

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

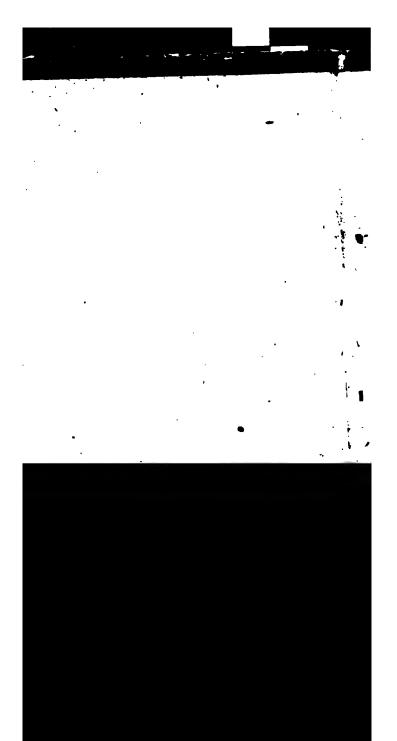

•

•

# G. Phillips' und G. Görres'

Hiftorifd - politifde

# Blätter

für bas

# katholische Deutschland,

rebigirt

pon

Jos. Ebmund Jörg.

Bierzigfter Banb.

Munden, 1857. In Commiffion ber literarifd-artiftifden Anftalt.

Printed in Germany

.

-

• •

. . .

# G. Phillips' und G. Görres'

Biftorifd - politifche

# Blätter

für bas

# katholische Deutschland,

` rebigirt

von

Jos. Ebmund Jörg.

Bierzigster Banb.

Minchen, 1857. In Commission ber literarisch-artistischen Anstalt.

Printed in Germany

# TO NEW YORK PUBLIC LIERARY 187501 A A terr tenorand There foundations R 1926 L



# Inhaltsverzeichniß.

| 1. Beitläufe.                                                                                  | Seite |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| L Die Freimaurer-Revolution in Belgien.                                                        |       |
| Ein focial spolitisches Symptom                                                                | 1     |
| II. Die brei Gefahren fur bas "neue Defterreich"                                               | 29    |
| II. Das europäische Staatenspftem und ber Schweizers Bund.                                     |       |
| II. Der Schweizerbund als politischer Rorper und beffen Stellung im europäischen Staatenspftem | 38    |
| III. Die Entwicklung ber Berhaltniffe in ber Schweig. Die herrschaft bes Liberalismus          | 44    |
| III. Der protestantische Aufschwung und die Evangelical Alliance.                              |       |
| (3n ben "Streiflichtern")                                                                      | 60    |
| IV. Professor Leo jur signatura temporis                                                       | 88    |

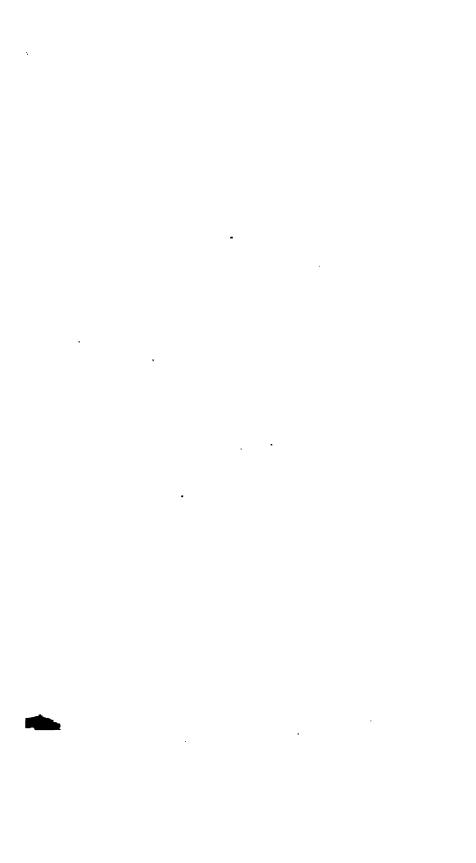

# G. Phillips' und G. Görres'

Biftorifd - politifde

# Blätter

für bas

# katholische Deutschland,

· rebigirt

pon

Jos. Ebmund Jörg.

Bierzigfter Banb.

Munden, 1857. In Commiffion ber literarifd-artiftifden Anftalt.

Printed in Germany

TO NEW YORK
PUBLIC LIERARY
187001 A
ACTOR DENOMAND
THESEN FOUNDATIONS
1925

# Inhaltsverzeichniß.

| I. Beitlaufe.                                                                                  | Othe |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| I. Die Freimaurer: Revolution in Belgien.                                                      |      |
| Ein social : politisches Symptom                                                               | 1    |
| II. Die brei Gefahren für bas "neue Defterreich"                                               | 29   |
| II. Das europäische Staatenspftem und ber Schweizers Bund.                                     |      |
| II. Der Schweizerbund als politischer Rorper und beffen Stellung im europäischen Staatenspftem | 38   |
| III. Die Entwicklung ber Berhaltniffe in ber Schweig.                                          |      |
| Die herrschaft bes Liberalismus                                                                | 44   |
| III. Der protestantische Aufschwung und die Evangelical Alliance.                              |      |
| (Bu ben "Streiflichtern")                                                                      | 60   |
| IV. Professor Leo jur signatura temporis                                                       | 88   |

|                                                                                               | Grite |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| V. Franz von Baaber's Berhältniß zur Wissenschaft, und zur Kirche                             | 85    |
| VI. Das europäische Staatenspftem und ber Schweizers Bunb.                                    |       |
| IV. Das Bachsen und die herrschaft bes Rabikalismus.<br>Berftorung ber Kantonal-Souverainetat | 105   |
| VII. Die lutherische Strömung, Dr. Stahl insbesondere, und die Evangelical Alliance.          |       |
| (Bu ben "Streiflichtern")                                                                     | 121   |
| VIII. Die Marien . Anstalt für weibliche Dienstboten in Munchen                               | 145   |
| IX. Politifche Gebanken vom Oberrhein.                                                        |       |
| Die Wahlen in Frankreich                                                                      | 150   |
|                                                                                               |       |
|                                                                                               |       |
|                                                                                               |       |
|                                                                                               |       |
|                                                                                               |       |
|                                                                                               |       |
|                                                                                               |       |
|                                                                                               |       |

|                                                                                                                                                                                     | A 11 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                                                                                                                     | Seit |
| XIV. Zwei geiftliche Lyrifer.                                                                                                                                                       |      |
| II. Lieber aus Westphalen von Ebuard Michelis.<br>Aus dem Nachlaffe des Berstorbenen und mit<br>einer Biographie desselben eingeleitet von F. Mis<br>chelis. Luxemburg, heinhe 1857 | 231  |
| XV. Beitläufe.                                                                                                                                                                      |      |
| England zwischen Oft und West. — Die Revolution<br>in Indien. — Die neue Prässbentschaft der Bers<br>einigten Staaten von Nordamerisa. — Die Mors                                   |      |
| monen-Frage                                                                                                                                                                         | 237  |
| XVI. Das heutige Franfreich.                                                                                                                                                        |      |
| I. Die Theorien in Frankreich                                                                                                                                                       | 271  |
| II. Ueber das Berfahren der Revolution und der<br>Contrerevolution                                                                                                                  | 286  |
| III. Die Socialisten                                                                                                                                                                | 294  |
| XVII. Bon ber Bohlthat Christi                                                                                                                                                      | 303  |
| XVIII. herr gurus.                                                                                                                                                                  |      |
| Eine polnische Bolkesage                                                                                                                                                            | 318  |
| XIX. Die beutschen Lanbesfirchen, bie Mage ihrer religiösen<br>Restauration und bie Invasion ber Evangelical Al-<br>liance.                                                         |      |
| Allgemeines. Pfalz; Baben; Heffen Darmstabt;<br>Nassau; Franksurk; Thüringen; Neuß Greiz;<br>Sachsen; Hannover; Olbenburg; Braunschweig;                                            |      |
| Lippe ; Anhalt; Bremen; Samburg ; Medlenburg                                                                                                                                        | 324  |
| XX. Das heutige Frankreich.                                                                                                                                                         |      |
| IV. Die Legitimiften gur Beit ber Reftauration und nach bem Sturge ber Reftauration                                                                                                 | 376  |

#### AIII

|                                                                                                                                                          | Seite |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| V. Der Orleanismus und das haus Orleans VI. Der Napoleonismus als Spstem, und das heutige<br>Frankreich im Berhältniß zum Napoleonismus                  |       |  |
|                                                                                                                                                          |       |  |
| Berfammlung in ber Berliner Garnifon . Rirche .                                                                                                          | 393   |  |
| XXII. August Ricolas' apologetifche Schriften                                                                                                            | 429   |  |
| XXIII. Bettläufe.                                                                                                                                        |       |  |
| Die biplomatische Berwicklung wegen ber Donaus<br>fürstenthämer und bie österreichische Politik; die<br>europäische Lage überhaupt und die orientalische |       |  |
| insbefonbere                                                                                                                                             | 438   |  |

#### XXIV. Das heutige Franfreich.

VII. Ueber biegeiftigen Forberungen ber Beit.

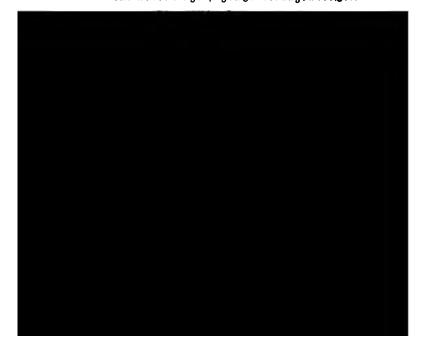

|                                                                                                                  | IX   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ton Jarisch, Weltpriester und f. f. Schulrath.                                                                   | Seit |
| Wien, bei Maher. 4 Bbe. gr. 8.                                                                                   | 560  |
| XXIX. Das heutige Franfreich.                                                                                    |      |
| X. Frankreich feit der Februar : Revolution und dem<br>neuen Kaiserthum in seiner Stellung zur Religion          | 563  |
| XXX. Der Episcopat bes Apostels Betrus zu Rom nach bem alteften Berzeichniffe ber romischen Kirche               | 585  |
| XXXI. Die württembergische Convention. 3weiter Artifel                                                           | 600  |
| XXXII. Rudblid auf bie vierte Cafularfeier ber Universität                                                       | 627  |
| XXXIII. Das Befen und bas Birten ber Fortschritts:Bartei. Gebanken und Erinnerungen eines unabhängigen Mannes    | 635  |
| I. Der Liberalismus, beffen allgemeiner Charafter unb<br>beffen Birken in Frankreich                             | 640  |
| XXXIV. Die wurttembergische Convention. Dritter Artikel                                                          | 658  |
| XXXV. Literatur.                                                                                                 |      |
| Anoepen und Bluthen in Gebichten von Wilhelm<br>Stempfie. Norblingen, Beck 1857                                  | 679  |
| XXXVI. Beitläufe.                                                                                                |      |
| Europäisches Prälubium. — Die beutsche banische Streitsache: I. Rücklick                                         | 686  |
| XXXVII. Das Wefen und bas Wirfen ber Fortschritts : Partel. Gebanken und Erinnerungen eines unabhängigen Mannes. |      |

X

|            |                                                                                                                                                                                                                                                 | Seit |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|            | II. Die Fortschrittspartel im fubwestlichen Deutschs-<br>land. — Die Berhaltnisse ber katholischen Rirche.<br>— Die Berfassungen. — Die Stellung ber Staates<br>bienerschaft                                                                    | 715  |
| I          | II. Die herrschaft ber Fortschrittepartei. — Die Libes<br>ralen als Bertreter ber nationalen Ibee. — Die                                                                                                                                        |      |
| XXXVIII. श | Radifalen                                                                                                                                                                                                                                       | 72{  |
|            | lfaß.                                                                                                                                                                                                                                           |      |
|            | Einigung aller protestantischen Fraktionen gegensüber ber katholischen Kirche. — Abministrative und sinanzielle Krafte. — Revolutionare Presse. — Industrie. — Confistorialversaffung und beren Wirken. — Protestantische Bereine aller Farben. |      |
|            | — Ergebniffe                                                                                                                                                                                                                                    | 738  |

XXXIX. Aphoriemen über protestantifche Dovitaten.

| ~ |   |   |   |
|---|---|---|---|
| - | • | - | ١ |
|   |   |   |   |

|                                                                                                                                                                                                                              | A     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                              | Seite |
| XLIII. Literatur:                                                                                                                                                                                                            |       |
| Ratholische Dogmatik von Dr. J. Ruhn, ord. Prof. b. Theologie in Tübingen. Zweiter-Band. Trinitätslehre. Tübingen. Laupp'sche Buchhanblung 1857. 8. S. X, 669.                                                               | 838   |
| XLIV. Das Wefen und bas Wirken ber Fortschritte: Partei.                                                                                                                                                                     |       |
| Gebanken unb Erinnerungen eines unabhängigen<br>Mannes.                                                                                                                                                                      |       |
| IV. Der moderne Staat ber Liberalen und ber Wibers ftand gegen die rabifale Ummalzung                                                                                                                                        | 846   |
| XLV. An ben Spectateur Belge                                                                                                                                                                                                 | 870   |
| XLVI. Aphorismen über protestantifche Rovitaten.                                                                                                                                                                             |       |
| V. Die Rirchen-Berfaffunge-Frage in Preußen; Bisberftreit ber firchenbegrifflichen Principien .                                                                                                                              | 875   |
| VI. Cultue:Fragen unb Gefangbuche:Sachen                                                                                                                                                                                     | 887   |
| VII. Die Agitation fur Chescheibunge: Gefet. Reform .                                                                                                                                                                        | 899   |
| XLVII. Literatur.                                                                                                                                                                                                            |       |
| Albertus Magnus. Sein Leben und seine Wissenschaft. Rach den Quellen dargestellt von Dr. Joachim Sighart, Prosessor der Philosophie am Lyceum zu Freising. Regensburg. Manz 1857. Mit Albertus' Porträt und 2 Kunsthlättern. | •••   |
| 8. S. VI 386                                                                                                                                                                                                                 | 908   |

XLVIII. Das Befen und bas Birten ber Fortichritte : Partei. Bebanten und Erinnerungen eines unabhangigen Mannes.

| V. Die Liberalen in ben revolutionaren        | Bewegungen   | Cette<br>1 |
|-----------------------------------------------|--------------|------------|
| ber Jahre 1848 und 1849                       |              | 916        |
| VI. Die Aufgabe ber Reaktion                  | • .          | 925        |
| XLIX. Belfgang Menzel und Dr. Kraufe .        |              | . 938      |
| L. Slaven, Deutsche und ber romische Stuhl    | • .          | . 944      |
| Ll. Aphorismen über protestantische Rovitäten | •            |            |
| VIII. Die Generalfpnobe und bie Löhian        | er in Bayern | 973        |
| LII. Die Finang : Rrifis                      | • .          | . 968      |
| LIII. Beitlaufe.                              |              |            |
| Rufiand und bie Kreuzzeitung .                | •            | . 1000     |

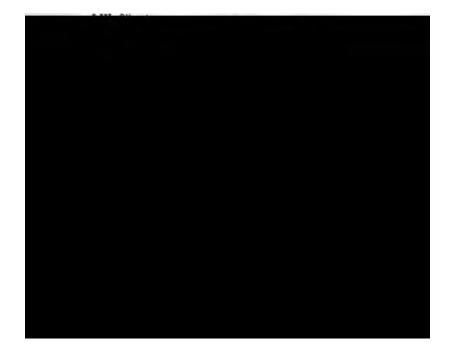

### Beitläufe.

I. Die Freimaurer, Revolution in Belgien.

Gin focial spolitifches Comptom.

Die Historisch politischen Blätter haben am Anfange bes verstoffenen Semesters die Bemerkung gemacht: soie es zu der wesentlichen Signatur dieser Zeit gehöre, daß der Lisberalismus insoferne abgewirthschaftet zu haben scheine, als er nun unausweichlich vor eine Existenz Frage gestellt sei, welcher er aus eigener Weisheit weder zu rathen wisse, noch aus eigenen Kräften gewachsen sei: vor die sociale Frage nämlich. Jedensalls ist der Satz gewiß nicht gewagt, daß in diesen socialen Dingen mit Schönreden, Schulbegriffen und Intriguen nichts geholsen sei. Andere Mittel hatte aber die Macht des doftrinären Liberalismus niemals zur Dissposition.

Das jedoch wollte bamals ausdrücklich nicht gesagt seyn, daß es nicht noch zu einer großen und allgemeinen Aufdaumung des Liberalismus kommen werde. Dieß konnte gar nicht gesagt seyn wollen; denn eine Macht wie er, geht niemals aus der Welt, ohne einen gewaltigen letten Kampf. Der Liberalismus ift nur erft auf politischem Gebiete zu xL.

Schanben geworben; auf bem socialen hat er wohl bie ratheloseften Bustanbe angerichtet, ber Krieg aber hat ba noch gar nicht begonnen, die Entscheidungsschlacht mit dem, was man die "sociale Frage" nennt, ist heute noch zufunstig. Aber nicht mehr in weiter Ferne: dieß ist es, was die jüngsten Borgange in Belgien anzudeuten scheinen. Darum haben sie auch auf uns einen ganz eigenthümlichen Eindruck gemacht. Nicht Besorgniß für die Sache der Kirche, nicht Entrüstung erregten sie in uns, sondern ein Gefühl des Triumphes über das Fiasso, das den alten Feind getroffen bei seiner ersten Berührung mit der Eristenz-Frage unserer Tage.

Der Liberalismus hat seit ben und mit ben Tagen ber napoleonischen Restauration in Frankreich überall die fin angspolitische Maske vorgenommen, und so neue Macht und politischen Ginfluß gewonnen. In national den die den Berkleidung treibt er sein Unwesen in Baris, wie in Wien; in dieser Gestalt diente er dort einer letten Berzweiflungs-Politis, und brachte er hier das "neue Desterreich" vorerst

fort, und Einsichtige behaupten, auch ein Bunberjahr an Nernbtesegen vermöchte die Schäben ber privaten und öffentslichen Finanz-Politif nicht mehr zu hellen. Darum sinne Rapoleon III. bereits auf Mittel zur Begütigung ber murrenden Bourgeoisse: die Geschichte mit dem Bischof von Rouslins sei nichts Andercs gewesen, als ein Broden für diesen Gerberus-Rachen; se nach den Umständen würden auch Concessionen an die Presse und an die Tribune erfolgen. Rurz, die Folge der großen nationalsöconomischen Enttäuschung ware eine eigentlich liberale Restauration!

Daß der Liberalismus von einem folden Lohn seiner finanzpolitischen Leistungen träumt, ist unzweiselhaft. In der Berkleidung des materiellen Ausschwungs hat er alle Berkhältnisse beherrscht; er mag jest wirklich glauben, nur die zersetze Masse ablegen zu dürfen, um wieder als er selber auf dem Throne der Belt zu sisen. Daher die neuen Regungen überall, ganz besonders auch in Wien, als sei "die Racht der Reaktion vorbei". Sie sind nicht überall so unumwunden und grob dargethan, wie in der belgischen Freimaurersemeute. Aber man liest sie leicht auch zwischen den Zeilen der französischen Wahlmaniseste, der preußischen Preß-Bureaus-Correspondenzen und des llebermaßes jüdischer Effronterie, welche in Wien das öffentliche Wort führt.

Allein die liberale Schule irrt, und die Bourgeoisten mit ihr, wenn sie von einem so einfachen und leichten Systems Bechsel traumen. Die Weltgeschichte dreht sich nicht nach dem Takt ihrer Pfeise im Kreise. Sie geht immer gerades aus; wenn sie je einmal einen Schritt rudwärts zu machen scheint, so ist es nur in der Weise der Wallsahrer von Andernach, um sofort zwei Schritte vorwärts zu thun. Sollen jest diese zwei Schritte geschehen, so werden sie zu einem ganz andern Ziele führen, als zu einer liberalistischen Wiesberholung.

Bricht heute ober morgen ber finangpolitifche Bann über

4

bem Continent, so wird sich das nächste Problem nicht um innerpolitische Berfassungs. Manipulationen und liberale Ramemer-Majoritäten drehen, schon deshalb nicht, weil nichts mehr zu negiren und zu verwüsten für sie übrig ist. Condern man wird ernstlich vor der socialen Frage stehen, wo es zu schaffen gilt, statt zu wählen, zu handeln, statt zu reden, zu wirken, statt zu adspirieren, sich zu demüthigen, statt sich zu erhöhen.

Eben als Symptom einer solchen Bufunst find uns die belgischen Borgange erschienen. Aber auch gleich als ein vortaufendes Zeichen absoluter Dhnmacht des Liberalismus in socialen Dingen und des in ibm felbst aufsteigenden Bewußtseyns berselben; endlich als ein neues, von der liberalen Schule selber unwillfürlich ausgestelltes Zeugniß für die Macht, welche er vor Allem haßt und vernichten will, als ein Zeugniß, daß sie allein wahrer socialen Wirtsamfeit fähig sei.

Unter biefen Gefichtepunften betrachten wir ben Bufammenhang ber belgifden Borgange. bindung mit dem berüchtigten Flammander Berhaegen, jest Großmeifter der belgischen Freimaurer-Logen, waren auch heute wieder die intellektuellen Leiter dieser Emeuten, welche die belgische Berkaffungs-Geschichte für ewige Zeiten mit Schamrothe bededen werden. Rogier, ein ausgewanderter französischer Schulmeister, der im Freiheitskampse und in den belgischen Logen sein Glüd gemacht; Frère, für den seine Mutter, die Bförtnerin der Freimaurer-Loge zu Lüttich, werder Bater noch Ramen anzugeben wußte, weßhalb die Loge das Kind zum "Bruder" annahm, und ihn zu dem Manne erzog, der er heute ist.

Das Rabinet biefer zwei Manner hatte bas gange Land mit Saber und Aufregung, aber auch bie Rammer mit ihren Begnern erfüllt, ale ber Ronig 1852 ben altliberalen Berrn be Broudere an ihre Stelle berief. Es mar bieg eine Regierung vom linfen Centrum, bureaufratische Reigung ihre bervorftechendfte Farbe. Diefelben zwei Fragen, wie heute, ftanben Losung heischend und unausweichlich ichon vor bem Rabinet Broudere ale verbangnifvolle Berlaffenschaft ber Rabifalen: namlich bie Armen = und die Schulfrage. guglich ber Gymnafialschulen gelang es bamals bem Dinifterium, burch einen eigenthumlichen Ausweg eine Lofung angubahnen. Es handelte fich ba um ben Ginfluß ber Pfarrer auf ben öffentlichen Unterricht in ben Stadtschulen, welcher burch Frère gesetlich versagt warb, fo bag ber Rlerus fic weigern mußte, die Religionslehre ferner in folden Schulen Das Ministerium trat nun vermittelnb ein, au ertheilen. und half burch eine Art von Separatvertragen zwischen ben Barteien fich felber aus ber Schlinge. Es begründete fo ets nen erträglichen modus vivendi, welcher von bem erften fener Bertrage ben Ramen "Convention von Antwerpen" erhielt. Dagegen begegnete ben Ministern gaiber und Biercot, jenem mit ber Reform bes Armenwesens, biefem mit ber Reform bes höheren Unterrichts, in ber Rammer von 1854

ein fo eklatantes Fiasto, baß ihr Rudtritt geboten fcbien; fie hatten einen Mittelweg eingeschlagen, auf bem fie feine von beiben Parteien befriedigten.

Als nun auch Broudere abbanfte, mar ber Ronig meit entfernt, fich fofort an bie "Rlerifalen" ju wenben. Er marf feine Augen vielmehr wieder weiter nach Links, indem er mit Delfoffe und mit Tefc ein neues Rabinet gu bilben ver-Beibe hatten fich erft vor Rurgem von ber muthenbften Freimaurer : Fraftion, burch beren eigene Ertravagangen abgefloßen, etwas jurudgezogen. Dit ber Rabinetebilbung fceiterten fie, weil fie bie unabanberlichen Bedingungen ber Linken: Annahme bes Wohlthatigkeite-Gefeges biefer Partei, Aufhebung ber Convention von Antwerven und Rammerauf. losung, nicht eingehen fonnten. Es zeigte fich auch bald, bag von ben neuen Bahlen wirklich nur eine flerifale Rajoritat ju ermarten mar. Rachbem alfo ber Ronig mit allen Fraftionen bes Liberalismus vergebens es versucht, wentete er fich nothgebrungen an bie "Rierifalen", und zwar zuerft an

ein Eiserer für Union mit dem Siberalismus. Wie Rothomb, so hatten auch zwei andere Mitglieder des Kabinets früher selbft zu den Logen gehalten, waren aber durch deren eigene Ercesse nach ber Rechten hinübergedrängt worden.

Richt aus politischer Spefulation noch aus einem parteilichen Belieben, sondern durch dieselbe Rothwendigkeit wie
sidon das Radinet de Brouclore, sah sich das des herrn be Deder vor die beiden großen Fragen gestellt, um welche sich
seit Langem die ganze innere Bolitis Belgiens dreht: die Reorganisation des höhern Unterrichts und der WohlthätigseitsEtistungen. Allerdings hatte sich eben Hr. de Deder in beide
Fragen vorzüglich eingelebt; in der ersten war er als Reserent des Central-Ausschusses gegen Biercot, in der zweiten
war er mit einem vorzüglichen Buche ausgetreten. Der Bersuch gesetzlicher Lösung aber war weit entsernt, ihm von einem
persönlichen Gelüsten eingegeben zu seyn.

Daß die beiben Fragen wegen ber Schule und wegen ber Armen gerade in Belgien von fo immenfer Schwierigfeit und recht eigentlich Minifterien fturgender Ratur find : Dieß liegt in bem eigenthumlichen Berhaltniß, vielmehr Richtverbaltniß zwischen Rirche und Staat, wie es die belgische Confitution unter ber Diftatur liberaler Doftrinen beliebt und in's Leben gerufen hat. Man bat biefem Arrangement nicht selten bas unvorsichtige Lob gespendet: "bie Rirche ift in Belgien gang frei". Allerdinge: fie ift nur allgu frei, fie ift principiell losgelöst von der Erde. Die Ratholifen faßten an ben Bestimmungen ber Conftitution freilich nur Die "Freiheit" in's Muge; Die Liberalen aber hielten fich an ben offen baliegenden Sinn, an bie "Trennung". Sie verftanben bie Freiheit ber Rirche nicht von ihrer Freiheit im Staat, fonbern ale Freiheit bes Staate von ber Rirche. nicht umsonft gegen biefe Unschauungen ber belgischen Cons fitution fo energischen Protest eingelegt. Der Protestantismus vermag wohl in biefer Beife "frei" ju fenn, bie Geiftlichkeitskirche, die Kirche als Conntagsschule in ihm hat fich freiwillig vom Leben getrennt und in dieser Trennung Jahr-hunderte lang ohne Widerrede ausgehalten. Rie und nimmer kann aber die katholische Kirche in solcher Weise "frei" seyn. Sie ist nicht Rede und Lehrsat und Predigt, sondern That, Realität, Leben, nichts als Leben; wie sollte sie je vom allgemeinen Leben sich lostrennen und in die Luft verssepen lassen fönnen?

Als ein paar belgische Bischofe im vorigen Herbste gegen die Lehrer des Unglaubens an den Staatsuniversitäten sich erhoben, da erklärte die Freimaurer-Zeitung "Observateur Belge" wörtlich wie folgt: "Der Rlerus, er der nichts im Staate ist, er der nicht mehr Autorität im Staate hat, wie ein einsacher Privatmann, der irgendeine philosophische ober teligiöse Meinung bekennt, er wirft sich verwegener Weise gegen den höhern, mittlern und niedern Unterricht des Staats aus, er reizt die Bürger ihre Kinder daraus zurückzunehmen"! Gewiß sind dies harte Worte; aber es ist nicht zu läugnen,

Die Erflarung biefes Grundunterschiebs ergibt fich leicht. Der belgifche Staat fteht erftens auf benfelben Culturbafen wie alle anderen Staatsmefen bes Continents, er ift mefentlich bureaufratisch gebilbet wie fie. Fur's 3meite bietet in Amerifa gerabe bie religiofe Berfplitterung natürliche Controle und Barantie genug; in Belgien bagegen ift bie gange Bolles maffe fatholifch und ber großen Dehrheit nach gut fatholifc. Trate dieser Sall einmal auch in den Bereinigten Staaten ein, fo wurde bie Doglichfeit alebald gleichfalls aufhoren, ben Frieden zwischen Rirche und Staat auf Grund einer abftraften Trennung, auf Grund ihres Richtverhaltniffes queinander ju erhalten. In foferne haben bie flüchtigen Sauptlinge bes frangofifchen Social-Demofratismus, Ebgar Duinet und Eugen Gue gang recht, wenn fie nur noch Ginen Rettungeweg fur bie belgische "Freiheit" in ihrem Berftanbe ju erfeben vermögen. Gie predigen nämlich ju biefem 3mede bem Bolfe Belgiens lebergang en masse jum Protestantis. mus und zwar - bamit nicht nur bie Befahr firchlicher Realitat, fonbern auch die ber blogen driftlichen Bhrafe meggeraumt fei - jum unitarifchen Broteftantismus.

Es ift richtig, ber Staat konnte von bem abstrakten Richt verhaltniß praktisch Umgang nehmen, und burch thatsächliche Bereinbarungen im Detail ein reales Verhältniß
trot ber Constitution, einen leiblichen modus vivendi herstellen. Eben mit biesem Gedanken trugen sich die Ratholiken
in der liberalen Union, und die innere Politik Belgiens hat
ihn seit dem Rabinet Broudere unablässig verfolgt. Es wäre
das ein Waffenstillstands-System mit ewiger Verlängerung.
Aber da tritt ein anderer Umstand in den Weg, welcher jede
Bereindarung verunmöglicht, und die Lage Belgiens recht
eigentlich charakteristet.

Das ift eben bie Bebeutsamfeit ber jungsten Borgange für Belgien, baß fie biese innere Spannung an bas flarfte Licht treten ließen. - Der Staat gebachte mit ber Rirche über ein wichtiges Special. Berhältniß einen Waffenstillstand zu schließen, aber eine britte Macht trat mit dem absoluten Beto dazwischen, und der Staat hat sich ihrem Gebot gesbeugt. Dieß war, von den abscheulichen Rebenumständen abgesehen, furzgesagt der ganze Hergang. Die dritte Macht erklärt sich eben als berufen, nicht nur die Reinerhaltung der abstraften Trennung, oder des Richtverhältnisses zwischen Kirche und Staat argwöhnisch zu überwachen, sondern auch selbst die natürliche Stellung der Kirche zum Staate einzunehmen, selbst die Seele des Staats und den Träger seines geistigen Lebens zu bilden, furz für den Social-Politismus sortan das zu sehn, was ihm im Lause der christlichen Culturgeschichte die Kirche gewesen. Diese dritte Macht ist der Geheimbund der belgischen Freimaurerei.

Die gebachte Stellung, welche bie Freimaurerei in Belgien eingenommen hat, erscheint um fo interessanter, ale in ihr zweifeleohne ber tiefinnerste Gebanke bes Liberalismus verforpert ift, ber Gebanke: Die Schule anstatt ber Rirche Biffenschaft, als ber herrschenden und ordnenden Autorität in der Brimar-Schule somohl, als an der Universität!"

Co ber Großmeifter ber belgifchen Freimaurerei in beren Ramen. Die Reprafentanten bes Staats fprachen allerbings eine anbere Meinung aus. Bei ber Eröffnung ber Rammer im Nov. 1856 nahm bie Thronrebe felbst indirette Beziehung auf bie bischöflichen hirtenbriefe, und bie Antwort ber Rammer forberte bie Regierung auf, barüber ju machen, baß die Brofefforen "in Wort und Schrift die focialen, moralifden und religiofen Grunbfage achteten, welche die Rube ber gamilien und bie Sicherheit ber Staaten bilbeten." De Deder felbft fprach fich, jur Ueberrafdung ber Liberalen, im ftarfften Tone aus. Er hatte bem Benter Civilrechtolehrer Laurent, ale Berfaffer ber études sur l'histoire de l'humanité, morin die subversivften Lehren gegen die erften Princis pien bes Chriftenthums offen bargelegt feien, einen brobenben Bermeis bafur jugeschickt, bag er, officiel mit ber michtigen und belifaten Cenbung bes Jugenbunterrichts betraut, "Die Religion beinahe ber Befammtheit bes belgischen Bolfee in ihrer Grundlage anzugreifen mage." Aber mas antwortete Laurent: "In Belgien", erwiderte er, "bat ber Ctaat nichts mit ber Religion gemein; ber Staat ift jedem religios fen Glauben fremd, er hat nicht bas Recht, in Diefem Buntte etwas festzusegen, weber befehlend, noch vertheidigend; ber Beamte ubt nicht ben Gultus ber Majoritat, er ubt gar feis nen Cultus; und wenn fein Benehmen felbft ein öffentlicher Scandal mare, die Regierung tann nicht einschreiten; ihre Incompeteng ift absolut; fie ift nicht einmal im Stanbe, ju entscheiden, ob diefe ober jene Lehre Diefer ober jener Relis gion juwiberlauft; bie Bertheibigung ber angegriffenen Religion ift nicht ihre Aufgabe; ber Staat fann ber Rirche nichts mehr vorschreiben, aber er ift ihr auch feinen Schus fouldig."

Co verfteben bie freimaurerifch Liberalen ben Beift ber

belgifchen Conftitution. Da aber ber Staat bennoch unterrichtet und ergieht, und zwar mit bem Belbe bes fatholischen Bolles, so ift ihre Aufgabe eine boppelte. Einmal die negas tive, jeden Ginfluß ber Rirche fernzuhalten, jedes Compromiß bes Ctaates mit ihr ju hindern; bann bie positive, ihren eigenen Beift ber Aftion bes Staates als Richtschnur aufzubringen. Gie halten biefen Beift fur ben allein gefehlichen und verfaffungemäßigen, eben beghalb, weil er bie Rirche absolut abstößt, wie die belgische Constitution felber thue. In Diesem Sinne fprach ber "Große Drient" ber belgischen Broving in der feierlichen und außerordentlichen General-Berfammlung vom 24. Juni 1854 befinitiv feine leitenben Principien aus. Man fonnte fie summarisch also formuliren: in jeder öffentlichen Berfammlung, in jeder Unterrichts. und Bohlthatigfeiteanstalt bat bie Daurerei ihren angewiesenen Blat, um ju machen (wie ber Großredner Bourlard ausbrudlich fagte) — die Rirche aber nirgends im wirflichen Leben!

Bolitismus competent, die Kirche aber ift es nirgends, taum innerhalb ihrer vier Mauern, benn mit blutigem Ingrimm wurden ihr im Großen Drient auch die neuen Bunder und ihre neuen Heiligen als lleberschreitung der Competenz vorgeworfen. Bu diesen Berbrechen zählte Berhaegen namentlich auch den "Berein vom heiligen Binzenz von Paula". Hr. Jules Bourlard aber suhr in einer Weise, die unmöglich misverstanden werden konnte, unter donnerndem Beisall fort, wie folgt:

"Bruber! glauben Gie ja nicht, in Begiebung auf Religion wolle ich bogmatische, scholaftische Fragen aufwerfen (wie g. B. bie schwere Frage über die Wandlung), um berenwillen man mabricheinlich in frubern Beiten bie ftrenge Formel aufftellte: "es ift (den Logen) verboten, fich irgendwie mit religiofen Materien abzu-Allein wenn bie Bischofe mit ihren, eine bobe und fcarffichtige Bolitif umbullenden Girtenbriefen berausruden, wenn fich leider vor unfern Augen bas Land mit fogenannten frommen Gemeinben anfüllt, benen ich aber ben Ramen barenbauterifche Bemeinden beilege, wenn fo viele großen, ftarten, ruftigen Denfcen Angefichts unfer bas Brob unferer Armen, bas Brod unferet guten, rechtlichen Arbeiter effen wollen, ohne etwas bafur ju thun, bann, fage ich, ift ce unfer Recht und unfere Pflicht, Die religiofe Grage ber Rlofter in bie Band ju nehmen, fie von vorne anzugreis fen, fie fluctweise auseinander zu legen, und bas gange Land wirb boch wohl zulest mit ihnen fertig werben, follte es fich auch mit Gewalt von biefem Ausfat beilen muffen."

Dhne Zweisel wird Riemand über die jungsten belgischen Emeuten sich mehr wundern, wer sich an diese Reden des "Großen Orients" von Belgien erinnert. Sie wurden aber nicht nur am 24. Juni 1854 vorübergehend gesprochen, sowdern sie gingen in einem Manisest an die ganze belgische Obedienz aus. Und noch mehr! In demselben war auch der Grund der Schwäche der "liberalen Partei" debattirt und daraus erklärt, daß sie ganz zur Ungebühr ihr lebenstraftige ftes Element, das demofratische, ausgeschlossen habe: "Was

ware benn ber Liberalismus, wenn er nicht bie Demofras tie zur Erganzung batte: ein finnloses Bort mare er, ein Bort, bas man ausstreichen mußte aus bem politischen Borterbuch." Am 21. Dft. 1854 versammelte fich bann ber "Große Drient" wieder; die Abgeordneten ftimmten bem Manifeft feierlich bei, und Art. 135 ber Statuten, welcher ben Logen die Beschäftigung mit politischen und religiosen Materien verbietet, ward ebenso feierlich aufgehoben. Die Augeburger "Allgemeine Zeitung" selber erschrack über diesen Schritt. Dan beforgte anfange ein bedeutenbes Schisma in ber Dbebieng; aber wenn auch allerbings einzelne "ichuchternen Geelen" fich nun jurudzogen, und insbesondere ber Ronig und fein hof nicht mehr zu bem Orben gablten: fo beweisen boch bie jungften Borgange allein, bag bie Logen felbft fich eber enger verfnupften, ale veruneinigten. Einzelne Abgange erfetten fich reichlich aus ben Reiben ber Demofraten und Republis faner. Gelbst ein E. Sue wurde mit ben hochsten Ehren von den Logen überhauft, Berhaegen beantragte fur ibn fos gar ein Standbild au Bruffel.

Tempel ber Freimaurerei als feine Rirche, die Rirche einer social politischen Agitation errichtet hat" \*).

Richt ohne Bedacht haben wir im legten Neujahrswort bie Freimaurerei als ben focial politischen Affen ber Kirche teszeichnet. Man fann ben Bericht bes Großen Orient von Belgien über ben Tag vom 24. Juni 1854 wirflich nicht ohne froftelnben Schauber lesen, und ohne daß Einen ber Gedanken anwandelte: so ungefähr mußte ber leibhaftige Anstichrift aussehen.

Diefe Blatter haben an bem gewaltigen Rampf ber let. ten Jahre gegen Die Freimaurerei nicht Theil genommen; aber nur aus aufrichtiger Beforgniß, burch übertriebene gurchterregung bas llebel felbft vergrößern und insbesondere bie öffentliche Meinung über bie eigentliche Sachlage irreführen ju helfen. Wo die offene Freimaurerei einer omnipotenten Bureaufratie ber geheimen Freimaurerei bas Arbeitsfeld vormegnimmt, ba ift ber Mann vor bem Schatten ju befam-Es ift auch fein 3meifel, bag jur Beit feine continen. tale Landesloge bas Beisviel ber belgischen nachzuahmen in ber lage mare, obicon blog die ichwedische Maurerei ausbrudlich die Ercommunifation gegen ben "Großen Drient" von Belgien verhängt hat. In Franfreich scheint man von Dben fogar eine verunschuldigende Gegenbewegung mit ben Logen projeftirt zu haben, und Aehnliches scheint ba und bort in Deutschland vor fich ju geben.

Auch in Belgien handelte es fich im 3. 1837 erft noch um bie Frage: ob Freimaurer zu ben katholischen Sakramenten zuzulaffen seien ober nicht? Rönig Leopold machte damals selbst noch Demonstration für die Logen, benen er angehörte. heute haben fie sich mit den Republikanern "principiell suns birt" und zur eigentlichen Widerkirche ausgebildet. Natürlich

<sup>\*)</sup> Rreuggeitung vom 31. Oft. 1854.

macht man ba fo gewagte Schritte noch nicht, wo man auf offener Strafe und in ben Rammern, gang inebesonbere von ben hohen und mittlern Schulen, und von ben Thronen felbft berab zur Rieberhaltung bes gefürchtetften, vielmehr bes allein gefürchteten Beindes, bes fatholischen Ginfluffes im Leben, Die hinreichenbe Macht in Banben bat. In einer folden fogufagen ununterschiebenen Lage bes offenen Liberalismus und ber geheimen Freimaurerei ift man aber in Belgien nicht Der religios focial politische Ginfluß ber Rirche ift bort unbestritten größer als irgendwo; die liberalen Apparate felber muß bie Bartei in ben Banben ber Ratholifen und gu Bunften ber Rirche benütt feben. Da mußte bie Freimaurerei fich nothgebrungen auf fich felbst zurudziehen, fich gleichsam conden. firen und burch biefen Proces fam ihre mahre Bestalt jum Bir find überzeunt, fie murbe überall, auch bie driftlich masfirten Logen in Breugen und Sannover nicht ausgenommen, in ber nämlichen Bestalt auftreten, fobalb ba bie belgifchen Umftanbe eintraten: namlich berfelbe ungemeine fratie und Roge vor ber — fo cial-politischen Seite bes Les bens, und an ihr werden fie scheitern oder, was auf baffelbe hinaustommt, in Socialismus auslaufen.

Dieß ift es, was uns die neuesten Symptome an der belgischen Freimaurerei zu beweisen scheinen. Ehe wir aber weiter fahren, erubrigt erft noch, einen Blid auf die Berhalt-niffe katholischerseits zu werfen.

Daß man fich von ber Bluthe fatholischen Lebens in Belgien nicht leicht einen übertriebenen Begriff macht, bafür gibt es feinen schlagendern Beweis als eben das erceptionelle Bebahren der belgischen Freimaurerei. Ebenso wenig bedarf es ein Bort weiter jum lobe bes Episcopats und bes Klerus. welche folde beiligen Siege zu feiern wiffen, ohne alle officielle Beihülfe, vielmehr trot aller Sinderung von baber, ober jum Lobe des einmuthigen Gifere aller treuen Ratholifen für Die Berherrlichung ihrer Rirche. Aber - und dieß ift wohl ju beachten - Diefe Ratholifen find nicht mehr einig, sobald es fich um politische Fragen ober um bas Berhaltnig gwischen Rirche und Staat handelt. Auf diesem Boden geht ein tiefer Rif durch bie fogenannte "fatholische Partei", nicht anders als in Frankreich. Wenn man die Geschichte und die Lage ber Dinge in Belgien betrachtet, so wird man bieß so begreiflich finden, daß man fich eigentlich wundern mußte, wenn es nicht so mare.

Die Constitutionsfrage ftredt sich über alle Wege und Stege, überall stoßen die Ratholifen an ihren abstraften Schul- Brincipien an. Wenn die Einen deren acht liberale Auslegung bloß thatsächlich umgehen wollen, jum Behuf der Herstellung eines gesehlichen modus vivendi, so liegt es eben so nahe, daß die Andern lieber die unnatürlichen Principien selber umgeworsen sehen möchten, jum Behuf der Herstellung einer sesten Rechtsordnung. Wenn man die Erhitung ermessen will, ju welcher dieser Widerstreit entbrannt ift, so braucht XL.

man fich nur an die harten Worte ju erinnern, die Gr. be Deder in ber Abreg. Debatte vom Rov. v. 38. gegen bie anbere fatholifche Fraftion megen ihrer unaufhörlichen Angriffe "auf die Conftitution" und auf ihn fallen lief. Die conftitutionelle Fraktion be Deder's lebnt fich an Die gemäßigteren Liberalen, Broudère u. A. an. Die andern "Rlerifalen" fteben auf ihre eigenen Rrafte angewiesen und nach allen Seiten icarf abgeschnitten ba. Budem icheinen fie burch ben napoleonischen Staateftreich einen nicht unbedenflichen 3mpule erhalten ju haben, und es ift ein alter Borwurf, bag fich ihnen auch Elemente formlicher hinneigung jum nachbarlichen Imperialismus beigemischt hatten. Endlich scheint unter ihnen frangofisches Blut gegen bas flammanbische entschieben zu überwiegen. Alle biefe Umftanbe machen es erflarlich, bag ba nicht felten Ausschreitungen vortommen mogen, fogar auch im Auftreten einzelner Bifcofe.

Co fehr bie bischöfliche Bachsamfeit gegen ben antischriftlichen Migbrauch ber Schulen burch einen gaurent und

falls können wir die Meinung nicht theilen, bag nur bas Gebahren ber "illiberalen" Ratholifen ben Anschluß ber Elsberalen à la Broudère gegen bie Berhaegen'schen Freimaurer und ben Sieg ber Armenwesens : Reform verhindert habe.

Sobald es sich nicht um Principlens, sondern um blose 3weds mößigfeits-Fragen handelt, ist nichts natürlicher, als daß die belgischen Katholiken auch noch nach den specifischen und Corpostations-Interessen gespalten werden. Man stellt das berühmte Bohlthätigkeits-Gesetz. B. als besonderes Ziel der Rlöster und Religiosen Semeinden dar. In der That ist das Gesgentheil wahr. Dieselben verhielten sich nicht selten sehr fühl gegen das Gesetz. Sie sind jest ganz frei und uncontrollirt bei dem Empfang milder Stiftungen unter Lebenden; in soferne mußte die Organisation ihnen eher schaden als nühen. Die auffallendste Ersahrung mit solcher Interessen Bolitik machte Hr. de Decker erst noch im März d. 36. bei seinem Reform Bersuch im höhern Unterrichts-Wesen.

Rraft ber vollftanbigen Unterrichte Freiheit in Belgien find von den vier Sochschulen bes gandes nur zwei, Gent und Luttich, aus bem Budget unterhaltene Staateuniverfitaten, Die ju Bruffel und Die ju lowen find freie Stiftungen, jene ber Freimaurer = Logen, biefe ber Ratholifen. ausammen, fowie für bie Brivatstubenten bestand fruber Gine allgemeine Brufungejury, vom Senat, von ber Rammer, vom Ronig gemeinsam ernannt. Bor biefer Jury trugen bie Stubenten von lowen regelmäßig bie Balme bavon, wie benn Diefe Coule auch heute noch im blubenbften Ctanbe ift, mab. rend bie Staats - Sochschulen in anerfanntem Berfalle fich befinden und über bie ju Bruffel die Freimaurer felber flagen. Der Borgug ber lowener nun war ein Dorn im Rleifde ber Logen, und um ihn ausziehen, griff bas Rabinet Frère-Rogier 1849 die Einrichtung ber Jury felber an. Man theilte Die Eine Jury in zwei Jurys, jede je zur Salfte aus Profefforen einer Staate- und einer freien Univerfitat jufammen-

gefest, welche von ber Regierung allein zu ernennen find. Dan hat viel über bie üblen Folgen biefer Beranftaltung bes Diftrauens und ber Gifersucht geflagt, auch bezüglich ber Studien felbft, welche nun, ba jeder Profeffor feine eigenen Leute eraminirte, fast nothwendig jur Ginpaudung auf's Eramen herabfanten. fr. be Deder wollte biefen lebeln abhelfen burch Rudfehr jur alten Central - Jury und burch Aufhebung ber gang in bie Banbe ber Staatsprofefforen gegebenen Brufungen fur ben Grab bes "Universitate - Schulere", einer unerschöpflichen Quelle von Chifanen fur bie freien Mittelfculen. Außer bem Letteren gelang ihm aber nur die Aufhebung bes gleichfalls von Frère Rogier und aus bem 3. 1849 herruhrenden Gefetes, daß die Empfanger öffentlicher Stipendien bloß an ben Staateuniversitaten ftus biren burften. In ber Sauptfrage icheiterte er an ber Uneinigfeit unter ben Ratholiken in der Rammer felber, welche baber rührte, weil die Mittelschulen, namentlich die ber Jefuiten, für die Intereffen ihrer philosophischen Course fürchteten.

übertroffen. Endlich abrogirt es nicht etwa eine frühere liberale Gesetzgebung, sondern es ordnet bloß einen Theil der Anarchie, deren sich Belgien in diesen Punften seit 27 Jahren erfreute.

Den religiofen Corporationen hat bie Constitution fein anderes Recht gelaffen, als bas ber allgemeinen Affociations-Freiheit. Gie besigen ihr Bermogen nicht als moralische Berfonen, fondern etwa ale Aftiengefellschaften wie jede andere Bereinigung biefer Art. Wohl mußten fie fich auch bamit ju behelfen; bieß beweist ihre ungemeine Bermehrung in Bel-Die nothwendigen lebelftanbe ber erzwungenen Simus lation gereichen aber feinem ausgebildeten Staat gur Ehre. Es tam vor, bag ein Religiofe, auf beffen Ramen bas Bermogen einer mildthatigen Congregation mit eingeschrieben mar, austrat, protestantisch murbe und nun "feinen Antheil an ben Actien ber Befellichaft" reclamirte. Un biefen llebelftanben batte aber bas neue Befet nichts geanbert, wie es benn bie Rlofter überhaupt gar nicht nannte. Es brehte fich gang nur um eine fpecififch belgifche und fogufagen accefforifche Ungeheuerlichkeit. Ein Blid auf die nordamerikanische Union wird diefelbe aufflären.

In Nordamerifa ist das Berhältnis zwischen Kirche und Staat dasselbe wie principiell in Belgien. Wenn das Unsglud wollte, daß dort ein katholischer Bischof protestantisch würde, so könnte nichts ihn hindern, das Vermögen der Rasthedrale und diese selbst als Heirathgut mit sich zu nehmen. Aber in Nordamerika ist das Nichtverhältnis ein consequentes und vollständiges, und darum ein wirklich freies. Geistlichen und Corporationen als solchen ist kein Recht und kein Besth garantirt, aber es ist ihnen auch keiner verboten. Sie mögen unter Lebenden und Todten nehmen, was man ihnen gibt. Auch in Belgien war es Ansangs so. Erst das Rabinet Frère-Rogier traf hierin, wie es denn in Allem das "freieste Land Europa's" mit liberaler Tyrannei schändete, Bestim-

mungen, welche einerseits bas Richtverhaltniß festhalten, anbererseits aber boch ein Berhaltniß, ein berbietenbes nämlich, herftellen sollten, Alles nicht auf gesehlichem, sondern auf abministrativem Wege. Dagegen nun reagirte bas neue Gefet.

Der Justizminister Haussy hatte bamals von allen Seiten, namentlich aus der napoleonischen Legislation, die Grundstäte über öffentliche Wohlthätigseit, welche sich als die firschenseinblichsten erprobten, zusammengerasst und 1849 als belsgisches Regulativ erlassen. Das Armenwesen ward der Kirche geradezu verwiesen. Es wurden sogenannte Wohlthätigseitssureaus unter gemeindeweise gewählten Civilbeamten errichtet, welchen, resp. den bürgerlichen Hospitals Verwaltungen, alle Stiftungen übertragen werden mußten; der Kirche Schenkungen sür die Armuth zu machen war verdoten; alle stiftungen und Armenpsiege zc. bestimmten Fonds sloßen in die Kassen der Bureaus, testamentarische Verfügungen, welche an Geistliche legirten, wurden auf dem Revisionswege annullirt; Specialstitungen mit eigener Verwaltung waren

4

jolute Ronopol ber Civilbureaus sollte aushören. Sein Gesethentwurf hob die Beschränkungen bei Testamenten und Schenkungen auf, erlaubte Specialstistungen mit eigener, Berwaltung, ob geistlich, ob weltlich, nach der Angabe des Stifters, jedoch mit königlicher Sanktion, und ermächtigte den Justigminister, mit Gratisschulen und Krankenpslege beschäftigten Frauen-Conventen defretmäßig Corporationsrechte zu verleihen. Dieß war Alles; die Borsicht aber ging dabei soweit, daß den Stiftungen ausdrücklich geboten ward, ihr Bermögen die auf Gebäude und Gärten in Staatsrenten anzulegen.

Schon Kaiber hatte 1854 unter bem Kabinet Broudere wenigstens ben Pfarrer von Rechtswegen in die Wohlthätigs feits Bureaus einführen, auch den Stiftern und ihren Kasmilien einen Antheil an der Verwaltung ihrer Fonds einräusmen wollen. Er hatte damit keine Partei befriedigt. Jest aber spie der maurerische Liberalismus Keuer und Klammen. Specialstiftungen mit eigener Verwaltung außerhalb der Bureaus glaubte er absolut nicht bewilligen zu dürsen, die Befugniß aber, Corporationsrechte zu verleihen, nur unter der Controlle der Kammer, also jedesmal durch ein Specialgeses. Unter lesterer Bedingung hätte man sich zur Noth noch auf den Kaiderischen Borschlag eingelassen.

Die Absicht bes Planes, immer wieder die Rammer mit Abministrations-Sachen im Armenwesen zu behelligen, liegt auf platter Hand. Die Motive der Tendenz aber konnten für die Rirche nicht ehrenhaster seyn. Man beargwohnt das Rönigthum, daß es in diesen Anliegen dem Rlerus bereitwillig zu Diensten seyn wurde; man sagt offen, wenn es den Einzelnen frei stünde, über die Beforgung ihrer milden Gaben zu bestimmen, so wurde bald das volle "Mittelalter" über Belgien hereinbrechen, und sämmtliche Armensonds in die Hand der Rirche gerathen. Wie aber sommt es benn, daß die religiösen Aemter und Corporationen so ungleich mehr

Bertrauen genießen, als die Civilbureaus? Das man fo zus versichtlich zum Boraus weiß, sobald nur der Armenfreund die freie Bahl habe zwischen diesen und jenen, werde er immer für die ersteren sich entscheiden: ist dieß nicht an und für sich das sprechendste Paupertätszeugniß für die Schooße Kinder des freimaurerischen Liberalismus, das glänzendste Attestat aber für die Kirche?

Allerdings mag in dem Rothomb'schen Entwurf eine Lebensfrage für die Racht der Freimaurerei vorgelegen haben. Wir werden im weitern Berlauf sogleich noch auf einen andern sehr drastischen Beweis dafür stoßen. So kam es, daß die Logen in Belgien eben zu der Zeit, wo im benachsbarten Preußen die "kirchliche Armenpslege" nur ungerne versmist wird, gerade wegen eines Wohlthätigkeits-Gesebes zu der ultima ratio der Straßen-Emeute schreiten mußten. Wir glauben nicht, daß ihnen das Geseh nur ein Borwand war, um wieder in die Regierung und zur Majorität in der Kamsmer zu gelangen, nachdem sie seit 1849 nichts als Rieders

flarer bewiesen sie damit, daß die reiche Bourgeoiste, wie überall, am meisten den Logen verfallen ist. Der König hat die "überaus taktvolle Haltung" eingehalten, wie die Allgesmeine Zeitung sich ausdrückt, der verbrecherischen Emeute als unzweiselhaftem "Rationalwillen" Rechnung zu tragen, die Rammer zu vertagen, dann zu schließen und das Geses zurückzustellen. Das Ministerium fündigt an, daß es einen Artifel der Gemeindes Ordnung benügen werde, um dennoch Special-Etistungen zu autoristren, nachdem der Cassationshof denselsben in diesem Sinne interpretirt habe. Also wieder Ums und Rebenwege! Die königliche Erklärung selbst führt die Sprache eines ersten Commis der Repräsentation.

Das Weitere steht bahin; benn folche constitutionellen Dinge sind incommensurable Größen. Die Berfassung ist de facto gebrochen; Rosen werden die Libersten schwerlich daron arnoten. Es wäre zu wünschen gewesen, daß die belgische Constitution in ruhiger Entwicklung ihre Mission ersfüllt hätte; nirgends außer Belgien ist Boden für diese eigenthümliche Experiment, eben weil sich die Kirchlichseit des dortigen Bolses fein zweites Mal wieder sindet. Es galt die Paralystrung des falschen Princips durch eine richtige Braris! Zeht aber wird der Proces schwerlich mehr nach constitutionellen Regeln verlausen.

Rur burch Ein Symptom scheint bas Geschehene über bie Bukunft zu mahrsagen, freilich durch ein höchst merkwürdiges Symptom. Rachdem die verrätherische Gewaltthat seit Wochen vorbereitet war, und die Meuterer tumultuirend auf der Straße erschienen: da fehlten, saum Brüffel selbst ausgenommen, die gewöhnlichen Krawall-Truppen saft ganz und gar, die Herren Officiere ohne Mannschaft mußten persönlich zur handarbeit greifen. Selbst die zunidenden Blätter wagten nur schüchtern ein paarmal von demonstrirendem "Volf" zu sprechen; sie mußten selbst gestehen: es seien eigentlich seine

und behabige, wohlgekleibete und behanbicuhte herren aus ben gebildeten Klaffen gewesen, welche durch ihr Ansehen bie Bahl ersehten. Man hatte nicht felten absichtlich die Fabrifen geschlossen; bennoch fehlte ber Concurs ber groben Fäuste. Es schien, als ware die schone Beit ganz vorbei, wo man in Schlafrod und Pantosseln Revolution gemacht, vorbei wegen Abgangs ber niedern Soldner.

Das gibt zu benken! Man vernimmt zu gleicher Zeit aus Frankreich, baß bas "Bolf" für die liberalen Götter ber Bourgeoisie keineswegs wahllustig sei. In Deutschland zittern die Logen vor der Macht der katholischen Gesellenvereine. In Belgien kommt ihnen das "Bolf" nicht einmal mehr zu hülfe gegen die "Pfaffen". Hat hier vielleicht das "Bolk" unterscheiden gelernt, wo seine wahren Freunde, wo seine ärgsten Dränger sigen? Zählt es vielleicht die Anstalten der barmherzigen Schwestern mehr zu den erstern als die Civils-Bohlthätigkeits-Bureaus, und die opulente Bourgeoisse der Logen zu den letztern? Und hätte man etwa Grund, über die neue Kinsicht zu erstaunen?

inebesondere, steht unverkennbar vor der socialen Frage. Mit der "Schule", der Biffenschaft und ihren schmeichelnden Berführungen ist da nichts mehr auszurichten; was kann er sonst noch? Er hat die Rirche herausgesordert, und er ist hinwieder in Belgien eben durch die Passivität von Unten herausgesordert worden, sein e socialen Runste zu zeigen. Wehe, wenn er bei dem keden, lügnerischen Trot beharrte, und dennoch mit diesen Kunsten nicht bestünde. Seine hundertjährige Herrschaft, die so oft unüberwindlich, ja unwiderstehlich schien, wurde zuverlässig ein ebenso einsaches, als entsehliches Ende nehmen. Die speculirenden Bourgeoisien waren nie glücklicher als jest, zu zeigen, was sie in antisocialen Runsten vermögen; in den socialen aber? Hören wir barüber eine Stimme aus dem Lager der Liberalen selber!

"Bott fei's geflagt" - außert ein beutscher Corresponbent biefer Farbe \*) - "baß die Liberalen auch nicht eine focialiftifche Aber im Leibe haben, fie mollen alle gufammen nur ruhig meiter vermalten, mas ba ift!" Wenn es hoch fomme, fahrt er fort, fo machten fie finnlose Borte von gefleigerter Produftion, wodurch man bem Rrebeschaben bes Bauperismus mehren muffe. Da habe g. B. ber Tribun Frère felbft ein Buch gegen bie "tobte Band" geschrieben, vortrefflich motivirt, aber ohne bie Sauptfache auch nur ju berühren: bas dronische Elenb. "Es fieht nach bem Frère'fchen Buche aus, ale ob wir hier im Simmel lebten, weil und folange die Burgermeifter und Bemeinderathe die Reche nungen ber Armenbureaur und hofpige abnahmen; glaubt benn herr Frère, es fei wirflich etwas bamit gethan, bag gehn bis zwölf Millionen France jahrlich in einen Abgrund geschuttet werben, ben fie lediglich offen halten? hat fein

<sup>\*) 3</sup>m "Deutschen Mufeum" von Brug 21. Mai 1857.

Staat gar feine bentbare weitere Pflicht, ale bie Unterhals tung ber permanent eiternben Bunbe?"

Die bemofratische Partei ihrerseits schaut handereibend mit höhnischer Schadenfreude nach der verhängnisvollen Stellung des Liberalismus am social-politischen Scheidewege hinauf. Auch aus ihrem Lager sind Schriften über die Wohlthätigkeits Frage hervorgegangen. Sie beuten auf den Socialismus als die einzig mögliche Abhülse. "Das Glend", sagt Delhosse, "ist constatirt, aber woher kommt es? das von der Barmherzigkeit angesangene Werk muß von der Gerecktigkeit endlich verwirklicht werden." Der bekannte de Potter, dem seit alten Zeiten der liberale Nihilismus nicht weniger zuwider ist, als der kirchliche Realismus, rust der Bourgeoisse warnend zu: "Liberale, seid gemäßigt und flug; tödtet die Henne nicht, die euch goldene Gier legt, laßt sie ein wesnig gadeln und gönnt ihr die paar Körner, die sie auf euerm Mist hervorkraßt".

gr. Berhaegen hat zur Connenwendfeier von 1854

## IL Die brei Befahren fur bas "neue Defterreich".

Am 6. Juni b. 36. brachte die Augsburger "Allgemeine Zeitung" eine Correspondenz aus Wien, welche mit folgenden ben benkwürdigen Worten beginnt: "Das neue Desterreich, jene wunderbare Wiedergeburt eines anscheinend im Berfall begriffenen Reiches zu nie geahnter Kraft und Größe, hat nur drei Dinge zu fürchten, die seiner nach Innen wie Außen täglich mehr sich steigernden Entwicklung hemmend entgegentreten könnten: den Tod seines jugendlich schöpferischen Kaisers, die Folgen des Concordats und den Rücktritt des (Finanzministers) Kreiherrn von Bruck."

Alfo ber Abgang eines Finanzministers und ber Tob bes Kaisers fielen gleich schwer auf die Bage der österreichischen Geschide! Eigentlich wiegt ersterer sogar noch schwerer; denn die dritte Gesahr für Desterreich, das Concordat, hat eben der Kaiser selbst erst geschaffen, und der Finanzminister hat wohl alle Mühe, diese Gesahr zu paralystren: das allein kann vernünstiger Beise der Zusammenhang zwischen den drei Gesahren seyn.

Run ist man zwar seit ein paar Jahren an die corrupte Sprache gewisser Biener Lobpreisungs Anstalten gewöhnt, wie an das tägliche Brod. Doch hat es uns, und nicht etwa nur uns, buchftäblich den Athem versett, ein solches Uebermaß von Effronterie gedruckt vor uns zu sehen! Es gibt katholische Zeitungen, welche die "Allgemeine Zeitung" mit

Argus-Augen überwachen; wir erwarteten endlich eine gerechte Aeußerung des Unwillens, aber wir warteten vergebens.

Ingwischen maren bie belgischen Schmachscenen bem publicistischen Urtheile anheimgefallen. Man hörte abermals von nirgendeher federe Billigung berfelben und tudifchere Insinuationen, ale wieder von Wiener Federn. Raum übertraf fie irgend Jemand in der Runft, die maurerischen Blane und alle andern mahren Grunde ber belgifchen Borgange ju verschweigen, die "Rierifalen" ale ganbeeverrather barguftels len, benen gang recht geschehen fei. "Da bie Minderheit bie gebildetere Bevolferung ber Stadte reprafentirt, wird fie, und nicht bie Dehrheit, ale ber mahre Ausbrud ber offentlichen Meinung Belgiens angefeben": fo fagt bie Defterreichis fche Zeitung. Die Ruganwendung fur Defterreich von biefen, "in gleichem Dage lehrreichen und erfreulichen" Dingen verfteht fich von felbft. In ber Allgemeinen Zeitung außert eine Biener Feber barüber: "bie Aufgeflarten finden barin einen bezeichnenben und bedeutungevollen Mahnruf fur bas, battirte, allerdings fcmerlich mit ber öffentlichen Unwahrhaftigfeit, wie fie.

Dan fonnte einwenden, wir legten folden Biener Stimmen, burd welche fich bas "neue Defterreich" von bem alten allerdinge febr unterscheidet, ju viel Gewicht bei. Benn aber nur auch gewiß mare, baß fie nicht wohlbestallt und gut bezahlt find. Man hat leider bas traurige Beifpiel preußischer Institutionen, öffentliche Meinung zu machen, nachahmen zu muffen geglaubt, noch bazu, ohne auch bie feine Bewandtheit ber Berliner mit ju übernehmen. Blatter in und außer gande find nicht unbefannt, in welden man eine geeigneten Orte an ber Donau migliebige Correspondeng nicht suchen barf, überhaupt feine unabhangige Meinung. Bohl aber find ba Anfechtungen gegen ben Billen bes Raifers, zwar ein "neues Defterreich" zu bauen, aber auf driftlichen Grundlagen, offen und verftedt gu finden, im Uebrigen Lobhudeleien aller Andern, und namentlich des Einen, beren Infoleng an's Unbegreifliche reicht.

Bas glaubt man benn bamit zu nüßen? Rommen boch auch andere als gedruckte Stimmen in's "Reich"; sieht man ja die tyrolischen Emigranten von ihren geliebten Bergen herabsteigen, um — nicht etwa nach Ungarn — sondern nach Beru zu ziehen, weil sie es "nimma d'rmache" könnten; versnimmt man endlich von Rettern der Monarchie aus ihrer schwersten Roth, daß sie an Herzleiden, und zwar nicht an physischen, kranken. Der unermestliche Widerspruch zwischen den gedruckten und den lebenden Stimmen — soll er den Glauben an Desterreich heben, oder an die österreichische gesinnte Presse selber?

Und mahrend man Deutschland einer Bearbeitung burch bie Breffe unterwirft, welche nothwendig ben eigenen Herrn schlägt, wie steht es inzwischen mit der Preffe des eigenen Landes? Ift bieselbe nicht als feile Juden Arbeit bereits sprüchwörtlich geworben? Da ware ber rechte Plat für bie "nöthige Einwirfung" auf die Organe ber öffentlichen Meinung, da das rechte Mittel, uneigennütige Freunde auch nach Außen zu schaffen. Was sollen in Stunden der Entscheidung Organe, die Jahre lang nicht nur die Wahrheit nicht sagen wollten, sondern auch die Unwahrheit sagen mußten. Jedenfalls ist der katholischen Sache zu wünschen, daß sie lieber gar keine Presse habe, als eine dergestalt diebereditirte.

Die frühere Censur hat leiber allgemein ein Ersamittel gesunden, beffen Bedenklichkeit nicht hoch genug angesschlagen werden kann: eine Art Rothzucht an der öffentlichen Meinung. Bedenklicher ift dieß nirgends, als bei werdenden und unfertigen Zuftänden, wie in Desterreich. Ein gerühmster "Fortschritt", der nicht wahr sehn darf, mag unzweiselshaft im Bortheil derer liegen, die ihn leiten, tragen und beschreiben. Dem Bolte aber ist er entschieden zu theuer!

Darin liegt bie breieinige Gefahr fur Defterreich, und

## Das enropäische Staatenspftem und ber Schweizer-Bund.

II.

Der Schweizerbund als politischer Rorper und beffen Stellung im europäischen Staatenspftem.

Die großen Afte ber Jahre 1814 und 1815 bestimmten bie Grengen der Schweig, fie anerfannten die Gidgenoffenfoaft als einen unabhangigen politifchen Rorper, und wiefen biefem eine eigenthümliche Stellung im Staatenspftem an. Rach bem erften Barifer Frieden maren viel innere Birren in ber Schweig; benn bie neuen Rantone wollten ihren Befand nicht aufgeben, die alten wollten ihren fruhern Befit und ihre fruheren Rechte mieber ermerben. Diese wollten wieder Unterthanenland haben, jene forderten allgemeine Bleichheit ber politischen Rechte, und Alle ftritten fich über Die Ausgleichung von Bortheilen und gaften. Der Wiener-Rongreß machte biefen Wirren baburch ein Enbe, bag er ben Schweizern eine Anordnung ihrer Berhaltniffe vorlegte, und an die Annahme berfelben die Berleihung ber ewigen Reutralität knupfte \*). In dieser Anordnung wurden die Kan-

<sup>\*)</sup> Durch bie fogenannte Transaftion, übergeben in einer Collet-

tone ber Mediationsakte anerkannt, und ben neunzehn besteschenden noch drei ganz neue beigefügt \*). Die Tagsatung nahm die Bermittlung unbedingt und ohne jeden Borbehalt an, sie drückte den Mächten ihren lebhaften Dank aus, und wersprach den gewissenhaften Bollzug \*\*). Drei Monate später wurde die neue Bundesverfassung beschworen, und die zweiundzwanzig Kantone constituirten sich als schweizerische Eidgenossenschaft \*\*\*). An demselben Tage, an welchem der zweite Pariser-Friede unterzeichnet wurde, erließen die Mächte die Erklärung der schweizerischen Reutralität, und sie sprachen seierlich aus: daß "diese Reutralität und die Unverlehlichkeit der Schweiz, und ihre Unabhängigkeit von sedem fremden Einstuß in den wahren Interessen des gesammten Europa liege" †). Auch diese Erklärung enthält weder Besdingung, noch Borbehalt.

Die Bestimmungen ber sogenannten Eransaftion wurden in die Kongregafte aufgenommen, nicht aber ber Bundesvertrag †+). Die Grenzen bes eidgenössischen Gebie-

unbebeutende Streden ju ben Gebieten mehrerer Rantone gefchlagen \*).

Die Dachte erflarten allerdings ben Bestand ber ameiundzwanzig Rantone als bie Grundlage bes schweizerischen Spfteme \*\*), aber fie betrachteten nur die Befammtheit berfelben als ben politifden Rorper, welcher als Beftanbtheil des Staatenspftems erfcheint; wie diese Besammtheit fic bilde, überließen fie ben Schweigern als eine innere Angeles genheit berfelben. Der Bunbeevertrag wurde unter ben Augen der Machte, und mahricheinlich nicht ohne beren Gin-Aber bas Interventionerecht, welches wirfung unterhandelt. die Transaftion aussprach \*\*\*), wurde nicht formlich auf die Berfaffung bes Bundes ausgebehnt. Reiner ber politischen Afte enthalt eine Bemahr, ober auch nur eine eigentliche Renntnifnahme biefes Grundvertrage ber Gibgenoffenschaft, und er ift bemnach nur ein Uebereinfommen ber zweiunde mangig Rantone, aufgerichtet zur Konstituirung bes politis iden Korpers, welchen die Machte als Rechtssubjeft gewissermaßen vorausgesett haben. Diesem Körper haben sie bas fürftenthum Reuenburg und die Grafschaft Balene gin ale einen neuen Beftandtheil jugetheilt; aber fie haben bem Ronig von Breugen fein Gigenthums - und Couveraine. taterecht feierlich gewahrt +).

Bas man früher die schweizerische Reutralität nannte, war ein völferrechtliches Herfommen, für feinen Theil binbend. Die ewige Reutralität ift feine Fortsetzung bieses herfommens, sondern fle ift eine neue politische Einrichtung

<sup>\*)</sup> Biener Rongrefatte Art. 76.

<sup>\*\*)</sup> Biener Rongrefatte Art. 74 und 75.

<sup>\*\*\*)</sup> Rote der acht Mächte vom 20. März 1815 . . . "les puissances appelées à intervenir dans l'arrangement de l'art. XVI du traité de Paris du 30 mars 1814. Ayant reconnu que etc."

<sup>†)</sup> Afta bes Biener-Rongreffes Art. 23.

im Staatenspftem, und begründet beshalb auch ein neues Berhältnis. Jest sollte die neutrale Stellung des Schweizers Bundes, ohne Unterbrechung, im Krieg wie im Frieden bestehen, unabhängig von den verschiedenen Gruppirungen der Mächte, und underührt von den Schwanfungen ihrer Bolltik. Daraus sind aber auch neue Pflichten und neue Rechte entstanden, welche den internationalen Berfehr der Schweiz in mancher Beziehung beschränken, und es entstehen aus dieser Stellung gewisse völkerrechtlichen Berhältnisse, die sehr verschieden sind von jenen eines anderen Staates, der, unter allen Umftänden, die volle Freiheit seiner Handlungen besitzt.

Mit ber Annahme ber ewigen Reutralität hat ber Schweizerbund die Berpflichtung übernommen, auch im tiefen Frieden Alles zu vermeiden, mas ihn zur Theilnahme an einem Ariege nothigen, oder während beffelben an der Behauptung seiner Stellung hindern könnte. In seinen Berträgen mit andern Staaten find ihm demnach manche Jugespändniffe unmöglich, welche irgend ein anderer Staat ohne

jugesagte Gewähr zu erfüllen. Dagegen aber fonnen und sollen fie von selbst einschreiten, wenn die Schweizer bie übernommenen Pflichten mißachten. Dadurch ift nun gegen die Schweiz ein vertragsmäßiges Interventionsrecht entstanden, wie es, Belgien ausgenommen, für keinen andern politischen Körper besteht \*).

Wenn nun ber Ausübung ber Couverainetätsrechte bes Schweizerbundes gewiffe Grenzen gestedt sind, so steht bieß keineswegs im Widerspruch mit ber feierlichen Gewähr seiner Unabhängigkeit; benn bie Schweizer haben bie Verleihung ober bie Anerkennung ihrer ewigen Neutralität gar emsig gessucht, und sie mußten, als sie das Geschenk annahmen, die nothwendigen Folgen besselben ermessen. Es geschah demnach durch einen Aft der eidgenössischen Souverainetät, wenn diese in ihren auswärtigen Beziehungen beschränkt wurde.

Die Stellung der Schweiz im Staatenspsteme von Eustopa ließ sich einfach durch die solgenden Sape bezeichnen:
1) die Schweiz innerhalb der bestimmten Grenzen besteht aus zweiundzwanzig Kantonen, deren ganzer Bestand gewährleisstet ist;
2) einen dieser Kantone bildet das Fürstenthum Reuendurg mit der Grafschaft Balengin, über welches das Haus Hohenzollern-Brandenburg Eigenthums- und Souverrainetätsrechte ausübt;
3) die Kantone vereinigen sich in

Das Berhältniß ber ewigen Reutralität wurde für Belgien von M. Arendt, essat sur la neutratité de la Relgique, considérée principalement sous le point de wie du droit publique, Bruxelles et Leipzig Marquardt 1845, und für die Schweiz in der deutschen Bierteljahreschrift Januar bis Marz 1857, Rum. 77, "die schweizer ische Reutraslität ic." ausführlich behandelt. Der erste hat in seinem Buche die militärische politischen Beziehungen des Königreiches Belgien gar nicht berührt, der Berfasser ber andern Schrift hat die wichstige Erörterung berfelben für die Schweiz versprochen.

einem Bunte, melder unabhängig fich felbft regiert\*) und als ein politischer Körrer anerfannt ift; 4) biefer Bund ift als ein ewig neutraler Körrer anerfannt; 5) biefe Reutralität legt bem Schweizerbund besondere Bflichten auf, wie fie ihm auch besondere Rechte gemährt; 6) der Schweizerbund ift besugt, zum Schut bieser Reutralität die europäischen Mächte anzurusen. Diese sind verpflichtet, den Schut zu gemähren, sie sind aber burch jede Berletung oder Gesährdung bieser Reutralität zur Intervention berechtigt.

Die Berfaffung, welche biefer politische Korper fich gab, war einfach; fie mar feiner Geschichte und ben Berhaltniffen feiner Bestandtheile entsprechend.

Der Bundesvertrag rom 7. August 1815 ließ ben Kantonen ihre volle Couverainetat. Er beschränfte sie nur in
ihren Beziehungen zum Ausland, und legte ihnen nur die Pflichten auf, welche aus dem Zwed des Vereines nothwenbig hervorgehen. Als Zwed tesselben ist ausgesprochen: "die Behauptung ihrer Freiheit, Unabhängigseit und Sicherheit

nothig mare (g. 4). Die "Tagfagung beforgt, nach ben Borfdriften bes Bunbeevertrages, Die ihr von ben fouverais nen Ständen übertragenen Angelegenheiten bes Bunbes." Sie bestund aus ben Gesandten ber zweiundzwanzig Rantone, welche nach ihren Inftruftionen ftimmten. Den Borfis führte ber im Amte ftebenbe Schultheiß ober Burgermeifter bes Bororte (g. 8), welcher zwischen ben Rantonen Burich, Bern und Lugern wechselte (g. 10). Die Bundes-Behorde erklart Krieg, ichließt Frieden, fie errichtet Bundniffe mit andern Staaten und ichließt Sandelevertrage ab. Sie beglaubigt Befandte ber Eibgenoffenschaft, und empfangt tiejenigen ber anbern Staaten, fle trifft alle Magregeln, welche die außere ober innere Sicherheit ber Gibgenoffen bemahren, und verfügt über die bewaffnete Dacht (§. 8). Diefe besteht aus ben Kontingenten ber Kantone im Berbaltniß von zwei Mann auf je hundert Ceelen der Bevolferung (S. 2). Militarcapitulationen, Bertrage über öfonos mische ober Polizeisachen konnen bie Rantone mit auswärtis gen Regierungen abichließen, jeboch unter Renutnifnahme ber Tagfagung (§. 8). Die einzelnen Rantone fonnen unter fich befondere Berbindungen errichten, wenn fle bem allgemeinen Bund und ben andern Kantonen nicht nachtheilig find \*). Unspruche und Streitigfeiten amifchen ben Rantonen

<sup>&</sup>quot;) Der Bundesvertrag von 1815 spricht allerdings das Recht ber Rantone zur Errichtung besonderer Berbindungen unter sich nirgend aus. Da er aber §. 8 bestimmt: "Es sollen unter den einzelnen Rantonen keine, dem allgemeinen Bund oder den Rechten anderer Rantone nachtheiligen Berbindungen geschlossen werden," so ist es ganz klar, daß er das Recht zu solchen Berbindungen als selbsts verständlich vorausseht. Er mußte das auch, da er wiederholt die Souverainetät der Rantone erklart und, der Natur der Sache nach, nur die nothwendigen Beschränfungen dieser Souverainetät aufnehe men konnte. Gerade die angeführte Bestimmung zelgt, daß das Einigungsrecht der Rantone, welches ein altgeschichtliches ist, sorgs fältig gewahrt wurde.

über Gegenftante, bie nicht turch ben Dunbesvertrag gewähre leiftet fint . wurten nach altem Schweizerrecht an bas eibgenöffliche Schiebegericht gewiesen (S. 5).

llebernebt man nun tiefes "idmeigeriide Softem" in feiner Begiebung zu bem "Softem von Gurepa", fo fann man fich gemiffer Bemertungen nicht ermebren.

Dis zu tem ewizen Frieden in tem Jahre 1516 ift bie Schweiz in ten gregen pelitischen Angelegenheiten eine hans beinde Macht gewesen Als ne aber in die tauernde Buns bestgenefienichaft mit Frankreich einzetreten war und fich von bem teutiden Reich getrennt hatte, so konnte ne in ben großen Fragen nicht mehr mitreten; ne konnte ihr Gebiet nicht mehr vergrößern, und die eitgenössischen Bunde nicht weiter ausbehnen. Ihre frühere Reutralität war eine Rothswendigkeit dieser politischen Unmacht; ne befannte diese Unsmacht, als sie die ewige Reutralität nachsuchte, und die Ansnahme berselben war bas formliche Ausgeben der selbsteigenen politischen Thätigkeit. Sie konnte jeht nur noch die Errungensschaft ihrer Bäter wahren, wenn ne ihren anerkannten Be-

mittelbar zusammen; von den Besthungen seines erblichen herren aber war es durch vieler anderen herren Länder gestrennt. Es war die unmittelbare Grenze des eidgenössischen Gebiets gegen Frankreich, und mit Frankreich war der König von Preußen gerade erft im Kriege gewesen.

Die Unnatürlichfeit biefer Berhaltniffe fonnte ben Staats. Mannern vom Jahre 1815 wohl nicht entgehen; aber bie Unhaltbarfeit berfelben mar vor vierzig Jahren feineswegs fo augenfcheinlich wie heute. Der Bundesvertrag hatte jebem Ranton fein Berfaffungerecht vorbehalten, und die Bundes-Beborbe fonnte über bie innern Angelegenheiten, alfo auch über bie form ber Regierung und ber Bermaltung ber Rantone, feine Berfügungen erlaffen. Der Ranton Reuenburg war von ber preußischen Monarchie ganglich geschieben; er fonnte, meldes auch die Art feiner Bermaltung mar, immerbin feine Bundespflichten erfüllen; ber Bund mar ewig neutral, und fonnte voraussichtlich mit bem entfernten Breußen nicht in ein feindliches Berhaltniß, ober gar in einen Rriegs. Das Fürstenthum als Ranton nahm Theil ftand kommen. an ber neutralen Stellung ber Schweig; im Fall eines Rries ges zwifden Breugen und Franfreich mar es bem Angriff ber Frangofen entzogen und, fo viel Menfchen voraussehen tonnten, war die ftrengfte Erfüllung ber vertragemäßis gen Bundespflicht niemals gegen bas Intereffe von Breugen. Der nachfte Rachbar von Neuenburg ift ber Ranton Bern; biefer erlangte nun freilich feine frubere Bedeutung nicht wieber, aber er mar noch immer ber Gibgenoffenschaft größter und machtigfter Beftandtheil, beffen Regierung in ben Banben einer alten Ariftofratie lag, und mit biefer ariftofratis fchen Regierung tonnte ber constitutionell monarchische Rache bar und Bundesgenoffe fich gang gut vertragen.

Die heutige Stellung bes Schweizerbundes bedarf feis ner Offensivfraft, es liegt fogar in bem Befen biefer Stellung, bag er nirgende angreifen fonne. Er ift zwischen bie beiten großen Machte bes Reftlantes eingeschoben, um ibnen bie Punfte jum unmittelfaren Angriff ju entziehen, um Branfreide überlegene Offenfinfraft idmader, und Deutichlante Bertheitigungefruem ftarfer ju maben. Bare Frantreid im Beng ber Schweig, fo mare Defterreichs Stellung in Oberitalien faum baltbar, fo mare bie erfte Bertheibis gungelinie ter Deuriden jurud an Die obere Donau gerudt; Errel mare von brei Seiten umidloffen, und famen bie frangeien einmal in Beng bee rhatiiden Alpenlanbes, fo mare auch tie Linie ber ebern Denau nicht haltbar, und contentriid führten auf imei Seiten bes Alpengebirges große Operationelinien ben geint in bae Ber; bee Raiferftaates. Wire aber Defterreich im Beng bes Schweizerlandes, fo mare ber Bura eine idlette Bertheitigungelinie fur Frantreich, am Ente mare jetoch nur bae ftrategische Bleiche gewicht gwiften beiten Matten bergestellt. Soll nun ber Edweigerbund ben 3med feiner Stellung gwijden beiben Matten eriullen, fo mus er im Stante fern, tiefe gegen alle Anjechtungen ju behaupten. Belde Rraft bat aber bie



im Jahre 1813 zunächst allerdings nur zum Sturz ber franjösischen Uebermacht verbundet, aber im Sieg war die Sicherung des europäischen Friedens, die Bahrung der rechtlich bestehenden Berhältnisse, und die Erdrückung der Revolution der leitende Gedanke und das flar ausgesprochene Motiv ihrer Handlungen. Diese erhaltende Richtung setzte man bei der Eidgenossenschaft voraus\*), und sie erklärte auch unzweiselhaft, daß sie dem System der Mächte sich anschließe \*\*).

Dit bem Ctury bes frangofischen Raiserreiches maren aber bie Ursachen ber innern Bewegung in feinem gande bes europais fchen Rontinentes gehoben, und in ber Schweiz mußten fie erft recht mirffam werben, ba ber außere Druck entfernt mar. Da es feine Unterthanenlande mehr gab, und ba ber Genuß der politischen Rechte nicht mehr bas ausschließliche Borrecht einer gewiffen Rlaffe von Rantoneburgern mar, fo glaubte man mit den größten Beschwerben auch die letten Urfachen neuer Bewegungen gehoben ju haben. Man glaubte vielleicht, in ber nothwendigen Bewegung ber bemofratischen Gemeinwefen eine Reaftion fur bas alte Schweizerrecht, und in ben Bersuchen ber patrigischen Geschlechter einen Damm bie lebergriffe bes bemofratischen Princips ju finden. mar jum Theil auch richtig, aber die Reaftion ftund ichmach und vereinzelt gegen die Buhlerei ber mobernen lehre und gegen die rudfichtelofe Berftorungefucht ihres maffenhaften Anhanges. Das haben die Diplomaten des Jahres 1815 übersehen.

<sup>\*)</sup> Wie schon bemerkt, sind biese Grundsate in allen großen völkers rechtlichen Aften von bem Allanzvertrag von Chaumont vom 1. März 1814 bis zur Wieners Erklärung gegen Napoleon vom 13. März 1815, dem Wieners Allianzvertrag vom 20. März 1815 bis zu der Deklaration von Aachen vom 15. November 1818 und dem Lendoners Conferenz Protofollen vom Jahre 1831 klar und bestimmt ausgesprochen worden.

<sup>\*\*)</sup> In ber Deflaration vom 12. Mai 1815, fowie in ber Beitritisafte gur Biener-Alliang vom 20. Mai 1815.

## III.

Die Entwidlung ber Berhaltniffe in ber Schweig. Die herrichaft bee Liberalismus.

Will man die Berwidlungen des Schweizerbundes in der zweiten Salfte des neunzehnten Jahrhunderts nach ihrem wahren Charafter auffassen, so muß man auf den Entwicklungsgang des "schweizerischen Spftemes" in der ersten Hälfte zurudschauen. Wir stellen unseren Betrachtungen eine solche furze Rudschau voran, auf die Gefahr, daß sie nur befannte Dinge anführe, oder den Weg zu dem vorgestedten Ziele zu verlängern scheine.

Das Schweizervolf besteht aus Bruchftuden verschiebes ner Nationen; es hat feine eigene Nationalität, und vom Schweizern, und es war bei vielen berselben ber Ausbruck eines gesunden, vaterländischen Gefühles, eines Gefühles, welches die Deutschen achten sollten vor allen Andern. Es gab aber auch eine große Jahl berjenigen, welche das vatersländische Streben für ihre besonderen Zwecke ausbeuten wollten. Roch lebten manche Männer, welche die Berhältnisse der Kantone unterwühlt, die alte Berfassung der Eidgenofsenschaft gestürzt, die Franzosen in's Land gerusen, diesen die helvetische Republik durch eine heillose Allianz überantwortet, und sich bei dem französischen Selbstherrscher schönstens besdankt hatten, als er der helvetischen Republik ein Ende machte. Wohl waren diese Männer jest Greise, aber fünfundzwanzig Jahre ihres Wirkens hatten eine Jugend herangezogen, die nicht anders war, als die Alten.

Der frangofische Liberalismus hatte bie Schweizer in ber verneinenben lehre erzogen. Unter bem Drud ber Ereigniffe blieb fie allerdings nur eine Lehre, aber in ber Unabhangigfeit, welche der europäische Kriede ber Schweiz gab, konnten bie Manner Diefer Lehre ihre Berfftatten grunden, um Thate fachen ju ichaffen, und fie faumten nicht mit bem Beginn ihrer Arbeit. Daß bie Logen ber Freimaurer biefe Bertftatten bilbeten, bag babei hauptfachlich ein befannter preus fischer Diplomat thatig war, und baß fie burch jahllose Bereine jeber form und jedes Ramens ihre Grundfate und ihre Birffamfeit ausbreiteten : bas unterliegt feinem 3weifel, fowie es gewiß ift, bag bie Buftanbe in ben Rachbarlanbern In Franfreich war ben Dleinunibr Treiben unterftutten. gen wieber Raum und Wirfung gestattet, an bie Stelle bes Baffenglanges maren Schrift und Rede getreten und beibe verwendeten ibre Dacht, um bie befferen Errungenschaften ber Revolution zu mahren ober wieder zu erwerben. auf bem Deere die Deining, fo gitterte in Deutschland bie Bewegung ber furchtbaren Sturme nach, aber fie hatte fein unmittelbares Biel; fie zeigte nur bie Ibeen, welche geftaltlos umberschwebten wie Offian's Geister im Rebel. In ber Berrührung mit ben Rachbarn erhielten auch in unserem Batereland biese Ibeen Gestalt und die Bewegungen ein Biel; und wie in verschiedenen gandern das Biel basselbe war, so war auch bald die Thätigkeit ber bewegenten Krafte und ihre Wirkung gemeinsam.

Rach ber großen Katastrophe von 1813 wurden in der Schweiz fast mehr als in allen andern Ländern wieder alte Zustände hergestellt, welche nimmer vereinbar waren mit den gerechten Forderungen der Zeit. Die früheren Behörden waren nicht mehr vorhanden und deshalb setten sich die Patriziersamilien in den Besitz der Gewalt. Diese aber verstunden ihre Zeit nicht, und darum begannen sie sogleich zur Wiederherstellung unhaltbarer Borrechte einen Kampf, in welchem sie untergingen. Selbst in den neuen Kantonen wollten die blinden Anhänger des Alten die öffentliche Gewalt in die hände einer geringen Anzahl bevorrechteter Familien brinzen, und sie setzen Beränderungen der Verfassung durch, welche in untänabarer Uebereinstimmung auf die Erreichung

Die Berfassungen vieler Kantone konnten die Ansprüche berechtigter Interessen nicht zusrteben stellen, und häusig waren
sie Täuschungen, aber keine Gewähren ber politischen Freiheit.
Die sicherste Gewähr dieser Freiheit, die Presse, war so gut
als vernichtet; nebenzinander standen die Kantone mit grundverschiedenen Einrichtungen, und überall waren es die Leidenschaften der Parteien, welche eine friedliche Ausgleichung unmöglich machten.

Der Bundesverfaffung vom 7. August 1815 gebrach es feineswegs an ben Glementen jener Ginheit, welche unente behrlich ift ju ber Entwidlung felbstbewußter Bolfefraft und innerer Wohlfahrt. Aber es fehlte ber Beift, welcher allein ben tobten Korper ju beleben vermochte. Die Bortheile ber einzelnen Rantone ftunben weit über ben Intereffen bes gemeinfamen Bundes; wurde nicht ein vollwichtiger Erfat geboten, fo war bas geringfte Opfer ju groß; und bie Bunbesbeborbe brachte nichts Erhebliches an Stanbe, benn bie Tagfatung war haufig nur ber Raum bee Bantes um bie fleinlichen Intereffen. Jeder Ranton mar Ausland für ben anbern, jeder hatte feine eigene burgerliche und peinliche Besetgebung, jeder feine eigene Dunge, fein eigenes Maaf und Bewicht, und faft jeber marf bem gegenseitigen Bertehr Sems mungen entgegen. Taufenbe von Ungludlichen, bie, obwohl geborene Schweizer, an feinem Orte Burgerrecht befagen, maren heimathlos im eigentlichen Sinne bes Wortes; fein Ranton nahm fie auf, fie mußten unftat umherirren, und bas Elend trieb fie jum Berbrechen. In Diesen Buftanden lag ber Reim ber Umwälzung und die Thatfraft ber verneinens den Lehre.

Roch aber war bie alte Bolfsfraft in ben Schweizern nicht erloschen, die Mehrzahl hielt mit religiöser Anhanglichfeit an ben Ueberlieferungen ihrer Bater. Der fromme Glaube bes katholischen hirten auf seiner einsamen Alp, und die hingebung bes ehrbaren Burgers in Zurich an Zwingli's

buftere Lehre ftunden der Wahrheit unendlich naher, als die flace Bernunftreligion, welche die sogenannten Gebildeten lehrten, und diese waren es, welche dem Bolf das Heiligfte nahmen oder es zur Erregung der Leidenschaft, zu Aufruhr und Umfturz mißbrauchten. Im Schweizervolf liegt ein vorstrefflicher Kern, aber man hat von jeder Seite gearbeitet, um deffen Keime zu tödten. Biele dersenigen, in welchen später das Rechtsgefühl erstidt war, hatten vergeblich für die Hebung der lebelstände gearbeitet, welche die ganze Bevölkerung in fortwährender Gährung erhielten.

Die französische Revolution vom Jahre 1830 gab bem Liberalismus die Herrschaft im sudwestlichen Europa. In Deutschland war die Bureaufratie das Organ und der Repräsentant des Liberalismus; diese offene Freimaurerei machte die geheime entbehrlich. Die deutschen Liberalen wollten nicht die Republif, sie wollten die Form des Königthums bewahren, denn sie wollten im Schatten besselben die Staatsomnipotenz ausüben, welche ihre Lehre vorschrieb. In einigen Kantonen der Schweiz hätten die Batrigier etwas ähnliches erstreben

Einflang feben follten, wo burch ihren Wiberftand die Ruhe gekort fei. Faft alle Stände waren gegen die bewaffnete Einmischung, aber mit Schaffhausen erklärte Bern: man muffe zwischen Thatsachen und Grundsähen unterscheiden, man muffe fich nicht in die Berfassungsangelegenheiten der Kantone einmischen, aber der Bund muffe sprechen, wo die staatliche Ordnung gestort, wo Sicherheit und Eigenthum verletzt werde.

Das ariftofratische Element in ber Schweiz ging rafch seiner Bernichtung entgegen, als mit bem Ablauf bes Jahres 1830 Die Leitung der Bundebangelegenheiten auf ben Borort Lugern überging. Die Batrigier in Bern versuchten alle Mittel, um ihre alten Borrechte ju retten. Sie faßten ben Befdluß, ein befoldetes Corps von Freiwilligen ju bilben, ju welchem besonders die aus Franfreich jurudfehrenden Goldaten ber aufgelosten Schweizerregimenter ein portreffliches Daterial maren. Mit diesem Corps glaubte man die Regierung icugen und die revolutionaren Bewegungen überall niederbalten ju fonnen; und barum erließ ber Befehlshaber ber Berneriiden Truppen die Befanntmachung, bag er alle Bolfeaufläufe, welche entftehen mochten, um der Regierung 3mang anuthun, mit Gewalt unterdruden werde. Aus biefen Dagregeln entftand bie Bewegung, welche bas patrizische Regierungefpftem in Bern fur immer aufloste. Nach leibenfchaftlichen Erörterungen faßte ber große Rath die Meinung, baß jeber Biberftand gegen bie aufgeregte Bevolferung unmöglich fei, und am 13. Janner 1831 beschloß er mit einer überwiegenben Mehrheit: bie Regierung, ba fie bas Butrauen bes gandes verloren habe, muffe die Bewalt niederlegen, und es einem vom Bolte gemahlten Berfaffungerath überlaffen, bie Form einer neuen Regierung ju bestimmen; bis jur Ginfepung biefer follten aber die alten Behorden die Geschäfte führen. Die Batrigier jogen fich nun von ben öffentlichen Angelegenheiten ganglich gurud, und fie fliegen ale Ueberlaufer aus ihrer LX.

Gefellschaft die Benigen aus, welche, vom Bolfe wirklich ges wählt, in dem Berfassungerath Sit nahmen. Diese Patrizier waren damals noch reich; seit Jahrhunderten hatte sie das Bolf als die Lenker seiner Angelegenheiten gefannt, theilweise als seine Herren geehrt. Roch war diese geschichtlich begrundete Ehrerbietung sur die alten Herren nicht verschwunden, und diese hätten hundert Mittel gehabt, um das demofratische Element der neuen Bersassung bedeutend zu milbern. Sie hätten in jeder Regierung einen überwiegenden Einfluß ausüben können, aber die stolzen Adelsgeschlechter konnten es nicht über sich gewinnen, mit Bürgern und Bauern in dem Rathsaale zu sitzen; sie trugen ihre gesellschaftlichen Ansprüche in die öffentlichen Angelegenheiten über, und sie unsterwarfen sich der Gewalt "der Gemeinen", um sie mit diessen nicht theilen zu muffen.

Wenn die Berner Patrigier meinten, daß Kenntniß ber Geschäfte, daß Uebung und Gemandtheit in der Führung öffentlicher Angelegenheiten außer ihrer Korperschaft nicht zu



bie heutige Zeit nicht mehr, aber bas moberne Staatswesen sorbert ein aristofratisches Element als ein Gegengewicht gegen die Uebermacht der Bolfsherrschaft, und als eine Macht der Erhaltung. Eine solche zu bilden in der neuen Ordnung der Dinge, war die Aufgabe der Bernischen Geschlecheter\*). Sie haben diese Aufgabe nicht gelöst, weil sie ihren gesellschaftlichen Widerwillen nicht überwinden konnten; ihr Rückzug war die Uebergabe der lang behaupteten Stellung an die Bartei des Umsturzes.

Wer gerecht fenn will, muß anerkennen, bag bie neuen Berfaffungen ber Rantone viele wichtigen Berbefferungen be-

Schat von gehn Millionen Schweigerfranken, ober 6,686,666 fl. 40 fr. rheinifc.

<sup>\*)</sup> Dieß fonnte auch jest noch bie Aufgabe bes beutschen Abele fenn, und er wird fie lofen, wenn er fich beren bewußt wird und fie richtig auffaßt. Benn bie beutschen Abeligen ihre Bestimmung in Sofamtern finben, fo haben fie nur ihre gangliche Bebeutungelos figfeit in gestidte Rode gefleibet; und wenn fie ihre Birffamfeit aur in befolbeten Staatsamtern fuchen, fo geben fie eben mubfam auf ber Stufenleiter ber bureaufratifchen Bierarchie, und verlieren fic unrühmlich in biefer. Unfere Beit bulbet nicht mehr politifche Borrechte fur Gingelne; ber Abel fann nur Rechte haben, wenn er eine Rorperschaft ift; aber bie abelige Rorperschaft fann nur be-Reben, wenn es neben berfelben noch anbere gibt. Der beutiche Abel muß bas Befen feiner Stellung nicht fleinlich auffaffen, font ift fein gangliches Berfchwinden gewiß. Richt im Singeben an Furften und Regierungen liegt feine erhaltenbe Birffamfeit. fonbern in bem fletigen Rampf fur bie Rechte, aller und jeber, gegen jeglichen, ber fie verlett. Rur ber englische Abel ift groß geblieben, weil er eine Stute mar fur bie Borrechte ber Rrone aber auch ber bort und ber Schut fur bie Rechte bes Bolfes. Rur bie Stellung bes englischen Abels taugt noch in unsere Beit. Die Baire befigen bei weitem nicht bie Borrechte, welche jest bie preußischen Junter verlangen. Der ganbabel (gentry) hat gar feine, und bennoch hat er, wie allgemein befannt ift, Gefetgebung, Regierung und Berwaltung in ben Sanben.

wirkten, und er muß zugeben, daß, soweit die Staatengesschichte reicht, nothwendige Beränderungen öfter im Rampf und im Sturm, als in Frieden und Ruhe erworben worden sind. Solche Wirren gehen vorüber; wenn aber eine Bartei ein neues Regierungsspftem mit der Masse des Boltes beswirft, und wenn sie dieses täuscht, um ihre Absicht zu erfüllen, so bleibt die üble moralische Wirfung, in manchen Fällen eine vollsommene Entsttlichung noch lange Zeit zurück, und fehrt sich am Ende nothwendig gegen sie, wie groß die masteriellen Bortheile seien, welche das Bolt aus der Beränderung zog. Darum war die Art, wie die neuen Berfassungen in Luzern und St. Gallen durchgesett wurden, viel schällicher sur den Charafter und alle Berhältnisse des Boltes, als der Zwang, die Rausereien und die Gewaltthaten in andern Kantonen \*).

Die Berwidlungen im Ranton Bafel hatten befhalb eine große Bedeutung, weil fie die internationalen Berhalt-



niffe unmittelbar berührten. Es mag fepn, bag bie Land-Bemeinden manche gegrundete Beschwerben gegen bie regierende Stadt hatten, es war natürlich, bag auch fie von ber allgemeinen Aufregung erfaßt wurden, und man fann es ihnen nicht groß verargen, bag fie bie Bunft ber Beit benaten wollten, um ihre Buftande ju verbeffern. Die Befowerbeführung nahm aber ben Charafter bes Aufruhre an, und gegen diefen fampfte bie Stadt mit Aufopferung und mit Rraft. Gemiffe Bugeftanbniffe, welche bie Landgemeinben forberten, maren offenbar billig. Die Basler hatten Unrecht, folde nicht freiwillig ju gemahren, mie es ber Ranton Bug icon fruher gethan hatte. Aber Die Gerechtigfeit gegen ben andern Theil fordert die Anerkennung, bag bie Stadt Bafel vernünftigerweife nicht auf die Bedingungen ber Ausgleichung eingehen fonnte, welche bie eibgenöffischen Rommiffare im Januar 1831 vorschlugen. Der Aufftand wurde befiegt, und die Bedingungen, welche die Bunbesbeborde bann vorschlug, maren nicht unbillig und nicht uneh. renhaft; Die Stadt Bafel aber verwarf fie, und fie felbft brachte zuerft die Trennung bes Rantons zur Sprache, und befoloß dieselbe formlich am 6. Dec. 1831, tropbem bag einen Monat früher fast alle gandgemeinden gegen diese Trennung gestimmt batten.

Obwohl der Borort Luzern von Ausführung dieses Besschluffes ernftlich abmahnte, so wurde er bennoch im März des folgenden Jahres vollzogen. Die Tagsahung erkannte wohl seine Bedeutung, sie genehmigte erst am 14. Sept. 1832 diese Trennung, und ein Jahr später, am 3. August 1833, machten die Basler den unglüdlichen Jug nach Gelsderfinden, um sich die getrennte Landschaft wieder zu unterswersen. Run wurde das ganze Basler-Gebiet von eidgenössischen Truppen beseht, und die Bundesbehörde vollzog, unter harten Bedingungen, den übereilten Beschluß. Die Stadt

muße ben weit größeren Theil ber Besatungssoften tragen. Das Staatsvermögen, größtentheils Eigenthum ber Stadt, bas Bermögen ter Stiftungen, das Kriegsmaterial, und selbst bas Bengthum ber, von ihr begründeten, Universität wurde iwiden Stadt und Land zu gleichen Theilen getheilt; jene vertor fast ihr ganzes Gebiet, es blieben ihr nur noch brei Bemeinben auf dem rechten Rheinufer. Die eidgenössischen Besatungstruppen verließen Basel erst, als die Theilung bes Staatsvermögens begonnen, und für die Zahlung der Besatungsfosten genügende Bürgschaft geleistet war.

Die Herren von Bafel hatten eben fo unrichtig gerechnet, wie die Patrizier von Bern. Denn die Bauern fonnten auch ohne fie aussommen, besonders da deren neuer Haushalt so vortrefflich ausgestattet wurde.

Der Ranton Schwyz hatte ben ahnlichen Streit mit feinen fogenannten außern Bezirfen. Durch bie Mediations. Afte waren biefe gleichgestellt mit bem "alt gefreiten" Lanbe; aber im Jahre 1814 wurden fie wieder in ihr altes im Marz 1832 aufgerichtet \*), verpflichtete die fleben Kanstone, sich gegenseitig den Bestand der Berfassungen zu geswährleisten, welche im Laufe des vorhergehenden Jahres zu Stande gesommen waren. Das heißt, das Siebener-Konfordat war errichtet, um gegen mögliche Angrisse die Errungensichaften der Revolution zu wahren, und noch andere zu erswerben. Bier Kantone, welche auch ihre Revolutionchen gemacht hatten, traten nicht bei \*\*). Der Bund entstund nicht aus einer Rothwendigseit, und darum hatte er eine geringe Kraft; er zeigte jedoch seine geheime Absicht, als er am 2. Juli 1832 auf der Tagsahung die Beränderung der Bundesversassung und die Bearbeitung eines Entwurses durchsetze. Die Zeit für die Erreichung dieses letzten Zwesdes war aber noch nicht gesommen; er wurde von den ans dern Kantonen verworsen.

Der Sarner-Bund wurde dem Siebener-Konfordat entgegengestellt. Fünf Rantone und der Theil eines solschen \*\*\*\*) schloffen ihn am 14. November 1832 jum Schutz ihrer alten Berfassungen, und jur Aufrechthaltung des Bunsdesvertrages von 1815. Sie verpflichteten sich insbesondere, leine Tagsatung zu beschicken, auf welcher Gesandte von Baselland, oder von Außerschwyz zugelassen würden.

Bwischen biesen beiden Bereinen bestund benn boch ein machtiger Unterschied; der Eine war für die siegende, der andere für die fallende Sache. Die neuen Berfassungen maren nicht in Gefahr, wohl aber die alten; auf feine von allen war noch ein außerer Angriff geführt. Wenn nun der Sarner-Bund die Tagsahung nicht beschieden wollte, um fle ju lähmen, so war diese Absicht entschieden eine unerlaubte,

<sup>\*)</sup> Zwifchen ben Stanben Bern, Burich, Lugern, Margau, Solothurn, St. Gallen und Thurgau.

<sup>\*\*)</sup> Baabt, Freiburg, Schaffhausen und Teffin.

<sup>•\*•)</sup> Sowyz, Uri, Unierwalden, Ballis, Renenburg, Bafelftabt.

bie Theilnahme ber Stände an ber Leitung ber Bundesangelegenheiten war nicht nur ein Recht, sie war auch eine Pflicht. Berlehte dieser Berein den Bundesvertrag, so war das Siebener-Ronfordat sogar ein Berbrechen, denn es ging auf den Umsturz der Bundesverfassung aus. Als die Tagsahung Iwangsmaßregeln gegen den Sarner: Bund beschloft, so war sie im Recht, und fein Bernünstiger hätte gegen die Ausgübung desselben etwas einwenden konnen, wenn die Bundesbehörde auch gegen die sieben liberalen Kantone ihr Anssehen geltend gemacht, und sie nicht offenbar begünstigt hätte.

Als nun aber die Tagsahung die Gesandten von Basels Land zuließ, und als auch die Kantone des Sarner-Bundes, mit Ausnahme von Reuenburg, die Tagsahung beschicken, da war die Thatsache der Trennung eines Kantones vollendet, und die lächerliche Ausslucht, die Vertretung von zwei Halbs Kantonen zu bilden, konnte die Verlehung des Bundesvertrages und der Wiener-Kongresafte für die Augen keines Unsbefangenen deden.

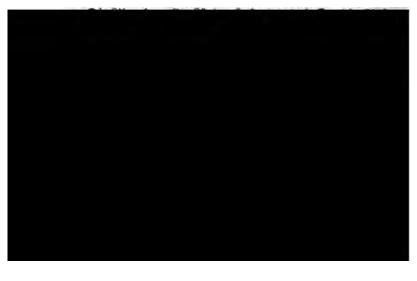

Die Dachthaber in Lugern vereinigten bie Rantone, beren fatholische Bevolkerung bem Bisthum Bafel angeborte, ju einer gemeinschaftlichen Magregel. Die Bevollmächtigten biefer Rantone\*) versammelten fich in ber Margau'schen Stabt Baben ju einer Ronfereng, welche biefe gemeinschaftliche Magregel verhandelte, und die Ergebniffe als einen Bertrag zwischen ben betreffenben Rantonen aufftellte. Diefer Bertrag, unter bem Ramen ber Babener- Artifel befannt, erflarte im Wefentlichen die Unabhängigkeit des Bisthums Bafel von dem romischen Stuhle, unterwarf die Rirche gang und gar ber weltlichen Bewalt, nahm bem Bijchof faft alle Befugniffe feiner Juriediftion, und bestimmte unter Underem auch, daß, bei Strafe der Absehung, fein fatholischer Briefter ben Gib auf die Berfaffung verweigern durfe. Solothurn ausgenommen, murbe biefer Bertrag von den Rathen ber betheiligten Rantone ale Landesgeset verfundet. Der Bapft Gregor XVI. erließ unter bem 17. Mai 1835 ein Rundschreis ben an Die fatholifde Beiftlichfeit in Der Comeig; er verbammte barin bie Badener-Artifel ale "falich, verwegen und irrefuhrend, die gottliche Ginrichtung und Regierung ber Rirche umfturgend, und burch Unterwerfung bes firchlichen Amtes unter bie weltliche Gewalt als schismatisch." Dieses räpftliche Rundschreiben rief in ber fatholischen Schweiz eine Bewegung hervor, welche theilweife ju gewaltsamen Ausbruden führte; Die Beiftlichen verweigerten ben Gib auf Die neuen Berfaffungen, vergebens mahnte ber Ranton Margau bie Stande Burich und Bern jur Bulfe auf, fie fonnten ben Widerftand nicht brechen, und erft als ber große Rath ble feierliche Ertlarung gab, bag ber geforberte Gib ber von ber Berfaffung gemährleifteten fatholischen Rirche, ober ihren Reche ten in feiner Beife Gintrag thun folle, geftattete ber Bifchof feinem Clerus die Leiftung des Gides. 3m Bernerischen Jura

<sup>\*)</sup> Die Kantone Solothurn, Lugern, Bug, Bern für Pruntrut, Margaus Thurgau und Bafel.

unterzeichneten achttausend Katholiken eine Eingabe, worin sie Berwerfung der Babener Artikel verlangten; als dieselsben vom großen Rathe bennoch genehmigt wurden, kam es zu ernstlichen Unruhen; die Regierung unterdrückte diese durch Waffengewalt, aber sie verfündigte gleichzeitig, daß sie mit der zuständigen kirchlichen Behörde unterhandle, und da der große Rath den Antrag genehmigen mußte, sich in der Sache an den heiligen Stuhl zu wenden, so waren sie, die Badener Artikel, beseitigt. Allerdings war die Sache nur aufgesschoben, die Liberalen hatten sie ohne Borbereitung begonnen, sie mußten künftig die Sache anders anfassen.

Auch in bem ftarrprotestantischen Zurich erlitt die liberale Politif eine schmähliche Riederlage, als sie unbesonnen die "Borurtheile des Bolfes" verlete. Dort hatte man grundsfählich den Unglauben in den Schulen gelehrt, man wollte in dieser Lehre vorzüglich auch die kunftigen Prediger erzieshen, und suchte sich dazu eine tüchtige Krast. Im Anfange des Jahres 1839 wurde der bekannte Dr. David Strauß,

So hatte benn ber Liberalismus feine Absichten meift burchgefest. In Folge revolutionarer Bewegungen, ober aus Kurcht vor benfelben hatten bie meiften Rantone bemofratiiche Berfaffungen angenommen. Die politische Stellung ber Batrigiergeschlechter mar grundlich vernichtet; alle bie Danner, welche noch bas alte Schweizerrecht vertraten, maren mißhandelt, von den Geschäften entfernt, politisch getobtet, und die höheren Staatoftellen maren von ben guhrern ber Liberalen, die weniger bedeutenden von deren fügsamen ober migbrauchten Werfzeugen befett. Die Liberalen gerftorten bas religiofe Befühl, aber fie benütten ben confessionellen Saß; fie bemachtigten fich ber vaterlandischen Empfindung, taufdten damit viele eblen Gemuther, und gewannen ihre beften Rrafte jum offenen Rriege gegen bie bestehenben Bu-Sie haben manche moriche Ruine veralteter Ginrich. tungen gebrochen, aber fie haben auch folche gerftort, bie noch Sahrhunderte in nuglicher Wirfung bestehen fonnten; unftreitig haben bie Liberalen in ber Schweiz manche guten Einrichtungen geschaffen, welche unter ben verrotteten Buftanben unmöglich waren, fie haben ber naturgemäßen Entwidelung viele hinderniffe aus bem Weg geraumt; aber fie baben biefe auf faliche Bahnen gebrudt, benn fie hatten fein Berg für die Beiligthumer ihrer Borvorbern, und ihnen fehlte Die Achtung fur bas geschichtliche Recht.

Eine neue Verfassung bes Bundes war allerdings das lette Ziel ihres Strebens, sie hatten es nicht erreicht dieses Ziel, aber die Zbee war einmal schon zur ernsten Verhandlung gesommen, und darum konnte sie nimmer untergehen; benn in der Schweiz war nun doch ein öffentliches Leben, und wenn dieses einen neuen Anstoß erhielt, so mußte der Zdee die Thatsache folgen. In den inneren Verhältnissen der Kantone war den Liberalen Vieles gelungen, als sie aber unzeitige Angrisse auf die Kirche versuchten, da reichte ihre Gewalt nicht mehr aus.

#### III.

## Der protestantische Aufschwung und bie Evangelical Alliance.

(Bu ben "Streiflichtern".)

Bas foll bie Evangelical Alliance, beren General-Con-

ferenz für 1857 durch den König von Preußen nach Berlin berufen ist mas foll sie in Deutschland? Diese Frage bewegt

Bir haben die Bewegung im deutschen Protestantismus mit dem lebhaftesten Interesse verfolgt, als sie in den jungssten Jahren rasch ausstieg. Wir wollen sie auch jest nicht aus den Augen verlieren, wo sie niedergeht. Ohnehin hat der Proces nicht selten wahrhaft rührende Momente, und ist es schon deshalb werth, daß wir ihm die nachfolgenden Stizzen widmen. Die eiste derselben hat sich natürlich mit der Charatteristis des protestantischen Ausschwungs im Allgemeinen zu beschäftigen.

Als ein vorzüglicher Brennpunkt ber großen Reaktion find die Frühjahrs : und herbst Conferenzen zu Gnadau, einer Herrenhuter Colonie in preußisch Sachsen, längst bestannt. Am 8. Oft. v. Irs. trat bei denselben herr von Gerlach, der Justizpräsident von Magdeburg, in Sachen des protestantischen Aufschwungs immer obenan genannt, mit einer höchst merkwürdigen Rede auf, die er als Laiengedanken über das geistliche Amt der Jestzeit betitelte. Auf uns hat die Rede einen um so tiefern Eindruck gemacht, als sie genau die Brundgedanken aus eigener Lebensersahrung wiedergab, von welchen wir selbst bei allen unsern Arbeiten über die neueste Beschichte des Protestantismus seit den letzen vier Jahren uns leiten ließen. Hr. von Gerlach äußerte sich wie solgt:

"Es steht alten Leuten wohl an, die alte und neue Zeit miteinander zu vergleichen und die Gegensate zu betrachten. Ich sasse
die Zeit vor 30 bis 40 Jahren in's Auge, beschränke mich
aber dabei nur auf ben Kreis ber Gläubigen, und abstrahire gänzlich von dem Berhältniß nach Außen. Der Grundton,
der damals in jenen Kreisen vorherrschte, und jest mehr zurücktritt,
war das Bewußtsehn, ein Kind Gottes, erweckt zu sehn und dem
herrn anzugehören. Bor diesem Bewußtsehn trat der Unterschled
zwischen Geistlichen und Laien zurück. Das Christenthum wurde
vorherrschend ausgesasst in Beziehung auf das Individuum, einwirkend auf das herz des Einzelnen, mehr als Antwort auf die Frage:
was muß ich thun, daß ich selig werde? Die Anfänge davon liegen in der Resormation. Unser lutherischer Katechismus beziehs die

großen Bitten bes Baterunsers wesentlich auf bas Inbividuum, 3. B. Gottes Reich fommt wohl ohne unfer Gebet von ihm felber, aber wir bitten in diesem Gebet, daß es auch ju uns tomme. Diese großartige Einseitigkeit ift am wenigsten zu verwerfen; ob fie aber noch für unsere Beit passe, ist eine andere Frage und wir antworten in aller Kurze: Gottes herrlichkeit und Chre geht bem Subjekte vor".

"Der Charafter jener Zeit vor 30 und 40 Jahren, Alles auf bas eigene herz zu beziehen, außerte fich sehr starf in Berwischung ber Eigenthümlichkeit bes geistlichen Standes. Es wurde gern gesehen, wenn Laien predigten oder Seelforge trieben, das allgemeine Briefterthum ward stark betont und die Geistlichen förderten selbst diese Auffassung. Das Du nennen der gläubigen Pastoren und Evelleute war in Pommern damals allgemein, ebenso wie die Ansrede Bruder und Brüderchen. Das Alles ist jetzt anders geworden. Bir beschäftigen uns jetzt vorzugsweise mit dem Königreich des himmels, nicht in abstracto, sondern als Lebendiger Institution, als dem Leibe, daran Christus das haupt ist. Das Christenthum als Heilsweg nimmt uns nicht mehr so in Anspruch. Dasher jetzt die Accentuirung des Annesbewustsenns, das Loslösen des

suf, wie bas Umtebewußtsehn fteigt. Taber das Dringen auf Bieberherstellung ber firchlichen Ordnungen, namentlich im Beichtwefen. Das ware vor 30 Jahren etwas ganz Unbegreifliches gewesen; man beichtete wohl bem Bruber in Christo, aber nicht bem Baftor".

"Parallel bamit geht gleicherweise ein Fragen nach Gemeinbeordnung. Bor 30 Jahren lag ben Gläubigen bas Alles weit ab, und ben Ungläubigen lag erft recht nichts baran. Jest will man eine orbentliche Berfaffung".

"Ich bin nicht laudator temporis acti, und obgleich ich ble Energie ber Liebe in jener Beit hervorheben muß, fo finde ich doch in ber Gegenwart einen großen Fortschritt: vom Bietismus zum Rirchenthum, vom Individuellen zur Basileia"\*).

Der Gegensat des religiösen Ausschwungs der Jettzeit zu seinen Antecedentien ist von dem Redner in der That sehr gut angegeben. Man braucht auch nur in dem, was er "Rirchenthum" nennt, die zwei wesentlichen Entwicklungsmomente zu unterscheiden, um die dreifache Abstusung vollständig zu erkennen, welche die religiöse Reaktion historisch einsgehalten hat. Noch heute stehen die Repräsentanten der drei Stufen unters, nebens und übereinander im Leben da. Wir haben sie öster genannt; es ist: die bloß persönliche Religiosität, die obsettive Christlichteit, endlich die Basileia, die eigentliche Kirchlichteit. Oder um conkrete Begriffe zu nennen: der Pietismus, der Consessionalismus, das Reus Lutherthum in seinen manigsachen Schattirungen.

Der Fortschritt von jenem religiosen Subjektivismus bis zur heutigen Objektivität ift in der That unermeßlich. Wer den jesigen Thatbestand einmal ganz begriffen hat, der wird nicht satt, vergleichende Blide rudwärts zu wersen in jene Beit, wo die öffentliche Meinung, wie der edle W. Menzel sagt, alle christlichen Ideen und Institute schon fast ganz auf-

<sup>\*)</sup> Salle'iches Bolfeblatt vom 10. 3an. 1857.

gegeben hatte. Und — was wohl festzuhalten ist — nicht um einen Bergleich mit der damaligen Aufklärung handelt es sich; nicht die Richtung, welche damals z. B. in dem neuen Berliner Gesangbuch statt "Christi Blut und Gerechtigkeit" 2c. die Lesart setze: "des Lebens Unschuld ist mein Chrenkleid"") — nicht sie soll mit dem heutigen Ausschwung verglichen werden. Zwischen Ja und Nein gibt es auch keine Bergleichung. Es sollen vielmehr bloß zene wenisgen Männer, welche damals den Einen als sinstere Fanatiser, den Andern als das Salz der Christenheit galten, an den Trägern des heutigen Ausschwungs gemessen und verglichen werden. An ihnen wird der ungeheure Abstand und Umsschwung in den edelsten protestantischen Geistern und in ihrer Welt erst recht ersannt.

Selbst die Stilling, die Lavater, die Claudius — wer von ihnen dachte an die Rirche? Ihr Christenthum, fagt Dr. Kahnis fehr gut, hatte einen durch und durch perfonlichen Charafter, sie hatten die Religion, die Religion hatte

Befenntniß, Berfaffung und Cultus, bie objektiven Banbe ber firchlichen Gemeinschaft, fommt ber Grundfehler bes Bietismus ju Tage: Unfirchlichfeit" - fo fagt Dr. Rahnis, und er findet es fehr erflarlich, bag in Brandenburg einft ber Besuch ber Universität Wittenberg verboten, bagegen ben luthes rifden Theologen geboten war, mindeftens zwei Jahre in Salle zu ftubiren \*). Indem ber Pietismus, nach Rahnis' Ausbrud, im Glauben ben Accent vom Inhalt beffelben in bas Cubjeft marf, hatte er von Saus aus einen unirten Bug, ber es ihm ohne Unftand möglich machte, fogar mit bem Rationalismus ben großen Bund einzugehen zur Aufgehrung ber Refte objeftiver Chriftlichfeit. Jenes Unionemefen, bas fich feit 1817 wie ein erftidenber Robel über bas gange protestantische Deutschland lagerte, ift bie natürliche Ausgeburt ber Bermischung zwischen Bietismus und Aufflas rung. Seute noch schließt fich biefe Alliang gegen ben Undrang ber objeftiven Chriftlichfeit ohne viele Umftande ab. Co ift es g. B. gegenüber berjenigen Bartei im Großherzogthum Seffen gefchehen, welche Angefichts bes landesfirchlie om Abfalls und Berfalls burchaus eine "rechte Rirche" will. . Diefe Mauner flagen bitter uber "bie allgemein glaubig Gefinnten", Die pietiftischen Freunde ber Union ober Confodes ration, wobei ben subjeftiven Beluften freier Spielraum bleibe: baß fie ichabenfrohen Bund eingingen mit ben befannteften Rationaliften. Gie beschweren fich über ben feftftehenden Blan: um ben Rechtsbeftand ber brei protestantiichen Confessionen im Lande nicht anerfennen gu muffen, biete man Erfat im Betreiben frommer Berfe und empfehle - gang und gar "anachroniftifch" - einen blogen Bietismus \*\*).

XL.

<sup>\*)</sup> Rabnis: ber innere Gang bes beutschen Protestantismus feit Mitte bes vorigen Jahrhunberts. Leipzig 1854. G. 73 ff.

<sup>\*\*)</sup> Bengftenberg's Evang. R. . 3. vom 11. Marg 1857; Salle'fces Bolfeblatt vom 17. Dec. 1856.

Es hat icon die objeftive Chriftlichfeit ein gewaltiges Ringen gefoftet, um fich aus ber subjeftiviftifchen Befangen. beit bloß perfonlicher Religionegefühle emporquarbeiten. inneren und außeren Schwierigfeiten fcbienen unüberwindlich. Bie langwierig und ichmerglich mar g. B. ber Proces, ben felbft ein Gifenmann wie Bengftenberg burdgumachen hatte? Und welchen Rampf hatten außerlich die Bereine fur Beiden-Miffion, Die Sauptheerde ber neuen Erhebung, ju befteben, feitdem fie von Dben verpont, ober boch allfeitig chifanirt waren, wie in Beffen-Darmftadt, in Cachfen u. f. w. bem letteren ganbe j. B. murbe bie Diffion als feparatiftifc verworfen, ihren Candidaten bie Ordination in Sachsen verweigert, bem Direftor ber Anftalt ber Aufenthalt im Ronig. reiche unter allerlei Bormanben faft jur Unmöglichkeit gemacht \*); bafür ift fie freilich jest eine Caule und Grund-Fefte bes Altlutherthums. Es ift bezeichnend, baß gerabe biefe Bereine bas Bedürfniß objektiver Chriftlichkeit fühlten, indem fie Boten bee Evangeliums ju ben Beiben fenben follten;

Beschide fadt = und landrüchtig waren. Der Bietismus batte fie im Conventifel als orgiaftisches Opfer geschlachtet, ber Rationalismus öffentlich, mit ber Schellenkappe auf bem Saupt, an ben Branger gestellt, und faum eine borenswerthe Stimme batte ben allgemeinen Beifall unterbrochen. Die Borfampfer ber objeftiven Chriftlichfeit fühlten es eigentlich auch felbft, baß fie bei biefer Orthodoxie nicht fteben bleiben durften. Allerdings mar ihnen im Allgemeinen bas Biel, nach welchem noch weiter vor - ober jurudgufdreiten mare, weniger flar und ficher. Doch gewöhnten fie fich, ohne Ausnahme, bas unbestimmte Schlagwort "firchlich" an. erflarte g. B. ein Deputirter ber achten westphalischen Brovincialsynode: er habe die erfte Ermedungszeit geiftlichen Lebens im Ravensbergischen mit burchgemacht, es fei ba nicht gefragt worden nach bem Befenntniß, sondern nach Chrifto; aber bas leben habe fich jum firchlichen Befenntniß entwidelt und firchlich gestaltet in ben Bahnen firchlicher Ordnung \*).

"Rirchliche Ordnung"! ein schweres Wort, gefährlich und hochst bedenklich auf protestantischem Boden. Um die Tragweite besselben zu begreisen, braucht man nur die objettive Christlichkeit selber mit diesem Begriffe in logische Berbindung zu bringen. Eine Glaubensnorm, die ihre Rechtsebeständigseit für den Einzelnen erst dadurch gewänne, daß sie durch bessen subjektives Ermessen hindurchginge, und in diessem Proces das Placet erhielte, ist mit "kirchlicher Ordnung" nicht verträglich. Soll es aber eine Glaubensnorm senn, die aus göttlicher Autorität einer wirklichen sirchlichen Ordnung Beugung des individuellen Willens und unbedingtes Fürswahrhalten sorderte, wo blieben dann die protestantischen Principien von der clara et sussicions scriptura, vom sola

<sup>\*)</sup> Bengftenberg's Evang. R. 3. vom 6. Dec. 1856.

fide, von ber Rirche, welche blog bie unfichtbare Bereinis gung ber wahrhaft Glaubigen fei.

Man begreift, daß es nur wenigen auserlesenen Geistern gegeben war, sich wirklich auf das schlüpferige Gebiet solcher principiellen Erörterungen, ober der eigentlichen kirchlischen Drdnung zu wagen. Sie bilden die dritte Stufe des religiösen Ausschwungs im Protestantismus. Diese ist natürslich nicht zahlreich besetz; denn auch von den Kühneren beschränkten sich die Meisten darauf, die "firchliche Ordnung" ohne weiters im Leben bloß äußerlich wieder herzustellen. Dabei mußte es ihnen freilich unsehlbar begegnen, daß ihre neuen Praren entweder aller logischen Begründung ermangelten, oder daß sie, im Bersuch diesen Mangel zu behesben, eine Sprache zu reden begannen, welche der Bellars min's in der That zum Berwechseln ähnlich sah.

Insofern ift es allerdings richtig, daß selbst die proteftantische Opposition jest eine gang andere Sprache spricht, ale vor einem Menschenalter. Auch sie marb mehr ober weniger heute? gegen Privatbeichte, Kirchenzucht, gegen bas Befinsen ber Kirche auf ihren Beruf als Wahrerin bes heiligen Shebandes, gegen bie volle Ausgestaltung ber schonen Gotstesdienste u. s. w. Gewiß, man wird versucht, mit dem alzten Gothe auszurusen: bas Klaffen an der Ferse hinter uns beweist uns, daß wir reiten"). Die Bewegung nahm im praktischen Kirchenleben auch wirklich einen sehr raschen Fortsgang. In dieser Hinsicht durste sich die vorsährige Conferenz des firchlichen Centralvereins ber Provinz Sachsen (Resestrat des Pastors Ahrendis in Brumby) allerdings ein gutes Zeugniß ausstellen:

"Wie ber verlorne Cohn fich auf Alles befann, was er in feines Baters Saufe gehabt batte, fo befinnen auch wir uns jest auf Alles, mas wir in bem Mutterhaufe ber Rirche gehabt haben. Bu biefen Schaten bes Mutterhaufes geboren vor Allem bas Befenntniß, aber nicht blog bieg, fonbern auch bas Befammitleben im Baufe, bie Lieber, Die Gottestienfte, Die Gitte und ber Brauch bei Taufe und Abendmahl, bei Confirmation und Copulation, bei Beichte und Begrabnig. Die Berftellung ber alten Liedertexte, bie liturgifchen Forschungen und Entbedungen, Die Beugniffe fur Die reformatoriiche Praxis bei Chescheidungen, bie Polemit gegen bie Freimaurerei, die Belebung bes Rirchengesanges, die Berfuche, jur rechten Beichtpraxis zu gelangen, Die firchliche Behandlung ber Begrabniffe, die Wiederherstellung ber Befpern und Nebengottes-Dienfte, Die Sorge fur den Gebrauch bes Ratechismus in Schule und Rirche, bie hohe Auffaffung bes Brebigtamte, ale einer gottlichen Institution, die wachsente Erkenntnig ber objektiven Racht ber Rirche, überhaupt bas tiefere Berftandniß bes britten Artifels" \*\*).

Auch hier ift, wie man fieht, ber religiofe Aufschwung noch nicht als in sich vollendete Thatsache hingestellt, es ift ihm vielmehr fogleich noch ein weiteres und sehr erhabenes

<sup>\*)</sup> Salle'iches Bolfeblatt vom 18. Febr. 1857.

<sup>\*\*)</sup> Bengftenberg's Evang. R. 3. vom 29. Dft. 1856.

Biel gestedt. Dieses Biel hat da die pracisere Bezeichnung "obsjeftive Macht ber Rirche" gefunden, und wird principiell als ein tieferes Berständniß des Artifels von der Rirche, des Rirchenbegriffs bezeichnet. Mit der Krone der Bewegung haben wir es aber für jeht noch nicht zu schaffen. Sie ist auch nur in einzelnen Personen erreicht, keine Fakultät, kein Kirchenregiment, keine Landeskirche als solche ist so weit vorgebrungen. Rur personliche Beispiele liegen für diese Stufe bes Processes vor, keine fachlichen, um so zu sagen.

Dagegen haben wir fur die Verhaltnisse auf ber zweiten Stufe allerdings Beispiele der lettern Art bei handen. Wir wollen Eines derselben hier auführen; denn es gibt fein besseres Mittel, sich über den ganzen Proces möglichst klar zu werden, und zugleich die hochst merkwurdige Stellung der Gegendewegung zu erfassen, welche eben jett durch die Evangelical Alliance in's Werk gerichtet wird. Wir wählen als solches Beispiel die unirte Landestirche Babens.

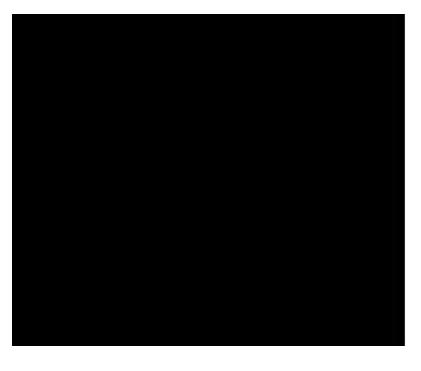

eben ihre Feinde nicht nur an den Rationaliften, sondern auch an den Bietisten, und an der Allianz beider gegen sie. So ist es denn in Baden trot der ungeheuersten Anstrengungen bis jest nicht weiter gebracht worden als zu einer illusorischen Confessionalistrung der Union, bei welcher der zweite Sat den ersten Sat aushebt, und selbst dieses Resulstat mußte den widerwilligen "Männern der Wissenschaft", welche in der Mehrheit gute Pietisten sind, noch mit Gewalt abgerungen werden.

Bon bem vorigen Pralaten ber ganbestirche Babens ergablt man folgende Meußerung über bie Bortführer ber objeftiven Chriftlichfeit: "Unfinnige Rarren! wenn nur ber Rapoleon ba mare, ber murbe bie Ranonen aufpflangen und folde unfinnige Rarren tobtichießen". Bon bem jegigen Bralaten, bem gelehrten Ullmann, wird gefagt: er fei anno 1830 gegen bas Befenntniß gewesen, anno 1840 bem Befenntniß freundlich gewogen, anno 1850 habe er fich felbst auf ben Boben ber reformatorischen Befenntniffe begeben\*). ift auch dieß nur im unioniftischen Sinne zu verfteben. lleberhaupt ergibt ber gange Proces in ber babifden Lanbesfirche ein beutliches Bild, wie ber protestantische Aufschwung im erften Ausgang aus ber tiefften rationaliftifchen Berfuntenbeit bie "allgemein gläubig Gefinnten" ober Bietiften mit ums faßte, Diefelben aber bald fteben blieben und bann fich feinds lich gegen die consequent vorwarts Schreitenben fehrten.

Der Proces nahm in Baben seinen greifbaren Anfang mit bem neuen Katechismus, welcher im 3. 1830 "zur Besfestigung ber Union" eingeführt ward. Nicht sowohl Union zwischen beiben Confessionen, als zwischen Glauben und Unsglauben, war das Ziel ber damals herrschenden Richtung.

<sup>\*)</sup> Baftor Wilhelmi in ber Erlanger Zeitschrift für Protestanties mus und Rirche. 1857. Jan. S. 19. 28.

Diese war mit bem neuen Ratechismus noch nicht einmal gufrieden. Rirchenrath Stephani, "ber geiftige Reprafentant ber Majoritat ber babifden Geiftlichfeit von bagumal", tabelte in einer offentlichen Schrift, bag bas Lehrbuch in fo aufgeflarter Beit immer noch von ber Gottlichfeit ber beil. Schrift, von einer Berfohnung burch bas Blut Chrifti und von einer Bultigfeit ber Augeb. Confession rebe; man hatte nur brei Lehren ermartet: von Gott, Tugend und Unfterb. "Doch beschied man fich" - um mit ben Worten lichfeit. bes Referenten, Baftor Wilhelmi in Baben, fortzufahren -"bie Beit, bie Dogmen gang abzuschaffen, fei noch nicht ba, bas Bolf fei noch nicht genug vorgeschritten; bagu fei ber Ratechismus fo eingerichtet, baß Bott fei Dant jeder Pfarrer feine Anficht hineinlegen fonne". Bas bas Bolf betrifft, fo nahm es ben neuen Ratechismus allerdings jum Theil miberwillig auf; "in manchen Gegenden gelang feine Ginführung nur burch Drohungen ober burch Befdente, indem man jebem Rinbe, bas ben Ratechismus annahm, 3 fr. ober 6 fr. bagu fcenfte". Bon benen, Die ben Beruf batten, "proteSchlatter besondere Beforderung; er verwidelte fich fvater in bie Revolution und fam in's Buchthaus. Gin anberer, pon Langeborf, nanute bie Sieben "Glaubeneinsurgenten" und bie driftliche Rirchenlehre "alte Sudelbrube"; er folug bie allmählige Abichaffung fammtlicher driftlichen Dogmen por: bie Lehre von ber Dreieinigfeit g. B. fei ein Unfinn, beffen man fich vor Juben, Muhamedanern und Beiden ichamen muffe. Auch ein Rirchenrath trat officios für ben neuen Ratechismus auf, ben man eben fo habe einrichten wollen, bag "er zur Bufriebenheit aller Menichen ausfallen murbe". Die Beneralfynode von 1834 hatte, neben andern Bewaltmaßregeln jur Ausrottung bes eingenifteten Uebele bes Bietismus und Ceparatiomus", fogar gerne gefeben, bag ber neue Ratechis. mus mit "symbolischer Autoritat" befleibet und alle Beiftliden und Schullehrer abgefest worben maren, die ihn nicht annehmen wollten. Funf von ben Gieben unterwarfen fich fofort, Saag ward polizeilich gemaßregelt; die Reaftion ichien ganglich zu scheitern. "Da trofteten fich Biele mit apokalyptischen Erwartungen, auch nachdem bas Jahr 1836 ohne Beltveranberung vorübergegangen mar".

Indeß schritt die Entwicklung rasch voran. Die Agitation bes Deutschfatholicismus und Lichtfreundthums überschwemmte das Land; Pfarrer Zittel in Heidelberg erklärte endlich: "die Gottesläugner wollen wir dulben, mit Strauß können wir anstehen, aber mit den Pietisten nicht". Andererseits sams melten und mehrten sich auch die positiven Elemente; Dr. Stern erscheint jest an ihrer Spise. "Die positiven Geistlichen unterschieden sich hauptsächlich durch Theilnahme an dem um das Jahr 1840 gestisteten Missions-Bereine". Aber auch hier stießen sich bald heterogene Richtungen ab. Einersseits waren die Einwirfungen der "Brüder" von Basel und ganz besonders von Würtemberg her mächtig, "die gegen jede Regung für Reinheit der Lehre ängstlich auf der hut waren".

Andererseits nahmen die Pfarrer Lebeau und haag icon bei ber Grundung des Bereins Anftog an beffen weitherzigen Statuten, "weil fie icon damals dem lutherischen Befennteniffe mit flarem Bewußtsepn zugethan waren".

Es ist befannt, welchen Dualereien von Seite bes Rirschenregiments in Baben die consequent fortschreitenden Restauratoren bes lutherischen Bekenntnisses endlich, und bis in die neucste Zeit, versielen. Sie selbst schreiben die Animosistät der Behörde hauptsächlich der "Feindschaft einiger Häupster des Pietismus gegen die Lutheraner" zu. Im Jahre 1849 kam zwar, unter den Schrecken der Revolution, noch einmal eine Annäherung der beiden Elemente, auf Grund des "treuen Festhaltens an der Augustana" zu Stande; die Einigung war aber nur vorübergehend und die divergirende Tensberg trat wieder stärfer hervor als in den ersten vierziger Jahren.

Alsbald hatte bamals bas pietiftische Element angefangen,

gefärbten Bietismus, welcher namentlich in ben vornehmern Rreifen eine unioniftifch-humanistifche Farbung annahm. Bei ter Confereng ju Durlach vom 24. Jan. 1849, wo ber ganbestatechismus unter Anberm ale "Ausgeburt ber Solle" gebrandmarkt mard, fam es jum Bruche. Es handelte fich um Boranftellung ober Richt : Boranftellung ber Augustana in ben Statuten. Co bilbeten fich zwei Bereine fur Innere Miffion: "ber Berein Augeburg. Confession" und ber grofe "Evangelifche ganbesverein". Rur im Ginne bes Berliner Rirchentage ober ber Confoberation befannte fich nachher auch ber lettere Berein gur Augustana. Er hatte Fakultat und Rirchenrath fur fich, mahrend ber Rirchenrath bie großartigen Bropaganba Blane bes erftern Bereins mit fehr ungunftigen Mugen anfah, und bald auch Dagregeln gegen feine Banberprediger ergriff.

Indeß entstanden im Berein A. C. felbst wieder neue Bahrungen. Die Erclusivität ber Orthoboren entwidelte fich immer beutlicher. "In mehreren glaubigen Beiftlichen, von benen bis babin bie unbebingte Rothwendigfeit ber reinen Lehre zu einer Restitution ber Landesfirche zum Theil noch nicht erfannt worben mar, murbe unter ben Erlebniffen ber bewegten Beit bie leberzeugung reif, bag bas feste gewiffe Bort und bie beiligen Saframente von feinen menschlichen Rajoritats : Bereinbarungen abhangig gemacht werden durfs ten, und bag die lutherische Rirche bas gemiffe Bort, Die reine Lehre und die unverfälschten Saframente besite". 3ne flinftmäßig wendete fich ihr Widerwille auch immermehr gegen bie conventicula pietatis. "Sie tonnten dieselben nicht ohne weitere billigen und beforbern, ben geiftlichen Soche muth mancher fogenannten gaienbruder und gaienprediger nicht mehr ungerügt ertragen, ober beren Behauptungen als beilige Bahrheiten hinnehmen" ac.

Andererfeits traten auch bie "pietistischen Stimmführer" täglich schroffer auf. "Unter biefen machte fich eine entgegen-

gesette Strömung geltend, nämlich von der Lauterkeit der Lehre ganz abzusehen, vorzugsweise nach dem ""Wandel im Geist" und tem Zusammenstießen zu fragen und in einem gewissen Chiliasmus vorzugsweise das Band der gläubisgen Gemeinschaft zu suchen". Ende 1849 gab das Bereinss-Comité selbst ein solches diliastisches Pamphlet von Pastor Rein heraus, und als Eichhorn, Haag ze. dagegen energisch protestirten, wurden sie von der Menge der pietistischen Stunsbenhalter, unter Berusung auf Art. 17 der Augustana, als "falsche Propheten" verdächtigt. Somit war die neue Spaltung vollendet.

Das Gros bes Vereins ging mehr und mehr in bie Richtung bes englischen Propaganbiften Marriott in Basel ein, "ebgleich sie", wie ein Orthodorer bemerkt, "bie Augustana gleichsam jum Spotte noch in ihren Statuten hatten und in ihrem Siegel führten; ber Einfluß englischer und schottischer Tendenzen überwog". Die ausgeschiedenen Orethodoren gründeten bas Kirchenblatt: "hie herr und Gibeon".

Um fo meniger ift es zu vermundern, wenn jest auch die Direftion bes babifchen Bereins fur außere Miffion, Benbofer, Mann, Stern, Sutter, in ben öffentlichen Blattern für bie Beibelberger "Manner ber Biffenschaft" gegen bie Confessionellen auftritt: gegen bieselben Manner, mit welchen fie vor zwanzig Jahren zur driftlichen Reaftion ben gemeinfcaftlichen Ausgang genommen \*). Die Confessionellen bingegen beschuldigen jest Manner wie Ceminar-Direftor Ctern, Stadtpfarrer und Brofeffor Plitt 2c. fogar bes Abfalls von ihrem anfänglich gläubigen Standpunfte: biefer positive Unionismus fonne die Schranfen, die er fich willfürlich gefett, nicht langer aufrecht erhalten, benn die treibende Rraft bes Brincips trage ben Sieg bavon über ben gludlichen Gigenfinn der Subjefte, wie man dieß an Dorner, Schenfel und Bunfen gleichfalls erlebt habe. Rurg, fagen fie, "es wirb nicht lange bauern, fo wird bas Ende jum Anfange jurud. febren, die bloß glaubige Richtung, ber positive Unionismus wird jum gewöhnlichen Rationalismus hinabfinfen, mit bem er ja jest icon überall fraternifirt " \*\*).

Uns will allerdings die Meinung die richtigere scheinen, baß nicht diese Manner selbst sich geandert haben, wohl aber habe sich die Zeit und ihre Umgebung gewaltig verändert. Darauf weisen die Subjektivisten mit gutem Grunde hin. Benn folche Ranner", sagen sie, "wie Plitt von Heidelberg, die in frühern Jahren ganz auf der Rechten standen, und zu den enge und strenggläubigsten gerechnet wurden, nun von einer Beitherzigkeit erscheinen, wie man sie zur Zeit selbst in freieren Kreisen kaum mehr sesthalten zu dürsen meint, dann wird es uns erst wieder recht klar, auf welch abschüssigen Wegen wir laufen und wie wir schon soviel weister gekommen sind, als wir selbst wissen"\*\*).

<sup>\*)</sup> Erlanger Beitfchrift. 1857. Jan. C. 36.

<sup>\*)</sup> hengstenberg's Evang. R. : 3. vom 17. Sept. 1856.

<sup>\*\*\*)</sup> A. a. D.; vgl. Berliner Protest. R.-3. 1856. Rum. 30.

Die Baupter bes Bietismus find auf ihrem Standpunft fteben geblieben, bie andern am Anfang ber Reaftion ihnen vergefellschafteten Elemente bagegen find fortgeschritten einer mehr ober weniger entschiedenen driftlichen Objeftivitat, Dieß ift ber Grundzug bes Proceffes in Baben wie uberall Als ein Dufter bes gebachten Fortschritts fann gerade ber mehrgenannte Baftor Baag gelten. Die Baftoren Gichhorn gu Rufloch und Ludwig zu Gollingen waren bereits aus ber Landesfirche Babens ausgetreten und hatten, faft bestandig bie Bendarmerie an ihren Ferfen, die altlutherische Cepara tion in Baden gegründet, ale am 13. Mai 1855 ber Baftor Sang ju Ifpringen wegen Rebellion gegen alle Befete ber Unione Rirche feiner Stelle entfest warb. Man batte melnen follen, Sang murbe fich nun ber Separation feiner Entwidlunge-Benoffen angeschloffen haben ; aber nein. jur preußisch-unirten ganbesfirche über, melde por ber babis fchen Union ben Borgug in Anspruch nimmt, bag in ihr bas Lutherthum gang intaft bleibe, mahrend es fich bier absorbie ren laffen muffe. Eros aller Abmahnungen ber rechten Que boch nicht aus und in die lutherische Rirche eingetreten; "ich bin zwar ein Diener der unirten Rirche, halte aber die gesammte Union für eine große Unwahrheit": das sei Rohde's Stellung als Mitglied ter lutherischen Bereine. Die Noth war groß. Indeß gelang es Hrn. Eichhorn endlich, 200 bis 300 Pfarrkinder Rohde's zu überzeugen, daß sie doch noch nicht recht lutherisch seien. Er bekehrte sie zur Separation, so daß Rohde alsbald seine Sache ausgab und nach 3/2. Jahren abzog. Aber auch Inspektor Haag selber machte wieder einen Schritt weiter vorwärts, zum nicht geringen Berdruß seiner bisherigen Körsberer in Preußen und zur lachenden Schadensteude der Subsisktivisten. Er trat aus der preußisch unirten Kirche auch wieder aus, ging zu den separirten Altlutheranern über und zog noch dazu vier Zöglinge der Missions Anstalt nach sich in die Separation\*).

So langwierig und außerlich wechselvoll war die Entwidlung, durch welche dieser Mann endlich zur vollen driftlichen Objektivität gelangte. Aber er hat den eigentlichen Höhepunkt des religiösen Aufschwungs, die Stufe der "Kirchlichkeit", trot Allem noch gar nicht berührt. Wir haben ihn
und die landestirchlichen Umftände Badens auch bloß als ein
Beispiel des Processes auf dieser niedrigeren Entwicklungsstufe
ausgewählt. Zu unserm nächken Zweck bedürfen wir nicht
mehr, zur Bergleichung nämlich zwischen den Zielen des bisherigen religiösen Aufschwungs in Deutschland, und der Ten-

<sup>\*)</sup> Rordlinger "Freimund" vom 29. Mai, 25. Sept., 2. Oft. 1856; Berliner Broteft. R.: 3. vom 22. Nov. 1856, 14. Februar 1857; hengstenberg's Evang. R.: 3. vom 16. Juni 1955.

beng ber anglo-amerifanischen Evangelical Alliance, welche ber preußische Konig nach Berlin gelaben.

Bas diese Alliance eigentlich will, vermögen wir mit Bezug auf Borftehendes furz und bundig anzugeben. nur ber Aufschwung jur "Rirchlichkeit" ift ihr ein bem papftlichen nichts nachgebenber Grauel, fonbern auch icon gegen bie objeftive Chriftlichfeit führt fie ben Bernichtungefrieg. Sie ift nichts als ber alte subjektivistische Bictismus, mobernifirt und in anglo-amerifanischer Manier organistrt. Siegte fie in Deutschland, fo mußte ber gange religiofe Aufschwung auf feinen Ausgangspunft jurudfehren, als mare er nie bas gemejen, und nie mehr mare eine Erhebung über biefes Riveau erlaubt. Die Stern, Die Blitt, Die Schenfel maren bas bochfte Daß erlaubten Bositivismus; biefe brei Berren find auch nicht umsonst bei ben Alliance-Aufrusen namentlich unterzeichnet. Alles, mas im praftifden Leben an firchlichen Ordnungen und Ginrichtungen wiederhergestellt worden, mußte als antievangelische Buhlichaft mit bem Papfithum verbammt fenn. Denn nicht nur bas lettere felber, fonbern alles Das. iche Eldorado des Pietismus. Rirgends ift baher auch ber Aufschwung zu fester tirchlichen Ordnung schmählicher im Stiche gelaffen worden, als gerade in Würtemberg\*). Kaum war der Berrath geschehen, so rückte die Alliance an, und ward mit offenen Armen aufgenommen.

Auf ähnliche Schwächen ber Reaktion rechnet sie auch anderwärts. Der Ausschwung erster Stuse bietet ihr gerabe in ben ursprünglich pietistischen Elementen, die sich seit 1848 mit fortreißen ließen, Blößen genug. Die eigentlichen Träger ber Orthodoxie, sagt Dr. Hase, sind jest in der Gemeinde vornehmlich Frauen der höhern Stände, die sich an das Piestissische darin, an die Gefühlsseligseit und fromme Werkthätigseit halten, dann die Politifer. "Wir haben seine Gesmeinden hinter uns, 99 Hunderttheile unserer Gemeinden haben sich mit dem Feind verbunden": sagte ein Mitglied des ersten Kirchentags zu Wittenberg 1848; 1855 versichersten die Gesandten der Reaktion der Alliance-Conferenz zu Paris gleichsalls wieder: "in Deutschland sei Alles vom Uns

1

<sup>\*) &</sup>quot;Bas hatte man une nicht feit Jahren angflich machen wollen mit ben Fortichritten, welche bie Bartei bes Obscurantismus auch bei une im Bewußtfeyn bee Bolle bavon getragen haben follte; aber feltfam, gerabe im fritischen Moment (wo es fich um bie Gins führung von Privatbeicht und Rirchenzucht handelte), wo es am allernothigften gethan hatte, mar von biefen angeblichen Eriumphen nichts zu verspuren. . . Die Bertheibiger ber flerifalen Tenbengen wagten es faum noch, in ben eigentlich theologischen, auf bie engften geiftlichen Rreife befchrantten Blattern fich vernehmen gu laffen. Celbft viele Beiftlichen, bie juvor mit bem großen Strome ber hochfirchlichen Restauration unbefangen bahingefcwommen maren, wurden auf einmal ftutig, und zogen fich zurud. . . Die foniglich evangelische Synobe ift in aller Stille über biefelbe Frage hinweggegangen, bie fie felbft erft mit foviel Gifer angeregt hatte." Brief aus Burtemberg im "Deutschen Mufeum" vom 19. Marg 1857.

glauben umnachtet, wie zu ben Zeiten bes Tacitus vom Balbe"\*). Die Allianco nun glaubt ein populäreres Christenthum zu besitsen; jenen eigentlichen Trägern bes niederzus brüdenden Aufschwungs aber fühlt sie sich innerlich verwandt, und von den "Politifern" ist auch alle Nachgiebigkeit zu erwarten, seitdem der König von Preußen sich selber auf die Seite der Alliance gestellt.

Die jüngsten Bersammlungen bes Berliner Zweigvereins ber Alliance haben biese Hoffnungen bereits nachdrücklich besträstigt. Sonst ob und verlassen, trug schon bie vom 4. Febr. eine stolze und stroßende Physiognomie, die vom 7. Mai aber war überaus glänzend, mit Lafaien und Equipagen vor den Thüren und Thoren. Hosprediger Dr. Arummacher, der königliche Gesandte an die Alliance-Conferenz zu Glasgow, hielt da eine Rede, welche "wegen der Stellung, die Arumsmacher in der Nähe des Königs hat, wichtig ist". Arumsmacher war sonst ein Hauptredner der Innern Mission und

#### IV.

### Professor Leo jur signatura temporis.

Bom Rhein ist jüngst mit gewisser Betonung berichtet worden: in dem Maße, als die geistlichen Institute sich mehrten, entfalte auch der Freimaurer. Orden seine Thätigsteit. Den Commentar zu dieser Thätigseit haben soeben die belgischen Ereignisse geliesert. Die Afterkirche sammelt sich, als sühlte sie sich selbst am Borabend der Entscheidung. Sie birgt den Cult der nova potentia, von der die Lehnin'sche Weissagung spricht. Das zweite Borzeichen der berühmten Prophezeiung dürste an der Physiognomie der Gesellschaft auch nicht mehr vermißt werden: populus tristis sledit temporibus istis.

Die Worte, mit welchen Bruder Hermann die Katasstrophe bezeichnet, sind bekannt. In der That beherrscht jest das Judenthum die Welt; nur ist dasselbe nicht bloß in dem engen nationalen Sinne zu verstehen. Die neue Resligion der materiellen Interessen hat den Unterschied verswischt. In diesem weitern Sinne aber hat sie allerdings zwei scharf gesonderte Bölker gegeneinander ausgestellt, deren

Eines in ben Logen seine neue Offenbarung und Rirche befist. Die Ereigniffe zwischen diesen zwei Bolfern machen die Geschichte ber Zufunft aus. Gleichzeitig mit ben belgischen Borgangen hat Gr. Proseffor Leo Anmelbungen berselben auch auf ber andern Seite entbedt:

"Diese Umstimmung ber politischen Atmosphäre, in ber wir leben, tritt noch in etwas Anderem deutlich an den Tag. Die Limburger Chronif gibt von Zeit zu Zeit an, welche Bolfsmelowien vorherrschien, und trifft damit den Bunkt; denn nichts zeigt das Wetter im Denken des Bolkes besser an, als der Wechsel der Welodien, denen seine Liebe nachbängt. Im Jahre 1847 konnte man weder ruhig essen, noch ruhig schlasen, so versolgten einen Tag und Nacht Schleswig wolftein meerumschlungen und das deutsche Baterland. Dermalen stehen diese Welodien mit: "Freut euch des Lebens", und mit: "Es kann ja nicht immer so bleisben", vollkommen auf gleicher Stufe, d. h. sie kommen dann und wann in sehr einzelnen Eirkeln noch vor, aber plagen Rie-

# · Franz von Baader's Verhältniß zur Wissenschaft und zur Kirche\*).

Bu ben Beitaltern großer geiftiger Bewegung, wie fie im Bechsel ber Geschichte nur in bestimmten 3wischenraumen fic wiederholen, gehört unbestritten auch bie jungftverfloffene Große Bewegungen haben auch immer große Danner erzeugt, welche als bie hervorragenbsten Spigen und Anotenpunkte weit verbreiteter Erhebungen und Aufftauungen gleichartiger Schwingungen wie Bergeshaupter weithin fichtbar über bie Sohenzuge ihrer Zeit hervorragen. bie bervorragenbften Erscheinungen ber jungftvergangenen geifligen Erhebung gablt unbedingt auch unfer gandemann Frang von Baaber. Allerdings ift Baaber eine geiftige Große, bie nur von Benigen erfannt und recht gewürdigt wirb. Die Urface bavon ift aber bie eigenthumliche Stellung, bie er in ber geiftigen Bewegung ber Beit einnimmt. Er ift wie ein hoher Berg, ber bie ihn umgebenben Bohen gwar überragt, aber weil er hinter ihnen fteht, bennoch nicht eher gefehen wird, bis man bie vor ihm ftebenben erftiegen, ober zwischen

Bergleiche über benselben Gegenstand Deutinger: über bas Princip ber neueren Philosophie. Regensburg bei Mang 1857.

ihnen hindurchgehend auf die andere Seite des Höhenzuges gelangt ift, und nun die ganze Reihe von dem entgegengessehten Standpunkte aus betrachten kann. In derselben Beise wird Baaders Bedeutung erst dann richtig erkannt, wenn man die ganze Bewegung der neueren Philosophie, die von Baco und Cartesius dis Schelling und Herbart nur ein und daffelbe Princip, das der Verläugnung aller und jeder Autorität und der undeschränkten Emancipation der Vernunst versolgte, ganz und gar überwunden und hinter sich hat, und die Philosophic nicht von dem Standpunkte der sinnlichen Ersahrung, oder der absoluten Verununst, sondern vom Standpunkte der Religion und sittlichen Freiheit betrachtet. Rur von diesem Standpunkte aus kann die Bedeutung Baaders richtig verstanden werden.

Allerdings hat auch Baaber auf eine innige Bereinigung ber Ratur mit der Religionswiffenschaft hingearbeitet, wie Schelling und seine Rachfolger, und zwar sogar mit nachshaltigerem Erfolge, als biefe: allein er hat das Berhältnis

Ratur und Bernunft. Er nimmt ber gangen neueren Philolophie gegenüber einen ebenso neuen, als unabhängigen Standpunft ein, und fteht mit allen Philosophen biefes Beitraumes im entichieben ausgesprochenen Begenfas. Um Baader kennen zu lernen, muß man ihn nicht etwa als bloßen Ausläufer Schellings, ober nur ale Antagoniften Diens benachten, fonbern ihn aus ber Reihenfolge ber bisberigen Entwidlung ber Philosophie herausheben, und als eine gang neue Erscheinung ansehen. Bon bem Standpunfte ber übris gen Spfteme ber neuern Philosophie wird man Baaber nicht, wohl aber vom Standpunkte Baabers aus die Undern begreifen. Ueber bie anbern Spfteme fieht man erft hinuber, und in neue von ihnen unbetretene Regionen bes Biffens binein, und jum bobern und einheitlichen Berftandniß ber neuern Wiffenschaft und Philosophie gelangt man ficher erft, wenn man fich bis jum Standpunfte Baaber's burchgerungen hat. Rur von da aus ift eine wirklich positive und driftliche 3mar hat Baaber eine folche felbft Biffenschaft möglich. nicht allseitig ausgebilbet, benn bagu fehlte es ihm leiber an wiffenschaftlicher Form und Methobe, aber er hat boch ben erften Grundpfeiler eingefenft, auf bem ein folcher Bau fich fortführen läßt.

Indem er gegen den Formalismus der neueren Philossophie ankämpste, hat er sich selbst auf der anderen Seite von aller logischen und dialektischen Gedankenverdindung zu weit entsernt, um ein zusammenhängendes Gedäude der Wissenschaft herstellen zu können. Was er aber auf dem Gediete der Moral = und Societätsphilosophie an Andern oft so bitter tadelte, daß man glaube, mit Ungehorsam und Verschmähung der Gesete wahre Freiheit gewinnen zu können, das ließ er sich auf dem Gediete des Denkens selbst zu Schulden kommen, als ob man hier die Gesete der Logik ungestraft versachlässigen dürse, und als ob das Denken um so freier sich gestalte, je regelloser und ungebundener der Geist sich bes

wege. Bas aber in ber geistigen Bewegung auf bem einen Gebiete Geset ift, bas ift es in seiner Art auch auf jedem ans, bern. Ungehorsam und Gesetslosigkeit machen uns auf keinem Gebiete bes Lebens wirklich frei, wohl macht uns aber ber Gehorsam in jedem frei. Auch im Denken werden wir nur burch ben Gehorsam gegen die ursprünglichen Gesetze bessels ben ber Bewegung bes Denkens wahrhaft mächtig.

Allerdings hat die moderne Philosophie das Denken jeber Freiheit beraubt, wenn sie basselbe von einer absoluten
Bernunstanschauung abhängig machte, und gegen diese Uns
freiheit der Wissenschaft kämpste Baader mit aller Energie
bes Geistes. Allein, indem er die Unfreiheit der Erkenntnis
von der einen Seite bekämpste, näherte er sich derselben von
der entgegengesetten selber. Indem er einerseits die Erkenntnis
von aller bindenden Form logischer Gesehmäßigkeit frei zu
machen, und mit einem geistigen Inhalt zu begaben suche,
forderte er andererseits eine unmittelbare Durchbrungenheit
der menschlichen Bernunst von der befreienden und erlösens

personlichen Wesens abhängig gemacht wird. Allein in subjektiver Weise ist die Erkenntniß boch nicht in ihrem richtigen Berhältnisse zur Freiheit bestimmt, so lange der Einsluß, von dem sie abhängig gemacht wird, als ein nöthigender betrachtet wird, der die freie Mitwirkung der eigenen Thätigkeit des Renschen im Principe ausschließt. Ob der Mensch durch ein freies Wesen, oder durch eine absolute Vernunstnothwendigkeit genöthigt ist, das macht hinsichtlich der Röthigung selbst keinen Unterschied. Unfrei ist er in beiden Fällen. Der Unterschied ist nur, daß der Gedanke einer subjektiven Nöthisgung mit der principiellen Boraussetzung eines frei sich ofsendarenden Wesens sich gar nicht vereinigen läßt, wohl aber mit der Boraussetzung einer absoluten Vernunstnothwendigkeit.

Gott kann sein Wesen selbst keinem Geschöpfe offenbaren, weil keine endliche Creatur seine Wesenheit zu sassen vermag, wohl aber seine Liebe. Die Liebe aber kann er nur steien, b. h. nur solchen Wesen offenbaren, die selbst wieder bas höchste Gut zu lieben vermögen. Wo aber die Liebe Bestingung der Erkenntniß ist, da kann nicht mehr von einem bloßen Produkt göttlicher Wirkung die Rede seyn. Die Erstenntniß ist nicht bloß nothwendige Kolge der Creation, sons dern beruht aus der geistigen Wiedergeburt, ist ein Akt der Generation. Die freie Mitwirkung des Menschen ist ein wesentlicher Faktor in der wirklichen Erkenntniß, ohne welschen dieselbe schlechterdings nicht erreichbar ist.

Wenn aber ber Menich bei Gewinnung aller Erkenntnis und lleberzeugung auch felbstihätig seyn muß, und er bieß boch nur innerhalb ber Grenzen seiner geschaffenen Ratur seyn kann, so ist alle geistige Wiebergeburt an die Schransken bes Raturgesehes gebunden, und kann nur durch ben Behorsam gegen dieselben erreicht werden. Die Denkgesehe, welche Baader ohne Gefahr überspringen zu können glaubte,

find eben ber Anfang und bie natürliche Bedingung aller Selbstftanbigfeit ber Erfenntnif.

Die Erkenntnistheorie ift bie fdmadfte Ceite ber Bagber'ichen Philosophie. Dennoch ift er auch barin über bas einseitige Brincip ber neueren spekulativen Philosophie binausgegangen, und hat zuerft auf bas driftliche Princip ber Abhangigfeit aller menschlichen Erfenntniß von gottlicher Offenbarung, Erleuchtung und hoherer Autoritat bingemiefen. Objeftiver Beife ift er über bas Befch ber unbedingten Nothwendigfeit hinausgegangen, und hat die Freiheit als bas höchfte Princip alles Lebens und alles Erfennens begeichnet. Rur die subjeftive Begrundung ber Bhilosophie auf bas Princip ber Freiheit, welche bei confequenter Durchfub. rung fich allerdinge von felbft aus bem objektiven Princip ergeben hatte, hat er in ber Erfenntniflehre nicht erreicht. Dagegen hat er in Sinfict auf den Inhalt ber Philosophie burch bas Besthalten an biefem Principe feine Beitgenoffen und Borganger an Tiefe ber geiftigen Auffaffung aller Gematerieller Intereffen bie innerste Sehnsucht bes Menschen gestillt ift, und je mehr in Folge bieses Gefühles die religiöse Richtung des menschlichen Strebens wieder in den Bordersgrund tritt. Mit dieser Stellung in der Zeit verbindet sich dann bei Baader überdieß noch eine Geistestiese, die ihm unter allen Umständen die Bewunderung der Nachwelt errungen hätte.

Wenn baher von einer gewiffen Seite her ber Berfuch gemacht wird, Baaber ale Anhanger und Bertheibiger einer acht protestantischen Lebensausicht zu bezeichnen, fo ift bieß mar nicht mit ber Wahrheit vereinbar, aber bei biefer Beftalt ber Cachen wenigstens febr natürlich. Co lange man fich über ben Standpunft bes Partei - Intereffes nicht ju erbeben vermag, wird man immer glauben, bie eigene Bartei baburch zu heben, bag man alle bedeutenben Erscheinungen ber Beit für biefelbe in Unfpruch nimmt, ohne zu bebenfen, baß ber Mann ohne Bewicht ift, wenn bie Cache fehlt, und bag biejenigen, welche fo febr geneigt find, irgend einen bedeutenden Mann mit Gewalt ihrer Partei vindiciren zu mollen, gewaltig in die Rlemme fommen wurden, wenn man ihnen in Folge beffen jumuthen murbe, fich auch die Brincipien beffelben anzueignen. Die Sache objektiv betrachtet, ift es indeß an fich icon von allgemeinem Intereffe fur bie Biffenschaft überhaupt, wie fur die religiofe Bildung berfelben, Die Frage ju untersuchen, welche Confession Baaber feiner gangen lleberzeugung nach vertreten habe. Db aber Baaber feiner firchlichen Stellung nach ju ben Ratholifen sählt ober nicht, barüber fonnen nicht einige vereinzelnte Bugeftanbniffe eines fcwachen Augenblides entscheiben, fonbern es hangt bieß allein von bem Principe ab, auf bas er ben Befammt-Inhalt feiner Lehre gegrundet hat. Es mirb baber vor Allem nothig fenn, querft feine philosophische Stellung m untersuchen, um auch über feine tirchliche ein bestimmtes Urtheil aussprechen zu tonnen.

Betrachten wir guerft Baabere Philosophie im Berhaltnis aur neueren fpefulativen Biffenschaft, fo zeigt fich gleich von pornherein ber principielle Unterfcbied zwifden beiben. Brincip ber neueren Philosophie besteht im Befentlichen in ber Opposition gegen jebe Autorität. Ihre Tenbeng ift auf völlige Unabhangigfeit ber Biffenschaft von aller überlieferten und beglaubigten Offenbarung gerichtet. Bei biefer Tenbeng blieb ihre Aufgabe auf ein Biffen beschranft, welches auf rein subjektiver Bernunftanschauung, ober auf empirischer Induftion und intellef. Raturbevbachtung gegrundet mar. tuelle Anschauung bleiben julett ale bie einzigen Grundlagen ber Erfenntniß übrig. Daß unter biefen Borausfegungen bas ethische, und in Folge beffen auch bas religiofe Brincip bes Lebens von ber Wiffenschaft ausgeschloffen bleiben, ober von vorneherein migverftanden werden mußte, lag in ber Natur ber Sache. Darum enbete biefe Bewegung, wie fie angefangen, mit bem materialiftifchen Raturempirismus einerfeite, und bem fpiritualiftifden Bernunftabfolutismus andes rerfeite. Gine mirfliche Berfohnung bes fenfualiftifden und intelleftuellen Anschauung bes unfichtbaren und rein vernunftigen Befens berfelben fich richten, ober ob bie Erfenntniß von ben Borftellungen und finnlichen Ginbruden, welche bie Dinge in ber Bernunft jurudlaffen, abhange. Rant's Rritit, welche bier vermittelnd eingreifen und eine Synthese biefer enigegengefesten Unichauungen berftellen wollte, loste ben beftebenden Gegensat burchaus nicht. Benn, wie Rant bebauptet, die allgemeine Form aller Erfenntniß, wodurch allein Erfahrung möglich ift, a priori in ber Bernunft enthalten ift, fo ift auch bas Wiffen von allen Borftellungen vor allen Borftellungen in ber Bernunft, und es bebarf nur eis nes ernftlichen Ginblide in biefe allgemeine Borausfegung, bie por aller Erfahrung in uns ift, um alle Erfahrung ju anticipiren, und in ben Formen ber bentenben Bernunft ale les Senn porgebilbet ju feben. Durch die Anschauung dies fes unmittelbaren Borganges bes von aller Erfahrung freien, teinen Dentens entfteht bann ein von ber Erfahrung unabe bangiges und absolutes Wiffen. Co menigstens beducirte in Kolge ber fantischen Boraussehung einer, vor aller Erfahrung in ber Bernunft gefetten, und felbft bie Freiheit als fategorifder Imperativ beherrichenben, allgemeinen und nothwendigen Form der Erfenntniß die auf ihn folgende fpefulative Philosophie. Diese behauptete in Rolge beffen, daß alles Ceyn nur eine ber abfoluten Bernunft immanente Bewegung fei, und ruhmte fich bes unmittelbaren Ginblides in bas Befen ber Ratur, bes Menichen und Gottes. Ginen Befens-Unterfcbieb gab es naturlich für biefelbe überhaupt nicht mehr, ba Mues nur ale Bewegung und Ausfluß ein und berfelben abfoluten Bernunft betrachtet werben mußte, von welcher Ceyn und Denten nur die beiden fich gegenseitig fomplirenben Seiten ber absolut allgemeinen, Alles in fich und ihre Bewegung einschließenben Bernunft - Substanz maren. Runft, Religion und Wiffenschaft tonnten nur noch bloge Uebergangsmomente einer gleichmäßig Alles beherrschenden nothe

menbigen Entwidlung fenn. Ebenfo ericbien bie inbivibuelle Berfonlichfeit nur noch als vorübergehender und im Augemeinen verfidminbenber Bunft biefer nothwendigen Beme-Ginerfeite mar baber alle Freiheit und Gelbftfandig. feit bee menschlichen Biffens burch biefe Borausfehung einer nothmendigen Entwidlung aufgegeben, andererfeits war burch eine felde 3bentififation aller Gegenfage feine bestimmte Erfennmiß erreicht, fonbern aller Unterfchied aufgehoben, und jeber Begriff in fein eigenes Begentheil vermanbelt. Gern felbft wird im Umfeben ju Richts, und die absolute Biffenschaft zur absoluten Unwissenheit. Freilich gestand man solche Confequengen nicht offen ju, aber fie lagen boch in ber gemachten Boraussehung, und es war nur ihre naturliche Rolge, wenn eine allmählich immer ftärfer werbende Reaftion bes Empirismus und ber Erfahrungswiffenschaften biefem fich felbft vergehrenden Abfolutiomus gegenüber in furger Beit einen überwiegenden Ginfluß in ber Biffenschaft gewinnen fonnte.

Segen beibe entgegengesehte Richtungen ber neueren Philosophie hat nun Baader sich erhoben, und vom Anfange an
beibe gleichmäßig absoluter Blindheit angeklagt, und auf ein
ganz anderes Princip der Erkenntniß hingewiesen. Weber
von der Bernunft, noch von den Sinnen, sondern von einem
persönlich freien Genitor muß nach ihm alle Erleuchtung und
Erkenntniß ausgehen. Die Berbindung mit einem über alle
Rothwendigkeit erhabenen freien Lebensprincipe gibt allein
die Racht, aus welcher in uns alles Leben und alle Erkenntniß hervorgehen kann. Jenes absolute Leben ift aber,
weil absolut, auch selbstbewußt, frei und selig in sich selbst.
In ihm ist Wissen, Wollen und Seyn eins.

Mit diesem Brincip ber Einheit von Sepn, Wollen und Erfennen im absoluten Leben hat Baaber fich über ben Gegenfat von Seyn und Nichts, mit welchem die neuere Philosophie fich vergeblich abqualte, mit einemmale hinübergesett; nur jenes Sepn, bas zugleich und frei von allem Nichtseyn ein in fich seliges und vollfommenes leben ift, bedarf nicht erft einer Ueberwindung feines Gegenfates, bes Richtfeyns, und fomit einer faftischen Theilnahme an bemfelben, um wirklich ju fenn, fondern ift reines Cepn, weil es reines leben ift. Diefem Cepn gegenüber muß aber bie Bernunft, wie fich von felbft verfieht, auf alle Prioritat verzichten, fann die Runde von einem hoheren, freien, absoluten Befen erft burch biefes felbft, und zwar burch die frei gegebene, und barum auch frei, b. h. burch ben Glauben anzunehmenbe Offenbarung erhalten. Die Erfenntniß ift somit von ber freien Offenbarung und bem freien Glauben an biefelbe abhangig. Bernunft muß erft burch ben Glauben bie rechte Freiheit, Rraft und Weihe empfangen, um burch biefes Licht, welches aus bem Centrum alles Lebens hervorbricht, in ben Stanb gefett gu werben, feine Umgebung felbft wieber mit Licht gu burchbringen. Erft burch bie Erfenntniß bes mahren Centrums alles Lebens gelangen wir jur Erfenntnig ber Beripherie.

In bem gottlichen Leben nun unterscheibet Baaber eine boppelte Celbstentfaltung beffelben. Die erfte Lebensentfaltung Bottes ift bie, in welcher Bott fich in feiner eigenen 3bee felbft anfchaut. Die zweite Lebensentfaltung Gottes befteht in ber Realifirung ber Eigenheit ber Selbftheit, ober bes Durch bie vollständige Entfaltung Raturmillens in Gott. feiner 3bee in feiner Ratur entfteht bie gottliche Drei - Berfonlichfeit, in welcher bas in fich felige, allumfaffenbe Leben Bottes in emiger Selbftgenugfamfeit fich in fich befchließt. Mus biefer Geligfeit bes gottlichen Lebens in fich und bem überfließenden Reichthum berfelben geht bie Möglichfeit eines geschaffenen Lebens außer Gott hervor. Gott ichafft nicht aus Mangel, fonbern aus Ueberfluß, und bie wirfliche Schopfung ift eben barum, weil fie in ber Freiheit Gottes wurgelt, nicht mit Rothwendigfeit aus bem gottlichen Leben abzuleiten. Der Schöpfungsaft ift ein Faftum, bas wir nur aus Erfahrung, nicht aber a priori wiffen fonnen. Bott bat bie Befcopfe aus überfliegender Liebe geschaffen, weil Er im Befcopfe miedergeboren werden wollte burch bie Liebe. Damit

find nur aus diesem Principe erklärlich. Ohne die religiöse Erleuchtung bleibt die Raturwissenschaft in der Blindheit einer bloß mechanischen Auffassung befangen. Daher der in sere Zusammenhang der Physis mit der Ethis. Das physische Berhältniß war ursprünglich ein ethisches, und soll wieseter in das intellektuelle und ethische Leben zurückversett wersen. Physist und Ethis erklären sich daher gegenseitig, aber das erklärende Princip liegt nicht in der Physis, sondern in der Ethis. Das höchste erklärende Princip für beide aber ist die Religion. Der Mensch muß die Natur erlösen und sich von Gott erlösen lassen, um aber von Gott erlöst werden zu können, in Glaube und Liebe sich ihm unbedingt ausschließen. Der Mensch muß, statt selbst wirken zu wollen, sott in sich wirken lassen.

Aus biefer Bereinigung mit Gott ergibt fich bann bie Umgestaltung alles Lebens von Innen und Außen. Rur inbem ber Denfc Gott bient, bient er feinen Mitmenfchen und ber Ratur. Die rechte Cultur ber gefellichaftlichen Bu- 3 ftande, wie bes Bobens, geht aus bem Cultus hervor. Sinfictlich ber Societat ift also die Reprasentation Gottes burch bie von ihm eingesette Autoritat bas Brincip alles richtigen focialen Berbanbes. Inbem ber Berifchenbe ale Reprafen. tant Bottes betrachtet wird, bienen bie Untergebenen in ibm nicht bem Menschen, sonbern Gott in feinem Stellvertreter. Bebe Berletung biefes Berhaltniffes von Seite bes Berrichenben, wie ber Beherrichten, ift Emporung gegen bie gottliche Ordnung. Innerhalb biefer Ordnung wird ber Gingelne frei von allem unwurdigen 3mang, von allem Sochmuth, wie von aller Rieberträchtigfeit burch ben Gehorfam gegen Auch die Offenbarung wird ihm mitgetheilt burch bie Befellichaft, und er wird perfonlich frei, vernunftig und felbftftandig nur burch bas Mittel bes socialen Berbanbes. Ift er aber auf Diesem naturlichen Wege jum freien Bebrauche feiner Bernunft und feines freien Billens gefommen,

bann muß bas innere Beugniß ber erlebten Bahrheit ber außern Runde begegnen. Aus der lebendigen Uebereinstimmung beider entsteht die rechte Ueberzeugung.

Mit dieser Anschauung hat sich Baader hinsichtlich der Societätsphilosophie sowohl über ben unbegründeten Absolutismus des modernen Vernunftstaates, als über das materialistische Associationsprincip, hinsichtlich der Naturphilosophie sowohl über den Dualismus und die polare Spannung der Identitätslehre, wie über den Materialismus und Mechanismus der empirischen Philosophie, und hinsichtlich der Religion ebensowohl über den confreten Pantheissmus, wie über den abstratten Theismus erhoben. Baader hat in jedem Gebiete des Wissens ein anderes und höheres Princip, als die bisherige Philosophie zu Grunde gelegt, in jedem Gebiete der Philosophie eine vollständige Umgestaltung der Erkenntnis vorbereitet.

Betrachten wir seine Societatephilosophie, fo muß ber eigene hohere Standpunft Baabere Jebem, ber nur einigermaßen über biesen Gegenstand nachgebacht, auffallen. Die

wie verwirflichen ju tonnen. Diefer Bernunft-Staat tonnte nirgenbs in ber Birflichfeit eriftiren, ba er ale universeller Staat mit allen volfethumlichen, hiftorischen und religiöfen Trabitionen brechen, auf feine Bergangenheit, auf feine na. turlice und hiftorifche Grundlage fich ftugen fonnte. vollethumliche Leben mußte bei einer folchen Auffaffung bes Staates als einer Ginheit ber Besammtintereffen ber gesammten Menfcheit jur Emporung gegen ben universalen Staat Gin Staat ohne nationale Grundlage, ein reiner Bebantenftaat ift aber im Leben unmöglich, und felbft im Bedanten unhaltbar, ba er als Befammtftaat feinen weitern 3med haben tann, ale bie gegenwärtige Bereinigung ber Menschheit zu einem in ber Gegenwart unmittelbar erreiche baren 3med. 3ft aber fein außerzeitliches Biel fur ben Denfchen vorhanden, fo muß ber Ctaat, fowie er fein bochftes Biel erreicht, mit bemfelben felbft aufhoren. Cobald er alfo ift, ift er icon nicht mehr, und es liegt in ber Ratur ber ftets fortidreitenben Bewegung ber Menichheit, Staat realifiren foll, bag er in feiner idealen Birflichfeit nie existiren fann, weil jede beginnende Confolidation beffelben in jedem Momente ber Um - und Reugestaltung weichen muß. Wenn aber die Menscheit im Staate die bochfte Ginbeit und Befammtheit bes Lebens erreichen fonnte, welch ein weiteres Biel ber Bewegung murbe bann bem alfo gereinigten Staateleben porschweben fonnen? Die Menschheit tonnte bann nur, fobalb fie biefes Biel bes allesverneinenben Bernunftstaates erreicht, fich felbft vernichten, um aus ber Bernichtung bie Möglichfeit ber weiteren Entwidlung, ober vielmehr bie Wiederholung ber ichon einmal burchlaufenen Bewegung abzuleiten. Cowie die Menschheit ben Stein ber Bilbung auf die Spite ber Staatstheorie gemalit, rollt er nothwendig wieder in ben Abgrund gurud, bamit bie unnuge Arbeit von Neuem beginnen fann. Genauer angefeben, bat somit bie gange Theorie bes ber fittlichen und religiösen Erziehung fremb geworbenen Bernunftstaates weber Grund noch Biel, weber eine historische, noch eine vernünftige, und am allerwenigsten eine von Gott geheiligte Berechtigung ber Eriftenz.

So unmöglich und unberechtigt bieser Bernunftstaat, eben so unvernünftig ist eine auf rein materielle Interessen und auf das Princip der freien Affociation ohne höhere Sanktion ihrer Gewalten gebaute Staatstheorie. Die Affociation ist im Principe unmöglich, da der Mensch eben in die Societät hinein geboren und erzogen wird, und ehe er sich entscheiden kann, welcher Societät er angehören will, stets die Bergangenheit schon für ihn entschieden hat, indem sie ihn mitten in eine nicht von ihm gewollte, sondern schon zu Recht bestehende Societät hinein versehte. Ohne eine solche bestehende Societät, die den Reugebornen in Schut und Psege nimmt, hätte dieser überhaupt nicht die Wöglichsteit zu leben, und einem socialen Verbande nach freiem Erzwessen sich zu überlassen. Wie die freie Association physsich

dient Gott, und damit auch wahrhaft sich felbft. Dief ift bas driftliche Princip ber Societat, auf welches auch Baaber ben Staat gegrundet wiffen will. Das bochfte Befet ber. Befellschaft ift nach ihm die Liebe, und die mahre Dacht bes Staates Die Auftoritat bes Geiftes, gebaut auf bas Bort und die Berwirflichung ber Offenbarung. Auf diese allein ausreichende driftliche Grundanschauung bes Societatelebens hat Baader feine Lehre gegründet, und damit, wenn er auch diese Lehre allerdings im Einzelnen nicht ausgeführt, jedens falls die Grundzüge einer fünftigen positiven driftlichen Staatswiffenschaft angegeben, und die lleberwindung ber bieberigen Gegenfaße ber egoistisch materiellen und absolutis ftifc ideellen Staatslehre burch die hinweisung auf biefes hobere Brincip vorbereitet.

Ebenfo hat Baader burch feine Philosophie ber Ratur-Biffenschaft eine neue Bahn gebrochen. Much auf biesem Kelbe begegnen fich nämlich gleichfalls zwei widerftreitenbe Anfichten, die materialistische, die Alles aus ber Aggregation des Einzelnen hervorgehen läßt, und die idealistische, welche Alles aus reiner Bernunftnothwendigfeit ableiten mochte. Die Eine fann bas Allgemeine, bie Andere bie Individualität nicht erklaren, und beibe vermögen bas felbstftandige Wollen und handeln nicht zu begreifen. Aus ber Aggregations-Theorie läßt fich die Ordnung und Unterordnung ber Dinge nicht erweisen, aus der Bernunftnothwendigfeit die Unorde nung und ber Wiberftreit ber Begenfage nicht ableiten. Benn Alles aus absoluter Rothwendigfeit hervorbricht, if Bufall, Unordnung und Freiheit aus ber Bewegung und Entwidlung bes Lebens ausgeschloffen, und Alles ift, wie es ift, weil es fo fenn muß. Ebenfo ift, wenn Alles aus blogem Bufall entfteht, Abficht, Drbnung, Freiheit und Sittlichfelt nicht zu erklären. Alle moralische Ordnung ift von der bloßen Aggregation zufällig und ohne 3wed und Bewußtseyn fic angiebender ober abstoßender Atome ebenfo, wie alle physische Ordnung, ausgeschloffen, ba bei vollig coordinirten Atomen feine Qualitat und feine Unterordnung moglich, und am wenigsten ein Bewußtseyn von dem Bestande berfelben bent-bar ift.

Ueber beide auf Unmöglichkeiten hinauslaufende Berfuche einer Erflarung ber Erifteng ber Welt erhob fich Baaber mit vollem Bewußtseyn ber Kundamental-Bahrheiten, um bie es hier fich handelte. Er leitete baher alle Ordnung von einem schaffenden Principe ab, beffen Absicht nur aus ber Freiheit abzuleiten, und burch bie Freiheit allein zu begreifen ift. Aus ber moralischen Weltordnung, die von einem freien, in fich feligen Befen, in beffen Absicht bie Befeligung ber Beschöpfe burch bie Freiheit gelegen mar, gewollt murbe, - laft fich die physische Ordnung, und in Folge der Freiheit und bes Abfalls ber freien Geschöpfe von ber moralischen Orbe nung bie phyfifche wie moralische Unordnung ber Belt erflaren. In biefer Auffaffung finbet jeber Begenfat feine Rur ift hier Baaber allerdinge, von ber Doftif Erflärung. Bobme's perleitet, über Die reine driftliche und fatholiiche driftlichen Lehre abgewichen, und man muß baber im Bebrauche felbft feiner lichtvollften Aufschluffe über bie Gebeimniffe ber Ratur vorsichtig feyn. 36m gebuhrt ber Rubm. querft bie bobere Begiehung und ben moralischen Gehalt ber Ratur und ihre religiofe Bedeutung erfannt und nachgewiefen gu haben, aber er hat fich nicht bas Berbienft errungen, bas erfannte Princip auch überall richtig angewendet, confequent festgehalten, und im rein driftlichen Ginne burchgeführt zu baben. Jebenfalls aber hat er bas Berbienft, ber pantheistischen Raturvergotterung ebenfo, wie dem Dechanise mus und ber Entgeiftung aller Ratur, womit ber Materialismus bas Berftanbnig berfelben verloren, einen Damm gefest, und bas richtige Berftanbniß, eine mit ber Religion verfohnte Raturmiffenschaft, angebahnt ju haben. Seine Phis losophie bat die erften Lichtstrahlen in das Dunfel biefes Bebietes geworfen, und es bleibt die Aufgabe ber funftigen Raturmiffenschaft, die einzelnen Funten zu fammeln, und an ihnen eine bleibende, Alles gleichmäßig burchleuchtende und erhellende Flamme ju entgunden.

Wie in der Naturwissenschaft, so standen dieselben Gegensähe auch in der Metaphysik sich gegenüber. Das absolut Allgemeine und das absolut Individuelle, die aprioristische und die rein empirische Aussalfung waren unversöhnte Feinde. Hegel und Herbart ließen sich nicht vereinigen. Der alte Dualismus zwischen Bernunft und sinnlicher Ersahrung mußte entweder als Widerspruch stehen bleiben, oder es mußten die entgegengesehten Glieder als unmittelbar identisch erklärt werben. In jedem Falle mußte man entweder die Metaphysik, oder die Ersahrung ausschließen. Beruhte Alles auf der sinnslichen Erfahrung, so war jedes aprioristische Wissen und jede Wissenschaft unmöglich; beruhte Alles auf reiner Vernunstanschauung, so war die Ersahrung selbst aus der Bernunft abzuleiten, und in dieser schon zum voraus eingeschlossen, also sut überkässische Der Dualismus war in dieser Ausgleis

dung feineswege verfobnt, fondern bie beiben Begenfate mußten fich auf biefer Stufe nothwendig ftets feinbselig gegenüberfteben. Go aber, wie Cartefius ibn aufgeftellt, und auch wie ibn Gunther in jungfter Beit fefthalten wollte, ließ fich mit bem Dualismus philosophisch überhaupt nichts anfangen, benn Begenfate fonnen nicht an fich eins fepn, in wieferne fle Begenfage find, und find fie eine in einem Drite ten, fo muß man die Dreiheit, und mit ihr jugleich bie übergeordnete, umfaffende Einheit, und nicht die 3weiheit Der bloge Monismus führt nicht gur Erfenntnis bes Unterschiedes, sondern schließt jeden Unterschied aus. Der Dualismus gelangt nicht jur Erfenntnig ber Ginheit, fondern schließt als solcher die Einheit aus. Die unmittelbare Berbindung bes bualiftifchen Gegenfates führt lediglich gur 3mei Ginheit, gur Ibentitatelehre. Alle Identitatephis losophie, welche eine unmittelbare und absolute Einheit ber Begenfage anftrebt, ift nicht im Stanbe, die Entzweiung ober eine mittelbare Ausgleichung ju erflaren. Anfang und Enbe einer Bewegung ju verfteben, bleibt ihr fur immer lung, welche Baaber hinfichtlich ber socialphilosophischen, naturphilosophischen und metaphysischen Fragen der Wissenschaft einnimmt, für Jeden, der den Gang der Entwicklung der neueren Bhilosophie kennt, hinreichend bezeichnet zu seyn. Sein Brincip ift gegenüber dem pantheistisch-naturalistischen Bernunstprincip das des ethischen und religios-christlichen Lebensbewußtseyns.

(Schluß folgt.)

## VI.

## Das europäische Staatenspftem und der Schweizer-Bund.

IV.

Das Bachsen und die herrschaft bes Rabifalismus. Berftorung ber Rantonal : Souverainetat.

Das vierte Jahrzehent bes neunzehnten Jahrhunderts zeigt uns den Sieg bes liberalen Prinzips, aber in der thatfichlichen Entwidelung besselben zeigt es uns auch bessen Unfähigkeit zur herstellung dauernder Justande, und darum die Unmacht zur Erhaltung seiner Errungenschaften. So war es überall. In Deutschland konnte der Liberalismus sich eine Marke sehen, in der Schweiz gab es keine Macht, um seine Bewegung zu hemmen; wurde diese nicht ganz unterdrückt, so mußte sie sortgehen bis zu den äußersten Folgen der Lehre; darum wurden die Schweizer nothwendig zum Radikalismus getrieben. Und vom Jahre 1840 ab sehen wir nun bessen Thätigseit und dessen Sieg.

Beibe fanben ihr größtes hinderniß in der tatholischen Rirche. Die Liberalen wollten sie ihrer herrschaft unterweden, sie wollten sie für ihre Zwede gebrauchen; die Raditas len wollten sie ganz einfach abschaffen, aber sie waren von den Borgangen im Jahre 1835 belehrt, daß der offene Ansgriff nichts ausrichte, und darum wollten sie ihr die Grundslagen des Bestandes entziehen, und ihre Anstalten, eine nach der anderen, vernichten.

Ilm die Revolutionen durchführen zu können, hatten die Liberalen die Bolfssouverainetät überall voran gestellt; die Radikalen machten ben Bolkswillen zur alleinigen Duelle bes Rechtes, dadurch zerstörten sie das Rechtsgefühl im Bolke, und das war es, mas sie brauchten. Der Mangel an Achtung des Rechtes zeigte sich in allen öffentlichen Handlungen der radikalen Kantone, und als diese die Mehrzahl der Stände bildete, so war auch die Tagsahung nicht mehr der Bachter des Rechts und der Freiheit.

Rach ben Borgangen in Burich mar eine allgemeine



um welche fieben Jahre lang alle Angelegenheiten ber Gide genoffen fich drehten, und durch welche der Radikalismus die Schweiz unterwarf.

Durch die Mediationsafte waren Klöfter und fatholische Stiftungen unter protestantische und paritätische Regierungen gesommen. Da nun die Eintheilung der Rantone im Jahre 1815 aufrecht erhalten wurde, so sonnte man wohl voraussehen, daß die aufgeslärten Regierungen nicht mehr lange die "finstern Pfassennester" würden bestehen lafsen, besonders wenn bei denselben etwas zu holen war. Die satholischen Orte verlangten daher eine Gewährleistung für den Bestand dieser Anstalten und für die Sicherheit ihres Eigenthums, und der Bundesvertrag, sollte er überhaupt zu Stande sommen, mußte diese Gewähr flar und bestimmt ausnehmen \*).

Dieser klaren Bestimmung bes Bundesvertrags stellte ber Kanton Nargau die Kantonalsouverainetät entgegen; ber große Rath versügte (23. Januar 1811) die Aussehung sämmtlicher Klöster, beren mehrere Stiftungen des Habsburgischen Hauses waren. Die Tagsahung beschloß (2. April 1841), daß der Stand Nargau einzuladen sei, seinen Beschluß abzuändern, aber der Stand Nargau stellte nur drei Ronnen-Klöster wieder her. Die Bundesbehörde that weiter nichts, um mit dem Bundesvertrage ihr Ansehen aufrecht zu erhalten, und um einen offenbaren Rechtsbruch zu hindern, der unter den vorliegenden Umständen schlechtin ein Raub war.

Die rabifale Behauptung, bag bie einfache Mehrheit ber Tagfatung eine flare Bestimmung bes Bunbesvertrage mill-

<sup>\*)</sup> Der Bortlaut in ber beutschen Ausfertigung ift folgenber:

<sup>5. 12. &</sup>quot;Der Fortbeftand ber Rlöfter und Rapitel, und bie Sischerheit ihres Eigenthums, foweit es von ben Rantoneregierungen abhangt, find gemahrleiftet, ihr Bermögen ift, gleich anderem Prisvatgut, ben Steuern und Abgaben unterworfen."

fürlich anbern, ober für gewiffe Falle aufheben tonne, wibersfpricht ber Entstehung, bem Befen und bem Zwed biefes Bertrages. Daß man eine solche Behauptung überhaupt aufstellen konnte, bas zeigt uns, wie sehr bas Rechtsgefühl ber Schweizer verkommen war.

Roch mehr tritt biefe Berfommenheit eines freien Bolfes in ber fogenannten Jefuitenfrage hervor, bei welcher Zesuiten nur ber zufällige Gegenstand, und bie verfaffungsmäßige Unabhängigfeit ber Rantone ber wefentliche Rern war.

Die Jesuiten hatten sich bis zu ihrer Auflösung im J. 1773 in ben meisten katholischen Kantonen der Schweiz nies bergelassen, ohne Einsprache von irgend einer Seite. Rach ihrer Wiederherstellung durch Bius VII. wurden sie im J. 1816 in Wallis, zwei Jahre später in Freiburg, und im J. 1836 auch in Schwyz wieder eingeführt; ohne Widerrede von Seite der anderen Stände oder der Bundesbeshörde\*).

Wenn fatholifde Rantone Die Erziehung ihrer Rinber

berfiff, so ift eine Pflanzschule tüchtiger Priefter die einzige Sewähr für beffen Erfüllung. Do nun die Männer vom Orden des heiligen Ignatius allein es waren, welche die religiöse Erziehung des Bolfes bewirfen konnten, das wollen wir hier nicht entscheiden, denn es ift ganz gleichgulzig. Die radikale Agitation war gegen den Iwed gerichtet, und da man das Mittel in den Jesuiten fand, so war das Bort gegeben, welches die Wählerei ungefährlich und leicht machte.

Der Ranton Margau hatte in ber fogenannten Rlofter-Arage feine Souverainetat über bas Bundesrecht geftellt; er batte bartnadigen Wiberftand geleiftet, als die Tagfabung versuchte, ber flaren Bestimmung bes Bertrages Geltung ju verschaffen. Aber eben biefer Stand mar es nun, ber zuerft ben Bund aufforderte, in die innere Bermaltung ber andern Rantone einzugreifen, und bie Unabhangigfeit berfelben in einer Cache ju verlegen, in welcher fie von bem Grundgefes ausbrudlich garantirt mar. Diefen Wiberfpruch fann Jeber begreifen, ber bie rabifale Difactung bes Rechtes fennt; Bebermann fand es natürlich, bag gerabe bicfer Ranton bie Ausweifung ber Jesuiten von ber Bundesbehorbe verlangte; aber fein Unbefangener glaubte, baß ber Bund jemale biefe Frage in fein Bereich gieben werbe. Buerft gurudgewiefen, erhielt ber aargauische Antrag auf ber Tagfapung balb die Salfte ber Stimmen, und nun wurde bie Agitation mit als len folcoten Mitteln bes rabifalen Befens gesteigert. aber die Dehrheit ber Tagfagung, unter biefer die brei proteftantifchen Rantone: Bafel, Benf und Reuenburg, beharrlich bie Grundfate bes Bundesvertrages festhielt, fo mußte eine blutige Revolution in Benf, und ber ichlechterworbene Bablfieg ber Rabifalen in St. Gallen bie fcmache Dehrheit (12 Stimmen) ber Tagfagung fichern.

Die Eibgenoffenschaft war ein Bertrag, abgeschloffen amischen gleichberechtigten, unabhängigen Staaten. Diefer

Bertrag allein war die Rorm für die Mehrheit biefer Staaten, ober für ihre Boten. Die Tagfahung hatte keine and beren Befugniffe als diejenigen, welche ber Bundesvertrag ihr eingeräumt hatte. Die offenbare Misachtung biefes unantastbaren Rechtsprinzips zeigt, wie tief das Rechtsgefühl ber Schweizerregierungen gefunken war. Benn man aber die Legalität des Beschlusses zur Austreibung der Zesuiten aus den Bestimmungen des Bundesvertrages herleitete, welche dem Bund die Sorge für die äußere und innere Sicherheit der Eidgenossen aussegen\*), so mußte man ungeheuer diejenigen verachten, welchen man diese lächerliche Ausstucht anbot.

Aus ben Buhlereien in ber Jesuitensache entstanden die befannten Freisch aarenguge, welche aus den Kantonen Bern, Nargau und Solothurn feindliche Einfälle in den Kanton Luzern versuchten, um die Regierung zu stürzen, der conservativen Richtung der innern Kantone ihren Kern zu zerftoren, und der katholischen Bevolkerung das radikale Bessen aufzuzwingen.

Leitung ihrer Schulen. Sogleich organisirte man ben ersten Freischaarenzug, welcher einen zu Willisau erregten Ausstand unterfinden, und den Sturz der Luzerner Regierung bewirfen sollte. Aus den Kantonen Aargau und Solothuru nahmen höhere Beamte an dem Juge Theil, der Kanton Bern aber hinderte so wenig, als die andern, die Bildung und den Auszug der bewassneten Banden \*). Als der Angrissmißgluckt war, und die Freischaaren zersprengt in ihre Heismath zurücksehrten, so war Baselstadt der einzige Stand, welcher Theilnehmer an dem Zuge bestrafte; in den andern Kantonen nahmen sie ungehindert, als ob nichts vorgesallen wäre, ihre Sie im Rath und im Gericht, und ihre Stellen in den Berwaltungen wieder ein \*\*).

Bahrend bes Winters murbe in ben rabifalen Kantos nen bie Bildung neuer Freischaaren mit allem Gifer betrieben, und als sich die Tagsahung endlich mit diesem unerer

<sup>\*)</sup> Bern ftellte, ohne die Lugerner Regierung zu benachrichtigen, vier Bataillone Infanterie mit den nothigen Spezialwaffen an die Grenze. Auf Anfragen eines Kommissärs der Regierung von Luzern wurde die Aufstellung als eine Sicherheitsmaßregel bezeichznet. Aber diese hinderte nicht, daß am nachsten Tage, 8. Dec. 1844, die Grenze von den Berner Freischaaren überschritten ward, unter welchen sich vierzig Studenten von der Hochschule zu Bern unter dem Kommando eines ihrer Professoren befanden. Es wurde durch spätere Untersuchungen außer Iweisel gestellt, daß, wenn der Austland gelänge, die erwähnten Truppen in Luzern einrücken sollten, um den Umsturz zu vollenden. Auch andere Kantone boten Truppen auf, ohne Mahnung von Luzern, und ohne der Regierung dieses Kantons Nachricht zu geben.

<sup>\*\*)</sup> Luzern forberte in einem Arcisschreiben an seine Mitstände die Beschrafung berjenigen ihrer Angehörigen, welche an dem Bruch des Landfriedens Theil genommen hatten. Solothurn und Baselland antworteten gar nicht, Bern ausweichend unter einsacher Misbillisgung des Geschehenen, Aargau lehnte die Aufforderung mit Entsscheit ab.

borten Bruch bee Lanbfriebens beschäftigte, fo tam mit Dube und unter ber Protestation mehrerer Stanbe ber Befdlus vom 19. Marg 1845 gu Stande, welcher bie Bildung bemaffneter Corps ohne Buftimmung und Mitwirfung ber Rantonsregierungen "nach dem Sinn und 3wed bes Bunbes-Bertrages" ale unjulaffig erflatte, und bie Ginlabung an bie Stande erließ, geeignete Magregeln ju ergreifen, bag folche Corps fich nicht bilben, und bag feinerlei Bebieteverlegungen burch Freischaaren ober einzelne Buguge fattfinben In Folge biefes matten Beschluffes murben bie fonnten \*). Abmahnungen noch matter gegeben, und Jebermann fab ein, baß es bamit fein Ernft mar. Die Ruftungen nahmen unter ben Augen ber Regierungen ihren Fortgang; fie fanben eine thatige Theilnahme bei ben Gemeinden, Offiziere und Beamte wirften offentundig mit, und die Beughaufer ber Rantone lieferten ihnen Sandwaffen und Befchute \*\*).

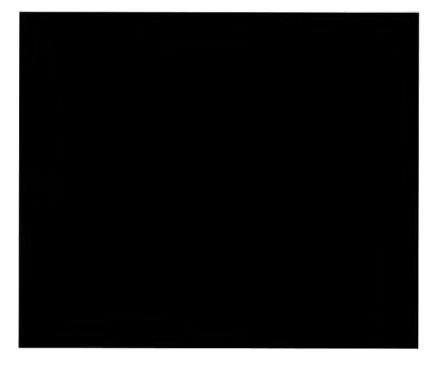

Bollen wir bie Einzelnheiten biefer Umtriebe anführen, fo wurden fe bie Berachtung bes Rechtes fo grauelhaft an's

Rateten verfertigt. Die von Lugerner Gluchtlingen probirt murben. Ranonen murten beimlich nach Marberg gebracht und an einen Drt gestellt, wo fie ben Freischaaren recht gur Banb maren, welche biefelben auch fogleich nahmen. Beamte erhielten von ber vorgesetten Stelle Urlanb, um an bem Freischagrengug Theil nehmen ju fonnen. Die Berichte ber gargauifden Beborben an ben Borort maren lugenhaft, barauf berechnet, die Bunbesbehörbe irre ju fuhren. Bahrend am Morgen bee 30ften Darg ber große Rath verfammelt mar, jogen Banben von Freifchaaren burch bie Stabt, auf offener Strafe und fogar im Dofe bes Regierungeges baubes, burch welchen bie Ditglieber ju bem Sigungefaale gingen, wurden gurgone gelaben. In eben biefer Sigung ber obers ften Rantonebehorbe marf ein Großrathemitglieb ber Regierung bie Begunftigung bee Freischaarenwefene rudhaltlos vor; man magte nicht, die Thatfache in Abrede ju ftellen, aber ber von einer Rommiffioneminderheit gestellte Antrag auf Difbilligung bes Unmefens, einer einfachen Difbilligung, murbe verworfen; und ein Mitglied bee Regierungerathes außerte offen: bie Lugerner Bluchtlinge werben fich nach wenigen Tagen bie Amneftie felbft aeben.

In Solothurn wurden die Werbungen offen getrieben, und offen die Baffen an die bertigen Freischarler vertheilt. Daß die Polizet und die Reglerung es ignorirten, ift natürlich; erließ boch ber Polizeibireftor selbst die Aufgebote zu ben Bügen, und führte bei belben ein Rommando. Am 29. März famen die Freischaaren des Seelandes und ber neuenburgischen Berggegenden maffenweise burch die Stadt, Abends sogar die zwei Kanonen von Ridau. Am Morgen des Josen wurde in einem Dorfe, nur eine Biertelftunde von Solothurn entfernt, heerschau über die Freischaaren gehalten, und der obrigseitliche Thierarzt schähte die Pferde ab, welche die Freischaaren mitnahmen.

In Bafelland wurde am 20. Marg 1845 ein gebruckter Auferuf zu einem neuen Freischaarengug nach Lugern verbreitet. Dies fer war von Mitgliedern der Regierung, des Landraihs, von Beamsten und Miligoffizieren unterzeichnet. Am 28. Marg erließ das Freischaarencomité die Aufforderung an die Manuschaft, am fols

Licht ftellen, daß man die Thatsachen für erfunden halten müßte, wenn beren Wahrheit nicht unwidersprechsich dargethan wäre. Bier Monate lang war ber Kanton Luzern durch anarchische Banden blofirt, und der Borort Zürich, beffen Geschäfte von ehrenhaften Männern geführt wurden, hat zum Schut des Bedrängten gar nichts gethan; er hat die Störung des öffentlichen Friedens nicht zu unterdrücken gewagt, weil er Ursache hatte, eine allgemeine Umwälzung zu fürchten.

Auch ber zweite Einfall vom 30. März 1845 mißlang; die Freischaaren wurden wieder zersprengt, und wieder wurde tein einziger der Theilnehmer zur Rechenschaft gezogen. Ginige Rantone glaubten durch eine lächerliche Amnestie die öffentliche Meinung im Auslande zu täuschen, die Regierung

genden Tage um 9 lihr bewaffnet und ausgeruftet einzutreffen, um sofort nach ber Lugerner-Grenze abzumarschiren. Erft am 30. Marz, als diese auf dem allgemeinen Sammelplat Zofingen eingeruckt waren, machte die Regierung dem Borort eine Anzeige. Der Gesandte von Baselland hat übrigens in der Tagsatungs-Situng vom 5. April 1845 die Theilnahme seines Standes am Freischarenzug offen und ehrlich eingestanden.

Bern hat allerbings schon am 20. Febr. 1845 bie Bilbung ber Freischaaren verboten, und ber Erlaß ber Regierung vom 28sten Marz, welcher ben Burgern die Theilnahme verbietet, ift mit Ernst abgesast. Er bebroht die Beamten mit Absehung, im Fall sie bem Berbote zuwiderhandeln wurden. Außerdem hat aber Bern nichts zur Berhinderung bes Freischaarenwesens geihan; und ber völkerrechtswidrige Einfall in den Kanton Luzern hat von seinem Gebiete aus und unter Mitwirfung vieler seiner Mitburger stattzgefunden. Och send ein hat vor dem Einfall den Kanton Luzern, und insbesondere die Umgebung der Stadt rekognosciet; und einer ber in Luzern Gesangenen gab in seinen Berhören an, "ihm sei bekannt, daß Ochsendein von der Regierung beauftragt gewesen sei, und daß er dem Ches des Militärbepartements einen Operationsplan zum Einfall im Kanton Luzern vorgelegt habe."

von Bern wollte bießmal wenigstens bie Beamten, welche an dem verbrecherischen Zuge Theil genommen hatten, beftrafen, aber ber große Rath anderte ben Beschluß, und bie Regierung hielt sich nicht mehr lange.

So hat die Bundesbehörde ben Angriffen auf rechts mäßige Regierungen nirgends Widerstand geleistet, sie hat es geduldet, daß das Gebiet unabhängiger Kantone verlett wurde, sie hat nicht den Landfrieden gewahrt, nicht Ruhe und Ordnung aufrecht erhalten, und sie hat demnach nicht nur einzelne Bestimmungen des Bundesvertrages verlett, sondern den eigentlichen Zwed desselben verläugnet.

Wer konnte es ben Bebrohten verargen, daß sie gegen solch treulose Angriffe sich zu vertheibigen suchten? Hätte man die Gewähren, welche ber Bundesvertrag von 1815 enthält, in guten Treuen gehandhabt, so hätten sie zur Aufrechthaltung des Landfriedens und der gesehlichen Ordnung in allen Kantonen genügt. Aber die thatsächlichen Justände in der Eidgenoffenschaft waren so arg, und die Rechts- und Begriffsverwirrung so groß, daß die katholischen Stände den Schutz ihrer versassungsmäßigen Berhältnisse nur dei sich selbst suchen konnten. Sie vereinigten sich daher in einer Konserenz, und errichteten das sogenannte "Berkommnissunt Abwehrung des Angriffs auf ihren Bestand und auf die Rechte, welche der Bundesvertrag ihnen gewährte. Diese Bereinigung war nun das, was die radisale Sprache "den Sonderbund" nannte.

Dieser Berein war keineswegs ber erste in ber neuesten Beriode ber Schweizergeschichte, benn schon bas Jahr 1832 hat bas Siebener-Ronfordat und ben Sarnerbund gessehen. Aus der Entstehungsgeschichte bes Bundesvertrages, aus ben Berhandlungen und aus seinem ganzen Geist und Besen folgt unwidersprechlich, daß besondere Bundniffe einselner Stände durchaus zulässig find, unter der Bedingung, daß sie bem allgemeinen Bund, oder ben Rechten anderer

Rantone nicht nachtheilig seien, und daß selbst diese Rlausel nur eine Bermahrung des Bundeszweckes enthält. Borurtheisfreie Kenner des schweizerischen Staatsrechts wiffen, daß die Berbindung einzelner Stände zum Zweck gegenseitigen bewassneten Schutzes ihrer Rechte von jeher die geschichtliche Praxis war.

Der Sonderbund verlette in feiner Beise die Rechte der andern Stände, und er enthielt feine Bestimmung, die ihenen in dem Sinne nachtheilig war, wie es der Bundesvertrag meint. Die Vertheidigung ihrer Gebiete und ihrer Ginrichtungen gegen ungesehliche Macht war die Pflicht der Regierungen, und diese mußten die Vertheidigung selbst ausssühren, weil die Bundesbehörde den Friedensbruch nicht hindern fonnte. Die Vertheidigungsmaßregeln waren gegen jene gerichtet, welche angreisen wollten, und nicht davon berührt wurden diesenigen, welche an dem Angriff feinen Theil nahmen. Bene Kantone, welchen der Wille oder die Macht sehlte, um ihre Bevölserungen von einem völkerrechtswidrigen Einfall in das

seiner einzelnen Bestimmungen widerstrebt diesem 3wed; benn genau erwogen sind sie nur Anwendung und Bollzug der Rechte und Pflichten, welche der Bundesvertrag den souve-rainen Ständen zuerfannt hat \*). Der Bundesvertrag hat die gemahnten Kantone zur Hilfeleistung verpslichtet, aber er hat nicht deren Art und Weise bestimmt, und darum ist das "Bertommnis" der sieben Kantone am Ende nur eine Berständigung zum Bollzug der grundgesetzlichen Bestimmungen. Haben die Konferenzstände dem Borort keine Anzeige von der Uebereinkunft gemacht, so war dieß ein Kormsehler, aber auch diesen lassen die Verhandlungen der Tagsatung als zweiselhaft erscheinen.

Wenn man nun in dem sogenannten Sonderbund eine tatholische Liga gegen den Protestantismus sehen wollte, so war dieß fast lächerlich bei der großen Minderheit der Katholisen in der Schweiz gegenüber dem protestantischen und dem radisalen Fanatismus, welcher die Katholisen heimslich und offen in kleinen und in großen Dingen angreist, die Angriffe für die natürliche Ordnung halt und Zeter schreit, wenn diese Katholisen die ungeheure Frechheit haben, sich bertheidigen zu wollen \*\*), welcher Duldung und Billigseit nur da sieht, wo man sich willenlos seinem Willen unterwirft.

trage vom 7. August 1815, fowie gemäß ben alten Bunben, ges meinschaftlich mit allen zu Gebot stehenben Mitteln abzuwehren."

<sup>\*)</sup> Bunbesvertrag Art. 4: "Der cher bie gemahnten Rantone haben bie Bflicht, bem Dabnenben Bulfe ju leiften."

<sup>\*\*)</sup> Der erwähnte lächerliche Borwurf ift aus ben Borten: "gemäß ben alten Bunben", Art. 1 bes Berkommnifies gezogen. Man wollte jenes Bunbuiß gegen bie Ausbreitung bes Protestantismus barunter verstehen, welches im Jahre 1586 von ben sieben kartholischen Orten abgeschlossen, und im Jahre 1655 unter bem Batronat des heiligen Karl Borromäus von denselben Ständen, sowie von Appenzell i. Rh. und bem katholischen Landestheile von Glarus erneuert wurde.

Die Conberbundsfantone haben fich gegen folche Auslegung immer verwahrt, benn es ift gewiß, daß alle schweizerischen Bunde ihren 3wed in die gemeinsame Vertheidigung setten, und Jeber ift der Ausleger seiner eigenen Borte. Der Conberbund wollte sicherlich dem Angriff feinen andern Angriff entgegensehen, und er sollte auch nur so lange bestehen, als die völkerrechts und bundeswidrigen Bestrebungen gegen die Couverainetat der Kantone beren Sicherheit bedrohten\*).

Wenn die Austreibung der Jesuiten nur eine Agitation gegen die erhaltende Richtung der katholischen Stände gewessen, so erkennt man leicht, daß in der Sonderbundssache die höhere Frage eingewickelt war, ob die Tagsatung über dem Bunde stehe, und ob zwölf Stände den übrigen zehn unbedingt das Geset vorschreiben könnten. Diese Frage muste entschieden werden, es war keine Ausgleichung möglich, und darum mußte die Gewalt der Wassen entscheiten.

Am 20. Juli 1847 faßte bie Tagfapung ben Befchluß,

unmittelbaren Berkehr zu treten, und fie von dem Biberftande gegen bie Anordnungen ber oberften Bunbesbehorbe abjumahnen \*): hat fie ganglich vergeffen, bag bie Rantone unabhängige verbundete Staaten waren, und fie hat ein Berfahren eingehalten, welches bas europäische Bolferrecht von jeber als Aufwieglung ber Unterthanen gegen ihre Regierungen, und folglich ale Kriedensbruch betrachtet bat. ber letten Stunde ftellten die Sonderbundsfantone ben Antrag, man folle die Zesuitenfrage nicht als eine politische, fonbern ale eine reinfirdliche betrachten. Dan folle barüber die Entscheidung des Bapftes einholen, und wenn man biefes gethan und bas Berfprechen gegeben habe, feine Rlofter weiter aufzuheben, fo wollten fie bas Bundniß fogleich auflosen. Baren die fatholischen Ginwohner ber Urfantone wirklich noch fo fehr in gutem Glauben, baß fie ben Charafter bes Streites nicht auffaßten, fo ift es fonnenflar, baß ihre Frommigfeit allein bas Rechtsgefühl gegen bie Wirfungen bes radifalen Giftes geschütt hatte. Der Antrag warb mit rober Leidenschaftlichkeit verworfen \*\*), und man rief fogleich bas gange Schweizerheer ju ben Baffen \*\*\*).

Der Feldzug gegen ben Sonderbund war furz; er mochte außerhalb ber Schweiz fast lächerlich erscheinen, aber er erreichte seinen Zweck. Die Regierungen jener Kantone wurden gestürzt, die neuen führten eine grausame Reaktion im Innern ein, und zu alle dem mußten noch große Summen als Kriegsentschädigung oder als Strafe bezahlt werden. Drei Monate vor dem Sturze des Bürgerkönigs in Frankreich hatte der Radikalismus die vollkommene Herrschaft in der Schweiz erworden, aber mit Recht hielten seine Führer ihren Sieg nicht für vollständig, solange nicht sebes widerstrebende

<sup>\*)</sup> Tagfatungebeschluß vom 18. Dft. 1847.

<sup>\*\*)</sup> Tagfagungebeichluß vom 29. Dft. 1847.

<sup>\*\*\*)</sup> Lagfayungebefchluß vom 4. Rov. 1847.

Element vernichtet, und jeder Angriff unmöglich gemacht war. Der Kanton Renenburg allein war nicht unterworfen; er tonnte, die Erfahrung hatte es gelehrt, der radifalen Herrsichaft nicht zufallen, folange er unter preußischer Oberhoheit ftund, er war ein widerstrebendes Element, so lange diese Berbindung nicht ausgehoben war. Man zögerte auch mit dieser Maßregel nicht.

Mit dem Bundesvertrage vom 7. August 1815 konnte bas herrschende System ebensowenig bestehen, denn einmal doch konnten die Kantonalsouverainetäten eine andere Richtung annehmen. Sie mußten demnach beschränft werden auf das, was dem Systeme nicht hinderlich war. Diesem war eine Centralisirung der schweizerischen Berhältnisse nothig, und die Radikalen brauchten eine Bundesregierung, welche nicht von den Kantonen abhängig war, wie die Tagsahung, wo die Gesandten nach Instructionen stimmten.

Bom 15. Mai bis 27. Juni 1848 murben Berhand.

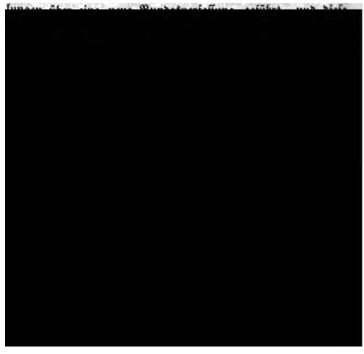

## VII.

## Dielutherische Strömung, Dr. Stahl insbesonbere, und die Evangelical Alliance.

(Bu ben "Streiflichtern").

linverfennbar hat die bevorstehende Berliner Conferenz ber Evangelical Allianco bereits eine bedeutende Spannung im protestantischen Deutschland, bevorab in Preußen erzeugt. Für einen Moment concentrirte sich dieselbe auf die Berliner Pastoral Conferenz vom 8. Juni. Diese Bersammlung war seit einigen Jahren eine der bedeutendsten Stüten des glucklichen Ausschwungs zur objektiven Christlichseit, und Herr Justigrath, Oberkirchenraths Mitglied und Kronspndikus Dr. Stahl ihr Borsigender. Man erwartete zuversichtlich, daß hr. Stahl bei dieser Gelegenheit sich über die von Seiner Rajestät nach Berlin berusene Alliance äußern werde. Und man hat sich nicht geirrt.

Bie Gr. hengstenberg vorher in seinem Journale, so erklärte sich jest Gr. Dr. Stahl mundlich mit einem Freimuth und einer Entschiedenheit, die ihn hoch ehren. Möge nur der geistvolle Mann, dem die Gnade Gottes in der furgen Zeit von ein paar Jahren so wunderbare Wandlungen

im Rirchenbegriff burchzumachen gestattete, jest wenigstens nicht mehr zurudweichen, wenn es ihm je nicht gegeben sen sollte, in unerschrodener Consequenz bis zur wahren und widerspruchelosen "Kirchlichseit" vorzuschreiten.

Wir find mit gegenwärtigen Stizzen an fein anderes Gefet der Darftellung, als an das der Logif gebunden; es ift uns daher wohl erlaubt, über die neueste Geschichte der religiösen Anschauung des Hrn. Dr. Stahl hier so viel nachzuholen, als zum vollen Berständniß seiner muthigen Rede vom 8. Juni ersorderlich ist.

Den letten Wendepunkt für die protestantische Reaktion überhaupt, und für Grn. Stahl insbesondere, bildeten Bunssens "Beichen der Beit". Es ist und kein 3weisel, daß auch der Entschluß des Königs von Preußen, die Alliance zu sich nach Berlin einzuladen, von da an reiste. Wir has ben den ganzen Berlauf der Reaktion die jest nach der positiven Entwicklung betrachtet; als ein Musterbild des nes gativen Processes könnte der samose Ritter dienen. Jedens

Bantheift, ber etliche Rebensarten vom frühern Bietiamus beibehalt" \*).

Es ift nicht unintereffant, ju bemerten, wie fich bie Evangelical Alliance von Borneherein ju ben Parteien für und wider bas Bunfen'iche Buch geftellt hat. Das lettere hatte befanntlich eine perfonlich feinbliche Richtung gegen Stahl. fr. Stahl nun mußte bei ber Confereng vom 8. Juni abwehrend gegen die von ber Alliance-Deputation bem Ronig überreichte Abreffe auffteben, in welcher bie lutherifche Bartei, refpettive Rirche unverholen ale "Pharifaismus" bezeichnet warb. Br. Bunfen bagegen, ber Berfaffer jenes Buches, welches "bas Dalzeichen bes Thieres offen an ber Stirne tragt" \*\*), empfing von ber über Beibelberg gurudreis fenden Alliance - Deputation ben freundschaftlichften Besuch, bei bem mit Rührung feine Betheuerung vernommen ward, wie "fein Berg fich febne nach volliger Entwidlung ber religiofen Freiheit" \*\*\*).

Der Streit zwischen Bunsen und Stahl war überhaupt nicht ein Kampf zweier Manner, sonbern, wie Krummacher fich ausdrückt, "zweier millionenköpfigen Parteien der Gegen-wart." Er wirfte wie Scheidewasser auf die ununterschiedene Reaktions-Masse. Hr. Rathusius hatte Ansangs die zusversichtliche Hoffnung ausgesprochen: gegen die sen Gegner würden auch die ernsten Freunde der Union zusammenstehen. Bie surchtbar irrte er sich! Es wäre wohl zu verschmerzen gewesen, wenn ein Dr. Hase das Gebahren Bunsens eine "kitliche That" nannte, und ihn als "Frühlingslerche" bez grüßte; aber, lamentirt das "Bolksblatt", Männer, die sich eben noch auf Kirchentagen mit überschwänglichen Reden auf die Augsburgische Consession verpflichteten, sie fängen jest dem

<sup>\*)</sup> Rorblinger Freimund vom 16. Oft. 1856.

<sup>\*\*)</sup> So außert fich bas Balle'fche Balfeblatt vom 20. August 1856.

<sup>\*\*\*)</sup> Rreuggeitung vom 13. und 20. Juni 1856.

Licht ftellen, das man die Thatsachen für erfunden halten müßte, wenn deren Bahrheit nicht unwidersprechtech dargethan wäre. Bier Monate lang war der Kanton Luzern durch anarchische Banden blofirt, und der Borort Zürich, beffen Geschäfte von ehrenhaften Männern geführt wurden, hat zum Schut des Bedrängten gar nichts gethan; er hat die Störung des öffentlichen Friedens nicht zu unterdrücken gewagt, weil er Ursache hatte, eine allgemeine Umwälzung zu fürchten.

Auch ber zweite Einfall vom 30. Marz 1845 mißlang; bie Freischaaren wurden wieder zersprengt, und wieder wurde tein einziger ber Theilnehmer zur Rechenschaft gezogen. Ginige Kantone glaubten burch eine lächerliche Amnestie bie öffentliche Meinung im Auslande zu täuschen, die Regierung

genben Tage um 9 Uhr bewaffnet und ausgeruftet einzutreffen, um fofort nach ber Lugerner-Grenze abzumarschiren. Erft am 30. Marz, als biefe auf bem allgemeinen Sammelplat 3 of ingen

von Bern wollte bießmal wenigstens bie Beamten, welche an dem verbrecherischen Buge Theil genommen hatten, bestrafen, aber der große Rath anderte den Beschluß, und die Regierung hielt sich nicht mehr lange.

So hat die Bundesbehörde den Angriffen auf rechts mäßige Regierungen nirgends Widerstand geleistet, sie hat es geduldet, daß das Gebiet unabhängiger Kantone verlett wurde, sie hat nicht den Landfrieden gewahrt, nicht Ruhe und Ordnung aufrecht erhalten, und sie hat demnach nicht nur einzelne Bestimmungen des Bundesvertrages verlett, sondern den eigentlichen Zwed desselben verläugnet.

Ber konnte es ben Bebrohten verargen, daß sie gegen solch treulose Angrisse sich zu vertheibigen suchten? Hätte man die Gewähren, welche ber Bundesvertrag von 1815 enthält, in guten Treuen gehandhabt, so hätten sie zur Aufrechthaltung des Landfriedens und der gesehlichen Ordnung in allen Kantonen genügt. Aber die thatsächlichen Justände in der Eidgenossenschaft waren so arg, und die Rechts, und Begrissverwirrung so groß, daß die katholischen Stände den Schut ihrer versassungsmäßigen Berhältnisse nur dei sich selbst suchen konnten. Sie vereinigten sich daher in einer Konserenz, und errichteten das sogenannte "Berkommnissur Abwehrung des Angriss auf ihren Bestand und auf die Rechte, welche der Bundesvertrag ihnen gewährte. Diese Bereinigung war nun das, was die radisale Sprache "den Sonderbund" nannte.

Diefer Berein war keineswegs ber erfte in ber neuesten Beriode ber Schweizergeschichte, benn schon bas Jahr 1832 hat bas Siebener-Ronfordat und den Sarnerbund gessehen. Aus ber Entstehungsgeschichte bes Bundesvertrages, aus ben Berhandlungen und aus seinem ganzen Geist und Besen folgt unwidersprechlich, daß besondere Bundniffe einzelner Stände durchaus zulästig find, unter der Bedingung, daß sie bem allgemeinen Bund, oder ben Rechten anderer

Rantone nicht nachtheilig seien, und daß selbst diese Rlaufel nur eine Bermahrung des Bundeszweckes enthält. Borurtheisfreie Kenner des schweizerischen Staatsrechts wissen, daß die Berbindung einzelner Stände zum Zweck gegenseitigen bewassneten Schutes ihrer Rechte von jeher die geschichtliche Praxis war.

Der Sonderbund verlette in feiner Beise die Rechte ber andern Stände, und er enthielt feine Bestimmung, die ihenen in dem Sinne nachtheilig war, wie es der Bundesvertrag meint. Die Vertheidigung ihrer Gebiete und ihrer Einrichtungen gegen ungesetliche Macht war die Pflicht der Regierungen, und diese mußten die Vertheidigung selbst ausstühren, weil die Bundestehörde den Friedensbruch nicht hindern fonnte. Die Vertheidigungsmaßregeln waren gegen jene gerichtet, welche angreisen wollten, und nicht davon berührt wurden diejenigen, welche an dem Angriff feinen Theil nahmen. Jene Kantone, welchen der Wille oder die Macht sehlte, um ihre Bevölferungen von einem völferrechtswidzigen Einfall in das

seiner einzelnen Bestimmungen widerstrebt diesem Zwed; benn genau erwogen sind sie nur Anwendung und Bollzug der Rechte und Pflichten, welche der Bundesvertrag den souve-reinen Ständen zuerfannt hat \*). Der Bundesvertrag hat die gemahnten Kantone zur Hilfeleistung verpflichtet, aber er hat nicht deren Art und Weise bestimmt, und darum ist das "Versommnis" der sieben Kantone am Ende nur eine Berständigung zum Bollzug der grundgesetzlichen Bestimmungen. Haben die Konferenzstände dem Vorort feine Anzeige von der Uebereinfunst gemacht, so war dieß ein Formsehler, aber auch diesen lassen die Verhandlungen der Tagsatung als zweiselhaft erscheinen.

Wenn man nun in dem sogenannten Sonderbund eine tatholische Liga gegen den Protestantismus sehen wollte, so war dieß fast lächerlich bei der großen Minderheit der Katholisen in der Schweiz gegenüber dem protestantischen und dem radikalen Fanatismus, welcher die Katholisen heimlich und offen in kleinen und in großen Dingen angreist, die Angriffe für die natürliche Ordnung hält und Zeter schreit, wenn diese Katholisen die ungeheure Frechheit haben, sich bertheidigen zu wollen \*\*), welcher Duldung und Billigkeit nur da sieht, wo man sich willenlos seinem Willen unterwirft.

trage vom 7. August 1815, fowie gemäß ben alten Bunben, ges meinschaftlich mit allen ju Gebot stehenben Mitteln abzuwehren."

<sup>\*)</sup> Bunbeevertrag Art. 4: "Der ober bie gemahnten Rantone haben bie Bflicht, bem Dabnenben Bulfe zu leiften."

<sup>\*\*)</sup> Der erwähnte lächerliche Borwurf ist aus ben Worten: "gemäß ben alten Bunben", Art. 1 bes Berkommnifies gezogen. Man wollte jenes Bunbniß gegen die Ausbreitung bes Protestantismus barunter verstehen, welches im Jahre 1586 von ben sieben kartholischen Orten abgeschlossen, und im Jahre 1655 unter bem Batronat des heiligen Karl Borromäus von denselben Ständen, sowie von Appenzell i. Rh. und bem katholischen Landestheile von Glarus erneuert wurde.

Hoffmann, ein geborner Burtemberger, berühmter PletiftenFührer und Bruder des schwärmerischen Redafteurs der
"Euddeutschen Warte", sind die vornehmsten Bannerträger
der Alliance in Preußen, und die Räthe des Königs ad hoc.
So sehr Hr. Stahl in der Conferenz vom 8. Juni mit der
eigentlichen Begründung seines Gegensases hinter dem Berge
gehalten: so viel ist doch flar geworden, daß es sich bei der
Alliance-Bewegung in Deutschland um eine calvinische Reastion gegen die sogenannte lutherische Strömung handelt,
mit andern Worten: um einen Rampf zwischen den zwei
großen Kirchenfragen: Souverainetät des Individuums im
Reiche Gottes, ober Kirche als göttlicher Organismus mit
Macht und Recht über den Menschen?

Wir werben am besten eben wieber an ber Person bee Grn. Dr. Ctabl bie objeftiven Anlaffe biefer so ploglich eingebrochenen calvinischen ober unionistische pietiftischen Gegenbewegung erkennen.

Als der berühmte Laien-Theologe in Berlin feine Schrift:

und bie Unaussprechlichen (bie Confensus-Unionisten) feine gu enommunicirenden Reter, fondern gleichberechtigte Bruber ken, nun fo fann man in berfelben Rirche wohl auch die Beburt von der Jungfrau und noch manches Andere bahine gefiellt fenn laffen; ba hat auch Bunfen fein Recht, nur Etabl bat fein Recht, wenn er behauptet, er fei lutherifch, und will nun die Union auch als gut lutherifc barftellen; pas bie Union ift, bas mogen die Gotter miffen, benn Jeter fann fie neu breben; aber mas fie nicht ift, bag fie namentlich nichts mit ber lutherifchen Rirche gemein habe, bas fann man wiffen; ein unirter Dberfirchenrath muß billig anfteben, fo zu reben wie Stahl, benn feine Rirche bestande nicht, wenn sie barnach gehandelt hatte; seine Grunde mos gen Andere anführen, bann werden fie Dacht haben; Etabl bagegen macht bas Bift feiner firchlichen Stellung alles in feinem Buche gunichte \*).

Alfo: entweder aufhören, sich als Mitglied der lutherissen Rirche zu gebährden, oder aus der unirten Landes. Anche Preußens austreten; entweder in dieser Kirche verstäglich leben, auch mit einem Bunsen, oder der Union übershaupt den Rüden kehren: das wird Hrn. Stahl vom Standspunkte der lutherischen Kirche aus consequent zugemuthet. Bon diesem Standpunkte aus wird auch seine Erflärung vom 8. Juni als klägliche Halbheit verdammt werden; sagt er ja ausdrücklich: "der Lutheraner kann nicht das Abendmahl der Resormirten empfangen, obwohl er Resormirte zu seinem Abendmahl zulaffen kann." Die Folgerichtigkeit ist hier ohne Iweisel nicht auf Seite des Hrn. Stahl. Aber Eines ist dabei nicht zu übersehen, und indem die Erclusiven dieß übersehen, thun sie Hrn. Stahl seiner Absicht nach Unrecht.

Dr. Stahl verharrt nämlich nicht aus Princip in ber

<sup>\*\*)</sup> Rorblinger Freimund vom 16. Oft., 30. Oft., 6. Rov. 1858.

llnion, sondern bloß aus Politif und Zwedmäßigkeits. Richefichten, aus begeisterter lutherischen Kirchenpolitif. Die Alliance und die ganze Masse der Resormirten wollen die Union aus Princip; Dr. Stahl dagegen, und viele Trefslichen mit ihm, wollen die Union, um durch die Union die Union in sich auszuheben, und die reinlutherische Kirche an ihre Stelle zu bringen. Die Union soll nur das Mittel senn, wodurch die nichtlutherischen Elemente in ihr allmählig und unmerklich in's Lutherthum hinübergeführt würden. Durch Austritt aus der Union würden diese abgestoßen und in ihrer Sonderkirche verknöchert worden seyn. Durch das Berharren des lutherissichen Sauerteigs in der Union hosste man allmählig die ganze Masse lutherisch zu durchdringen. Man hat für diesen Proces den Ramen "lutherische Strömung" erfunden.

Die Partei ber lutherischen Strömung ift ber Kern ber confessionalistischen Reaktion, sie hat sich im Laufe ber lettern innerlich consolidirt und große, wenn auch ftille und gestäuschlose Siege erfochten. Gegen biefe, so zu fagen unterire

In der That werfen auch die Träger der lutherischen Strömung Diefen hartnädigen Starrfopfen mit ihrem Bable Erruch: flat justitia pereat mundus, nicht ohne Grund Unbanfbarfeit vor. Bahrend bie Separation ber Letteren in berfummert, untergruben bie Erfteren bie Sauptfeftungen ber Union. Selbft ein Mann wie ber ichlefische Generalfuperintendent Dr. Sabn verließ jest Diefelben, wie die Ratte bas fintenbe Schiff. Er hatte feinen Ruhm von jenem famofen Rriegszug, ben er im 3. 1834 mit Soldaten und Ranonen gegen Die Lutheraner in Sonigern ausführte, weil fie fich bem unirten Breslauer Confiftorium nicht unterwerfen wollten. Rurg vorher mar feine Dogmatif erschienen, gut "biblifch", b. i. unionistifc, um fo weniger lutherifch rechtglaubig; jest liegt die zweite Auflage vor, gut "firchlich" und auf die entidiebene Erfenntniß gebaut, bag "bie Befenntnißschriften ber luberischen Rirche ben abaquateften Ausbrud bes Evangefinns enthalten." Den erften Betreibern ber Union wird von fen. Sahn fest vorgeworfen: ihre Bege feien nicht immer Bottes Bege gewesen! "3. B. ber Beg nach Bonigern": bemerken bie boshaften Subjektiviften. Allerdings geht and Gr. hahn noch mit einer "Union" um, aber nicht mehr mit einer calvinifchen, fonbern mit berjenigen, welcher bereinft auch bie Griechischen und bie Romischen angehoren mürben \*).

So ward burch die lutherische Strömung gar mancher freund ber Union ju ihrem innern Feind und jum Pionir bes Altlutherthums metamorphosirt. Es bedarf dafür keines weitern Beweises, als eines Blides auf den weiten Umfang, in dem die Benennung "evangelisch" anrüchig und missliebig geworden, und das sonft wie ein Schimpfname verachtete

<sup>\*) &</sup>quot;Daffelbe ungefahr weisfagen bie Bufepiten auch!" - erwiebern bie Subjettiviften. - Berliner Broteft. R.-B. vom 2. Dai 1857.

"lutherisch" wieder an bie Stelle trat . Das Berbaltniß au ben Reformirten murbe immer ichroffer. Rur ein paar Seit Decennien batte in ben unirten Gemeinben von Rheinland und Westfalen Die Abendmablegemeinschaft ohne Anftog bestanden; jest aber, bei ber westfälischen Synobe von 1856, weigerte fich ein Mitglied, an ber gemeinsamen Abendmahlsfeier ber Synobalen Theil zu nehmen, weil auch ein paar Reformirte unter ihnen erscheinen fonnten. Gleiche zeitig erließ die eben aus der badischen Union ausgetretene Bemeinde bes preußisch-unirten Baftore Robbe ju Sipringen ein Programm, welches gerabe beraus fagte: "In ber lutberifden Rirche ift bas bas Wefentliche, mas fie von ber reformirten Rirche unterscheibet; ben Chriftus, welchen wir haben, haben bie Reformirten nicht." Richt erft feit 1821, fammert Brof. Blitt, sondern icon feit einem Jahrhundert habe in Baden die vollfte Einigfeit zwischen Reformirten und Lutheranern bestanden, und nun habe man nahezu wieder ein Lutherthum vor Mugen gleich jenem, bas einft bie reCaule und Grundfefte alles Pofitivismus und Confervatismus binftellte, trug es fich mit fteten Berbachtigungen bes Calvinismus als bes Mutterschoofes aller Regation und Revolution. Man gab fich in ber Regel nicht mehr viel Dabe, 1 8. Die fatholischen Befchuldigungen gegen die Reformation, baß fie ben Bauernfrieg, ben breißigjahrigen Rrieg, bie großen Revolutionen, ben Rationalismus und alles Unglud verschuldet, ju widerlegen; man gab alles Das leichte bin gu, aber mit ber Modifitation: nicht bas Lutherthum trage bie Schuld, sondern ber Calvinismus, in bem fich bie Berneinung, die Abstraftion, Die entleerende Tendeng verforpert babe. Man weist fatholischerseits auf die ichrechaften Edmarmerfeften bieffeite und jenfeite bes Oceans, auf ben Mormonismus, als bie natürlichen Früchte ber protestantiiden Brincipien; allerdinge, fagt Gr. Bengftenberg, nur ift es nicht bas Lutherthum, welches alles biefes Unheil anrich. tet, fondern die reformirte Rirche, welche bas "Schriftprincip" einseitig und abstraft geltend macht. Aus ihren Specialitaten in der Rechtsertigungslehre beweist fr. Kliefoth, daß der Diffens fich gerade auf Die Artifel der stehenden und fallenben Rirche beziehe, daß fie nicht vom 3minglianismus unterfcieben fei \*), und baß fie alle firchenpolitische Anarchie principiell perschulde \*\*). Gie gesteht die Couverainetat bes Inbividuums in geiftlichen Dingen gu, badurch ift fie ber politijden Demofratie und allen Bewegungs : Elementen nachft. folde Behauptungen fann man lutherischerfeits

Dr. hengstenberg hatte ein Jahr vorher feierlich erklart: "eine tiefer eindringende Forschung habe die calvinische Abendmahlelehre in ein anderes minder günstiges Licht gestellt und zugleich erkens nen laffen, daß dieselbe in der reformirten Kirche nie recht Burs zel gefaßt habe" — gegenüber der zwinglischen. Hr. Kliefoth (firchliche Beitschrift 1857, S. 86) griff diesen Ausspruch "des reformirten und wesentlich an Calvin gebildeten Theologen" bes gierig auf.

<sup>\*\*)</sup> Rliefoth und Dejer: firchliche Beitschrift 1857. Jan. S. 39 ff.

mit einer harmlosen Raivetät hingestellt sehen, daß man glauben möchte, die ganze Geschichte des sechszehnten Jahr-hunderts sei auf der Bittenberger Seite nur ein wüster Traum gewesen. Besonders hat sich das Salle'sche "Bolts-Blatt" in solcher Taktif start erwiesen. Dabei äußert es die seurigsten Hoffnungen für die lutherische Strömung, und z. B. seine unverholene Absicht: die reformirten Gemeinden Oftspreußens müßten durch die Union "unverwerft" in die lutherische Kirche übergeführt werden ").

Durch ben Ruhm des Positivismus und Conservatismus, furz der "Kirchlichkeit", ist es der lutherischen Strösmung wirklich gelungen, die besten reisen Früchte vom Baume des protestantischen Ausschwungs in den Schooß des Luthersthums zu schwemmen. Wir wollen natürlich nicht fagen, daß jener Ruhm ganz falsch sei, im Gegentheil unterschelden auch wir sehr wohl zwischen lutherischer und calvinischer Welts und Lebensanschauung. Nur daß wir einen Unterschield der Principien nicht zugeben können; der thatsächliche

Betenntuiß gefommen. Bir machen biesen Personen baburch teinen Borwurf. Bebe muß es uns inbessen thun, wenn bebeutenbe Ranner, die in der resormirten Kirche geboren find, sich seindlich gegen fie tehren" \*).

Bas Preußen betrifft, so haben wir seiner Zeit die Ramen genannt. Es fehlte in der That nichts mehr, als daß
auch das Rirchenhaupt aus der reformirten Opnastie selber
sich definitiv dem Lutherthum zuwende. Je mehr man sich in
dieser hinsicht mit den bestimmtesten Hossnungen getragen zu
haben scheint, desto tieser mag allerdings jest der sichtliche
Schmerz darüber sehn, daß gerade Er die Evangelical Alliance
in's Land rief, und dadurch eine verhängnisvolle Abdämmung
der lutherischen Strömung bewirfte.

haufig sind gerade die heutigen Bortampfer bes Lutherthums aus der reformirten Rirche ihrer Geburt in die lutherische übergegangene Männer. Man denke an Gerlach, keo und hengstenberg. Noch vor zwanzig Jahren hat Scheibel dem letteren vorgeworsen: von Berliner Menschensucht und Weihrauch umnebelt, sei er im Grunde auch um nichts bester, als ein heimlicher Rationalist und Ungläubiger; jett muß ihm doch auch Dr. hase zugestehen, daß er sich "als einen convertirten guten Lutheraner bewährt habe", wenn er auch nicht mehr die Spise der retrograden Bewegung sühre\*\*). Rur an dem Fortschritt zur eigentlichen "Kirchlichseit" scheizun seine resormirten Antecedentien Hrn. hengstenberg hins derlich zu sein kein Kurhessen siel

<sup>\*)</sup> Goebel's neue reformirte R.:3. 1855, G. 5. Borm.

<sup>•9</sup> Berliner Brotest. R. . 3. vom 29. Nov. 1856.

<sup>\*\*\*)</sup> Indem Krummacher bei der Specialconferenz zu Frankfurt der reformirten Kirche ben unvermeiblichen Untergang ankündigte, fügte er zum Trofte bei: "Wer reformirt geboren ift, hat allerdings ben Charafter indeledilis empfangen, ben felbst Dr. hengstenberg nicht verläugnet hat; ich fage Ein: und das anderemal zu ihm: Sie find und bleiben reformirt, wenn auch nur in Einem Punkte, daß Sie nichts glauben und annehmen wollen, was sich nicht unmittels

auch noch biese Schranke; als er baran arbeitete, Rurheffen in die lutherische Strömung hineinzubringen, waren seine zwei vornehmsten Gehülfen reformirt Geborene, wie er, jest die bittersten Feinde Calvins. Im Großherzogthum heffen ist der eifrigste Agitator für die lutherische Sonderkirche, Pastor Reich, gleichfalls reformirt geboren. Sein Parteigenoffe in Baden, Pastor Wilhelmi, steht wenigstens einer resormirten Gemeinde vor; und so wären noch mehrere Beispiele anzusuchen.

Indem aber die lutherische Strömung im Flußbett ber gesehlichen Union dahintrieb, riß sie nicht nur an der Oberstäche bes resormirten Ufers die Baume und Blumen hinsweg, sondern sie unterwühlte das Uferland selbst, und allsmählig setzen sich ganze Streden resormirten Bodens als Alluvionsland am jenseitigen lutherischen Gestade an. Der Calvinismus verlor ganze Gemeinden, und in Preußen indebesondere seine Stellung im Leben fast vollständig. Seine Organe flagen jeht die Union an, daß sie ihnen das Ihre

verfitat fieht man es g. B. als ein Beburfnig an, ben funftigen Dienern reformirter Gemeinben ben Gelbelberger zu erflaren" \*)?

Der Borwurf, ben die Reformirten ber Union machen, baf fie ihr Bort, aus ben Gespaltenen "Einen Organisnus" zu schaffen, nicht gehalten, sondern unter ber hand immer nur dem Lutherthum in die hande gearbeitet, und war wenigstens in Preußen überall\*): fam besonders stark in einem sehr ärgerlichen Streit zur Sprache, welcher sich vor zwei Jahren zwischen den beiden Predigern der resormirten hoffirche zu Breslau, Consistorialrath Falt und Dr. Gillet, entspann.

Kalf war mehr und mehr in die lutherische Stromung bineingerathen, und fuchte bie reformirte Gemeinde nach fich m gieben. Billet führte icon bei ber reformirten Specials Confereng bes Frankfurter Rirchentage bittere Rlage: baß bie reformirten Bemeinden Schlefiens in ihrer Bereinzelung und Berffreuung von der fie umgebenden machtigern confessionels kn Entwidlung abforbirt murben, wie es icon bas Schidfal gar vieler folder Gemeinden gewesen. In Breslau gewann Gillet Die Bemeinde fur fich, und galf vertauschte feine Etelle. Gine heftige Streitschrift über beffen Abicbiebepres bigt permidelte Gillet in einen bofen Injurien Broces, in beffen Berlauf aber intereffante Details zur Sache befannt Billet erflarte: Die Reformirten hatten gegen Die hiber angebahnte Durchführung ber bogmatifden ober lehr-Union nichts einzuwenden gehabt, aber redlich hatte fie bann fen muffen, nicht hinauslaufen auf eine Uebermindung bes

<sup>\*)</sup> Goebel's neue reformirte R.:3. 1855. G. 2. 31.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Selbst bie Anhanger einer confunbirenden Union werden uns nicht gerecht; es gibt z. B. unirte Rheinpreußen, die den refors mirten unirten Gemeinden mit gedankenloser Raivetat vorschlagen, ben fleinen lutherischen Ratechismus ftatt bes heibelberger anzus nehmen." Goebel's neue reformirte R.3. 1855. S. 2.

reformirten Elements durch bie lutherische Stromung. "Da ergibt fich nun in ber That, bag die Reformirten viele Einbufe erlitten. Man war querft barauf bebacht, bie Reifen ber beiben reformirten Brediger aus Breslau und Glogan ju ben in ber Proving gerftreut Wohnenben gu befeitigen; fie ftunben , murbe geltenb gemacht, mit ber ju Stanbe gefommenen Union in Biderfpruch, und die inmitten lutheris fcer Gemeinden gerftreut lebenben Reformirten murben jett alsbald als ben Beiftlichen ber lutherischen Gemeinben anbeimgefallen betrachtet." Sobann habe man ben reformirten Inspektioneverband aufgehoben, reformirten Gemeinden, reformirten Schulen und Schulern, weil nun auch Lutherifche ju ihnen gehörten, ben luiberifchen Ratechismus aufgezwungen. "Die Reformirten haben ferner ju fürchten, bag ihnen reformirte Canbidaten jur Befetung ihrer geiftlichen Stellen alebald fehlen, benn fo viele Canbibaten auch mit ben für reformirte Theologen gestifteten Stipendien ftubiren, fo fteben bie meiften boch mahrend ihrer Studienzeit unter einem



nie Reformirte gegeben, man könne barum ganz einfach bie unirte Rirche in Unhalt zu einer acht evangelisch unirten nachen, wenn man durchweg Verpflichtung auf die lutherisiehen Symbole, ein lutherisches Gesangbuch zc. einführe\*). In Lippe geschah auch ohne Union, wenigstens mit Einer Gemeinde, ganz Aehnliches. Eine große Jahl reformirter Landsleute gingen an der rationalistischen Predigt ihrer reformirten Kanzeln vorbei in die lutherischen Marienfirche, und da sie sich allmählig auch dem lutherischen Abendmahl zuwandten, war bald eine lutherische Gemeinde aus Reformirten sertig.

Rur in ber bayerifchen Bfalg gelang es bem Calvinismus, einige Revanche zu nehmen, indem hier burch eine eis genthumliche Confessionalistrung ber Union ben Lutheranern bas reformirte Dogma wenn nicht aufgebrungen, fo boch bas lutherische verboten marb. Sonft hatte jenes Dogma faft iberall namhafte Berlufte ju beflagen. Die Ginfchuchterung ber reformirten Elemente war überhaupt bereits fehr groß. Roch beim Stuttgarter Rirchentag, ergählt Superintenbent Ball zu Elberfeld, flufterten fie fich nur leife und verftoblen in die Ohren, und hielten nicht ohne Furcht, Anftoß zu geben, wirklich eine vertrauliche Special . Conferenz. thaten fie auch beim Frankfurter Rirchentag 1854 wieber; aber felbft ba ließen fich noch fehr verzagte Stimmen vers nehmen. Unter ihnen namentlich bie bes Berliner Sofprebigere Rrummacher, bem jest auf ben Wint bes Ronigs und an ber Sand ber englischen Alliance ber Ramm wieber jo gewaltig geschwollen ift. Das bamalige Auftreten Rrummachers zeugt fcblagend fur bie übermachtige Bewalt, welche bie lutherische Stromung vor brei Jahren noch übte, und beute nicht mehr übt.

Bum großen Merger ber fühnern Fraftion unter Ebrarb

<sup>\*)</sup> Goebel's neue reformirte R..3. 1855. S. 30.

<sup>\*\*)</sup> hengstenberg's Evang. R. . 3. vom 8. Dft. 1856.

und Schenfel erflatte ba ber Berliner Sofprediger frant und frei: Die meiften reformirten Gemeinden in Oftpreußen felen bie erften gemesen, bie vom Blauben abgefallen, und in benen bas confessionelle Bewußtsenn am meiften erloschen; tage lich bringe es ihm in die Dhren: "um die reformirte Rirche in Deutschland ift es geschehen"; man meife über bie Brangen Preugens hinaus, und glaube auch hier ein allmähliges Sineinstromen ber reformirten Rirche in's Lutherthum mabrjunehmen; felbft auch am Riederrhein gebe es reformirte Ge meinden, die bloß lutherifche Brediger haben; nur in Elberfeld ftunden fie noch feft, fonft aber ftehe es fo giemlich folecht auf beutschem Boben mit ber reformirten Rirche. "Sie wird nicht lange mehr leben, mogegen bie lutherifche, und bieß fonnen wir nicht läugnen, überall einen gewaltigen Aufschwung nimmt." Dan fage, Die reformirten Gemeinden feien wieder in ihrer Specialität ju sammeln; "aber bieß ift fcon ein Ding ber Unmöglichfeit". Rrummacher unterbreitet baber ber reformirten Rirche folgente brei Rathichlage: erftens ju entbeden. bag bie calpinifche Abendmablelebre im

und die Reformirten grundeten am Rirchentage felbst einen Berein gur Bahrung und Bertheibigung ber Intereffen reformirter Confession". Gleichzeitig trafen fle Borfichtemaße regeln gegen bie wortbruchige Union felber, indem fie anfingen, ihr eingeworfenes Gut foviel als möglich aus berkiben gurudgugieben. Die preußische Broving Sachsen ging bierin, unter Betreibung bes Confiftorialrathe Sad, poran; ber lettere begrundete bas Bornehmen in ber reformirten Confereng am Lubeder Rirchentag, wie folgt: "bie Union fei mfprunglich völlig gerecht geubt, bie Bemeinben ju einer pofitiven Union geneigt gewesen; jest bringe aber bas Que therthum fo machtig ein, daß bie nicht verschmolzenen Bemeinden fich auf ihre Angelegenheiten: Ratechismus, Liturgie, Breebyterium, Rirchendisciplin befinnen mußten." In Unbetracht der allgemeinen Befahr mard in Lubed auch bereits eine reformirte Conferenz in Bremen, unabhangig vom Rirbentag, beschloffen \*).

Wie groß die Macht der lutherischen Strömung in der That schon mar, wie tief andererseits die Unionsneigung in resormirtem Fleisch und Blute sitt, bewies gerade die Aufnahme der Sac'schen Borschläge in der Proving Sachsen. Die Beibehaltung der Union an sich ward für die projektirte Eigensynode zum Boraus sestgeset, und in der königlichen Genehmigung ausdrücklich bedingt. Dennoch zeigte sich schon in Halberkadt ziemliche Lauheit. Der Prediger Reubauer erstärte sogar, er wünsche eine solche Pflege des eigenthümlich Resormirten nicht, da er dem lutherischen Typus mehr zugesthan sei. "Wir trauten", sagt das Erlanger Organ, "unssern Augen kaum; ist denn die reformirte Gemeinde des Herrn Predigers wegen da?" Bei der solgenden reformirten Prediger-Consernz der Provinz ward zwar die Stellung des Amts zur Gemeinde calvinisch bestimmt, aber nicht nur der

<sup>\*)</sup> Berliner Brotestant. R.B. vom 25. Dft. 1856.

Unioneritus beibehalten, sondern auch die Biederfüllung bes Eults mit lutherischen Elementen, und sogar die Berufung von Predigern lutherischen Herfommens an reformirte Gemeinden ausdrücklich gebilligt. Dan hatte vergebens gewarnt, auf diesem Wege habe sich die große Berliner Domgemeinde selber plöglich in eine lutherische verwandelt \*).

Indef nahm die Auseinandersetung auch in Oftpreußen ihren Fortgang; der Königsberger reformirte Convent betrieb "den Anschluß solcher reformirten Gemeinden der Provinz, welche der Union beigetreten, sedoch noch nicht völlig in die lutherische Kirche aufgegangen seien." Ebenso für Schlessen der zu Breslau. Beide reichten über die Grenzen hinaus dem neuen baverischen Convent die "Bruderhand". Auch in Bavern hatten übrigens die acht reformirten Gemeinden von den (hier erclusiven) Lutheranern sörmlich aus der faktischen Union hinaus-, und in eine eigene Synode hinelngetrieben werden müssen \*\*). Umgekehrt haben in Hannover die Bresbiger der 113 resormirten Gemeinden selbst die Intitative

Bir haben diese Maßregeln als Bertheidigungsfrieg ber Reformirten bezeichnet. Sie wurden damals in's Werf gerichtet, als Krummacher noch erklärte: "die reformirte Kirche wird in Deutschland nicht lange mehr leben." Das Blatt hat sich aber schnell gewendet, und der königliche Ruf an die Evangelical Alliance hat der Wendung das Siegel aufgerdrückt. Wir haben die Alliance als eine Reaftion des subsistivistischen Bietismus gegen den Aufschwung zur obsettiven Christischfeit betrachtet; wir werden nicht irren, wenn wir zweitens ihr Auftreten in Berlin als die Eröffnung eines Angriffstrieges von Seite des reformirten Princips gegen das concrete Lutherthum verstehen.

Selbft bie Subjeftivisten vermunberten fich über bie Site ber Berliner Alliance-3meig Confereng vom 7. Dat gegen ihre lutherischen Begner "mit ihrer theilweise in bofem Billen beruhenden Opposition und jener Engherzigfeit, welche fatt ber magna charta bes ewigen Gottesworts ein armselig Regifterlein von fubtil formulirten Schultheorien aufstelle"\*). An ben lutherischen Organen ift hinwieder feit bem foniglichen Ruf nach Glasgow buftere Niedergeschlagenheit und muhfam unterbrudte Bereigtheit unverfennbar. Besondere tritt feit= bem an ihnen eine auffallend garte Aufmerksamkeit für bie feparirten Altlutheraner hervor; fie felbft erflaren amifchen "Burcht und Soffnung" ju fcmeben, in ichreienbem Begenfas ju ihrem triumphirenden Ton von Gestern, und man findet unumwunden ausgesprochen: "wirflich scheine jest die Rrifis nabe ju feyn, mo es endlich jur Entscheidung fommen muffe, ob noch innerhalb ber gandesfirde ober nur außerhalb berfelben bie lutherische Rirche ungetrübt und unverfummert in unferm lieben Baterlande Blat finden fonne " \*\*).

Fur bie Auffaffung ber Alliance-Sache in Deutschland

<sup>\*)</sup> Berliner Broteft. R. . 3. vom 16. Mai 1857.

<sup>\*\*)</sup> Balle'iches Bolleblatt vom 4. Marg 1857.

von ber Seite, baß fie auch ein Angriff bes Calvinismus auf bas lutherische Erbfirdenthum fei, fprechen icon bie außerlichen Erfahrungen ber Alliance-Deputation an ben Ronig von Preußen. Gie erftattete Mitte Juni b. 36. ju London vor dem Erzbifchof von Canterbury Bericht. Allem rühmte fie die Sympathien Burtemberge, wo "ber Rationalismus niemals Boben befeffen", richtiger gefagt: wo ber subjeftiviftifche Bietismus herrscht und, wie ein murtembergischer Decan ber schweizerischen Brediger-Conferenz vom August v. 3re. versicherte, die Rachbarschaft ber reformirten Schweizer-Rirche die "evangelische" Rirche nicht gur "lutherie fcen" herabfinfen ließ\*). Dann lobte fie ihre Aufnahme in Spener, ber "Taufftatte bes Protestantismus", richtiger gefagt: bem einzigen Orte in Deutschland, mo es bem reformirten Befen gelang, nicht nur fich felber an ber Berrichaft zu erhalten, sondern auch das Lutherthum völlig zu unterjoden. Im Uebrigen geftand fie offen ju: "icon bie gegenmartige Deputation habe in Deutschland überwiegende Abnei-

### VIII.

# Die Marien-Anstalt für weibliche Dienstboten in München.

An der Wiege der katholischen Gesellen Bereine ist in diesen Blättern der selige Jarcke mit jubelnder Freude gestanden: "nach und neben den vielen Worten endlich einmal eine entschlossene That!" Gott hat diese That wunderbar gesegnet. Wer den Baum pflanzt, genießt nicht immer auch selbst noch die verdienten Früchte, aber Kinder und Kindskinder werden sich ihrer erfreuen. Ebenso verhält es sich mit allen religiös socialen Institutionen. Unsere trübselige Zeit ist die Zeit ihrer Pflanzung, die nach und sommen, werden die volle Erndte haben. Das sonnte sich Keiner verschlen, der z. B. bei der jüngsten Fronleichnams Procession der St. Bonisa: Pfarrei in München den langen Zug der wallenden Gesellen ausmerksam betrachtete, und dabei etwa zurückbachte an das Jahr 1848. Dem Schreiber dieses mes nigstens ist darüber das Auge seucht geworden.

Die Gesellschaft ruht auf ber Familie; bei ihr muß bie Beilung ber franken Societat beginnen. Bur Familie aber geboren zwei Geschlechter, und man wird fur bie Bahrung

ter Familie nicht bas Möglichfte gethan haben, wenn man nur bas Gine Gefchlecht im Auge behalt. Co find benn Anftalten gur driftlichen Gaftfreundschaft fur weibliche Dienftboten eigentlich nur das nothwendige Corollar ber Gesellen-Bereine. Fur bie Dienstmägde hat die Auflosung ber Cocietat in egoiftische Atome berab bis jur Familie nicht meniger entiepliche Folgen nach fich gezogen, ale fur bie Befellen. Ge berarf faum ber Ermabnung, bag ihre ifolirte Lage, namentlich in ten großen Berolferunge Gentren, Die taglic mehr gabnenten Sollenrachen gleiden, noch ungleich gefährbeter fern mus. Bebl fint bie Dagte 1948 in ber Regel nitt in ben reiben Glube gefeffen und nicht auf ben Barrifaten genanten. Aber wer in Die Geheimniffe ber Saus-Brauen einigteingen vermag, wer bie Chronif ber Broftitus mare Giblen und ber Armen Duartiere beschreiben wollte, mie ter fentener Marbem: ber murbe in ber bienenben Riefe meinichen Beidledis nur um fo tiefere Schaben ente reden. weil fie gewohnlich verborgener und unfagbarer finb.

trag geworben; "Gefellen" und "Chehalten" gibt es eigentlich gar nicht mehr, nur "Arbeiter" und "Arbeiterinen", ober
"Dienstboten". Die lettern find mit ber natürlichen Schwäche ihres Geschlechtes ganz sich selbst preisgegeben, wenn ber Contraft aufhort, und nicht fofort ein neuer sich anknupft; sie find die verlassensten Geschöpfe, wenn Alter, Krantheit, Kräftemangel ihnen das Eingehen eines neuen Miethvertrags mmöglich machen. Man sieht, nach welchen zwei Seiten hin hülfe zu bieten war.

Im Grunde der Sache selbst könnte nur die Zeit helsen: durch Wiedererwedung jenes driftlichen Gemeinschafts-Gefühls, das den Dienstboten als Glied der Familie selbst behandelt. Für die bezeichneten Nothsälle aber konnte und mußte eine Abhülse gefunden werden, und zwar eben durch jene große Societät, welche das Urbild der Familie ist, ohne doch selbst ein Erzeugniß der Familie zu seyn. Derselben Aufgabe ward für das männliche Geschlecht, für das Handwerk vom norddeutschen Rom aus nachgekommen, mit glänzendem und gesegnetem Erfolg. Für das weibliche Geschlecht, sür das Mägdethum ist sie nun im süddeutschen Rom aufgenommen.

Beide Anstalten haben in Munchen ihren kirchlichen Brennpunkt in der Basilisa von St. Bonisaz, wo das neue Benediktiner-Stift überhaupt in erhebender Weise auch die ale sociale Krast des hochberühmten Ordens wieder bes währt. Erster Gründer und Leiter der Anstalt aber ist ein Beltgeistlicher, Hr. J. Weis, Prediger an der Pfarrkirche zum heiligen Geist. Es handelt sich für solche Unternehmungen immer um den Einen Mann, und in Hrn. Weis hat er sich gefunden. Durch Hrn. P. Bius Gams, der vom theologischen Katheder in die demuthige Zelle des Ordens-Mannes herabgestiegen, ist auch das genannte Stift an dem Berte betheiligt.

Um jur Unterftühung, Aufmunterung und Rachahmung ber "Marien-Anstalt" in Munchen bas Unfrige beigwtragen, lassen wir eine schlichte Beschreibung berfelben folgen. Die 3bee selbst liegt so nabe, baß sie ihre Formulirung und Bertretung im Besentlichen schon lange vorher fand, ehe noch an Gesellen-Bereine gebacht ward.

"Schon Franz Oberthur, Tomherr in Burzburg, ber vie Rühliches und Menschenfreundliches angeregt und geförbert hat sand, bağ ber größere Theil der Bettelnden aus ehemaligen Dienst boten bestand; er entdeckte mancharlei Ursachen des Elends diese Leute und sonstige Gebrechen des Dienstbotenwesens. Ihm schwest vor vierzig Jahren der Plan einer Versorgungsanstalt für verdiend Dienstboten vor. Doch trat derselbe tamals in keiner Weise in das Le ben; und Oberthur mußte sich mit herausgabe einer Schrift begnügen "An die dienende Classe meiner Mitmenschen, vorzüglich vom welb lichen Geschlechte. Worte des Trostes und der Belehrung." Würzburg 1819. Ebenso regte der geheime Kabinetsminister, Graf von Alvensleben in Berlin, den Plan von Versorgungshäusern für welb liche Dienstboten au. Nach Oberthur's Idee sollten Staat, Publism

Soit, übernommen hat, und fein Vertrauen ift nicht getäufcht werben."

"Die Marienanstalt war im Anfange für bienstunfähige, ober ausgediente Mägde berechnet. Aber es zeigte fich bald, bag man auf ber einen Seite bei ben geringen Mitteln nur wenigen alten Mägben seifen könne, baß es andererseits nöthig sei, bas hauptaugenmerk auf die Unterstügung der noch dienstfähigen Mägde zu richten. Darum suben in der Anstalt Mägde, die einen Dienst suchen, zeinweiliges Unterkommen, und werden den herrschaften empfohlen. Die Beberbergten find entweder Bersonen, die von Außen in die Stadt kommen und daselbst erst einen Dienst suchen, oder es find Mägde, die eben vaciren und nun einen neuen Dienst suchen, oder es find Reconvalescenten, die bis zu ihrer vollkommenen Wiederherstellung in der Warienanstalt unterhalten werden."

Mite ober ausgebiente Magbe har die Anstalt, bei beschränkem Mitteln, bis jest nur sechs aufnehmen können. Dagegen mam bis zum 25. März, an welchem Testtage die Unstalt ihr erstes Stiftungssest selerte, schon 300 noch densträdige Bersonen theils w herrschaften empsohlen, theils so lange verpflegt worden, meistens nur wenige Tage, bis sich Plate für sie sanden. Bu gleister Beit hatten sich vom Oktober bis März etwa dreihundert herrschaften an die Unstalt gewendet, um Dienstboten durch sie zu nhalten.

"Die Marienanstalt ift ein erft im Berben begriffenes Bert. Die Bedursniffe und die außeren Berhaltnisse werben, wie bei ben Besellenvereinen, bestimmend auf fie einwirken. Daß die Anstalt selbst einer Forderung der Zeit entspricht, fann von Niemand beskritten werden. Auch hat bas Wert schon so seite Burgeln gefaßt, und über die Grenzen Münchens und Baperns hinaus, z. B. in Gichstädt, Linz, Frankfurt a. M. u. a. a. D., Nachahmung gefunden, daß an dem Fortbestande besselben nicht mehr zu zweisseln ift."

"Die Marienanstalt zu Munchen wohnte bis jest zur Miethe; ja sie fich sich, was bei einer Einrichtung dieser Art besonders mislich ist, schon einmal gezwungen, umzuziehen. In der Woche XL. vor Pfingsten aber erhielt sie burch eine Burgersfrau eine Sthip von zehntausend Gulben. Andere Seschenke und milbe Bod flogen zu. Eine Person trat mit ihrem Vermögen von viertaus Gulben in die Anstalt ein; mehrere tausend Gulden Bauker mit zwei Procent Verzinsung wurden angeboten u. s. w. .! kaufte der Leiter der Anstalt für sechszehntausend Gulden, in eisehr gut gelegenen Stadttheile, ein haus mit einem großen sten, in dessen Nähe sich noch mehrere Bauplätze besinden. Er denst hier einen umsangreichen Bau mit einer Kapelle zu un nehmen, und hosst, im kommenden Frühjahre mit dem Baue zu Ende zu kommen. Die Ochung der lausenden Bedürsnisst Anstalt dürfte zum größern Theile durch die regelmäßigen Bett möglich werden. Bis jetzt sind etwa 1700 Mägde mit einem kresbeitrage von je 1 st. 12 kr. und 800 Wohlthäter mit ei Jahresbeitrage von je 2 fl. beigetreten."

## IX.

# Politische Gebanken vom Oberrhein.

Die Bahlen in Franfreich.

Die belgischen Unruhen und die französische Beweg trasen in der Zeit zusammen, sollte das ganz zufällig se In Belgien gibt es wenig revolutionare Elemente, aber gibt eine liberale Partei; in Frankreich gibt es seit titeine Partei mehr, aber Millionen Menschen sind unzufrie mit dem herrschenden System; dort machen die Liberalen s Lärm, hier waren die Unzufriedenen bisher sein stille. Furcht vor dem rothen Gespenst hat die Franzosen gar mbig gemacht; nun biefe Furcht abgenütt ift, mochten bieigen auch wieder etwas gelten, welche Ilrfache hatten, bas benft zu fürchten; und weil fie auch wieber etwas gelten ten, jo regen fie fich. Die Bewegung zeigt, daß bie inner ber Jahre 1830 bis 1848 noch nicht alle gestorben , aber ein positives Resultat wird fie jest noch nicht ha-Die Ramen Cavaignac und Montalembert, Carnot, nbchaur und Garnier - Pages und Andere find ja nur b Borter; ob diese Namen jest gewählt worden, bie Regierung die Wahlen verhinderte, bas ift vorerft b gleichgultig. Daß aber bie Brafeften Bewalt brauchen, i fie Bemeinbebeamten abfegen, bag fie politischen Glausbefenntniffen entgegentreten und bie Beforgniffe ber Rerung aussprechen mußten, bas ift gar nicht gleichgultig. e fiebenjährige Erschlaffung läßt nach, bie Ration redt e Blieder, und fie wird biefe icon wieder mit ber altbeinten Lebendigfeit herumwerfen. Daß bie politische Apas e aufhört, daß wieder etwas Anderes hörbar wird, Bille und die Anbetung bes Gelbstherrschers, bas ift bie uptfache, darin liegt die Bedeutung ber Bahlbewegung.

Bird die Bewegung stille stehen? Ware sie in einem bern Lande, so ware das wohl möglich, in Frankreich gest nicht, die Franzosen mußten denn ihre Ratur ganzlich randert haben. Wenn die gesetzgebende Versammlung schöne benbarten zum Besten gibt, so wird sich die Loyalität der urnale in der bisherigen Art wohl wieder zeigen; der angel eines Anlasses wird die angenehme Stille wieder stellen, aber die innere Unruhe wird unerwartete Gelestelt sinden, um diese Stille zu unterbrechen. Die Geise sind erwacht; wer kann ihr Schweben, ihr Walten und Wahlen berechnen?

Die Berbindung der Orleanisten mit ben Republifanern r nicht fo unnaturlich, wie man fie barftellt, benn fie ift

boch eigentlich nur bie Bereinigung zweier Abtheilungen bet Liberalen, und bie constitutionel-monarchifche fieht ber reprafentativen Republit viel naber, ale ber Celbftberricaft, auch menn biefe im Ramen bes fouverainen Bolfes ausgeubt wirb. Rurchtet bie Borficht ber befigenben Rlaffe einmal bie rothe nicht mehr, fo meinen die reichen Leute, daß fie am Enbe boch auch in der blauen Republif leben, und darin minbestens fo viel ale unter bem Burger . Ronigthum gelten konnten. Man halt biefe Bereinigung freilich wohl nur far eine vorübergebenbe, welche, jur gemeinschaftlichen Sandlung gegen einen Dritten gebilbet, fogleich gerreißen ober gerfallen muffe, wenn diefe gemeinschaftliche Sandlung nicht mehr no-Darin aber mochte man fich taufchen; benn bas gemeinfame Sandeln erzeugt eben boch gemeinfame Intereffen, gemeinfame gurcht und gemeinfamen Sag, und wiber ihren Willen muffen die beiben noch weiter miteinander geben, wenn fie erft eine gemiffe Strede Beges in Befellicaft jurudgelegt baben. Freilich troftet fich Jeber mit ber Be-

ne bestehen noch vollfommen in Rraft. fr. v. Montalembert bat angegeben, bas Staateoberhaupt in Franfreich habe bie Bunfche gur Aufhebung ber organifchen Artifel mit Beftimmtbeit gurudgewiesen, und Gr. v. Montalembert ift ein fo ehrenhafter ritterlicher Charafter, bag fein Bort jeden 3meis fel nieberfcblagt. Wenn aber andere, ebenfalls ehrenhafte und gut unterrichtete Berfonen behaupten: Die Regierung babe burch ben Dund eines befannten Staatsmannes erfart, bag fie biefe Artifel nicht mehr anwenden wolle, fo laffen fich beibe Ungaben recht wohl vereinigen; benn ein Befet nicht formlich aufheben, heißt noch nicht baffelbe vollzies ben. 3ft es benn fo unerhort, bag eine Regierung fich ben Umftanden fügt? Es war eine Beit, in welcher man ben Alerus febr nothig hatte; es fam eine anbere, welche Bugeftanbniffe an bie Liberalen verlangt, und biefen mar, bem Birfen ber Beiftlichfeit, bem Glauben an beren Ginfluß gegenüber, Die thatfachliche Aufrechthaltung bes Ballifanismus ohne Zweifel ein Bugeftanbniß. Sat man bie Betitionen gegen ben Bifchof hervorgerufen und bie Cache bem Staats. Rath unterlegt, fo mußte er fo erfennen, wie er befanntlich erfannt bat. Wird man bie organischen Artifel auch anwenben, wenn ein Ergbischof eine Provincialinnobe abhalten will, ohne bie Regierung um Erlaubniß ju fragen?

Der Minister des Innern hat es sehr übel genommen, bas ein Tagblatt (Le Siècle) dem gegenwärtigen System die Brincipien von 1789 entgegengestellt; diese Empfindlichkeit hatte kaum Jemand erwartet, denn sie past nicht zu dem früheren Schein. Wenn aber der Herr Minister in seinem Erlas vom 17. Juni d. 36. die Bolks so uver ain et at und die Grundsäte von 1789 für die unerschütterlichen Grundlagen der französischen Gesellschaft und der Regierung erklärt, so drängen sich einem ehrlichen Deutschen gar mancherlei Gebanken aus. Was wurde denn der Minister beschließen,

wenn ein unvorsichtiges Tagsblatt sagte: Rraft seiner Sous verainetät könne bas französische Bolt die jehige sogenannte Berfassung ausheben, und die Ausübung dieser seiner Souverainetät nach Belieben irgend einem andern Organ übertragen, das jehige sei aber gehalten, die Rundgebung des souverainen Bolkswillens in keiner Beise zu hindern! Die Hofgerichtigkeit wäre nicht zu bestreiten. So erusthaft hat der Herr Minister Billault die Sache gewiß nicht gemeint; er hat wohl nur eine große imposante Redensart gemacht, aber solche Redensarten haben eben doch ihre unläugdaren Gessahren. Wäre die Erklärung wirklich im Ernst zu nehmen; so hieße das zu deutsch: die Regierung muffe sich auf die Masse stüten, und das wäre das Bekenntniß eines Zustandes, welcher nicht eben erfreulich für die Ruhe von Europa erschiene.

Das Siècle hat schon zwei Berwarnungen erhalten, es fonnte nach bem Wortlaut bes Gesets vom 17. Febr. 1852 unterbrudt werben; warum hat man bas Geset nicht vollzo-

### Radwort über bas Refultat ber frangofifden Wahlen.

Unfer fehr verehrter Gerr Correspondent hat Norstehendes geschrieben, ehe noch die Wahlfrisis in Frankreich an ihrem Ende
angelangt war. Es hatten sich ihm sonft nothwendig noch ein paar weitere Bemerkungen ergeben, welche wir hier anzusugen uns erlauben. Das Wahlresultat scheint nämlich in dreisacher in nerpolitischen hinsicht bedeutsame Symptome zu verrathen: in speciell pariserischer, in specisisch französischer und in allgemein contimentaler.

Wenn Paris Frankreich ift - und es wird bieg bleiben, fo lange bie beispiellose Centralisation erhalten, ja burch fich felbft fortmabrend gefteigert wird - fo hat Rapoleon III. an Boben feit 1852 nicht gewonnen, fonbern entschieben verloren. Debr als ein Drittel ber Babler haben gar nicht geftimmt, obwohl bie Regierungs-Degane bie Enthaltung von ber Babl ale einen Aft ber Beindfeligfeit erflart hatten. Unter ben Stimmenden zeigte fich bie Opposition fo ftart, daß, ohne Breifel zu ihrer eigenen Ueberrajdung, in ber vollen Salfte ber gebn Parifer Wahlbegirte ber Sieg ihr zusiel. Noch dazu trafen brei biefer Siege auf Rach-Dan batte für biefelben alle officiellen Runfte ericopft und zuverfichtlichft auf eine eflatante Riederlage ber Opposition go nonet, wenigstens bezüglich ber beiben Demofraten ober Socialiften, wenn auch nicht bezüglich bes "blauen" Republifaners General Emoignac. C6 fam anbers; alle brei fiegten.

Das Symptom gewinnt aber noch eine bas Schieffal bes napoleonischen Ahrones weit überragende, eigentlich zukunftichwangere Bedeutung, wenn man die politische Qualität der Gewählten und ihrer Bähler näher betrachtet. Alle fünf find ausgesprochene Republikaner, vier entschiedene Temokraten, wenigstens zwei eigentliche Socialisten. Ihre Wähler waren die arbeitenden Klassen mit den gerructen Schichten bee burgerlichen Mittelftanbes; nur bei ber Wahl Cavaignac's felug die liberale Bourgeoiffe vor; ein reiner und specificher Cantidat ber lettern erhielt nirgents die Majorität. In Paris brachte fie sogar überhaupt nur einen einzigen folchen Canticaten (Laboulave) auf tie Wahllifte.

Co ergibt bas Bablrefultat eigentlich noch ungleich mehr eine eflatante Dieterlage ber liberalen Bourgeoiffe ale ber Regierung. In Paris führen Die Arbeiter-Daffen ibre eigene felbftftanbige Bolitif, bie ben Bourgeoifie = Intereffen über Alles furchtbar ift. fleinern Starten, mo fich bie Arbeiter bagu qu fowach fühlten, ftimmten fie lieber fur bie Regierungs-Cantivaten als fur bas Hi berale Mittelbing. Dief ift bie mabre Physicanomie b.r frangele iden Parcelen. Der Constitutionnel nimme bloß zwei folder Barteien an : auf ber einen Seite, fagt er, fteben bie Bauern und bie Arbeiter in ben fleinen Statten, ibr Abgott ift ber Raifer; auf ber anbern Seite fteben bie gebilberen Stande, welche in ber Berblendung, in bir Undantbarfeit und in ber Oppofition verharren; bie Bauern und die Landarbeiter feben mit Gobn und Berachtung auf ibre politiichen Berirrungen. Sehr richtig! nur bat ber Constitutionnel Die britte Partei überfeben, eben bie, welche ble funf aus Pflicht und ftipulirtem Recht — eben auf Roften ber liberalen Bourgeoiffe.

Angefichts biefer bebenklichen Alternative für die letztere ift felbst bas finang-politische Organ bes Raiserstaats an der Donau, die "Desterreichische Zeitung", auf einen Moment aus der Liberalen Rolle gesallen. Der rasche Berstand des Parisers, meinte sie, werde mun ungweiselhaft wenigstens bei den Nachwahlen die Einsicht besteitigen, das man am Ende in einer beengten Wohnung doch noch leber lebe als im wilden Wald zwischen Wegelagerern und reißenden Thieren; so werde jener rasche Verstand Europa die beruhigende Bersicherung geben, das die rothe Fahne für immer in Frankreich begraben sei.

Dit antern Worten : bie liberale Bourgeoific hatte von Borseherein fich nicht beifommen laffen follen, einen anbern Bablter überhaupt politifchen Bebanten ju begen, ale ber Gr. Geine-Prafeft mit feinem Placet verfeben haben wurbe. Ohne Zweisel ein gang gefunder finang-politischer Rathichlag; aber fcmer gu ver-Reben fur bie hochmuthige Berblenbung ber Berathenen. auch", fagen fie, "bie Bauern bei ben Bablen ben Ausschlag geben tonnen, fo bilben fie boch nicht bie öffentliche Meinung, beren Racht vom Raifer in einer berühmten Rebe feierlich anerkannt worde". Beil ce nun aber boch um eine "offentliche Deinung", bie bei allen Staatswahlen schmachvoll burchfallt, und um ihre "Dacht" ein migliches Ding ift, fo agitirt chen bas große Bourgevifie-Organ, die Debats, gegen die gleiche Betheiligung ber Burger an Staatsleben, gegen das sulfrage universel, und will diefelbe nach ber "Bilbung und ber focialen Stellung bes Judividus ums" bemeffen haben. D. h. ramit die liberale Bourgeoiffe wieber ungenirt maggebenbe öffentliche Deinung machen moge, follen bie Bauern und die Arbeiter von ber Concurreng in biefem Befcafteweig möglichft ausgeschloffen werben; fo allein fann fie und fo muß fie bas Monopol ber öffentlichen Meinung befigen \*). Dieg ift liberale Bourgeoifie = Politif.

<sup>\*)</sup> Dahin erflart bie Augeburger "Allgemeine Beitung" (4. Juli, vgl. 1. Juli 1857) felber bie Bolitif ihrer Parifer Milchfamefter, ber

Bon einer Geneigtheit auf die eigene bolitifche Bartel-Eriften: in bie Banbe ber napoleonischen Regierung zu verzichten, ift alfo ba feine Rebe; im Wegentheile foll biefelbe wieber auf bie Bobe ihrer frühern normgebenben Stellung erhoben werben. Daraus erflart fich bie Auffehen erregende Saltung ber Debats bei ber Babibewegung. Diefelben paffirten ftete fur ein orleaniftifches Journal; jest aber fchalte fich ploglich ber reine Rern, Die liberale Bourgeoiffe, beraus und bas Organ verbundete fich jum 3mede ber Bahlagitation mit allen ben Elementen, welche in ben Februar - Tagen ben Thron ber Orleans umgefturgt batten. Die eigentlich bynaftifche Bartei, fowohl die reinen Orleaniften unter Thiere ale Die Fufioniften unter Buigot, maren hochft entruftet über Diefen Treubruch; fle felbft enthielten fich entweber ber Bahl wie die Legitimiften, ober batten boch niemals ben bonapartifchen Gib geleiftet, um wirflich in bie Legislative einzutreten. Ebensowenig werben alle ber fünf wirflich Bemablten, Republifaner, Demofraten, Socialiften, biefen Gib leiften wollen, fo bag ihre Wahl mahricheinlich jum Theil auf eine bloge Demonstration binauslaufen wirb. Dagegen mar es ben Debats mit ihren Canbibaten wirflich Ernft; fie erflarten jum Borbinein, ben Gib leiften zu wollen, um bann in ber Legislative "Ihrer Majeftat Opposition" more solito zu bilben. Go überwarfen fle fich mit ihren bynaftifchen Parteigenoffen, compromittirten fich nach

Débats, beren jüngste Haltung, die in ein so compromittirendes Fiasco auslief, aus überströmendem Gerzen vertheibigend. Dabei siguriren, nebendet gesagt, die Debats wieder einmal als "kreng-protestantisches Blatt", wie andererseits der Sidole, das rothe Organ, gewöhnlich als "fatholisches Blatt" aufgeführt wird. Es wäre interessant, von der Redaktion der "Allgemeinen Zeitung" einmal die Gründe für diese consessionelle Unterscheidung zu vernehmen. Denn der Tause nach sind die bekanntesten Namen der Debats nicht weniger Katholisen, als die des Sidole. Nimmt aber die Redaktion voltai rianisch als gleichbedeutend mit "protestantisch", so kann ihr zwar dieß nicht verwehrt, wohl aber muß in diesem Valle von ihr gesordert werden, daß sie gleichmäßig deide Journale als "strengprotestantisch", bezeichne, und nur etwa den Untersschleb seinerer und gröberer Sorte zwisschen ihnen mache.

allen Seiten bin mit ihren gefürchtetften focialpolitifchen Feinben, um folieflich boch mit ganglich leeren Banben auszugeben.

In biefem bebeutsamen Lichte ift bie "Macht", welche bas Monopol öffentliche Meinung zu machen als ein altes Vorrecht anspricht, bei ben französischen Wahlen erschlenen, inmitten zwischen ber absolutistischen Regierungspartel, beren Sieg außerhalb Paris allzu vollständig ist, um nicht ebenbeshalb im eigenen Interesse Rapoleons III. fast bedauert werden zu mussen, und zwischen ber Arbeiter-Partel, welche in Varis einen so unerwartet fraftigen Beweis ihrer wirklichen Macht zu geben vermochte. Daß die dynastischen Parteien auch bei den jüngsten Wahlen wieder sich selbst zu ben Todten gelegt, ist ein Zeichen mehr, daß die Geschichte der französischen Jukunst zwischen jenen drei Parteien allein verlaufen wird, mit andern Worten: daß sie nicht mehr rein politischen, sons dern so ei al- politischen Charakter tragen wird.

Rirgenbe hatte bie liberale Bourgevifte jemale unumichranttere herrschaft grubt ale eben ba, wo fie nun in folder Donmacht offenbar wird, noch bagu inmitten einer Combination, welche über furg ober lang ben letten Blitter von ihrer Bloge abzureigen brobt. Dennoch wird fle ihre alten Unfpruche, als öffentliche Deinung venerirt zu febn, nicht aufgeben. Man barf vielmehr mit Gicherbeit barauf gablen, bag ihr Ungeftum in bem Dage machfen wirb, als ber finangpolitifche Bann fich lost und die Borfenrudfichten ber politischen Abstineng nicht mehr werth zu febn scheinen. Es ift eine Frage von mehr ale frangofifcher Bebeutung, wie die Dachthabenben fich gegen die murrenben Liberalismen und Bourgeoiffen verhalten werben? Belgien ift mit einem traurigen Beifpiele vorange-Dan begt nicht gang mit Ungrund ben Berbacht, bag Rapoleon III. vor ben Bahlen mit bem Gebanten fich befreunbet haben tonnte, jene Begehrlichfeiten auf bem Bebiete ichablos an halten, wo bieg von jeher am wohlfeilften fchien: auf bem Beblete ber Rirche. Bare foldes auch nach ben Bablen noch moglich?

Je mehr die liberale Schein-Wacht fatisfacirt wird, besto mehr wird nothwendig die wirkliche Macht vernachläsigt, welche jest mit bem eisernen Regimente Napoleon's an den Pariser Wahl - Urnen gerungen, und es zur Theilung des Sieges gezwungen. Es war

bieß noch ein friedlicher Kampf. Aber es hangt von ber Linie einer Bistolenkugel ab, ob nicht heute ober morgen bas Sauptcorps hinter jenen irregulären Blänklern, welche sich soeben gleichzeitig in Baris, Genua, Livorno und Ponza, von der Seine bis zur calabrischen Kuste, wieder angemeldet haben\*), in einer Weise hervortreten wird, baß die liberale Bourgeoisse überglücklich sehn müßte, wenn sie nur alle ihre Wachtansprüche auf immer und erolg an die Diktatur des Säbels aufgeben konnte. Aber wann hat je das Säbelregiment bauernde Bustande begründet? Und was banu?

Man gedenkt da, wo man am wenigsten vergestlich sehn follte, so wenig jener wirklichen Macht, bag es nicht gerathen ift, viel bavon zu reben. Der Ruf ber "Schwarzseherei" ist sonft unaus-bleiblich. Nur die Rirche in ihrem stillen besonnenen Wirken hat frühzeitig erkannt, was noth thut. Sie glanzt nicht mehr an den Gosen und an den Landragen, sie ist an der hohen Schule verdrängt und von der ersten Stelle in der Bibliothek, sie ist scheel angesehen auf dem Rathhaus, und gilt gar nichts in der National-Deconomie. Aber als wir uns die Situation an den Bariser Wahl-Urnen recht lekhait vergegenwärtigten, und das große Rathfel ber Intuntis-Bollit die Maufe firtern da leuchtete ein innberhare

## X.

## Zwei geiftliche Lyrifer.

ţ

þ

Eprifche Erzeugniffe find bas Gignalement, bas ein Dichter uber fich felbft ausgeftellt hat; benn fie fixiren im gunftigften Lichemoment erlauschte Lieblingsftimmungen, fie find ber Wieberhall feiner Bunfche und Befürchtungen, ber Extraft feiner geheimften Strebungen, mit einem Wort, Lieber find ber Ausbrud bes inbividuellen Gefühle. Es find zwei recht freundliche Bilber, die fich uns gleichzeitig prafentiren: Die Gebichte P. Beil's und E. Dichelie'. Beibe Dichter find Blieber eines erhabenen Stanbes, beibe find fle begeiftert für biefelbe 3bee, bei beiben ift ber religiofe Grundang Reiner wirft erfcutternb burch bie Bewalt ungebanbigter Gefühlberguffe, fonbern beibe ruhren und befanftigen burch ben friedlichen Bauber verfohnender Dilbe; auch hat es Reiner in formeller Beziehung zu fertiger Glättung gebracht, bagegen find beibe von dem beklamatorischen Pathos, wie von der fleptischen Blaffrtheit gleich weit entfernt. Deben Diefem Gemeinsamen tragen fle jevoch wefentliche Mertmale, woburch fle fich von einanber 3m Allgemeinen betrachtet, erfcheint Dichelis als unterfcbeiben. eine weiche, contemplative, elegische Ratur; P. Beil zeigt fich in seinen Boesten als eine gemuthvolle, offene, elastisch bewegliche Berfonlichkeit; bei Dichelis mehr Ratur = und Stimmungspoeffe, bei Beil mehr heitere Frifche und ein Borwlegen bes Bointirten, des epigrammatifch Bugefpisten.

I.

Gebichte von P. Georg v. Balbburg : Beil, Priefter aus ber Gefellichaft Befu. Raing, Rirchheim 1857.

Die kleine, hochst geschmadvoll ausgestattete Sammlung der Gebichte von P. Zeil gibt fast bei jedem Liede Ort und Zeit der Entstehung an. Man kann, abgesehen hievon, an diesen Poessen zwei Berioden unterscheiden. Die Signatur der ersten ist eine streng individuelle, in der zweiten erweitert sich diese singuläre Seelenstimmung zu einer menschlich allgemeinen, in der sich das Zufällige mehr und mehr abstreift, das poetisch Ideale reiner zur Gestaltung kommt. Die hälfte der Sammlung fällt der ersten Bertode zu. Die Lieder sehen sich hier wie Gelegenheitsgedichte im guten Sinne an. Die Subjektivität des Dichters tritt in den meisten noch in den Bordergrund, und die Resterion wird die Bermittlerin der poetlsschen Empfindungen. In manchen Gebichten psiegt der Lichter

at fcmingt fich zur bobe ber ibealischen Allgemeinheit, ohne rechtigte Gigenthumlichfeit einzubugen. Und fo muß es febn. em Runftprodufte ben Charafter ber Nothwendigfeit zu geauf ber Runftler feine Individualitat nach ihrer gelauterten aftigfeit gur Ericheinung bringen, er muß, wie ein neuerer bem Eigenften "folch allverftandlich Geprage leihen, ilicher faunend fich felber erteunt". Das erftreben auch bie zweiten Balfte. Man fieht ben Dichter gleichsam n, und ber Werth wie ber Ginbrud feiner Poeffen gewinnt einheit und Rraft, je mehr fich feine Geele mit eigenem, fahrenem Lebensinhalt bereichert. Sein edler Beruf führt ibn wile Menschenleben binein, und man fühlt es ihm nach, wie ein Bertehr mit bem Bolfe, mit beffen Leib und Roth und ten jur Bergenssache geworben. Wahrend baber bie Probufte nften Beriode mehr nur das Spiel unferer Einbildungsfraft ifrigen, wirfen bie ber zweiten bireft auf unfer Befuhl unb en unfere Theilnahme in Unspruch. Was aber beiben gleicha angehört und jur Empfehlung gereicht, ift bie Unfpruche-Beit, mit der die Lieber auftreten; die natürlichkeit ber Emmng und Unichauung erhalt fich in ihrem Reize burch bie anfene Chlichtheit bes Ausbrude.

Der Stoff ber Gedichte ist ein sehr mannigfaltiger. Die Gee ber heimath, ber Geschwisterliebe finden bei ihm recht innige
länge, und wirfen wohlthuend burch ben ungekunstelten herzens. Ebenso bieten ihm seine Wanderungen nach Norden und
Siden, Wassersahrten und Alpenluft, manche glückliche Bilder Anmuthungen. Namentlich gelingen ihm kleine Lieder, die sich sinen sinnigen Gedanken epigrammatisch zuspisen, wie: "Zu lenz".

Bu Cobleng an bem Rheine Sah ich zwei Banbrer fteh'n; Gar traurig that ber Eine, Der Andre froh ausseh'n. Belb blidten fie zum Strome, Balb nach ben higeln grün, Balb nach bem lieben Dome Und zu ben häusern hin. Barum ber Eine lachte, Der Andre weinte bort? Das Schiff ben Erften brachte, Den Bweiten führt es fort.

Diefe Borliebe für einen pointirten Schlug, bie biswellen einen leifen, barmlofen humor burchichimmern lagt, bangt mit ber Reigung quiammen, feine Empfindungen in bas Ibeenreich binüberguiubren, und wenn tiefelbe ibm weniger bagu forberlich ift, um eine poetifche Stimmung behaglich burchquführen, fo ift fie ihm the narurliche Gehilfin, eine allgemeine Babrheit in gefälliger Form m Bene Borlicbe fommt ibm auch ba jugute, wo feine Aprif in bas Gebiet ber Ballabe übergebt. In einigen blefer Bals laben, aus benen wir "Salve Regina", "ber Bilger" namentlich hervorheben, hat er ben furgen mbfteriofen Son, ber ein Borgug und ein Reiz biefer Gattung ift, glucklich getroffen. Bu ben beften burien diejenigen Gedichte gerechnet werben, welche feinen fpeciellen Lebeneb:ruf jum Gegenftanbe baben, und man wirb fich faum irren, wenn man aus benielben ben Colug gieht, bag gerabe nach biefer Richtung bin, aus biefen concreten, felbftburchgelebten Birhaltniffen beraus, von ihm noch Bedeutenbes ju erwarten fel. Das Lieb "Meine Sahne" ift voll Schwung, von ber Begeifterung felbft biftirt. Die einfach innig ift hinwieber fein "Letter Bunfch" : bag, wenn er fein irbifches Wert vollenbet, nur 3mei ihn ju Grabe

### XI.

# Franz von Baader's Berhältniß zur Wiffenschaft und zur Rirche.

(Schluß.)

Dem wiffenschaftlichen Standpunfte Baaber's entfpricht auch fein firchlicher. Die feine Philosophie dem objeftis ven Bringipe nach auf driftlichem Grunde erbaut mar, fo fteht fie auch auf fatholisch firchlichem Boden. Kreilich gilt bieß nicht von allen Meußerungen und Meinungen Baaber's ju jeber Beit und in jeber Sinficht, fonbern es gilt junachft nur von dem Bringip feiner Philosophie, und gwar hinfichtlich feines Pringipes auch nur von bem objektiven Pringip der Erfenntniß, welches ihm die Auftoritat, bas von Gott ausgebende, ben Menichen erlofende und befreiende Bort ber Offenbarung Gottes ift. In subjeftiver Sinficht hat er bas Bringip ber perfonlichen Freiheit in Aufnahme und Mitwirfung mit biefem Borte ber Offenbarung nicht gehörig gewurdigt, und bas Erfennen bes Menfchen allgu einfeitig in bas Erfanntwerden beffelben von Gott gelegt, fo baß bei ber reinen Baffivitat bes Menfchen beffen Mitwirfung bei ber geiftigen Biebergeburt bes Menfchen nicht in Betracht fam, und bas Bort ale allein wirfendes nicht mehr als Ge-XL. 12

nitor, sonbern als Creator ber Erfenninis und Seligfeit ersichien. Diefe einseitige Auffaffung ift vorzüglich in feiner Erfenntnisthcorie hervorgetreten.

Diese Einseitigkeit hat aber selbst wieder ihren Grund barin, daß Baader gegenüber dem protestantischen Prinzip der neueren Philosophie das Prinzip der Autorität möglichst frästig hervorheben wollte. Bei seiner fragmentarischen Art der Darstellung war die natürliche Folge, daß das subjektive Prinzip der Erkenntnis, die natürliche Freiheit und Fähigseit des Menschen, gegenüber der höheren göttlichen Einsprache, allzusehr in den hintergrund trat, und seine Lehre von göttslicher Einsprache wieder im Gegensat von der erstern Intenstion einen saft pantheistischen Charafter annahm.

Wenn wir aber die neuere Philosophie, von Baco und Cartefius anfangend, als eine dem Prinzip nach protestantische bezeichnen, so hat dieß darin seinen Grund, daß es gur anfänglichen Tendenz derfelben gehört, jede Autorität bes

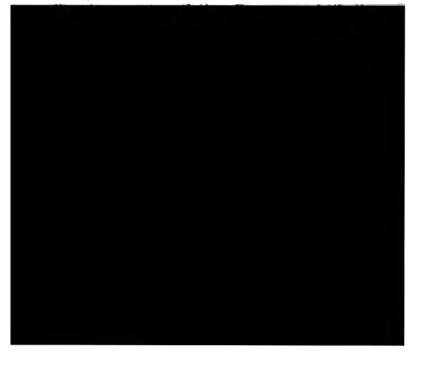

gemacht. Dhne Sprache ift ein Begreifen, ein Busammenfaffen des Ginzelnen und Bufalligen ber finnlichen Wahrneh-Wer feine Worte hat, benft auch mungen unausführbar. nicht, weil er bas Allgemeine nicht im Ginzelnen festhalten Das Eprechen aber beruht in feinem erften Beginn auf ber Dittheilung, auf bem Glauben. Der Mündige, b. b. beffen Mund felbstständig bas Wort handhabt, ift ber naturliche Bormund bes noch ber Sprache Unvermögenben, bes Unmundigen. Er ift ihm Lehrer, naturliche Autoritat. Auf Die Anerfennung Diefer Autoritat ftutt fich jebe erfte Bewegung bes eigenen Denfens. Dhne Trabition, Glauben und Autoritat mare Die felbftftanbige Denfbewegung, Die ale Boteng im Menschen liegt, gebunden, unfrei und ohnmachtig. Diefes Bringip ber Befreiung ber natürlichen Kähigfeit burch Unterricht und Autorität miffannte ber Empiriemus und Das terialismus, und ebenfo laugnete es ber 3bealismus und Intellettualismus ber neueren Philosophie. Cowie man mit Cartefius die Bernunft als alleiniges Erfenntnifpringip bingefiellt hatte, mar tem Glauben und ber Autoritat bie Thure Wenn auch Cartefius die Erfenntniß ber Dinge gewiesen. auf die Erfenntniß Gottes grundete, fo barf man fich begwegen binfictlich feines Bringipes nicht taufchen laffen. um burch die Bahrhaftigfeit eines absoluten Schöpfers bie Babrheit der Erfcheinungewelt beweifen zu fonnen, fuchte Cartefius querft bas Dafenn Gottes aus ber Bernunft gu In biefer Beweisführung mar er aber weit ents fernt, Offenbarung und Blauben irgendwie als Erkenniniße Bringipien geltend zu machen, ober auch nur gelten zu lafe fen. Bielmehr feste er bie Bernunft als einziges Erfenntniß-Bringip poraus, und leitete aus diefer die unmittelbare Bewißheit ber Erifteng Gottes, und bie mittelbare Bewißheit ber Erifteng ber Belt ab. Auf Diefer Borausfehung, welche Die Bernunft jum höchften und einzigen Erfenntnigpringip machte, baute die Philosophie nach Cartefius fort. Db fie nun

bas Chriftenthum laugnete, wie Spinoga, ober anerfannte, wie Leibnig, bas Bringip felbft mar ein unchriftliches. Diefe Bernunfterfenntniß ftust fich nicht auf bie Freiheit und ben Blauben, fonbern Glaube, Liebe und Freiheit, fowie alle Religion follte fich aus der Bernunft ergeben. Die Erfenntniß follte unmittelbar ohne Unterricht von außen aus ber Bernunft felbft geschöpft werben. Dan mußte alfo bas Befes ber Bernunft jur Stimme Gottes erheben, Moral und Religion aus ber Bernunft ableiten. Daber icon Rant bas Bernunftgefet jum fategorifden Imperativ bes Moralgefetes erhob, mahrend feine Rachfolger bas Bernunftgefes als Wefes alles Seyns und Werbens, ale absolutes Gefet Gottes, ber Welt und ber Geschichte betrachteten, fo bag nun alles Berben jur Selbftoffenbarung Gottes murbe, und Ratur, Mythologie und Religion nur ale Borflufen ber Philosophie erschienen. Satte ber Broteftantismus die einzig zu Recht beftebenbe firchliche Autorität geläugnet, und jede Erfenntniß ber Bahrbeit in die fubjeftive Erfahrung und Erleuchtung bes Gingels ben zu lassen; aber sie raumt ber Bernunft nicht die Macht ein, diese Offenbarung aus sich heraus ergänzen ober propuciren zu können, so daß die historische Offenbarung nur die Bestätigung und Realistrung der im Menschen von Anssang au waltenden vernünstigen Bewegung, nicht aber die vernünstige Ersenntniß die Frucht der aus der gläubigen Aufnahme des Bortes Gottes und der lebendigen Erfüllung seines Gebotes hervorgebrachten lleberzeugung sei. Der Mensch muß glauben und gehorchen, damit er ersennen könne, nicht aber seine Bernunst als Duelle seiner Ersenntniß und seines Glaubens betrachten. Durch den Unterricht und den Glauben wird die Bernunst erst frei von ihrer Gebundenheit, wird in Liebe geeinigt mit dem sich offenbarenden Worte Gottes.

In wieferne nun Baaber immer auf diefes Bringip bingewiesen, überall bie Blindheit ber fich felbft überlaffenen Bernunft, und die Rothwendigfeit der Befreiung berfelben von ihrer naturlichen Unfahigfeit burch gottliche Offenbas rung, und Bermittlung biefer Offenbarung burch ben Unterricht und bie Autorität ber gottgeordneten Trager berfelben nachgewiesen bat, ift feine Philosophie bem Pringipe nach fatholifch, und zwar die einzige Philosophie ber neueren Beit, welche bem protestantischen Bringip ber gangen mobernen Phis lofophie, feit Baco von Berulam, gegenübergetreten ift, bie erfte vorherrichend fatholifche Philosophie ber neueren Beit. Muf ber Pflege biefes fatholifchen Pringipes ber Philosophie beruht aber gang allein die Bufunft ber Wiffenschaft. Das protestantische Bringip in ber Biffenschaft hat fich ausgelebt. Die abfolute Bernunftherrichaft hat in ihrer letten Spite ihre Unfahigfeit bezeugt, Die Wirflichfeit gu erflaren, und bie im Menschen nie ruhende Sehnsucht nach Wahrheit zu er-Mit Verläugnung bes Glaubens und ber Autorität muß ber Menich bem Bringipe nach auch bie Freiheit verlaugnen. Aller Absolutismus macht unfrei. Der Mensch fann aber unmöglich auf die Lange mit einer Lehre fich vertragen, die ihm alle freie, felbftftandige Bewegung entzieht, und ihn jum blogen Wertzeug einer in ihm abfolut alles allein wirfenden Dacht herabbrudt. Dit bem Glauben verschwindet auch die Selbstständigfeit ber Bernunft. Boden ber über ben Glauben fich erheben wollenden abfoluten Bernunftwiffenschaft blubt fernerhin, nachbem alle Dobififationen bee Bernunftabsolutismus erfcopft find, ber Bhilosophie fein Beil mehr. Entweder man muß bas antifatho. lifche Pringip bes Biffens, ober bas Biffen und bie Philofophie felbft aufgeben. Die Bufunft ber Biffenschaft liegt, fo wenig bieß jur Beit Bielen begreiflich fenn wird, und fo viel von Seite mancher fatholifder Schriftsteller auch versucht wird, um jebermanniglich von diefer schonen hoffnung gue rudjuschreden, boch lediglich im Schoofe ber fatholifchen Rirche. In mieferne nun Baaber gerade bas Bringip ber Freiheit ber Bernunft burch ben Glauben und bie Autoritat unter allen Denfern ber Reugeit guerft, und bem Bringipe nach allein, hervorgehoben bat, gebort er ber fatholifden glieb ber Societat ift in feiner Ordnung jum Behorfam gegen Diefes Befet verpflichtet, und wird nur in biefem Behorfant wahrhaft frei. Comit find herrscher und Beberrfchte burch ein inneres Band mit einander vereint, welches beibe gleiche maßig gegen einander frei macht. Die Blieber beirren fic nicht im Organismus, fonbern unterftugen fich nur, wenn fie ber boberen Ginheit fich unterordnen. Co wibersprechen fich Staat und Rirche gleichfalls nicht, fonbern ftugen fich gegene Die Rirche ift eben nur bie bobere, allumfaffenbe, aeiftige Cocietat, mahrend ber Staat ben materiellen und Conderheiteintereffen ber Cultur, bee Bobene und ber naturlichen Rrafte ber ganber und Rationen jum Trager bient. Confequenter Beife folgt bamit fur bie Rirche bie Aufgabe ber vollftanbigen Durchbildung bes Societatelebens und bie Bebeutung eines geiftigen, Die gange Menfcheit umfaffenben Befammtftaates, in bem Saupt und Blieber bes focialen Leis bes wie im Staate, nur in größerer Bollftanbigfeit und ibealerer Saltung, ausgebilbet find. Auch die Rirche muß in Saupt und Gliebern ihre Lebensentfaltung offenbaren. Much in ihr ift bie burchgebilbete Reprafentation von Ginheit und Befammtheit, von Centrum, Beripherie und Mittelgliedern nicht zu verläugnen. Baaber ift baher weit entfernt, in ber Rirche Die einheitslofe Billfur ober Selbstftandigfeit bes Gingelnen, Die autoritate - und traditionelofe subjeftive Bewege lichfeit fur ben Normalzustand zu erflären. Die autoritätss lofe Eigenmacht ift ihm bas rein revolutionare Element in und er bezeichnet mit unverhehlter Antipathie Protestantismus als das Revolutionsvrinzip in Ebenso fehr aber ift ihm bie Presbyterialverfaffung, Die ohne Oberhaupt in lauter unter fich gleichen Bliebern fich conftituiren will, ein Unbing, welches ber 3bee eines lebendigen Organismus nicht entsprechen fann. Stande und Corporationen haben nach feiner Anschauung allerdings eine wefentliche Bedeutung im Organismus ber

Societat, wenn fie zwischen bem Berrichenben und Beberrichten vermittelnb eintreten. Aber für fich und ohne Mittelpunft tonnen fie unmöglich ber 3bee bes firchlichen Drganismus entsprechen. Am allerwenigsten aber fam ihm in ben Sinn, bas Staatsoberhaupt jugleich als bas Dberhaupt ber firchlichen Ginigung zu betrachten. Diefen Standpunft bat er ftete ale ben absurbeften von allen bargeftellt, indem baburch bas Junere vom Meußeren, ber Beift vom Leibe abhangig gemacht, und die moralische Ordnung geradezu umgefehrt murbe. Die Anerfennung ber hierarchischen Orbnung und eines einheitlichen Centrums und Oberhauptes ber Rirche war eine nothwendige Confequeng feiner gangen Philosophie. Auch wenn er die Evolution ber Stagnation und Revolution gegenüber ftellt, hat er bamit die organisch burchgebilbete Reprafentation ber gottlichen Autoritat in bem firchlichen Reben, wie fie in ber fatholifchen Rirche befteht, im Auge gehabt. Wie er den Protestantismus als revolutionare Bewegung bekampfte, so mußte er auch bie in der blogen Tradition fic verhartenbe Stagnation, Die jebe neue firchliche Enticheidung und Rückscholigkeit aufgefangen worben, daß man wohl sah, daß es benen, die sich an diese Neußerung Baaders mit Leidenschaft anklammerten, nicht um das Verständniß, weder der Baader'schen Philosophie, noch des Katholicismus zu thun war, sondern daß es sich für sie lediglich um einen wenn anch noch so vereinzelnten Anhaltspunkt handelte, die katholicismus der Philosophie Baaders verdächtig zu machen. Die Einen fanden in dieser Verdächtigung Grund, dem Katholicismus einen tiessinnigen und geistreichen Denker zu entziehen, und den kmmer wieder erneuerten Vorwurf, daß sich der Ratholicismus mit der Wissenschaft und dem Lichte der Vernunft nicht vertrage, wieder auswärmen zu können; die Andern sandalen darin Veranlassung, die Philosophie zu verdächtigen, und alles Denken als gesahrbringend für den Glauben zu schildern.

Daß aber biefe Meußerung Baabere mit feinem Brinsip in keinem wesentlichen Zusammenhang ftehe, daß fie aus einer Beriode feines Lebens herrührte, in welcher Baaber recht eigentlich wenigstens außerlich von fich felbft abgefallen, feinen eigenen Pringipien eine Beit lang untreu geworben war, blieb unberudfichtigt. Aus feiner Societatephilosophie und aus bem Bringip ber Autoritat geht biefer Ausspruch Baabers, sowie alles tem Bermanbte in feinen letten Schrif. ten, nicht hervor. Er ift nicht Folge feiner Pringipien. Richt bie Philosophie Baabers ift ber Grund biefes Abfalles, fonbern ber Grund lag in gang andern Regionen. Es ift eben eine Schmade, Die ju verbergen für bie Sache felbft gar nicht von Belang ift. Bon Baaber felbst, ber es stets liebte, in Begenfagen fich ju ergeben, fonnte man in Betreff biefes Ausspruches, in welchem eben mehr Wig als Bahrheit ift, sagen, der Wig war die Schwäche seiner Philosophie, wähe rend die Philosophie die Stärfe seines Wipes mar. wo ihn feine Philosophie verließ, hat ihn darum auch der rechte Big verlaffen. Denn mas foll es beißen: ber Pa-

rismus ift bie Schwäche bes Ratholicismus, wenn nicht: bie hierardifche Geftaltung und Ordnung bes Ratholicismus ift feine Comace? gewiß ein Ausspruch, ben Baaber in ben Tagen feiner vollen geiftigen Energie feinem andern und auch fich felbft nicht hatte bingeben laffen. Ber mochte fich nun aber an die Comache eines folden Mannes halten, um fagen ju fonnen: feht, es ift einer ber Unferen, weil er einfmal in feinem Leben fdmach mar? Dag er aber in ber Beit, als er biefes ichrieb, nicht als ber urfraftige Beift auftrat, als ben man ihn aus feinen fruberen Schriften fennt, bas bezeugen gerade tie letten Edriftchen beffelben am allerbeutlichften. Batte Baaber fonft nichts geschrieben, mit welchem Rechte murbe man ihn bann noch einen großen Geift und tiefen Denfer nennen? Die burchaus verfälschten Citate, von benen nicht einmal ber zehnte Theil richtig ift, wie fich jeber, ter bie angeführten Stellen nachschlagen will, überzeugen fann, und die Baaber in grenzenlofer Leichtglaubigfeit einer früher in Illm herausgefommenen leichtfertigen Zeitschrift entnommen batte, obne irgendmo ben Drigingltert nachgeleien erfiart (ges. Schr. V, 378). Baaber fühlte, wie wenig sein tamaliges Thun mit seinem früheren im Einklange ftand, und baber läßt sich leicht erklaren, warum seine Darstellungen so matt und unbedeutend aussielen \*).

3m Jahre 1831 hatte Baaber in einer Schrift an ben Burften Lowenstein die baperische Rammer einer Ungereche tigfeit angeflagt hinsichtlich ihres Befchluffes über bie gemifche ten Chen, ber bem fatholiften Rlerus feine andere Bahl gelaffen habe, ale ju verhungern ober auszumandern, ober vom papftlichen Stuhle abzufallen (gef. Schr. VI, 48). Ebenfo fagt er in feinem Auffat über ben Begriff ber Theofratie (gef. Schr. V, 312): "ber Priefter hat, nachbem er aufgehort, ju cultiviren, fo wenig in feiner priefterlichen Funttion aufgehört, nothwendig ju fenn, ale ber romifche Stubl aufhörte, nothwendig ju fenn, nachdem er nicht mehr Bermittler und Schlichter ber Welthandel mar"; und im Dezember 1833 fchrieb er noch: "Da bie fatholische Rirche eine Weltfirche und feine Nationalfirche ist, so fann man von ihr nicht verlangen, baß fie, mas Prinzipien betrifft, fic nach einzelnen Rationen ober Umftanben anders modificiren ober gleichsam farben follte. Sat barum ber ros mifche Stuhl einmal in einem gande bie Ginmengung bes Briefters in politifche Sanbel unterfagt, fo gilt biefes gur Racatung fur alle Briefter in allen ganbern" (gef. Schr. Deutlicher fann man boch wohl die Anerfennung

<sup>&</sup>quot;) Dieß gestehen unbefangene Anhanger Baaber's auch unter ben Brotestanten offen zu. So außert einer berfelben in ber KreuzBeltung (Rum. 145 Beilage): "Doch läßt sich nicht läugnen, baß in ben Briefen ber letten Jahre (seit etwa 1837) mehr noch, als in ben mit rastloser Thätigseit zu Tage geförberten zahlreichen Druckschriften aus bieser Zeit sich auch bei ihm die Spuren ber bes reits eingetretenen Altersschwäche mehr und mehr bemerklich mas chen, und man baher kaum ben Bunsch unterdrücken kann, es möchte ihm statt bieser übergroßen Anstrengung in seinen letten Lebensjahren lieber bie verbiente Rube vergönnt gewesen sepn."

ber Reihmentigfeit tes Primates in ber Rirche nicht aussprechen.

Brar verfudt Baater in feiner Schrift über bie Trennbarfeit eter Untrennbarfeit tes Brimates vom Ratholicismus, Die er erft im Babre 1939 gefdrieben, und in ber "Evan gelifden Rirdenzeitung" veröffentlicht bat, eine Begrundung feiner geanterten Annat binnichtlich ber guvor fo entichieben bebaupteten Guprematie bes romiiden Stubles (gef. Edr. V, 372 ff.). Allein wie ichlecht feine Begrundung ibm gelungen, zeigt ber erfte Blid auf ben bort eingeschlagenen Betanfengang. Radbem er auf ben folibaren Berband, ber grifden Saupt und Gliedern im Organismus befteht, und augleich auf eine beite einigente bobere Ditte bingewiesen, nachtem er gezeigt, bag bie Subordination ber Blieber unter bas Saurt in ber Subordination beider unter ein und basfelbe bobere Pringip, beffen innere Begenwart bas Saupt in jetem untergeordneten Bliebe ju refpeftiren babe, feinen Grund habe, und meiter behauptet, bag biefes Berbaltnig "im Migemeinen fowohl fur bie Borfteber ber meltlichen ale fur jene

unfichtbares Saupt berfelben. Wie fann ein sichtbarer Leib ohne fichtbares Saupt bestehen ? Er felbft hat es ja ausgefprocen, bag Saupt und Glieber einer hoheren Mitte bienend ihre Bestimmung erfüllen, und bag biefe bobere Dact in Saupt und Gliebern herrichen muffe. Llegt nun nicht berfelbe Sall auch in ber Rirche vor? Wenn Chriftus feinen Beiftand ber gangen Rirche verheißen hat, fo muß man boch wohl behaupten, bag er feinen Beiftand bem Saupte und ben Bliebern verheißen, und zwar fo, daß ein lebendiger Organismus burch biefen Beiftand hervorgerufen wird, bem es ebensowenig an einem Saupte, als an ben nothwendigen Bliebern fehlen barf. Benn Baaber in jedem Organismus Die Einheit und ben folidaren Berband bes Sauptes und ber Blieder anerfennt, mas berechtigt ibn, biefen folibaren Berband in ber Organisation ber Rirche ju laugnen? Unfichtbares Saupt, Allregierer ber Rirche bleibt Chriftus ja immer, auch wenn ein fichtbares Saupt bee focialen Organiemus ber Rirche in feinem richtigen Beftanbe über ben Oliebern fteht. Dagegen aber fann ein wirklicher Organismus boch wohl nicht ale fichtbarer gebacht werben, ohne auch ein fichtbares Saupt ju haben. Wenn nun Baaber von einer fichtbaren Rirche redet, fo gesteht er ihr auch eine vollftanbige Drganifation, alfo Saupt und Glieber im gegenfeltigen folidaren Berbanbe beiber ju. Das geht aus feinen Borberfagen noth. wendig hervor, und fein Rachfat fann ihn ber Bugeftande niffe feiner Borberfage entbinben.

Wir muffen also nach biefer scheinbaren Vertheibigung, bie Baaber hinsichtlich seiner spätern Besämpfung bes Primates für nothwendig erachtete, das zuvor Gesagte nur um so entschiedener wiederholen: aus den Prinzipien seiner Phissophie ging dieser Absall nicht hervor, ja er steht geradezu im Widerspruch mit ihnen, und wenn er später leider doch eingetreten ist, so ist seine Philosophie unschuldig an dieser geänderten Gesinnung, und wir können mit Zuversicht ver-

fichern, daß, als Baader am Schluffe seines Lebens noch einmal auf diesen aus seiner Lehre selbst unerklärbaren Irrihum zurüdblicke, er benselben vollständig widerrusen hat. Baader ist nicht in jedem Momente seines Lebens, nicht in jeder seiner Behauptungen ganz katholisch, aber er ist seiner Tendenz, seinen Prinzipien, seiner Consequenz, seinem äußern Bekenntnisse nach Ratholik, hat als solcher mit Ausnahme eines kurzen, bedauerlichen Zwischenraumes gelebt, und ist als solcher gestorben.

#### Nachwort.

Dbiger Artifel war geschrieben, ehe Baaber's "Briefwechsel" erschienen war. Man mag über bie naive Taktlosigfeit bes herausgebers erstaunen, ber fein Bebenken getragen hat, bie Liebes-Billete eines 74jahrigen Greises an ein 19jahriges Dienstmadden

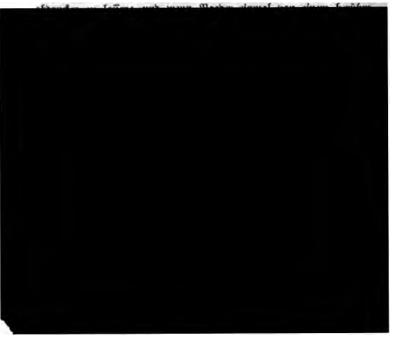

guffe seiner kirchlichen Untipathien hat Baaber in ben Busen eines Mannes ausgeschüttet, bessen Geschichte in Augsburg und Munchen ziemlich bekannt ift. Es genügt, an die Umstände zu erinnern, unter benen der Religionswechsel bleses Mannes, seine Chescheidung und Wiederverheirathung erfolgte, und man wird wahrlich keines weiteren Schlussels mehr bedürfen, um sich zu erklären, wie die breite Klust von Baaber übersprungen wurde, welche die rubige Ueberzeugung des auf der höhe seiner geistigen Entwicklung stehenden Mannes von den fast kindischen und leidenschaftlichen Ausfällen des geistiger Impotenz versallenen Greises trennt.

### XII.

Das europäische Staatenspstem und ber Schweizer-Bund.

V.

Die Stellung ber europäischen Machte gegen bas rabifale Schweizerthum.

Benn es gewiß ist, daß der Lauf der Dinge in der Schweiz den Rachbarstaaten gefährlich war, und daß dieselben die Grundbestimmungen der europäischen Staatenordnung versletten, so ist die Unthätigseit der europäischen Mächte nicht wenig auffallend. Konnten sie gar nichts thun, um das radisale Unwesen niederzuhalten; sonnten sie nicht den Schweiszerbund zwingen, daß er die Pflichten seiner Stellung ersfülle? Forderte nicht das Interesse ihrer Länder, daß sie die innige Berbindung zerriffen, welche die Schweizer Radisalen

mit ben Umfturzmannern ihrer eigenen Lanber unterhielten? Mußten fie nicht ben Buhlereien, die von ber Schweiz ausgingen, ein Ende machen, um bem fichtbaren hereinbrechen ber Anarchie eine Schranfe zu fteden? Lag ihnen nicht die Pflicht auf, die internationalen Berhältniffe mit aller Strenge zu wahren?

Taufende und aber Taufende haben diefe Fragen gestellt, und stellen fie jest noch, wir suchen fie zu beantworten, das mit die allgemeine Situation flar werde.

Die "Unabhängigfeit ber Schweiz von jedem fremben Ginfluß" ift als eine nothwendige europäische Einrichtung so scierlich erklärt worden, daß auch die Gesammtheit ber Mächte nur in dringender Gesahr gegen Thatsachen einschreiten fann, welche die internationalen Berhältnisse nicht unmittelbar berühren. Die Staatsmänner der großen Rabinete hatten wohl auch eingesehen, daß noch Vieles in der Schweiz bestand, was saul war, oder unhaltbar in der Bewegung der neuen Zeit. Sie mußten den Raum frei lassen, welchen die



berlegbar gezeigt, bag bie biplomatifchen Ginfluffe bas Begentheil von bem bewirft haben, mas fie eigentlich bezwedten. Benn nun bie außerordentliche Tagfatung im December 1830 befchloß, bag ber Bund in bie Berfassungehandel fic nicht einmischen, sondern beren Austrag ben betreffenden Standen überlaffen wolle, fo hatten die andern Staaten noch viel weniger eine rechtliche Beranlaffung gur Interven-Ihren gerechten Forberungen war Benuge geleiftet, als biefelbe Tagfagung bie ftrengfte Aufrechthaltung ber Reutralitat erflarte, und bafur bie Bereitschaft ber beiben Aufs gebote Des Bundesheeres beichloß. Mitten in Banf und Berwirrung bestand alfo noch die Achtung fur bas Berbaltnis. welches man die uralte Schweizerfreiheit nannte, und bamit mar die außere Stellung ber Eidgenoffenschaft gemahrt. bat nun die Diplomatie bei biefem Befchluß mitgewirkt, fo war es nicht gludlich, daß fie die Berner Batrigier von ihe rem Rudjug aus ben öffentlichen Ungelegenheiten nicht abgehalten hat. Es mochte ihr gleichgultig feyn, bag bas Anfeben ber fcmeigerischen Abelsgeschlechter für immer vernichtet wurde, aber fie mußte erfennen, daß bas einzige Element gerftort werbe, aus welchem eine erhaltende Dacht fich bil-Auf diese Berner Batrigier bat die Diplomatie ben fonnte. immer wenigstens ben Ginfluß gehabt, welchen bie Ctanbes-Benoffen im gefellichaftlichen Bertehr gegenseitig ausüben; warum bat fie einen Schritt geschehen laffen, welcher ber Bartei des Umsturges das Keld überließ?

Die streng bemofratischen Verfassungen ber Schweizers Kantone mochten ben Kabineten wohl sehr unangenehm seyn; aber deren Bestimmungen gehörten so wenig in den unmittels baren Bereich ihrer Wirfsamseit, als die Art, wie sie zu Stande gebracht worden. Die Zerreißung des Kantons Basel war der erste Aft, welcher die Staatenordnung unmittelbar bestührte. Er war ein Bruch der Annahmsurfunde der Transsation vom Jahre 1815, und eine offenbare Verletzung der XL.

ber Biener Congrefafte, welche bie Integritat ber Rantone als die Brundlage bes fcmeigerifchen Epftemes erfennt .). Sier mar bemnach bie Ginmifchung ber Dachte entschieben geforbert. Die amtlichen und außeramtlichen Borftellungen, welche bie Diplomatic an ben Borort gelangen ließ, fonnten Die Aufhebung ber vollerrechtlichen Bestimmung nicht binbern. Die Bundesbehörde befchloß und vollzog bie Trennung bes Rantons, fie ließ ben Befandten von Bafelland in ber Tagfagung ju, und zwang die Kantone bes Carnerbundes, fie ju beschiden. Damit mar bie Thatsache vollendet, und bie Dachte haben fie anerfannt. Bar Diefe Anerfennung aber ohne gegenseitige Bereinbarung möglich, und fonnte im Jahre 1833 bie Bundesbehörde fo rudfichtelos handeln ohne bie formliche Buftimmung ber Beranten ber fcmeigerifchen Reutralitat?

Desterreich protestirte gegen die Aufhebung ber Margau', schen Rlofter, welche Stiftungen ber Habsburger waren; ber Bestand biefer Stiftungen mar burch ben Bunbesvertrag

ben anberen bas Befet für beren innere Angelegenheiten unb bie Tagfatung regelte gewaltthatig beren Regierung. ber ungeheure lebergriff ber Bundesbehorbe offen ju Tage lag, fo founte Riemand beffen mahren Charafter verfennen. Die Machte burften nicht ftillschweigend hinnehmen, bag bie Rabifalen eine concentrirte Berrichaft bilbeten, welche fich nicht nur ber Angelegenheiten bes Bunbes, fonbern auch ber inneren Regierung ber Stande bemachtigte. Die principielle Tragmeite und bie thatfachlichen Folgen folder Ausbehnung ber Bunbesgewalt konnten ben Rabineten unmöglich ente Batten fie im Jahre 1815 mit ber Unabhangigfeit bes Bundes auch die Couveranetat ber Stande gemahrleiftet, fo batten fie icon bei biefer Sache thatlich einschreiten tone nen, ba fie aber nur die territoriale Integritat ber Rantone gemabrleiftet hatten, fo blieben ihnen jest nur ernfte und bringenbe Borftellungen über Die gefährlichen Berwidelungen, welche aus ber vertragewidrigen Ausbehnung ber Bunbesgewalt nothwendig folgen mußten.

Die Machte hatten fich die Wahrung des Friedens gur bochften Aufgabe gestellt, und unter ihren Augen begann ber Burgerfrieg in der Schweiz. Konnten fie auch den Bruch bes eidgenöffischen Bundesvertrages nicht hindern, maren fie nicht berufen bas ichweizerische Bundesrecht zu mahren, fo burften fie boch ben Bruch bes allgemeinen Bolferrechtes nicht bulben; und fie ließen es auch an Roten nicht fehlen. einer folden an ben Borort Burich fcbrieb bas Wiener Rabinet: bie Unverletlichfeit ber Schweig, als politischen Rorpers, sei im Jahre 1815 als Grundlage feines Systemes anerkannt worden, wolle er biefen Charafter bewahren, fo muffe ber Bund auch feine Bflichten erfüllen. Richt ferner burfe mehr biefer ober jener Ranton auf feinen Brengen gemiffermaßen belagert und gezwungen werben, Monate lang unter ben Baffen ju fteben und feine Silfequellen fowie die Bebulb feiner Bemohner ju erschöpfen. In bemfelben Ginn fprachen

England, Breußen und Rufland, und eine französische Despesche forderte gebieterisch die Tagsahung zu Maßregeln auf, um der Erneuerung von Unternehmungen zuvorzusommen, welche den Frieden bes Landes gebrochen hatten.

Der Sonderbundsfrieg bedrohte die Rachbarftaaten mit unverkennbarer Gefahr; das radifale Wesen hatte in Deutschland und in Franfreich bedeutende Fortschritte gemacht; die Regierungsgewalt war großentheils in den handen der Liberalen, deren äußerste Spise ihr Streben zum Umsturz kaum mehr verbarg. In Italien war Alles unterwühlt, und beinahe reif zum Ausbruch der Empörung. Die Ereignisse in der Schweiz, von der liberalen Partei mit ungemessenem Jubel begrüßt, brachten die Umsturzmänner in sieberhafte Bewegung, und diese wurde von den Sendboten der Revolution unaushörlich geschürt. Rundum war die Gährung, sur welche das Ferment in der Schweiz lag. Den Regierungen aller angrenzenden Staaten mußten es ihre Zollbeamten sagen, daß Tausende von Brandschriften über die Grenze geworsen wurs

Lande zu wahren; fie wurden keinen Burgerfrieg in ber Schweiz gestatten, sondern ben Theil, welcher ihn beginne, als gemeinschaftlichen Feind behandeln. Die Kabinete von Wien und Paris ließen sich aber durch die Hoffnung hin-halten, daß es gelingen werde, den Parteisampf auf die Form eines Rechtsstreites zu bringen, welchen eine Conserenz der funf Großmächte entscheiden werde. Preußen hatte diese Conserenz vorgeschlagen, man unterhandelte über diesen Vorschlag, und es ware vielleicht doch nicht zum Aeußersten gesommen, wenn England die Unterhandlungen nicht in die Lange gesogen, wenn dessen Bevollmächtigter nicht den Rath gegeben hätte, schnell loszuschlagen, um der Vereinbarung der Mächte zuvorzusommen, und wenn der österreichische und der russssche Gefandte nicht nach Jürich gezogen wären.

Die Begründung des Interventionsrechtes im Sonderbundsfrieg war in der angeführten österreichischen Rote ziemlich bestimmt ausgesprochen. Das Bolferrecht unserer Zeit ist auch darin vorgeschritten, daß es die Unabhängigkeit der minber mächtigen Staaten bestimmter gewährt und die Einmischung Anderer auf wenige Fälle beschränft, aber es erlaubt die thätliche Cooperation, "wenn in einem Staat ein innerer Arieg ausgebrochen ist und ein anderer Staat von dem im Rechte besindlichen oder widerrechtlich bedrängten Theile um hilfe angerusen wird. Es ist schon das Recht des einzelnen Renschen dem widerrechtlich Gestänsten zu seiner und seines Rechtes Erhaltung beizustehen, es muß auch das Recht der Staaten senn". Db die hilfe der Mächte von den Sonberbunds-Kantonen angerusen worden ist? wir wissen es nicht, nach aller Wahrscheinlichseit aber ist es wenigstens nicht

<sup>9)</sup> S. A. B. heffter. Das Europäifche Bollerrecht ber Gegenwart. Zweite Ausgabe. Berlin 1848. Buch I. Absch. II. 5. 46. S. 94.

formlich geschehen. Der Mangel biefer Kormlichkeit hatte aber sehr leicht gewogen bei jedem Rabinet, welches bie Gefahr bes schweizerischen Burgerkrieges erkannte.

Ein Bürgerfrieg in ber Schweiz fann fich nicht mit beren Stellung vertragen; fo murbe er ben Bund zeitweis außer Stand fegen, feine Reutralität ju behaupten, und ben Gintritt in fein Bebiet einer fremben Racht zu verwehren, welche vielleicht gerade biefer Rrieg berbeigoge. Sind nun Machte jur Berhinderung alles beffen berechtiget, mas bie Aufrechthaltung ber neutralen Stellung gefährdet; fo maren fie gewiß jur Sinderung bes Conderbundefrieges berufen. Benn je eine Frage, fo gehorte die Conberbundefrage vor ben Areopag ber europäischen Dlachte, und es hatte nicht vortommen follen, bag unter ihren Mugen ein Rrieg gegen bas erhaltende Brincip geführt, daß die Rantone, damals noch unabhängige Gemeinmefen, jur Theilnahme gezwungen, und wenn fie biefelbe verweigerten, mit Barte geftraft worben find ; es batte nicht vorfommen follen, bag bie befiegten

Birren bes Jahres 1848 hat fie für ben Umfturg ber Rachs barlanber offene Partei genommen; und nur die gurcht por den unmittelbaren Folgen hat das formliche Bundnif mit verhindert. Bon bem Schweizergebiet find bie Cardinien Bublereien ausgegangen, welche in ben Rachbarlanbern Aufruhr und Bermirrung hervorriefen; auf Schweizerboben, mit Biffen und Billen ber Behörden murben Freischaaren gebilbet und bemaffnet; schweizerische Magazine haben ben Infurgenten Rriegebebarf und Baffen geliefert; ichweizerifche Regierungen haben ben bewaffneten Insurgenten Durchguge über ihr Bebiet gestattet, und bie Schweizergrenzen waren gemiffermaßen bie Operationsbafen für die Angriffe, welche auf bie Rachbarlander geführt murben \*). Rach ber milbeften Auffaffung lag ein schmählicher Bruch ber Reutralitat vor.

ţ

C

Ľ

t

ŧ

1

t

Die Revolution in Reuenburg rif bas Fürstenthum von Breugen los; die Bunbesbehorbe anerfannte und schütte bie

<sup>\*)</sup> Abgefeben von ber Berbreitung revolutionarer Schriften von ben allbefannten Romite's jur Organifirung bes Aufruhre in ben ans grenzenben beutschen Staaten u. f. w. find ungablige Thatfachen notorifc, welche ben Bruch ber Reutralitat feststellen. Den Ums flurzmannern wurden offen Baffen und Munition vertauft, ale bie Freischaaren bereits gebilbet, und ihre Abfichten gang offentunbig waren. Bei bem Ginfall ber Struve'fchen Freifchaaren in bas Großherzogthum Baben murben bie Daffen in Dagen burch bie Stadt Bafel gefahren, und an ber babifchen Grenze an bie Freis In andern Grengftabten aber hat man bie fcarler vertheilt. Sade noch weit bequemer abgemacht. Der Ranton Bern bat im April 1841 ben Mailanber Infurgenten 4 Gefchute, 12,000 @c. wehre und 120 Cir. Bulver abgegeben. Grengfantone gegen bie Lombarbel haben ben Infurgenien ben Transport ofterreichifcher Befangener über ihr Gebiet erlaubt. Richt bloß von ben Rantos nen langs bes Rheines find Ginfalle auf bas Grofherzogthum Baben, fonbern auch von Teffin in bie Lombarbei ausgeführt worben u. f. w.

republikanische Berfaffung biefes Kantons, und vernichtete bemnach ein Recht, welches Europa gewährleiftet hatte. Um aber ben Bruch unheilbar ju machen, schloß bie neue Buns besverfaffung bas monarchische Brincip gesehlich aus.

Es entfteht nun die Frage, ob die Aufhebung bes Buns besvertrages vom 7. August 1815 Die europäischen Grundgesetze verletete, und folglich die Anwendung des Intervenstionsrechtes begründete?

Die oben ermähnte Rote bes öfterreichtschen Kabinetes an ben Borort spricht aus, baß die Unverletlichkeit ber Schweiz nur als dem politischen Körper gemährleistet worden sei, wie er im November 1815 durch den Bundesvertrag bestand. Es ist wahrscheinlich, daß man diese Bedingung als selbstverständlich vorausgesett hat, aber die Afte selbst enthält feine Spur der sonst sehr natürlichen Berwahrung. Die ewige Reutralität war allerdings bei der Annahme der Transeaftion von 1815 als Bedingung gestellt worden, aber auch diese berührt mit feinem Worte den Bundesvertrag. Dieser

beränetät mit eingeschlossen, so konnten fie eben fraft dieser Sonveranetät die Ausübung eines Bruchtheiles berselben auf den Bund übertragen, denn dieser allein war als der politische Korper anerkannt, welchem die europäischen Berträge die Unabhängigseit von jedem fremden Einfluß gewährleistet daben. Wie viel die einzelnen Stände von ihren Souveräsnetätsrechten an die Gesammtheit abgeben mochten, es berührte formell die Mächte so lange nicht, als diese Gesammtheit nicht außer Stand geseht wurde, die internationalen Pflichten zu erfüllen. Da nun aber der geschlossene Bundestaat die angewiesene Stellung unter den europäischen Staaten entschieden viel besser, als der lockere Staatenbund zu behaupten vermag; so liegt auch von dieser Seite sein Grund und keine Berechtigung zur Einmischung vor.

Die Diplomaten des Jahres 1815 haben fich felbft bie Sande gebunden.

Bar nun die Aushebung tes Bundesvertrages vom 7. August 1815 völferrechtlich erlaubt; hat der Alt der Ausstellung der Bundesverfassung vom 12. September 1848 die außere Stellung des Schweizerbundes auch nicht verrückt, so sonnte diese Berfassung doch immer einzelne Bestimmungen enthalten, welche dem Geist und den positiven Grundsäpen der europäischen Staatenordnung widerstreben, internationale Berhältnisse verletzen, oder die Rechte Anderer franken. Die Rächte haben aber nun das unbestreitbare Recht, die Aenberung solcher Bestimmungen zu sordern und, auch ohne daß sie von dem Beschädigten darum angerusen wären, mit Gewalt zu erzwingen.

Bir glauben biefe Frage naher erörtern zu muffen.

Die Bundedverfaffung hat die Form eines Gefetes, und nicht mehr die eines Bertrages; fie hat bemnach von vorne herein den geschichtlichen Boben verlaffen, den alten Chatafter ber Eidgenoffenschaft aufgegeben, und die Stellung ber

Rantone gegen ben Bund mefentlich geanbert. 216 3med ber Bereinigung nennt ber Bertrag bie Behauptung ber Unabhangigfeit, Die Sicherheit gegen ben Angriff frember Dachte, und die Sandhabung ber Ruhe und Ordnung im Innern; bie Berfaffung fügt ben Schut ber Rechte ber Gidgenoffen bingu, und die Beforderung ihrer gemeinsamen Boble fahrt \*). Diefe Ausbehnung unterliegt gar mannigfachen Deutungen, und fann benütt werben, um in die innerften Berhaltniffe ber Rautone bineinguregiren, und bagegen merben fie wenig burch bie Claufel geschüt, bag bie Rantone fouveran feien, foweit ihre Couveranetat nicht burch bie Bundeeverfaffung befchranft ift, und weniger noch burch bie Bemahrleiftung ihrer "befdranften" Couveranetat \*\*). Alles mochte ben Rabineten febr unangenehm feyn, es mochte natürliche Borausfegungen umwerfen, aber nach Lage ber biplomatischen Aften, soweit biese befannt geworben find, liegt es außer ber Rechtssphäre ber Mächte, weil es nur bie innere Organifation bes "unabhangigen" politifchen Rorpers

betreffenben Bestimmung, ober wenigstens eine Claufel zur Babrung bes Rechtes bes Ronigs von Breugen, beziehungs. weise bes Artifels 23 ber Blener Congregatte für bie Anerfennung bes Bunbesftaates als Bebingung geftellt hate ten! Diefes einfache biplomatifche 3mangsmittel, confequent burchgeführt, mare wohlfeil und mahrscheinlich wirffam geworben. Die Borftellungen ber Rabinete find nuplos gemefen, aber, obwohl burch ben Neutralitätebruch verlett, baben fie boch ihre Befandten bei ber neuen Bunbesbehörbe beglaubigt, und bie Bestimmung, welche bem Saus Sobensollern . Branbenburg ben feierlich gemahrten Befis raubt, ift unverandert in der eibgenöffischen Bundesverfaffung Reben geblieben. Rufland hat bie größten Schwierigfeiten gemacht, es hat zweimal ben biplomatifchen Berfehr abgebrochen, aber Breugen, beffen Dynaftie unmittelbar verlett war, hat fortmahrend gegen die Gewaltthat protestirt, und eben boch feinen Befanbten gefchidt.

Faffen wir die bisherigen Erörterungen zusammen, fo ergibt fich ein einfaches Resultat.

Die Aufhebung ber Klöfter im Aargan forberte als Bruch bes Bundesvertrages die Mächte zu ernstlichen Borstellungen auf, und berechtigte Desterreich zu irgend einem Zwangsmittel gegen den Bund; die Austreibung ber Zesuiten gab den Kabineten das Recht und die Beranlassiung, der schweizerischen Bundesbehörde in dringender Form bemerklich zu machen, daß die Uebergriffe in die vom Bundesvertrag anerkannte und garantirte Souveränetät der Kanstone eine Berletzung des Bölferrechtes und des schweizerischen Bundesrechtes herstellen, und darum den allgemeinen Grundsätzen entgegenstehen, auf welchen die gegenseitige Ordnung der europäischen Staaten beruht. Die Freischaarenzüge mußten die Mächte zu der sesten Erstärung bestimmen, daß sie solch schmählichen Bruch des Friedens nicht dulden, und daß sie, im Interesse des allgemeinen Kriedens, die Ruhe

und ben Rechtsftand in ber Schweig felbft berftellen wurben, wenn es die Tagfagung nicht vermöge. Bur Androbung und Ausführung ber bemaffneten Intervention aber maren Die Machte berechtigt und berufen burch bie Berreigung bes Rantons Bafel ale offenen Bruch ber Transaftion und ter Wiener Congregafte; burch ben Conberbunbe Rrieg ale rolferrechtewibrigen lebergriff ber Bunbesgewalt, und ale brobenbe Gefährdung bee allgemeinen Friedens in Grundfat und That; bann burch ben offenen Brud ber Reutralität, welchen bas Benehmen ber Schweiz in ben 3abren 1848 und 1849 eingehalten hat; und endlich burch bie Unerfennung der Revolution in Reuenburg, burch bie Sanktion der Gewaltthat in der Bundesverfaffung als eines offenen Bruche ber europaischen Bertrage. Brunde fur bie mirfliche Unwendung biefes Rechtes lagen aber in ber verberblichen Richtung, welche bas Schweizermefen angenommen hatte und beharrlich verfolgte, in bem Enftem, welches die großen politifchen Grundfage verlaugnet

lung folder Fragen wirfen bann, wie immer, bie besonberen Intereffen ber Großmachte ein, und ber einen fann ein ents foiebenes Borgehen taugen, ber anbern aber ein fconendes Sinhalten genehm feyn. Bor bem Jahre 1848 murben bie Someigerwirren gar mild beurtheilt, und man fah nicht die Rolgen voraus, bie fich aus der Richtung ber Schweiger-Angelegenheiten herausstellten. England hatte immer eine ernftliche Dagregel nicht gerne gefeben; Ruglanb hatte berfelben wohl niemals große hinderniffe bereitet, granfreich, wenn es auch fich ftart gegen bie Freischaaren und gegen ben Conberbundefrieg erflarte, mußte mit Recht Bedenfen tragen, bem Spftem bes Liberalismus außer feinen Grenzen entgegenzutreten, und baburch feinen eigenen Rabifalen portreffliche Angriffepunfte ju geben. Die ofterreichis foe Bolitif mar bamale bie angftliche Erhaltung ber beftebenben Buftande, und Breußen hatte faum eine felbftftanbige Richtung in ben großen Angelegenheiten von Europa.

3m Jahre 1848 hatte man es nicht mehr mit einem bebrohten Ronigthum gu thun, fonbern mit einer Republif, welche fich gegen bas Andringen ber anarchischen Daffen mubfam vertheidigen mußte. Den Mannern, welche bamals Franfreiche Angelegenheiten beforgten, gebührt bie Anerfennung, daß fie ber Umfturgpartei in andern gandern niemals Unterftugung, ober auch nur Aufmunterung gaben. Gie baben Die Unabhangigfeit anderer Ctaaten geachtet, fie haben Die volkerrechtlichen Berpflichtungen erfüllt und ben Frieden von Europa erhalten. Diefe Staatsmanner burften aber bas Borgeben anderer Machte gegen die Schweiz nicht bulben, wenn fie ihr gand nicht ber Anarchie, und vielleicht einer furchtbaren Blutherrschaft preisgeben wollten. Um eine Intervention zu hindern, mußten fie jum Meußerften ichreiten; fie nußten ben Rrieg mablen, und biefer hatte fich nicht in ben Grengen ber Schweiz gehalten; er hatte fich über Deutschland und Italien verbreitet, und ohne allen Zweifel bas Staaten. Softem umgefturzt, in welches bie franzöfische Republit fich eingereiht hatte. Frankreich und Rußland hatten bamals Krieg führen können, aber Defterreich konnte es nicht, und nicht Preußen und nicht der deutsche Bund; benn in diefen Lane bern tobte der Aufruhr, oder brohte der Umfturz, und die größte ber deutschen Großmächte mußte für ihren eigenen Beftand kämpfen.

Als im Jahre 1849 in Deutschland, in Italien, in Unsgarn die Revolution besiegt war, da hatten die deutschen Großmächte freilich wieder Rraft und Mittel, um ihren Besschwerden gegen die Eidgenossenschaft Folge zu geben; ihre heere hielten auf drei Seiten die Grenzen der Schweiz besseht, aber deren Behörden sahen, daß die Zeit des Umsturzges vorerst zu Ende sei; sie erfannten die drohende Gesahr, und schosen den fremden Wühlern die Bertstätten. War nun die Schweiz auch nicht mehr der herd des Umsturzes, war jeht kein neuer Reutralitätsbruch möglich, so bestunden noch immer die Berlehungen der Wiener Congresate.

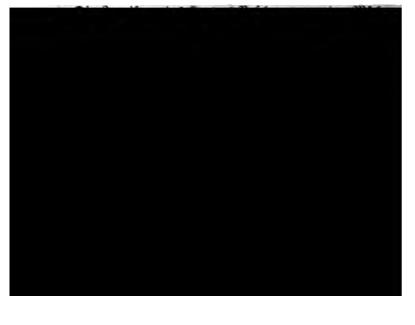

ben fie biefe Gelegenheit nicht benüht? Die Antwort ift nicht fomer; fie haben die Belegenheit nicht benütt, eben weil fie nicht gunftig mar. Roch maren bie Berbaltniffe in Kranfe reich feineswegs fo ficher geftellt, daß feine Regierung es hatte wagen burfen, einen Angriff auf bie Soweiz gut zu beißen ober zu bulben, ber Angriff mare auch jett noch ber Ariea geworben. Breußen hatte feine inneren Angelegenheis ten noch nicht wieber fo geordnet, bag es einen folden allein batte unternehmen fonnen, und Defterreich hatte freilich ein fiegreiches Beer, ftarter als jemale, aber gerabe biefes Beer fund am Ende bes Jahres 1850 fampfbereit gegen Breu-Auch bamale mare ein Rrieg vielleicht noch eine große artige Umwälzung geworben, welche einen gang anbern Charafter angenommen batte, und bie Früchte aller bisherigen Eiege über bie Revolution maren verloren gemefen. Darum hat bas ruffische Rabinet feinen Rrieg, und also auch feine Beranlaffung jum Rriege bulben wollen.

Das Alles mag Manchem vielleicht zweiselhaft seyn, aber unläugbar und gewiß war eine andere Folge bes Angriffes auf die Schweiz. Drei Jahrhunderte lang war die Eidge-wessenschaft in Abhängigkeit von Frankreich, der Bundesge-nosse im Sinne der Römer, nur unter anständiger Form. Ran hat es mit Recht als einen großen Gewinn für die europäische Ordnung betrachtet, daß man den Schweizer-Bund aus dieser Abhängigkeit befreit hat; aber jedes ernste Borgehen gegen die Schweiz hätte sie unter den Schus der Franzosen gedrängt, und was dieser bedeutet, das weiß man.

Die größten Intereffen haben gefordert, daß man das Epftem breche, welches jeden Begriff von Recht in der Schweiz verwirrte, und daß man fie in ihre natürliche Stellung zurudweise; dafür aber war nur ein Augenblid gunftig, und dieser Augenblid war der Beginn des Sonderbundfriesges. Damals war ein gemeinschaftliches Handeln der Kabinte möglich, damals hatten diese weniger Roten wechseln,

und ben Ernft ihres Billens burch Thatfachen zeigen follen. Ber bie Schweiger fennt und ihr Befen in ber Rabe beobachtet hat, ber weiß recht gut, baß fie ben biplomatifchen Rrieg nicht boch anschlagen. In ber Schweig wird Alles burch Intriquen gemacht, und beghalb glauben bie Diplomaten, baß fie fich auf ihrem eigenen Boben bewegen; aber fie taufden fich meiftens, benn ihrer fpigigen Reinheit ift Die plumpe Schlauheit ber Schweizer fast immer gemachfen. Che fie es recht merten, find fie in bas Getreibe ber Parteien, und baburch in eine burdaus faliche Stellung gefcoben. Ronnen fie in biefer etwas bewirfen, fo merben fie bas Biel bes Saffes, fegen fie nichts burch, fo mirb ihre Gefcaftig. feit ficherlich verhöhnt. Dit bem Schweizer muß man nicht viel unterhandeln, benn wenn man ihm gibt, fo will er mehr; bem Schweizer muß man ben Ernft zeigen, benn er beugt fich nur vor ber Dacht. In ihren außeren Begiebungen haben die Schweizer von jeher auf die Giferfucht ber Machte gerechnet. 3m Rovember 1847 mar biefe menigstens nicht übermächtig, aber man hat die Beit verschleubert, wahrend die Radifalen überfturgten, und baburch bie vollfommene Herrschaft gewannen. Satte man, ale es Beit war, Diefe Uebermacht gebrochen, fo hatte man ber Revolution einen Berb gerftort, und die Ereigniffe bes folgenden Jahres maren in manchen Dingen viel anbere geworben. ben größten Dingen wie in ben fleinften racht fich jebe Berfaumniß, und bie unbenütte Bunft bes Augenblides febrt felten wieber.

## XIII.

## Cetten - Beift, Rirchen: Geift und Evangelical Alltance.

(Bu ben "Streiflichtern").

Bor funfzehn Jahren ware es noch Riemanden protekantischerseits eingefallen, die Sache der Evangelical Alliance
vom Gesichtspunkte der Kirche aus beurtheilen zu wollen.
Jeht grunden sich nicht nur die Angriffe gegen sie auf den Begriff von der Kirche, sondern die Alliance selbst sah sich auch
von Borneherein genothigt, diesem Begriff gegenüber Ausflüchte zu suchen. So ändern sich die Zeiten, und die Proteftantismen mit ihnen.

Der König von Preußen selbst erklärte: "von bem Ausgenblicke an, wo er bas Grundprincip ber Allianco nicht als eine Combination von Rirchen, sondern von einzelnen liebevollen Christen aufgefaßt, die sich auf ber gemeinsamen Basis bes Glaubens und ber Liebe zu Christus verbänden, habe er ben Gedanken begeistert ergriffen" \*). Man fühlt wohl, in welch' eigenthumlichem Lichte hier ber Begriff von Lirche erscheint: wenn die "Lirchen" selber sich in solcher

<sup>\*)</sup> Alliance-Bericht in ber Rreuzzeitung vom 20. Juni 1857.

Beife hatten verbinden wollen, fo ware dies etwas gang Berwerfliches gewesen, für die Glieder dieser Rirchen aber ift es etwas gang löbliches; "Kirche" ift bemnach nichts weiter als eine pur außerliche Ordnung, welche ihre Glieder nach Umftanden in den Altentheil ftellen tounen, um außerhalb eine "gemeinsame Basis" in Christo zu suchen.

Ganz anders fr. Stahl. Er ftraft die Angaben ber Alliance über ihre Stellung zu ben Kirchen geradezu Lügen. "Die evangelische Allianz", sagt er, "will eine Union, eine ganz neue Kirche seine"; wenn sie dieß auch wirklich nicht wollte, so wurde sie doch mit Rothwendigseit dahin getrieben, wie sie benn auch bereits ihr eigenes Symbol, ihr gemeinsames Abendmahl und eine Art Kirchenregiment habe. Uebrigens erkläre sie in ihrer Anfündigung auch ganz beutlich selber: daß sie als Bereinigung aller berer, die den herrn Jesum von Herzen lieb haben, "eine Darstellung der Gemeinschaft der Heiligen" seyn solle, und als Schöpferin der neun Artisel ihres Symbols "eine Darstellung der Sub-

tengeift, welcher in ber und burch bie Alliance nun einen gewaltigen Invafionsfrieg gegen ben Rirchengeist im Lutherthum unternimmt.

Das "Individualifirungs Brincip" der Reformation ruht auf den beiden Sahen, welche als die großen Devisen an allen Fahnen der Alliance voranleuchten: dem Sola side und der Clara et sussiciens scriptura. Rur durch die ärgste Inconsequenz können diese zwei Principien mit einem Rest von Kirchengeist sich vertragen, ihr natürliches Produkt ist der Eestengeist. Schon in seinem Kampse mit Bunsen hat Hr. Stahl diese und andere Consequenzen derselben recht wohl gefühlt. Er hat es offen ausgesprochen: "Wie jest alle, die schriftwidrige Lehre ausstellen wollen, das ausschließliche Anssehn der heiligen Schrift anrusen, so alle, die Unglauben sien wollen, diese Rechtsertigung allein aus dem Glauben"\*).

3mmer bilden bas Schrift- und bas Fiducialglaubens-Brincip eine furchtbare und todtliche Baffe gegen allen Rirdengeift. Sie glangt jest auch in ber hand ber Evangelical Alliance. Die lettere verficht bamit nicht ben Unglauben, aber eine Unterfcheibung zwifden fundamentalen und nichtfundamentalen Lehren, ober Dffenbarunge-Bahrheiten, welche ber lutherifden und jeder andern Sonderfirde alle Berechtigung Bang richtig bemerft bas "Bolfeblatt" baruber: "Aus ber organifchen Ginheitefulle bes driftlichen Befenntnifies hat die Alliance nach Art einer modernen Aftiengesells icaft ober conftitutionellen Charte neun Artifel wie Spane berausgehadt, die ihre Grundlage bilben, wozu fich alle Theils nehmer von Bergen befennen follen; Artifel 7 bavon lautet: "bas Recht und die Pflicht bes eigenen Urtheils in Erflarung ber beiligen Schrift"; mit biefem rabifalen Grunbfas ift bie Auflösung jedes firchlichen Berbanbes von felbft aus-

<sup>\*)</sup> Stahl wiber Bunfen S. 122.

gesprochen; firchlicher Grundsat ift es von je gewesen, bas bei ber Rirche in ihrer organischen Einheit die Auslegung ber Lehre ift, die Allianz aber macht es jedem Schufter und Schneiber zur Pflicht, fich felbft seinen Glauben fritisch zur recht zu machen ").

Allerdings, wenn wirklich die "Auslegung bei ber Rirche" ware ober, wie Stahl sich ausbrückte, "die Rirche selbst den ganzen Glauben erhalten müßte, um den wahrhaften Glauben in dem Menschen sicher zu wirken": wenn das wäre, dann freilich wäre die Wasse der Allianco sofort zerbrochen. Aber solche Anschauungen heben nicht nur das Schristprincip, sondern auch das Sola-side absolut auf. Ein solcher Glaube wäre nicht mehr bloßes Bertrauen, sondern eigentliches Fürwahrhalten, wesentlich Beugung des Willens, Opferung der absoluten Individualität, und dem müßten die objektiven Albeisen Glaubens Begriff nicht mit Unrecht als "ungeheures Misverständniß" vorgeworfen. Abgesehen davon, daß er noch

Migverständniß" vorgeworsen. Abgesehen davon, daß er noch

ber Ratholicismus bieß Berhaltniß abhangig macht von feis nem Berhaltniß jur Rirche".

Bir haben die Alliance bereits nach zwei Seiten betrachtet: erstens insofern sie eine pietistische Reaktion gegen
ben positiven Ausschmung, zweitens insofern sie die calviniiche Offensive gegen die lutherische Strömung ist. Aus dem
Borstehenden ergibt sich ihre britte Seite: als Reaktion des
Seitengeists gegen den Kirchengeist. In dieser Richtung geht
sie direkt auf den Kirchenbegriff; sie bringt daher auch denselben überall sast unwillfürlich zur Sprache. Und diese ihre Seite ist um so wichtiger, weil sie da als mächtige Consequenz gegen die inconsequente Halbheit austritt. Man kann
sagen, der Kampf der Alliance gegen den lutherischen Kirchengeist sei eigentlich nichts Anderes, als eine Rebellion,
welche gegen den letztern von den unterdrückten Folgerungen
der eigenen Principien gemacht wird.

Wie weit es von Seite bes lutherischen Kirchengeistes mit dieser Unterdrückung und Zurucksehung ber eigenen Principien getrieben wird, zeigt schon die Thatsache an sich, daß et eine wesentliche und principielle Berschiedenheit von dem resormirten oder calvinischen Kirchenbegriff geltend zu machen sucht. Run beachte man erst die Art und Beise, wie er diesen Unterschied im Detail firirt! Man gibt sich in der That alle Rühe, den kirchenrechtlichen Kanon des großen Carpzov zu bestätigen: gemischte Ehen Lutherischer mit Kastholiken seien zwar nicht räthlich, doch hätten sie lange nicht das Anstößige, wie diesenigen mit Calvinisten \*\*).

Eine unausfüllbare Rluft, fagt eine neuefte Auslaffung biefer Art, scheibe bie Lutherischen, ober bie eigentlich "beutsche Reformation", und bie Reformirten und fie gehe von einer

<sup>\*)</sup> Berliner Protest. R.. 3. vom 19. Mai 1856.

<sup>\*\*)</sup> halle'sches Bolfsblatt vom 8. Juli. 1857. E

· Grunt vericbiebenheit aus. Die Beweisführung lautet wortlich wie folgt. Bene wollte nichts weniger als mit ber Trabition brechen, noch neue Rirchen grunben, fonbern vielmehr bie achte Trabition und ben geschichtlichen Leib ber Rirche neu befeelen; aber neben ihr ber lief jener rabitale Beift, ber mit ber Beschichte brach, er wollte nichts als bie Bibel gelten laffen, und auf ihrem Grund bas Chriftenthum neu aufbauen; nothwendig gab er fich jugleich ber subjeftis ven Auslegung preis, und eröffnete bamit eine Ausficht bis in's Unendliche fortgefester Spaltungen. Der Grundunterfcbieb zeigte fich gleich im Gult: bas neue abstrafte Bibel-Chriftenthum that nicht weniger als Alles ab bis auf bie leeren Rirchenmauern und auf die blofe Bredigt; bas Sinwegihun bes Altare mar nur ber Ausbrud bes fehlenben Dofteriums, mabrend bie lutherische Rirche bie fefte Dbjettivitat ber firchlichen Erweisungen und Ginrichtungen neubefeelt festhielt. Dort murben biefelben aufgelost und in's Subjeftive, in's leiblos Spiritualiftifche babingegeben, bie lobliche Inconfequent ber Rinbertaufe verleibt noch ben Bermittlung an einem gebrudten Buche hangt, fo kam es nur barauf an, glaublich ju machen, baß ein ploglich aufgetauchtes zweites gebrudtes Buch ebenfalls göttlichen Urhrungs fei".

Dit folder Gelbftgefälligfeit fagt ber lutherifde Rirden-Beift jest bem reformirten Seftengeifte ab: nicht nur ba und bort in Deutschland, sondern auch in Rorbamerita wird bem "Unterschied zwischen lutherisch und reformirt" neueftens auferordentliche Sorgfalt gewidmet \*\*), und felbft aus Frantreich vernimmt man mit Bergnugen, daß die beiden Rirchen einander gar nicht mehr verfteben, fobald die Rede auf Rirche, Saframent und Befenntniß fommt" \*\*\*). Go oft er gerade ungehindert ift vom Princip und auf praftischem Gebiet sich ergeht, spricht sich jener Kirchengeist in einer Weise aus, baß man auf ber anbern Seite jungft nicht ohne Brund gefragt hat: mas benn mohl Flacius Illyrifus, ben Luther selbst als seinen "congenialen Thronerben" bezeichnet, bazu fagen würde? ob er nicht jest gegen "fo Ungehenerliches" biefelben Rraftnamen anwenden wurde, wie einst gegen ben "Antichrift zu Rom": epifurifche Balaamiten, Abitophele, Jonababs, beimliche Mamelufen 2c. +)?

Indes trägt der lutherische Rirchengeift sein Gericht und Urtheil stets auch im eigenen Busen mit sich herum. Derselbe Mann, der seine "Grundverschiedenheit" von den Calvinisten weitläufig auseinanderset, muß am Schlusse doch gestehen: "in der Seele der Reformation find wir mit ihnen einig, in dem Bauen auf die Rechtfertigung allein aus dem Glauben, und in den großen und vielen Consequenzen, die von da

<sup>\*)</sup> Salle'fches Bolfeblatt vom 8. und 11. Juli 1857.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Berliner Proteft. R .: 3. vom 11. Juli 1857.

<sup>\*\*\*)</sup> Bolfeblatt a. a. D. vom 11. Juli.

<sup>†)</sup> Berliner Protestant. R. 3. vom 4. Juli 1857.

ausgehen".). Run ja, eben biefe Confequengen — fie find ber Hebel, welchen ber Seftengeist am Buntte bes Sola-Ada einsest, um mit leichter Mühe die gange Täuschung ber instherischen Erbsirche aus den Angeln zu heben, und dem Schein des "Grundunterschieds" zu zerschmettern. Das Solafide bedingt das Bibelprincip und umgefehrt; beibe verdieten absolut die Kirche nach Stahl'scher Definition, als göttlichen Organismus mit Macht und Recht über den Menschen; denn beibe würden durch eine solche Kirche nothwendig aufgehoben. Daher kommt sest der Seftengeist in der Evangelical Alliance, das Sola-side "mit seinen Consequenzen" als Talisman um den Hals geschlungen, und spricht zum lutherischen Kirchen-Geist: du hast kein Recht zu eristiren, im Ramen deines eigenen Eides auf's Sola-side, steig' herab und werde gleich unser Einem! — Und die Allianz hat ganz recht.

In der That scheinen bem Rirchengeift in der letten Beit diese ewigen Bedrohungen von Seite der Union und "Allerweltsfirche" benn doch ju herzen gegangen ju senn. Es fielen allmählig benfmurdige, wenn auch schückterne Neue

warum nicht? Antwort: es waren damals benn boch allzu gewichtige Erwiderungen erfolgt. Man hatte allzu unwiders sprechlich gezeigt, daß mit einer folchen Rirche das Sola-fide und die Clara et sufficiens scriptura absolut unverträglich wären.), daß eine solche Kirche nachträglich gar niemals hätte entstehen können. "Die Institution mit ihrem bindenden Ansichen über den Menschen soll nach Hrn. Dr. Stahl die Kirche spra": so ruft Hr. Dr. Schenkel erstaunt aus und er fährt unwiderleglich sort, wie folgt:

"Das ift eine ganz und gar römisch-fatholische Bezeichnung bes Begriffs Rirche. Sätte Gr. Dr. Stahl in dem Rathe der Brotestauten vor dreihundert Jahren gesessen, so hätte er den von ben Reformatoren bis auf's Blut vertheivigten Begriff der Rirche als der Gemeinde der Gläubigen für eine bloß menschliche, ja amoritätswidrige Sphothese halten, bagegen bas überlieserte Episco- pat für die eigentlich von Gottes wegen zu Recht bestehende Rirche allemus, der da Träger gottverordneter Ausgaben ist", an ihre Eusle getreten. Ich stehe keinen Augenblid an, zu bekennen, baß, wenn ich einmal zu bieser Ueberzeugung des Hrn. Dr. Stahl geslangt ware, die Folgerichtigkeit des Deutens mir den Ueberrritt zur römischen Rirche als eine zwingende siteliche Nothwendigkeit auserlegen würde"

Man fieht: Hr. Stahl hatte gute Grunde, jest ber Alliance gegenüber wieder auf die Täuschung der Erbfirche sich zuruckzuziehen, und daher jest wieder zu definiren: "die Kirche das ist der Lehrinhalt". Freilich ist dieser Standpunkt ein ganz und gar unhaltbarer; doch begegnet er nicht gleich von Borneherein dem Vorwurf des Ruckfalls in den Katho-licismus. Zene Definition ist ebendarum ständige Ausflucht des Kirchengeistes und Zustucht vor dem Sektengeist gewor-

<sup>\*) 3.</sup> B. Berliner Broteft. R. . 3. vom 29. Marg 1856.

<sup>\*\*)</sup> Shenkel für Bunsen wiber Stahl G. 17.

und ben Ernft ihres Billens burch Thatfachen zeigen follen. Ber bie Schweiger fennt und ihr Befen in ber Rabe beobachtet hat, ber weiß recht gut, baß fie ben biplomatischen Rrieg nicht hoch anschlagen. In ber Schweig wird Alles burch Intriguen gemacht, und beghalb glauben bie Diplomaten, baß fie fich auf ihrem eigenen Boden bewegen; aber fie taufden fich meiftens, benn ihrer fpigigen Reinheit ift bie plumpe Schlauheit ber Schweizer fast immer gemachfen. Che fie es recht merfen, find fie in bas Betreibe ber Parteien, und baburch in eine burdaus falfche Stellung gefchoben. Ronnen fie in biefer etwas bemirfen, fo merben fie bas Biel bes Saffes, fegen fie nichts burch, fo mird ihre Wefcaftig. feit ficherlich verhöhnt. Dit bem Schmeizer muß man nicht viel unterhandeln, benn wenn man ihm gibt, fo will er mehr; bem Schweizer muß man ben Ernft zeigen, benn er beugt fich nur vor ber Dacht. In ihren außeren Beziehungen haben die Schweizer von jeher auf die Gifersucht ber Machte gerechnet. 3m November 1847 mar biefe menigftens nicht übermächtig, aber man hat bie Beit nerschleubert, mah.

## XIII.

## Cetten Beift, Rirden Geift und Evangelical Alliance.

(Bu ben "Streiflichtern").

Bor funfgehn Jahren mare es noch Riemanden protefantischerseits eingefallen, die Sache ber Evangelical Alliance vom Gefichtspunfte ber Rirche aus beurtheilen zu wollen. Best grunden fich nicht nur die Angriffe gegen fie auf ben Beariff von der Rirche, sondern die Alliance felbft fah fich auch von Borneherein genothigt, Diefem Begriff gegenüber Musfluchte ju suchen. So andern fich die Zeiten, und bie Proteftantismen mit ihnen.

Der Ronig von Breugen felbft erflarte: "von bem Mugenblide an, wo er bas Grundprincip ber Alliance nicht als eine Combination von Rirchen, fonbern von einzelnen liebevollen Chriften aufgefaßt, die fich auf ber gemeinsamen Bafis bes Glaubens und ber Liebe ju Chriftus verbanben, habe er ben Gebanten begeistert ergriffen" \*). Man fühlt wohl, in welch' eigenthumlichem Lichte bier ber Begriff von Rirche erscheint: wenn die "Rirchen" felber fich in folder

<sup>\*)</sup> Alliance-Bericht in ber Kreugeitung vom 20. Juni 1857. 14 XI.

fr. Dr. Stahl hat einen Deifterfreich gewagt, inben er 1856 erflarte: Die Rirche ift ein gottverorbneter Organismus mit Recht und Dacht über ben Menfchen! Das ware freilich ein febr reales Ding ober Thatfache, aber wir haben gefeben, wie es bem berühmten Rebner bamit ergangen. Or. Rliefoth hat gleichfalls ausbrudlich gefagt: "Die Rirche befteht nicht bloß aus Berfonen, fonbern auch aus Dingen. "Unb", erlautert eine altlutherische Rritif, "nachbem biefe Dinge nur erft neben bie Berjonen gu fteben gefommen, fo laft er fie vollende vor bie Berfonen in erfte Reihe treten: Die Rirche beftehe aus einer Bielheit gottlicher Inftitute, in welchen bie jur Rirche gehörenben Menfchen ihren Beruf und Stand finden, fie fei ein aus Inftituten und Berufen, Neme tern und Stanben gegliederter Organismus". 3meifelsohne abermals fehr reale Dinge; aber abgefehen bavon, bag Gr. Rliefoth nicht einmal eine firchliche Berfaffung juris divini für fie zu finden weiß, fo muffen fie offenbar baffelbe Schidfal haben wie bei Grn. Ctabl. Die Altlutheraner rufen im Schreden vor ihren Consequenzen fogar ben Seftengeift felBefen ber Kirche selber. "Die Kirche ist ber Lehrinhalt": fagen sie. So glaubt z. B. Hr. Hengstenberg zwischen ber Schla und Charybbis ber blosen Person und ber eigentlich settmenschlichen Dinge durchzuwischen. Er erklärt, indem er Kliefoth's Buch über die Beichte empsiehlt, ausbrüdlich: man trauche deshalb nicht auf den theuer gewordenen schrift- und bekenntnißgemäßen Begriff von der Kirche "als der Gemeinde der Heiligen" zu verzichten; die Polemis Kliefoths treffe und eigentlich nur den schief, b. i. reformirt, pietistisch und unionistisch gesassen Kirchenbegriff.

Denn die Kirche Gottes ift allerbings nicht die Gemeinbe ber angeblich aus bem Geift gebornen, subjektiv mehr ober weniger beliebig Gläubigen, fondern fie ist die durch Gottes lauteres Bort und Sakrament geschaffene und erhaltene, um Wort und Sakrament gesammelte Gemeinde der Gläubigen. Wird nur Wort und Sakrament als objektiver kirchenbildender Faktor gehörig erfaßt und betont, so ist damit die ausreichende Antichese gegen alle einseizig spiritualistischen Verflüchtigungen und Auflösungen des Begriffes der Kirche, des gottgestisteten Amts der Gnadenmittel-Berwaltung, wie aller dieser Verwaltung dienstearen Institutionen gegeben \*).

Die Nota ecclesiae in solcher Beise zur Substanz ber Rirche machen, ist freilich ein so handgreisliches Quidproquo, das wir kaum unsern Augen trauten, als wir vor vier Jahren zum erstenmale die Bahrnehmung zu machen glaubten. Seitdem aber, und gerade im Constist mit dem Sektengeist, hat sich die Thatsache dieser Ausstucht in der Berlegenheit über allen Zweisel erhoben. Daher konnte der westpreußische Candidaten Berein die Frage discutiren: "ob die Symbole die Rirche gemacht haben und nicht umgekehrt", oder ob "der heilige Geist die Kirche und die Symbole zumal hervorges rusen" \*\*)? Deshalb konnte die Conferenz des lutherischen Pro-

<sup>\*)</sup> hengstenberg's Evang. R.- 3. vom 9. Mai 1857.

<sup>\*\*)</sup> Darmft. R. B. vom 6. Mai 1856.

vinzial-Bereins von Pommern behaupten: "weil in ber Belt, muffe die Kirche ein außerer Organismus senn, bessen Dittelpunkt das formulirte Bekenntniß ist; die Kirche wird, muß werden Confessionskirche". Auch der Sächsiche Centralverein erklärte sich für die "Confessionskirche", obwohl Pastor Ahrendus meinte: die rechte una sancta catholica scheine ihm das noch nicht zu seyn, die ihm vor das geistige Auge trete, die aber Gott erst geben musse"). Die lette Wittenberger Generals Conferenz sand es noch insbesondere für den Bestand der lutherischen Kirche inmitten der preußischen Union sehr zweckmäßig, daß "nach dem sutherischen Grundsah das Bekenntiß die Kirche constituire", nicht etwa das Kirchenregiment\*\*).

Rurg, die Definition: "die Rirche ift ber Lehrinhalt", wurde als ein Bollwerf des Rirchengeistes aufgeworfen. 3n Wahrheit aber ift dieselbe ein Blendwerf, das nach keiner Seite hin leistet, was es leisten sollte. Es schütt nicht gegen die katholische Consequenz; es genügt nicht den beiden großen Principien der Reformation; es verwahrt nicht gegen die

Die fage es bann, etwa mit bem Grn. Baftor Munchmeper und Andern, offen beraus, daß ber reformatorische Kirchenbegriff einer Revision bedürfe, und daß die Augsburgische Confession in Arukel 7 und 8 geirrt habe. Dann aber verlange sie auch nicht nehr, daß Geistliche in unbedingte Verpflichtung gegen Vefenntwisschriften genommen werden, welche in Beziehung auf Fundamental-Vestimmungen entschiedene Irrihümer gelehrt haben; dann flage sie diezenigen nicht mehr grundstürzender Irriehren an, welche auch durch andere Artikel der Augustana ihr Gewissen nicht mehr für gebunden erachten").

Die Lehrinhaltes oder Confessionefirche erfullt aber auch nicht einmal einen 3med, ber bes Abweichens von ben Cymbolen werth mare. Die unumgangliche protestantifche Mudrebe, baß "bie fichtbare Rirche immer nur eine fehr unvolltommene Realifirung ber 3dee ber Rirche fei", mußte ba nothwendig wegfallen, und eine folche Rirche mußte, im Ernft gefaßt, abfolut unfehlbar und alleinseligmachend fenn. Ber aber will und fann bruben einen folden Rirchenbegriff julaffen: jebes protestantische Landesfirchlein, wie Br. Safe fagt, an beffen Epipe ein Rliefoth fteht ober ein Betri ftehen mochte, fur unfehlbar und alleinseligmachend ausgeben \*\*)! Ferner: ber Lehrinhalt fann nie unfehlbar fenn burch fich felber; er muß eine objektive Garantie außer ihm haben und einen Mund, ber ihn jeben Augenblid befinirt. Bo ift mehr Streit über bie Lehre ale gerade unter ben orthodoren Lutheranern, nicht nur unter ben einzelnen Theologen, fondern auch unter ihren "Rirchen" felber, fo baß 3. B. die erclusiven Lutheraner in Breußen ale Sefte behandelt werden, mahrend fie andermarts Lanbestirchen find, und die Begner ju beiben Seiten guverkotlich hoffen, es werde endlich Niemand mehr wiffen, mas

<sup>\*)</sup> Schenfel fur Bunfen wiber Stahl S. 12.

<sup>\*\*)</sup> Dr. Karl Sase: "bie Tubinger Schule", bei Gelzer: Protestant. Monateblatter. 1856. Marz. S. 214.

lutherische Rirche, was lutherische Sette fei \*). Bas thut nun der Organismus "ber Kirche als Lehrinhalt" bei allen diesen Fragen? Fordert er nicht die fatholischen Consequenzen mit Gewalt heraus? und was ist gegen die Subjektivisten logisch einzuwenden, wenn sie diese Consequenzen ziehen?

"Die Confession ohne die hierarchie schwebt in ber Luft. Wie soll die reine Lehre ihren Breck erfüllen, wo soll ihre Reinbeit herfommen und erhalten bleiben, wenn nicht Aemter und Ordnungen vorhanden sind, denen es gegeben ift, mit absoluter Sicherheit diese Reinheit der Lehre zu bewirken, zu erhalten, und an die heilsbedurftigen Geelen zu bringen \*\*)?

Mit ben protestantischen Principien ist aber überhaupt jebe solche unbedingte äußere Autorität unverträglich, auch ber Lehrinhalt selbst als firchliche Wesenheit. Denn was sollte ba noch das große Princip der clara et sussiciens scriptura? Man sasse dieses Princip sest in's Auge und vergleiche damit die den Confessions-Kirchenmannern mehr und mehr sich ausdrängende Consequenz, daß, wie z. B. die lutherische

Echenfel ftaunend ausruft: "Die Evangelische Rirchenzeitung bradt fich gerabeso aus, als ob gegenwärtig keine Schriftsorschung mehr möglich, ja als ob Schriftsorschung ein Attentat gegen die ""gefundene Wahrheit"" ware, da es nun nichts mehr zu finden gebe; welche Verwirrung der Gedanken und Begriffe läuft hiebei mitunter"\*)!

Richt minber bireft und empfindlich ftogt aber ber Lehr-Inhalt als firdliche Befenheit gegen bas große Princip vom Es ift namlich bann burchaus unvermeiblich, Sola-fide an. daß die Confessionofirche ihren gangen Lehrinhalt dem Ginulnen zum Glauben vorftelle, von ihm nicht nur ben Confens jur ftellvertretenben Gerechtigfeit forbere, foubern Rurmahrhalten ihres gangen Lehrcompleres. Comit ift im Sandumwenden der feligmachende Fiducial . Glaube abgethan und bem rechtfertigenben Blauben bes Ratholifen Bahn gebrochen mit allen feinen Consequengen. Gin Beispiel! Dr. Stahl hat in Streite mit Bunfen gang unbefangen geaußert : "um ben vahrhaften Glauben in bem Menfchen ficher zu wirfen, muß die Rirche selbst ben ganzen Glauben in seiner Babrbeit erhalten"! Dan bore, wie bundig, rund und nett fr. Schenfel barauf ermidert!

"Die evangelische Wahrheit bedarf eben nicht zu ihrer Erhalmung einer befondern außern Institution, umgekehrt — die äußere Institution hat die Wahrheit verdunkelt, vergraben. Wie aber die Bahrheit nicht von der erhaltenden Thätigkeit der Kirche abhängig ift, so ist sie auch nicht von ihrer auslegenden Thätigkeit abhängig. Es ift einer der lutherischen Lehrsähe, daß die hellige Schrift ihr eigener Ausleger ift".

"Ferner aber muß nach orn. Dr. Stahl ble Rirche ben gansen Blauben, b. h. ben ganzen rechtfertigenden Glauben erbalten. Er scheint wirklich ber Meinung zu fenn, die fides quae creditur fei rechtfertigend, und bazu gehore bas ganze theologische

<sup>\*)</sup> Darmft. R.. 3. vom 12. April 1856,

Softem, zum minbeften bie Augustana mit ihren 28 Artifeln. Aber nicht ber gange Glaube, b. h. Glaubeneinhalt ber Bekenntniffe, nicht bie Reinheit ber gangen Lehre, wie or. Stahl fich ausbruck, rechtiertigt, sonbern ber Glaube, bag uns um Christi willen bie Gunbe vergeben wirb. Derjenige Begriff vom rechtsertigenben Glauben, welchen or. Stahl barlegt, findet fich nur im Catechismus romanus\* \*).

Solde Burudmeisungen vom Standpunkte bes Sola-Ado find so unwidersprechlich und unwiderstehlich, daß man auf Seite der Lehrinhalts-Rirche selbst zu einer hochst verhängnis vollen Concession sich gedrängt sieht. Es ist dieß ein sehr wicktiger Punkt; von ihm aus allein ist es möglich, den gewaltigen Streit ganz zu verstehen, der jest zwischen Union und Consession, Alliance und Kirche, Sestengeist und Kirchengeist wüthet. hier zeigt sich zugleich am deutlichsten, wie und warum die letzeren Tendenzen gegen die ersteren so sehr im polemischen Rachtheile stehen.

Die gedachte Concession entsteht wie folgt: den ganzen Lehrinhalt in den rechtsertigenden Glauben hereinziehen. Dos

legisch ganz rictig: was nicht nothwendig ist zur Seligkeit, bas kann auch nicht fundamental seyn. Man erkennt hierin bie seste Basis aller Union und "Allerweltsfirche". Der Rirschengeist weiß sich dagegen nur durch den Machtspruch zu verwahren: "wir können die Unterscheidung sundamentaler von nicht fundamentaler Lehre nur auf dem Gebiete der Theorie anerkennen, muffen ihr aber alle praktische Consequenz, namentlich alle kirchenbildende Bedeutung um so mehr abssteiten".).

Ift eine widerspruchevollere und abfolutiftifdere Behauptung benfbar ale biefes Diftat, wie es an ber Gnabenberger Conferenz ergangen, in verschiedenen Formen aber allenthalben angetroffen wird? Um bee Sola-fide millen muß man unterscheiben zwischen seligmachenbem und nicht feligmachene bem Lehrinhalt; weil wir aber bes gangen Lehrinhalts bedurfen, um die Rirche aus einem Ding und nicht bloß aus subjeftip glaubigen Personen ju bilben, beghalb barf boch eine Unterscheidung von Richt-Fundamental nicht gelten: fo fpricht ber Rirchengeift. 3hr follt eben bie Rirche nicht aus Dingen bilben, fondern aus Berfonen: fo erwidert ber Geften-Beift in ber Union und ber Alliance, und er argumentirt gang richtig wie folgt: Rur bas Sola-fide ift nothig gur perfonlis den Celigfeit; ein anderes Fundament ale ein perfonliches fennt bas Chriftenthum nicht; alfo ift aller übrige lehrinhalt nicht fundamental, fondern der perfonlichen Auswahl unterworfen, barf jedenfalls ber "gemeinsamen Bafis" nicht im Bege fteben.

Dieß und nichts Anderes hat die Alliance in ihre neun Artifel eingetragen. Dem Individualismus ift ba Thure und Thor geöffnet, wenn auch dem puren Subjeftivismus noch eine Schranke gestellt ift. Aus dem lettern Grunde find die

<sup>\*)</sup> Bengftenberg's Evang. R. . 3. 1956. Juli. G. 630.

Subjektivisten nicht zufrieden mit ihr; die Alliance leiftet ihnen noch nicht genug "Gewissensfreiheit" und immer noch zu viel "Lehrinhalt". Sie wollen nur allein "Christus" annehmen, "sowie sie ihn nach einer treuen und gewissenhaften Forschung in der heiligen Schrift erkennen"); und das
Sola- side führen sie nur im Munde, um zu behaupten, daß
es überhaupt nicht darauf ankomme, was und wie viel geglaubt wird. Auf diesem Wege sind sie zum Theile dahingekommen, mit aller andern Lehrnorm auch noch die Bibel
als Lehrnorm für unprotestantisch zu erklären. Das hat fr.
Krause selbst im Bunsen-Stahl'schen Streite sehr gut aussprochen:

"Bare die Bibel ein Geschuch und eine Lehrnorm, so bedürfte fie gleichfalls der authentischen Auslegung, wenn nicht ber ganze Awed versehlt werden sollte; eine solche normative Grundlage fordert für consequentes Denken mit unverweigerlicher Rothwendigkeit die ganze kirchliche Institution mit untrüglichem Bekenntiß, Amt und Regiment. Kann man das als Protestant nicht wollen, so muß man auch die letzte Position des römischen Kirchenspstems sahren lassen, die normative Geltung ber Bibel, die Wurzel, aus der alle römischen Position en mit Nothwendigkeit wieder hervorwachsen"\*).

Um bis zu folder Confequenz fortzuschreiten, bazu waren nun allerdings die Alliance. Manner nicht fritische Bietiften genug. Indeß erfüllt thatsächlich die "Pflicht" der eigenen Bibelauslegung dieselben Dienfte, und leiftet faktisch alle "Ge-wisensfreiheit", die Gr. Bunsen und der "frühere Luther"

<sup>\*)</sup> Programm ihres Erbauungeblattes "ber Sonntageabend". Berft, ner Broteft. R.-3. vom 22. Nov. 1856.

<sup>\*\*)</sup> Berliner Proteft. R.-3. vom 29. Darg 1856.

<sup>\*\*\*)</sup> fr. Schenfel behaupret: bis jum Jahre 1526 fei Luther fo gieme lich ber Bunfen'ichen Anficht wie über alle Freiheit, fo namentlich über bie Gewiffensfreihelt gewesen. "Das ift ble achte, ursprungliche

nur immer verlangen fonnten. Es ift mit ben Dogmen ber neun Axtifel gar nicht fo engherzig gemeint, wie es auf ben erften Moment icheinen mochte. Das beweist ein Blid auf ben frangofischen 3meig ber Alliance. Reiner ift eifriger und exaltirter. Aber erft noch bei ber letten Unione . Confereng ju Paris protestirte ein berühmter Sprecher beffelben, Gr. be Preffenfe, feierlich gegen alle "abgeschloffenen Formulare und Befenntnißschriften als bedeutenden hemmschuh bes Kortfdritte ber Bahrheit", empfahl die Bibel allein "mit geitgemäßer Entwidlung ber Dogmen", und fcarfte "bie unerlägliche Bflicht ein, die formulirte firchliche Lehre als basjenige, was fich zwischen Gott und uns ftelle, zu befeitigen und ju verbrangen". Bugleich erharteten bort bie eigentlichen Arianer ihre Bugehörigfeit zur Alliance burch ben Antrag: es fei gut, wenn auf berfelben Rangel über bie biblifche Trinitatelehre und ben Unitarismus gepredigt werde"), bamit bie Gemeinde mahlen fonne, mas ihr gefalle \*\*).

Bon den neun Artikeln der Alliance als einer Minimums. Lehrnorm" hatten also die Subjektivisten thatsachlich wenig oder gar nichts zu befahren. Dagegen besteht allerdings eine Grunddifferenz im Kirchenbegriff. Die Subjektivisten haben nichts mit dem eigentlichen Sektengeist zu schaffen, der Sektengeist nichts mit der Kritik. Die Kirche der Subs

Anschauung und Lehre Luthers von bem unbebingten Rechte ber Ges wissensfreiheit. Grundsählich hat er bieselbe niemals, aber vom 3. 1526 an thatsächlich hin und wieber zurückgenommen. Gr. Rliesoth wird sagen: jenes seien bie Ansichten des extravaganten Luthers. Richtig, wenn bas ber extravagante Luther ift, welcher bas beutsche Bolf vom papstlichen Joche befreit hat!" Schenkel für Bunsen wiber Stahl S. 41.

<sup>&</sup>quot;) "wie es benn leiber in ben reformirten Rirchen fcon lange gefchieht", bemertt ber Correspondent.

<sup>\*\*)</sup> Bengftenterg's Grang. R. 3. vom 24. unb 27. Juni 1858,

jektivisten ist immer noch eine Art Erblirche, bas "Ding", woraus sie bieselbe bilden wollen, eine bemofratisch-parlamentarische Rirchenverfassung. Dagegen ist es die Signatur bes Sektengeistes und der Alliance in ihm, daß sie die Rirche aus den Personen bilden, die "Darstellung der Gemeinsschaft der Heiligen" constituiren, die vorläusige wenigstens.

Die vorläufige! Denn aller Seftengeist und alle Berfonen-Kirche geht naturgemäß mit ber Zukunftslirche um, worüber die Subjektivisten ihrerseits lachen und spotten. Insebesondere soll und will die Alliance nur die Unterlage bilden für die Kirche der Zukunft, für das eigentliche Reich Gottes, welches erst kommen soll. Die "Personen" fühlen denn doch, daß sie für die reale Selbstirche nicht genug vergottet sind, und ihr Sieg über das antichristliche Wesen" mehr als zweiselhaft ist, wenn Christus es nicht selber gewaltsam stürzt. Die Sehnsucht nach der Zukunstessirche ist demnach im Grunde eine unwillfürliche Demüthigung des sektischen Hochmuthet sie spricht immerhin ein Mißtrauen in die subjektive Heiligkeit und ein Berlangen nach realer Objektivität derselben aus: sozusagen ein unverstandenes Heimweh nach der Gottmenschlichkeit der alten Kirche\*).

<sup>\*)</sup> Insofern liegt auch bem Bukunftefirchen: Glauben noch jener Gebanke zu Grunde, ben B. Menzel frn. Schenkel so schon entges genhält. "Eine helligung ber Gemeinde ift ohne die von den Aposteln ererbte Weihung, also ohne außern Anhalt und ohne außere Autorität gar nicht möglich; alle wahren heiligen waren es im innigsten Einklange mit der Kirche, und im Dienkt der Rirche, in heiliger Demuth, nicht durch freie Selbste bestimmung und in der hoffart des eigenen Geistes; die Gemeinde schöpft aus sich selbst keinen neuen heiligen Geist, sie kann nur von dem alten, der die Apostel am Pfingkteste ersteuchtete, durchbrungen werden, und muß sich insoserne an das Gegebene halten." (Literaturs Blatt vom 6. August 1856). — Die Zukunftsfirche nun will bieses "Gegebene" ganz von Reuem hergestellt wissen.

Der "Lehrinhalto" - Rirche macht biefe Richtung gerabe ben Bormurf, daß fie jenen heiligften Bug in ber Berfon ertobte, ihr nur Traber reiche ftatt ber Fruchte vom Baume bes Lebens; Die rechte "Berfonen" - Rirche erfterbe in bem Mage, ale bie Fahne bee Confessionalismus Anhang ge-Mle g. B. Sr. Bengftenberg fich fehr ungehalten winne \*). jeigte über bie halbe Confessionalifirung ber babifchen Union, ba fchrieb ihm ber Alliance-Mann Dr. Stern: "Wir unterfceiben zwifden Rirche und Reich Gottes und halten bafur, bas bie Rirche bas Reich Gottes nur vorbereite; wir find nicht einverftanden, daß daffelbe icon vorhanden ober icon einmal bagemefen fei; baffelbe ift gwar mit unferm Berrn Befu gefommen, ift jeboch vorerft nur inmenbig in benen, welche fich ju Chrifto haben bringen laffen; wir glauben aber, baß baffelbe auch einmal außerlich in die Erscheinung treten werbe" \*\*). Unverfennbar ift in biefen Worten ber Standpunft von ber "Berfonen" . Rirche bes Geftengeiftes überhaupt, ber Alliance inebefondere fehr gut ausgebrudt.

Eben im Gegensat bazu griff ber Kirchengeist zu ber Objeftivität der "Lehrinhalte"-Rirche. Aber es ist ein schlasgender Beweis von der innern Schwäche dieser "Objestivistit", von den thatsächlichen Mißersolgen der "Congruenz", in welche das Subjest zu derselben zu treten hatte, von den Bedenklichseiten dieser subjestiven Reproduktion überhaupt: das auch der Alrchengeist mit Zukunststirchen Sehnsucht sich erfüllen ließ. Die Subjestivisten wußten die Thatsache ganz richtig zu würdigen. "Auf dem Kirchentage zu Berlin", sagt fr. Dr. Hase, "tros des einmuthigen Bekenntnisses zur uns veränderten Augsburgischen Confession, ertonte der Ruf: keine Rettung ohne eine neue Ausgießung des heiligen Geistes!

<sup>\*) 3.</sup> B. bei Gelger: Protestantische Monateblatter. 1857. April. S. 293 ff.

<sup>\*\*)</sup> Bengftenberg's Evang. R. 3. 1856. Juli. S. 559.

Die Evangelische Rirchenzeitung hat es wiederholt, und auf wie viel Ranzeln mag es nicht ertont fenn: ein neues Pfingst- Best! Darin ist nur die Berzweiflung ausgesprochen, ihre Sache auf dem Bege der geschichtlichen naturgemäßen Entwicklung durchzusühren, auf welchem Christus seine Rirche durch achtzehn Jahrhunderte geführt hat").

Schon in ber Theorie also sahen wir der Reihe nach alle Anstrengungen des Kirchengeistes, Kirche aus Dingen oder Thatsachen, nicht aus Personen zu bilden, in pure Unmögslichkeiten auslausen. Eine Kirche als göttlicher Organismus mit Recht und Macht über den Menschen: geht nicht; eine Kirche aus Instituten und Aemtern: geht nicht; eine Kirche als Lehrinhalt: geht auch nicht — Alles nicht wegen des Sola-side. Da sag der Gedanke freilich nahe, endlich das allgebietende Sola side selbst aus seiner centralen Stelssung zu rücken. Allerdings durfte Riemand hoffen, daß dieser Gedanke nicht a limine schon als antichristische Bersuchung abgewiesen würde. Aber über Erwarten ging es ans

therischen Theologie unerhort waren, in diesem Betreff bervor. "Erft in neuefter Beit", flagt ein über bie Erfcheinung ernftlich Entfetter, "hat man es vernommen aus dem Munde von Bengftenberg, bag bem Protestantismus mit wohl ober übel verftanbener Baulinischen Rechtfertigungelehre nicht mehr anfaubelfen fei, aus bem Munde von Stahl, bag bas Brincip ber lutherischen Kirche eigentlich in etwas Anderm, namlich in ber Durchbringung alles Menschlichen mit bem Gottlichen bestehe, aus bem Munde von Thomasius, daß die Saframentelebre nun einmal nicht fonne entwidelt werben aus dem Grundprincip bes Protestantismus" \*). Wenn ferner Rliefoth bem Calvinismus in Ginemfort ben Brundmangel vorwirft, baß er einen Rirchenbegriff habe ohne ben Begriff ber Beileanstalt mit Gnabenmittelqualitat \*\*): fo fteht ba bas Sola-fide gleichfalls nicht im Borbergrund. endlich Bengftenberg nur icouchtern einmal angebeutet: bag heutzutage mit dem Sola-fide nicht mehr Alles gethan fenn burfte, bas bilbete Bilmar formlich jum Syftem aus in jener Schrift, die er fehr bedeutsam "Theologie der Thatsaden wider die Theologie der Rhetorif" betitelt hat. Er fagte es da gerade heraus: nicht die Lehre bilde die Rirche, sonbern das Saframent, die "objeftive leibliche That Gottes am Menfchen", welche "nicht bloß graduell, fondern fpecififc verschieden sei vom Bort"! Br. Bengstenberg bedeutete gang gelaffen: bemnach fei die Rirche "nicht eine Blaubens. fon. bern eine Caframentefirche" \*\*\*).

Das Gebahren ber Gegner überhaupt, bes Seftengeisftes insbesondere, bewies schlagend genug, daß fr. Bilmar mitten in's Schwarze getroffen. Da hatte man es nun gestrudt vor sich, wohin die "Leiblichkeit" ber lutherischen Sa-

<sup>\*)</sup> Darmftabter R. . 3. vom 25. April 1857.

<sup>\*\*)</sup> Rliefoth und Dejer: firchliche Beitfchrift. 1857. Jan. S. 39 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Siftor.spolit. Blatter Bb. 39. S. 579 ff.

framentelehre schließlich führen muffe. Man wußte nun, wozu biefe Leiblichfeit gerade jest mehr als je urgirt werbe. Der Gnabauer Confereng von 1856 mar es unanftößig gemefen, baß "bas Abendmahl (gang im romischen Sinne) ein mysterium tremendum" genannt warb \*). Die Gnabauer Confereng von 1857 bestimmte in bemfelben Sinne über bie Taufe, ungescheut vor bem "Borwurf ber Magie". Ein Augenzeuge empfing bavon ben Einbrud, "es fei gar nicht ju verfennen, daß die Theologie ber Thatfachen immer mehr bas Terrain befete \* \*\*). Bergebens hatte Gr. Schenfel eben noch jum Reformationsfeste bas Ariom eingeprägt: auf Jahrhunberte hinaus fei bas Schidfal ber protestantischen Rirche von bem Dage ber Treue abhängig, bie man fest ber großen lehre vom Sola-fide überall, namentlich in ber Taufe, im Abendmabl, im Cult erzeigen werbe. Bergebens hatte er fonnenflar bewiesen, daß aller Zwiesvalt und Jammer im Brotestantismus an ber unberechtigt realistischen Faffung fich entgunbet habe, melde bas Lutherthum bem Abendmable gegeben \*\*\*).

Diefe Anschauung mußte allerdings, wie Gr. Sase besgehrt, vor Allem auf die Saframente Anwendung finden, es ift auch fein Zweisel, daß gerade sie unter dem Vorwurf der "Bertheiligkeit" und "todten Werke" gegen die alte Kirche gemeint waren. Anstatt aber dieß einzusehen, griff nun der lutherische Kirchengeist gar noch nach dem saframentalen opus operatum, als der einzigen festen Realität, aus der er seine Kirche bilden könnte!

Man vernahm feiner Zeit mit einigem Erstaunen, daß Dr. Schwarz ploblich auftrat, und den lutherischen Typus barsch aufforderte, auf der Stelle seinen Saframentsbegriff als unvereindar mit dem Sola-side abzuthun. Aus dem Bore stehenden wird der Hergang sich erklären. Hr. Vilmar mit seinen "Thatsachen" und seiner "Saframentssirche" hatte dem Baß den Boden eingeschlagen. Schon Hr. Schenfel hatte ("Unionsberuf" S. 220 ff.) nachgewiesen, daß eben Zwingli seine Abendmahlsichre vom Centraldogma des Sola-side aus entwickelte, während Luther hier den Grund der Rechtsertigungslehre verließ. Hr. Schwarz sormulirte nun daraus die prastischen Forderungen: "die Saframentslehre nach dem Sola-side umzubilden, nicht umgesehrt!"

Denn jener "Realismus" und "Objektivismus", welcher biefer Forberung nicht nachsommen will, seine wirklichen Sastramente nicht mit bloßen Symbolen zu vertauschen gedenkt, scheint Hrn. Schwarz mit einer gewissen Rothwendigkeit einen Kirchenbegriff zu erzeugen, welcher hinwieder der sichere Beg nach Rom sei. Man werde überhaupt, sagt er, die ganze Bewegung nicht recht verstehen, wenn man nicht den "nahen Zusammenhang des Sakramentsbegriffs mit dem Kirschenbegriff" in's Auge sasse gerade darum handle es sich, ob "die Lehre von der Kirche nach den Thesen Luthers vom Glauben, oder nach denen vom Sakrament ausgebildet werde"; erfteres habe Luther selbst versucht, freilich schwankend und

Subjektivisten nicht zufrieden mit ihr; die Allianco leiftet ihnen noch nicht genug "Gewissensfreiheit" und immer noch zu viel "Lehrinhalt". Sie wollen nur allein "Christus" ans nehmen, "so wie sie ihn nach einer treuen und gewissenhaften Forschung in der heiligen Schrift erkennen"); und das Sola- side führen sie nur im Munde, um zu behaupten, daß es überhaupt nicht darauf ankomme, was und wie viel gesglaubt wird. Auf diesem Wege sind sie zum Theile dahins gekommen, mit aller andern Lehrnorm auch noch die Bibel als Lehrnorm für unprotestantisch zu erklären. Das hat Hr. Krause selbst im Bunsen-Stahl'schen Streite sehr gut ausesprochen:

"Bare die Bibel ein Geschbuch und eine Lehrnorm, so beburfte fle gleichfalls ber authentischen Auslegung, wenn nicht ber ganze Zweit versehlt werden sollte; eine folche normative Grundlage fordert für consequentes Denken mit unverweigerlicher Nothwendigkeit die ganze kirchliche Inftitution mit untrüglichem Bekenntniß, Amt und Regiment. Kann man das als Protestant nicht wollen, so muß man auch die letzte Position des römischen nur immer verlangen fonnten. Es ift mit ben Dogmen ber neun Artifel gar nicht fo engherzig gemeint, wie es auf ben eften Moment icheinen mochte. Das beweist ein Blid auf ben frangofischen Zweig ber Alliance. Reiner ift eifriger und eraltirter. Aber erft noch bei ber letten Unione = Confereng m Paris protestirte ein berühmter Sprecher beffelben, Br. be Preffensé, feierlich gegen alle "abgeschlossenen Formulare und Befenntniffdriften als bebeutenben Semmfduh bes forts fdritte ber Bahrheit", empfahl bie Bibel allein "mit zeitgemäßer Entwidlung ber Dogmen", und fcarfte "die unerlägliche Pflicht ein, die formulirte firchliche Lehre als basjenige, was fich zwischen Gott und une ftelle, zu befeitigen und zu verbrangen". Bugleich erharteten bort bie eigentlichen Arianer ihre Bugehörigfeit gur Alliance burch ben Antrag: es fei gut, wenn auf berfelben Ranzel über bie bib. lifde Trinitatelehre und ben Unitarismus gepredigt werde"), bamit die Gemeinde mahlen fonne, mas ihr gefalle \*\*).

Bon ben neun Artifeln ber Alliance als einer Minimums "Lehrnorm" hatten also die Subjektivisten thatsachlich wenig ober gar nichts zu befahren. Dagegen besteht allers bings eine Grunddifferenz im Kirchenbegriff. Die Subjektivisten haben nichts mit dem eigentlichen Seftengeist zu schaffen, der Seftengeist nichts mit der Kritif. Die Kirche der Sub-

Anschauung und Lehre Luthers von bem unbebingten Rechte ber Ges wissensfreiheit. Grundsählich hat er bieselbe niemals, aber vom 3. 1526 an thatsächlich hin und wieber zurückgenommen. Gr. Rliesoth wird sagen: jenes seien bie Ansichten bes extravaganten Luthers. Richtig, wenn bas ber extravagante Luther ift, welcher bas beutsche Bolt vom papstlichen Joche befreit hat!" Schenkel für Bunsen wiber Stahl S. 41.

<sup>\*) &</sup>quot;wie es benn leiber in ben reformirten Rirchen fcon lange gefchleht", bemertt ber Correspondent.

<sup>\*\*)</sup> Bengftenterg's Grang. R.B. vom 24. unb 27. Juni 1858,

jeftiviften ift immer noch eine Art Erbfirche, bas "Ding", woraus fie dieselbe bilden wollen, eine bemofratisch-parlamen-tarische Rirchenversassung. Dagegen ift es die Signatur bes Seftengeistes und der Alliance in ihm, daß sie die Rirche aus den Personen bilden, die "Darstellung der Gemeinsschaft der Heiligen" constituiren, die vorläufige wenigstens.

Die vorläufige! Denn aller Seftengeift und alle Berfonen-Kirche geht naturgemäß mit ber Zufunftsfirche um,
worüber die Subjektivisten ihrerseits lachen und spotten. Insbesondere soll und will die Alliance nur die Unterlage bilden
für die Kirche der Zufunst, für das eigentliche Reich Gottes,
welches erst kommen soll. Die "Perfonen" fühlen denn doch,
daß sie für die reale Selbstirche nicht genug vergottet sind,
und ihr Sieg über das "antichristliche Wesen" mehr als
zweiselhaft ist, wenn Christus es nicht selber gewaltsam stürzt.
Die Sehnsucht nach der Zufunstelliche ist demnach im Grunde
eine unwillsürliche Demüthigung des sektischen Hochmuther

Der "Lehrinhalts" - Rirche macht biefe Richtung gerabe ben Borwurf, bag fie jenen heiligften Bug in ber Berfon ertobte, ihr nur Eraber reiche ftatt ber Früchte vom Baume bes Lebens; Die rechte "Berfonen" - Rirche erfterbe in bem Rafe, ale bie Sahne bee Confessionalismus Anhang gevinne \*). Als z. B. Gr. Bengftenberg fich fehr ungehalten rigte über bie halbe Confessionalifirung ber babifchen Union, da forieb ihm ber Alliance-Mann Dr. Stern: "Wir unterfeiben zwischen Rirche und Reich Gottes und halten bafur, daß die Rirche bas Reich Gottes nur vorbereite; wir find nicht einverftanden, bag baffelbe icon vorhanden ober icon einmal bagemefen fei; baffelbe ift gwar mit unferm Berrn Befu gefommen, ift jeboch vorerft nur inmendig in benen, welche fich ju Chrifto haben bringen laffen; wir glauben aber, baß baffelbe auch einmal außerlich in die Erscheinung treten werbe" \*\*). Unverfennbar ift in biefen Worten ber Ctandpunft von ber "Berfonen" . Rirche bes Geftengeiftes überhaupt, ber Alliance inebefondere fehr gut ausgebrudt.

Eben im Gegensat bazu griff ber Kirchengeist zu ber Objektivität der "Lehrinhalts"-Rirche. Aber es ist ein schlasgender Beweis von der innern Schwäche dieser "Objektivistät", von den thatsächlichen Mißerfolgen der "Congruenz", in welche das Subjekt zu derselben zu treten hätte, von den Bedenklichkeiten dieser subjektiven Reproduktion überhaupt: daß auch der Kirchengeist mit Zukunstskirchen- Sehnsucht sich erfüllen ließ. Die Subjektivisten wußten die Thatsache ganz richtig zu würdigen. "Auf dem Kirchentage zu Berlin", sagt hr. Dr. Hase, "troß des einmüthigen Bekenntnisses zur uns veränderten Augsburgischen Consession, ertonte der Rus: keine Rettung ohne eine neue Ausgießung des heiligen Geistes!

<sup>\*) 3.</sup> B. bei Gelzer: Protestantische Monateblatter. 1857. April. S. 293 ff.

<sup>\*\*)</sup> Bengftenberg's Evang. R. 3. 1856. Juli. S. 559.

Die Evangelische Rirchenzeitung hat es wiederholt, und auf wie viel Kanzeln mag es nicht ertont sein: ein neues Pfingstefel! Darin ist nur die Berzweiflung ausgesprochen, ihre Sache auf dem Wege der geschichtlichen naturgemäßen Entwicklung durchzusühren, auf welchem Christus seine Kirche durch achtzehn Jahrhunderte geführt hat").

Schon in ber Theorie also sahen wir ber Reihe nach alle Anstrengungen bes Kirchengeistes, Kirche aus Dingen ober Thatsachen, nicht aus Personen zu bilben, in pure Unmöglichkeiten aussausen. Gine Kirche als göttlicher Organismus mit Recht und Macht über ben Menschen: geht nicht; eine Kirche aus Instituten und Nemtern: geht nicht; eine Kirche als Lehrinhalt: geht auch nicht — Alles nicht wegen bes Soln-side. Da lag ber Gebanke freilich nahe, endlich bas allgebietende Soln side selbst aus seiner centralen Stellung zu rücken. Allerdings durfte Riemand hoffen, daß dieser Gebanke nicht a limine schon als antichristische Bersuchung abgewiesen würde. Aber über Erwarten ging es ans

therifden Theologie unerhort waren, in diefem Betreff ber-"Erft in neuefter Beit", flagt ein über Die Erscheinung ernftlich Entfetter, "hat man es vernommen aus bem Munde von Bengftenberg, bag bem Protestantismus mit wohl ober übel verstandener Paulinischen Rechtfertigungslehre nicht mehr anfaubelfen fei, aus bem Munde von Stahl, daß bas Brincip ber lutherifden Rirche eigentlich in etwas Underm, name lich in ber Durchbringung alles Menschlichen mit bem Bottlicen bestehe, aus bem Munde von Thomasius, daß die Caframentelehre nun einmal nicht fonne entwidelt werden aus bem Grundprincip bes Protestantismus" \*). Benn ferner Rliefoth dem Calvinismus in Ginemfort ben Grundman. gel vorwirft, daß er einen Rirchenbegriff habe ohne ben Begriff ber Beileanstalt mit Gnabenmittelqualitat \*\*): fo ftelt ba bas Sola-fide gleichfalls nicht im Borbergrund. endlich Sengftenberg nur ichnichtern einmal angebeutet: bag beutzutage mit bem Sola-fide nicht mehr Alles gethan fenn burfte, das bildete Bilmar formlich jum Spftem aus in jener Schrift, die er fehr bedeutsam "Theologie ber Thatfaden wider bie Theologie ber Rhetorif" betitelt hat. Er fagte es da gerade heraus: nicht die Lehre bilde die Rirche, sonbern bas Saframent, die "objeftive leibliche That Gottes am Menfchen", melde "nicht bloß graduell, fondern fpecififc verschieden sei vom Wort"! Br. Bengstenberg bedeutete gang gelaffen: bemnach fei die Rirche "nicht eine Glaubens. fon. bern eine Saframentsfirche" \*\*\*).

Das Gebahren ber Segner überhaupt, bes Seftengeistes insbesondere, bewies schlagend genug, daß hr. Bilmar mitten in's Schwarze getroffen. Da hatte man es nun gestrudt vor sich, wohin die "Leiblichkeit" ber lutherischen Sa-

<sup>\*)</sup> Darmftabter R. . 3. vom 25. April 1857.

<sup>\*\*)</sup> Rliefoth und Dejer: firchliche Beitfcrift. 1857. 3an. S. 39 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> hiftor.spolit. Blatter Bb. 39. 6. 579 ff.

framentelehre ichließlich führen muffe. Man mußte nun, wozu biefe Leiblichfeit gerabe jest mehr als je urgirt werbe. Der Gnabauer Confereng von 1856 mar es unanftößig gemefen, baß "bas Abendmahl (gang im romischen Sinne) ein mysterium tremendum" genannt warb \*). Die Gnabauer Confereng von 1857 bestimmte in bemfelben Sinne über bie Taufe, ungescheut vor bem "Borwurf ber Magie". Ein Augenzeuge empfing bavon ben Einbrud, "es fei gar nicht ju vertennen, daß die Theologie ber Thatfachen immer mehr bas Terrain befebe" \*\*). Bergebens hatte Gr. Schenfel eben noch jum Reformationefeste bas Ariom eingeprägt: auf Jahrhunberte hinaus fei bas Schidfal ber protestantischen Rirche von bem Dage ber Treue abhangig, die man jest ber großen lebre vom Sola-fide überall, namentlich in ber Taufe, im Abende mabl, im Gult erzeigen werbe. Bergebens hatte er fonnenflar bewiesen, daß aller Zwiespalt und Jammer im Protestantismus an ber unberechtigt realiftifden Kaffung fich entgunbet habe, melde bad Lutherthum bem Abendmable gegeben \*\*\*) Diese Anschauung mußte allerbings, wie Hr. Hase besgehrt, vor Allem auf die Saframente Anwendung finden, es ift auch fein Zweisel, daß gerade sie unter dem Vorwurf der "Berkheiligkeit" und "todten Werke" gegen die alte Kirche gemeint waren. Anstatt aber dieß einzusehen, griff nun der lutherische Kirchengeist gar noch nach dem saframentalen opus operatum, als der einzigen sesten Realität, aus der er seine Kirche bilden könnte!

Man vernahm feiner Zeit mit einigem Erstaunen, daß Tr. Schwarz plöglich auftrat, und den lutherischen Typus barsch aufforderte, auf der Stelle seinen Saframentsbegriff als unvereindar mit dem Sola-side abzuthun. Aus dem Borskehenden wird der Hergang sich erklären. Hr. Vilmar mit seinen "Thatsachen" und seiner "Saframentssirche" hatte dem Baß den Boden eingeschlagen. Schon Hr. Schenkel hatte ("Unionsberuf" S. 220 ff.) nachgewiesen, daß eben Zwingliseine Abendmahlsschre vom Centraldogma des Sola-side aus entwickelte, während Luther hier den Grund der Rechtsertigungslehre verließ. Hr. Schwarz sormulirte nun daraus die praktischen Forderungen: "die Saframentslehre nach dem Sola-side umzubilden, nicht umgesehrt!"

Denn jener "Realismus" und "Objektivismus", welcher biefer Forberung nicht nachsommen will, seine wirklichen Sastramente nicht mit bloßen Symbolen zu vertauschen gedenkt, scheint Hrn. Schwarz mit einer gewissen Rothwendigkeit eisnen Kirchenbegriff zu erzeugen, welcher hinwieder der sichere Beg nach Rom sei. Man werde überhaupt, sagt er, die ganze Bewegung nicht recht verstehen, wenn man nicht den "nahen Zusammenhang des Sakramentsbegriffs mit dem Kirschenbegriff" in's Auge sasse; gerade darum handle es sich, ob "die Lehre von der Kirche nach den Thesen Luthers vom Glauben, oder nach denen vom Sakrament ausgebildet werde"; erfteres habe Luther selbst versucht, freilich schwankend und

widerspruchevoll, letteres wollten jett die Reulutheraner: "einen faframentalen Rirchenbegriff".

"Sie gehen offenbar barauf aus, bem Glauben seine gekührende Stelle in der Kirche als dem lebendigen Quellpunkt derfelben zu nehmen, um sie dem Saframent einzuraumen. In der Lebre ron der sichtbaren Kirche läuft Alles darauf hinaus, das Caframent der Tause, in der Lehre vom Amt das Caframent der Ordination für den Glauben zu substitutien. . Delitich spricht es offen als einen Mangel der reformatorischen Lehre von der Kirche aus, daß die Saframentelehre nicht den ihr gebührenden Einfluß auf sie erlaugt habe, daß die Saframente wohl als die notwo ecclesiae, nicht aber als ihr Lebensgrund erfannt seien, daß man nicht die Saframente, diese sichtbaren und Allen erfennbaren Gnadenträger, sondern eine Wirfung des Wortes, den unsichtbaren, nur dem Heizensfündiger offenbaren Glauben zum Bande ter Kirche gemacht habe" \*).

Damit alfo nicht bas Soln-fide von feiner Stellung als Lebensgrund ber Rirche (aus Berfonen) verbrangt, und bas

mit bem Sakramentsbegriff anzusangen sei, abgeholsen wersen. Jenes Princip aber lautet: es gibt nur Ein Gnabensmitel: bas "Wort", b. i. die Predigt; Christus ist nicht mbers im Sakrament als im Wort, ober ber Predigt; das Sakament wirkt auch nicht anders, als das Predigtwort, burch subjektive Aneignung; es firirt nur den Wirkungsakt bes Worts nach der Zeit und auf die Person. Das allein ift soh-sido – mäßig, seder andere Sakramentsbegriff ist unevangelisch, und hat zur "praktischen Consequenz den firchlichen Rechanismus".

Alle Borzüge ber Kirchlichfeit, bes Conservatismus, furz ber Objektivität, welche bas Lutherthum vor dem Calvinis, mus anspricht und wirklich hat, die ganze bewegende Kraft ber großen lutherischen Strömung: alles Das ruht auf der Realität seines Saframentsbegriffs. Und alles Das soll es nun aufgeben um bes Sola-fide willen!

Eine Reaktion gegen folche Zumuthungen war vom Kirchengeist zu erwarten. Hr. Pastor Euen zu Cantred, Restateur bes lutherischen Organs für die Pommer'schen Bereine, ergriff in seinem Namen das Wort, und stellte für die Conferenz zu Raugard eine Reihe höchst merkwürdiger Antistesen. Er läugnet geradezu die "heils öf on om ische" Bedeutung des Sola-side, und verleiht dieselbe dem Sastrament; er läugnet folgerichtig die normative Gelung des Sola-side; denn in dieser Stellung musse es erstens "die Lehre vom subjektiven Heil durch Läugnung der wesentlichen Heilsgabe in ihrem tiessten Grunde trüben", zweitens "eine zu Allem fähige wissenschaftliche Abstraction werden, welche zuletzt in das sogenannte Formalprincip der Resormation umschlägt, und damit jedes kirchliche Bekenntnis abrogirt."

<sup>9</sup> Darmft. R.. 3. vom 25. April 1857.

Wir haben im Laufe biefes Artifels gesehen, wie richtig Hr. Euen hierin sieht. Jundoft stellt er baher ben Say auf: "alle Glaubensartifel sind gleich fundamental, und die Lehre von der Rechtfertigung hat aufgehört, Fundamentals Artifel im reformatorischen Sinne zu sehn." Aber noch mehr! Wie es in diesem Jusammenhange in der That nicht anders möglich ist: er läugnet erblich das Sola-side im Grunde selbst, und fast die Rechtfertigung völlig im katholischen Sinne. Man erwäge nur folgende Thesen:

"Die subjektive Erlösung vollzieht fich in ber Befensund Lebens mittheilung bes Gottmenschen, und nicht in ber horftellung eines bloß ethischen" (besser: juriftischen) "Berhaltniffes zwischen bem funbigen Menschen und Gott. Das heil ift wesenhafter, nicht allein ethischer Natur. Gotteskinber find nicht bloß Aboptivkinber, sondern Kinder "aus Gott geboren". Das heilsgut wird in der Gelbstmittheilung Christi, aber nicht in der Glaubensgerechtigkeit allein bargereicht."

"Der Glaube als eine ethisch geiftige Bestimmtheit bes Denschen ift fur fich allein unfahig, bie volle Geilsgabe in ihrer Be-

barauf ankommen läßt, ob ihr das Reich Gottes von felbst in ben Schoof fallen wolle. Diesem Gegensate gegenüber ist die Lehre von ber heiligen Majestät Gottes Fundamentalartikel."

"Ift bie Lehre von ber Rechtfertigung, fowie bie Lehre von ben Saframenten, jebe in ihrer Besonderheit zum Abschluß gefommen, so handelt es sich in der gegenwärtigen Lehrentwicklung um die gegenseitige Integrirung und Durchdringung beider zur Einbeit in der vollen Lehre vom subjektiven heile. Der spring ende Buntt ift die heilsotonomische Bedeutung der Saframente, und der Gegensag eine falsche Ueberspannung des Artifels von der Rechtfertigung. Der Schwerpunkt der Lehrentwicklung hat sich aus dem Artifel von der Rechtfertigung in die Lehre von den Caframenten, und insbesondere von der heilsotonomischen Bedeutung derselben verlegt" \*).

Das ware auf's Haar gang und gar die katholische "Heilsokonomie". So hat sich benn der erste consequente Bersuch des Kirchengeistes gestaltet, die Rirche aus "Dingen", und zwar aus den zu diesem Zwede allein noch übrigen Dingen, den Saframenten, zu bilden. Das Sola-side muß in der Saframentssirche gänzlich weichen: dies ware das Resultat. Man sieht zugleich, wie hohe Zeit es für den Sestens Beist und die Personen-Kirche der Alliance war, zur Retutung des Sola-side und seiner Consequenzen herbeizueilen.

Man wird nach bem Erfolg ber Guen'iden Thefen fragen? Sie wurden zu Raugard am 13. Mai b. 36. wirflich bebattirt. Daß sie unter allen Umständen als "frappant und beängstigend" erscheinen wurden, war vorauszuschen. Zudem tagte man in Raugard blesmal ohnehin in sehr gedrückter Stimmung. Die Conferenz sah die bedrohlichen Befchluffe bes jungsten Berliner-Concils, vom König für die preußisschen Kirchenfragen berusen, hinter sich, die rächende Inva-

<sup>\*)</sup> Salle'fches Bolfeblatt vom 9. Dai 1857.

fion ber vom Ronig eingelabenen Alliance vor fich. Aus ben obern Regionen ließen fich icon feit einiger Beit bie widrig. ften Binde verfpuren \*). An die lutherifchen Bereine Bommerne felbft mar fogar ein oberfibifcoflices Berbot ergan. gen, bie Frage ber Bittenberger General Confereng gu bebattiren: welche Stellung bie lutherifchen Bereine Breugens einzunehmen hatten, wenn ben Beschluffen ber (foniglich) Evangelischen Confereng Seitens bes Rirchenregiments Folge gegeben merben follte, respettive wie bem vorzubeugen fei? Unter fo entmuthigenben Umftanben erhob fich fr. Guen fur feine Thefen. Allerdings rubmt ein Augenzeuge, "mit wie vollem Bergen und mit wie muthigem Borte eine gange Reihe von Brubern fur bie Sola-fides ale pro ara et soco in die Schranfen traten" \*\*). Aber icon bag es beffen beburfte, baß folche Cape überhaupt in einer Baftoren. Confereng ausgesprochen werben fonnten: ift bochft bedeutfam.

<sup>\*) &</sup>quot;Ce fonnte nicht verschwiegen werben, baß bie lutherifchen Ber-

## XIV.

## Zwei geistliche Lyriker.

II.

Lieber aus Weftphalen von Ebuard Michelis. Aus bem Nachlaffe bes Berftorbenen und mit einer Biographie beffelben eingeleitet von F. Michelis. Luremburg, heinhe 1857.

Begenüber bem, in ber Literatur wie im Leben fich breit machenben, fouverainen Egoiemus, bem ber Blaube an eine fittliche 3bee abhanden gefommen, und bem ber Bahn, hinter jeder idealen Begeisterung nur Tartufferie ju feben, felbft gur firen Ibee zu werben broht, ift es gut, bisweilen auf Berfonlichfeiten bingumeisen, beren Leben in bem Birten, in ber felbftsuchtlosen Singabe für einen großen Bebanfen vollig aufging. Gine folche Erfcheinung mar G. Dichelis. Inbem die Strebungen feiner Jugend ben Anforderungen bes fpateren Berufes von vorneherein entgegenfamen, mar die Richtung feines Beiftes eine ungetheilte geblieben, und fo fein harmonisches Wefen ber rechte fruchtbare Boben, in bem bas Leben für eine bobere Ibee gur freieften Entfaltung gelangen fonnte. Seine Wirksamfeit ift jeboch nicht fowohl eine gewaltsam bahnbrechende, als eine flillbeharrliche 16 XL.

gewesen, seine Energie im Dulben wenigstens ebenso ftart, als im Handeln. Der Hr. Herausgeber, Bruder bes Bersstorbenen, vertheidigt ihn gegen ben Borwurf einer gewissen Erclusivität der Schule; sedenfalls erscheint in den Gedichten bieses Stadium als überwunden. Seine Lieder sind die Rlarsheit, die Milbe selbst. Alles zeigt friedliches Maß, Besonnenheit im Wollen, gerade biedere Gesinnung, die sich ziemslich bestimmt formulirt, und was durch die meisten seiner Boesien geht, ist ein gewisser Jug von Kindlichkeit, der nichts Gemachtes hat. Räherhin charafterisitt den Sohn der rothen Erde die Anhänglichkeit an die engere, gern geseierte, Heimath.

Bon bem Lebensgang unseres Dichters barf bie Berfettung mit bem Schidfale bes Erzbischofs Clemens August von Koln, und seine vierthalbjährige Gefangenschaft als befannt vors ausgesett werden. Sein unfreiwilliger Aufenthalt zu Magbeburg und Erfurt brachte ihn in Berührung mit ben bortisen firchlichen Berhältniffen, und verschaffte ihm eine nabere

Bort für Recht und Wahrheit", bessen Redaktion er selbst führte, wie er überhaupt an dem Aufblühen der katholischen Presse den regsten Antheil nahm. Bon größeren, selbstständigen Arbeiten ist besonders sein trefsliches Werk über die Geschichte der Missionen auf der Südsee zu erwähnen. Am 8. Juni 1855 erlag der raftlose muthige Bekenner den Leiden, zu denen die Gesangenschaft wahrscheinlich den Reim gelegt hat, in einem Alter von 42 Jahren.

Bas ben poetischen Berth ber "Lieber aus Befiphalen" anbelangt, fo muß man fagen, bag ihr Borgug nicht in bem Glange neuer Gebanten, bem Schwung fulminanter Infpirationen, nicht einmal in ber formalen Birtuofitat unerwarteter Benbungen besteht, fonbern lediglich in ihrer Bahrheit und eblen Ginfalt. Es ift weniger die Tiefe, ale bie Barme und Bartheit bes Denfens und gublens, bie fich in ben Bebichten fundgibt. Wir haben es hier nicht mit einer Runft-, fonbern mit Raturpoefte zu thun. Wenn bie Romantifer meiftens erft nach bem Dufter bes Bolfeliebes ausgingen, und in beffen fleißiger Rachbildung Erfolge erzielten, fo brauchte Dichelis nach biefem Dufter gar nicht zu fuchen, er trug es in fich; fein bichterisches Broduciren war, fo fceint es, meift fo unrefleftirter Ratur, bag er nur unbefangen fich wiebergeben durfte, um ben rechten Ton ju treffen. Faft burchgangig tragen feine Lieber ben Charafter ber Ungezwungenheit, und in ihrer garten Innigfeit erinnern fie vielfach an ben Ganger ber Trubnachtigall. Gine finnige Ratursymbolif, wie er fie im "Ufer ber Werfe" ausführt, gelingt ihm mit Erfolg; vorzugsweife aber hat er es in feiner Gewalt, poetische Stimmungen mit wenigen Strichen festzuhalten, wie in ber "Mbenbglode".

> Es hallt ein frommes Lauten Bom Dorf mit heil'gem Rlang, Und lange Schatten fcreiten Die Wiefe schon entlang.

Bwei geiftliche Eprifer.

Ein Greis fieht vor ber hatte, Die Eichenwald umlaubt, In seiner Entel Mitte hat er entblößt sein haupt. Dreimal hat er gegrüßet Die heil'ge Inngfrau schon; In Abenbluft zerfließet Der ferne Glockenton. Und an bes Walbes Iweigen Bergläht ber Abenbstrahl, Es senkt sich tiefes Schweigen hinab in's Wiesenthal.

Bei manchen Gebichten erfennt man noch die Anregung: wo feine Lever fromme Rlange anschlägt, wie es in dem Liede: "Ergebung", geschieht, glaubt man Rovalis zu hören. Ueberhaupt ist es der religiöse Ton, der ihm besonders natürlich von den Lippen fließt. Eine Reihe dieser Gesange ift ganz musikalisch gedacht. Das Lied: "Im Freien", geshört zu den lieblich einfachen, klar concipirten, von denen

Ausgeprägter Art ift bie Gefinnung, bie ben Dichter befeelt, und wenn wir uns aus ber Summe ber Lieber ein Bild bee Dichtere herauszustellen versuchen, fo wird uns eine gang bestimmte Physiognomie gegenüber treten. Die Ginbeit bes Baterlandes und des Glaubens ift die Idee, für bie er lebt und fingt, fie ift ber Grundton, ber beftanbig, faft bis jur Monotonie, wiederfehrt, auch aus ben Boefien anbern Inhalts herausvibrirt. Und da biefe Einheit leiber nirgenbe weniger fichtbar ift, ale gerabe in Deutschland, fo find es in ber Regel feine frohlichen Tone; ber Schmerz um bes beutschen Reichs entschwundene herrlichfeit, um bie verfummerte Eintracht bes Glaubens, gibt vielmehr feinen ungefünstelten Beisen eine wehmuthige Farbung. Auch wo er Reiseeindrude poetisch verarbeitet, lokale Anschauungen firirt, verläugnet fich diefer Beift nicht; auch in ihnen bilbet bie Liebe jum beutschen Baterland und jur Kirche bas burchfoimmernbe Thema. Gine "Gide auf bem Berge" vermag in ihm noch im Jahre 1855 folgende hoffnungevolle Stros phen ju erweden:

> Es ftebet auf einfamer Bobe Die Giche, nur Birten befannt; Ihr Schatten fällt über bie Baibe, Beit fcaut fie Weftphalene Land. Ginft ftanb fie inmitten bes Balbes," Der buntel ben Bugel belaubt; Die Schweftern find alle gestorben, Rur fie noch erhebt ihr Saupt. Bohl brauset ber Sturm in ber Rrone, Berborrt ftredt fie aus ihre Sanb; Doch grunt fie noch freudig und schauet Sinaus in bas liebe Land. Ginft icaute fie beffere Beiten, · Sie hat noch ben Raifer gefehn; Und foll auch nicht früher erfterben, Bis ein Raifer wirb neu erftebn.

In firchlichen Gefängen richtet Michelis sein feierndes Lied mit Borliche auf Glaubenöstreiter, wie Lopola, Franciscus Kaverius. Aber weber im Schmerz, noch in Feststangen verläßt ihn das ihm eigene ruhige Ebenmaß, und selbst da, wo sein Patriotismus prononcirter wird, verirrt er sich nie in die Phrase. Sein "Rheinlied" hat nichts von dem falschen Pathos der befannten Beder'schen Apostrophe, noch weniger von dem pomphasten Schwulst der französtsschen Gegenstrophe, mit der Alfred de Musset dem Deutschen antwortete. Gerade dieses Lied charakteristrt im Besonderen die allgemeine Anschauungsweise unseres Dichters: aus dem Rüchlick in eine schönere Bergangenheit schöpft er die Hossenung für eine besser Jufunft. Seine Trauer um das zersspaltene Baterland ist daher nicht hossnungslos: in der Rückstehr zum Glauben sieht er das Heil:

Trint aus bes Glaubene frifchem Born Der Beisheit Licht und Starte, Dann wirft bu beiner Bater werth, Und thuft ber Bater Berte. simmen wie in einsamer schöner Laubschaft ein Brifden ber Ergüffe nicht sine einen Berviffe Farblofigfeit in stofflicher Hinsicht sine eigenen Leiden und Kämpse, seine Gesangenschaft, seine Kahlitnis zu Clemens August haben nur in wenigen Lieden einen Wiederhall gesunden, und auch hier nicht sehr vonzet. Was aber den Mann wie den Dichter in densels in ehrt, ist die Zartheit, in der sie zum poetischen Ausdruck gesommen sind; nirgends zeigt sich in den Produsten sener Zeit auch nur ein Schatten von Berbitterung, überall Hossenng, Milde, Verschnung, Ergebung. Wo die Klage auswint, ist sie Leise, schleierhaft, elegisch rührend. Seine Lieder simmen wie in einsamer schöner Laudschaft ein Aveläuten an Abend, das sie selber so oft besingen.

## XV.

## Beitläufe.

England zwischen Oft und Beft. — Die Revolution in Indien. — Die neue Prafibentschaft ber Bereinigten Staaten von Nordamerita. — Die Mormonen - Frage.

Richtige und folgenlose Ereignisse treten in der Geschichte oft mit großem Geräusch auf, die wichtigsten und folgenreichsten Beränderungen aber in tiefer Stille ein. Dieß scheint jeht zwischen England und Rordamerifa der Fall zu seyn. Als die Historischepolitischen Blätter vor einem Jahre diese Berhältnisse besprachen, da war England mit Rriegsseschrei erfüllt gegen den jüngern Bruder Jonathan und seine verrathenen Absichten auf Centralamerifa. Schon erörterte

bie nasenweise Bielwisserei beutscher Beltblätter mit tinblicher Luft die militärischen Kräfte beider Staaten gegen einsander, und vertheilte Sieg und Riederlage in dem bevorstehenden Kriege zwischen ihnen. Aber es war der Strett um eine Seisenblase.

Seitbem warb ben Engländern ihr Gefaubter in Bashington auf die brüsqueste Beise heimgeschidt, ihre Agenten
bestraft, die englischen Bergleichsantrage verworfen, die nordamerifanischen Forderungen fortwährend gesteigert: aber in
London entrüstete man sich nicht immer mehr, sondern im
Gegentheile immer weniger. Man schidte einen neuen Gesandten an den Congres, um dies den Yantee's auch offen
zu sagen. In aller Stille scheint sich so das disherige Berhältnis Englands zu seinem Besten allmählig umzukehren:
williges Gewährenlassen der Yantee's in ihrem Belttheil,
anstatt der alten argwöhnischen Eisersucht gegen sie. Rurz:
bie traditionellen Aften der westlichen Politis Englands scheinen geschlossen werden zu wollen.

Coll wirflich bie Rubrif: "Landenge von Banama", in

ner Blutbruber ber nordamerifanischen Bolitif erschien, ba Rand die perfifche Invafion erft noch bevor, Dr. Bowring lebte noch im Frieden mit Deh ju Ranton und mit China, man vertraute gegen Regungen ber Unzufriebenbeit unter ber Bevolferung Indiens noch feft auf die Armeen eingeborner Benn baber ber große Umichlag ber amerifanifcen Bolitif Englands wirflich in's Leben tritt, fo fann man nicht fagen, bag berfelbe urfprünglich erzwungen fei. Es ware eine Belt - und Dachttheilung aus freiem Billen, bervorgegangen aus ber felbfiftanbig gewonnenen Ginficht, baß es nur nuglofe Rraft-Berfchwendung mare, eine naturlich und unaufhaltsam anwachsende Weltmacht in funftliche Schranten feindselig einzwängen zu wollen, mahrend man felbft auf ber entgegengefesten Seite über alle Schranfen fich unter bem Titel einer Civilisatione - Mission, welche man fur mehr als funfhundert Millionen barbarifchen Bolfermateriale allerdinge bat.

Rordamerita frei gewähren zu laffen im Weften, um felber ganz freie Sand zu haben im Often: diefer Gebanke muß fich der englischen Bolitik um so mehr bei ihren jehigen argen Berlegenheiten in Persien, in Indien, in China fast unwiderstehlich empfehlen. Er scheint auch überhaupt im menschheitlichen Interesse zu liegen.

Es galte, um biefem Gebanten Leben zu geben, bie ftillschweigende Annahme ber sogenannten Monroe Doftrin, b. i. jener politischen Ariome, welche ber Unions Prafibent Monroe in ben Jahren 1823 und 1824 zuerft, bei Gelegens heit von Differenzen mit Rufland und Spanien, ausgesprochen hat, und welche nun von der herrschenden Demofratens Partei feierlich in ihr Programm aufgenommen find. Diefe zwei Sate verbieten erftens neue Colonisationen europäischer Mächte, und zweitens jede Intervention derselben in irgend einer Angelegenheit auf amerikanischem Boben. Spanien ges genüber hat England im J. 1824 die lettere amerikanische

Bratension selber aufrecht gehalten. Wollte es die ganze Doftrin billigen, so sprache es sich damit freilich eventuell auch seine schöne Besitzung der beiden Canada's selber ab, sowie dann die Annexation des spanischen Cuba und des ruste, sowie dann die Annexation des spanischen Cuba und des ruste, schen Rordamerita nur mehr eine Frage der gelegenen Zeit ware. Allein die Monroe-Idee, vor zwanzig Jahren noch vom Congresse selber schen zurückgewiesen, ist jest in der herrschenden Mehrheit Fleisch geworden, und es scheint für England seine Wahl zu geben, als den Wünschen ameritanischer Wachsschaft stets von vornherein zu Willen zu senn, oder aber zu derselben auf einem gespannten Fuße zu leben, der jeden Augenblick in offene Feindseligkeit ausbrechen könnte. Für diesen Fall wäre es um die Hinneigung Rordamerikas zur russischen Allianz kein leeres Gerede, und insoferne war diese Allianz auch bisher kein hohles Phantom.

Man mag auf die Berträge verweisen, und jene Bachfucht der Union ale revolutionares Gelüften verurthellen. Wenn aber ein herangewachsener Jüngling das erfte Soswingen, wenigstens indirett umfturgend auf das alte Europa prädwirken. Sich felbst und ihrem inneren Widerstreit überstaffen, wird dagegen die Union unendlich wahrscheinlicher selber Trennung, Zerfall und endliche Monarchistrung erleisden, als europäische Republifen gründen.

Es ift wahr, daß für England gewichtige Handelsrudficten im Weften auf dem Spiele stehen. Aber im Often
fett ihm Alles auf dem Spiel. Bringt die Union mit der
kandenge von Banama die Straße vom atlantischen in den
fillen Ocean in ihre Macht, so hält sie den Schlüssel zu dem
nähern Weg nach englisch Indien in der Hand. Aber in
kondon hat man sett vor Allem zu sorgen, daß es überhaupt
ferner noch ein englisch Indien gebe. Wenn man bisher
duch spitssindige Verträge und argusäugige Ueberwachung
jene westlichen Handelsrücssichten zu schüben suchte wie vor
einem Feinde, so muß heute die Frage nahe liegen, ob sie
nicht vom Freunde ebenso gut oder besser zu erhalten sehn
dürsten.

Bir haben gefagt: principielle Friedens-Politif zwischen ben beiben Seemachten bieffeits und jenseits bes Dreans lage auch überhaupt im menschheitlichen Interesse. Bir perfieben bieß inebesondere von der Stellung Englands in Indien. Jebermann weiß, wie England in Aften feit Jahresfrift von einer Berwicklung in die andere gefallen ift. ber perfische Rrieg, allen Anzeichen nach eine ruffische Anettelung, nicht geschloffen, ber Friede nicht ratificirt, unb fon brach ber dineftiche Conflift aus, welcher ju einem Bolfefrieg auszumachfen brobt, von unberechenbaren Folgen. Roch barren bie Englander ju Songfong in gefährbeter Stellung ber Berftarfungen aus Guropa, und ichon folgt Solag auf Solag die Rebellion ber indischen Armeen. Roch hat bas englische Invasione-Beer Berfien nicht geraumt, und icon mußte man furchten, bag ber Schah, am Schnurchen bes norbifden Rachbars, ben fdmaden Frieden wieder breche.

England hat viel gefündigt gegen bie politifche Moral; bie Thaten feines protestantifch - merfantilen ganatismus in Spanien, Bortugal, Italien, und wer weiß wo noch, haben jum himmel geschrieen; es ift erft furge Beit, bag bas Bert "englische Politit" jebem braven Manne auf bem Continent bie Bornebrothe in's Beficht jagte. Aber feiner wird jest Schadenfreude und befriedigtes Rachegefühl empfinden gegenüber ben Diggefdiden Englands in Afien; Beber wird fich vielmehr fragen: was follte aus ben fünfhundert Dillisnen Menschen in Indien und China werden, wenn England in Afien fiele? Welche Macht könnte England erfesen? Die Weltgeschichte wird viel Boses und Schandliches von biesem Bolfe ergählen, aber es war ihm boch auch gegeben, faft mider Willen unendlich viel Gutes zu thun. Dan fablt, wo immer nicht die Berblendung ber Rach - und Scheelfucht berricht, mohl eben jest tiefer als je: Englands Blas bliebe unbefett, menn es ale Trager ber Cultur in Aften abtreten müßte.

Schan unter bielem Gelichtanunfte und meil bas Chris

jest wirklich im Ernst bebroht ware, wer könnte ben Rudichlag auf den europäischen Geld markt bemeffen? Es ist zu
verwundern, daß dieser höchst wichtigen Beziehung so wenig
sber gar nicht gedacht wird. Jede Erschütterung der LondonerBank müßte die continentalen Geldpläte in einer Weise betühren, deren Bedenklichkeit unter den gegenwärtigen Berhältnissen nicht hoch genug angeschlagen werden könnte. Auch
aus diesem Grunde ware es nicht einmal sehr auffallend,
wenn Frankreich eventuell auch in Indien die englische Herrichaft um seiner selbst willen hätte stüßen zu muffen geglaubt,
und es ist die Frage, ob nicht die österreichischen Finanzen
ebenso gut von den Schickalen Bengalen's abhängen.

So wunderbar eng haben sich im Laufe eines Decenniums die politischen Constellationen über alle Welt hin verfettet. So deutlich liegen schon die Symptome vor, daß die Gegenwart mit einer eigentlichen neuen Welt-Societät schwanger geht. Wer hätte vor ein paar Jahren daran gedacht, daß die Motive Englands, in Italien andere Saiten aufjugiehen, von Bengalen und Delhi her sommen müßten?

Ueber die indische Militär : Revolution selber wird jest ungeheuer viel geschrieben; von den verschiedensten Gesichtspuntten aus ergeben sich absolute Berdammungs-Urtheile über das Spstem, nach welchem die zwischen dem Direktorium der oftindischen Compagnie und dem Ministerium der Krone wunsderlich getheilte Regierung Indiens ein Reich siedenmal so groß wie Frankreich und 160 Millionen Menschen regiert hat. Man beklagt jest in London selbst die seit einigen Iahren übermäßig beschleunigte Einverleibungs-Politif und Centralisation der Macht. Man hebt die Berkehrtheit der Urmee-Einrichtungen hervor, wo man die Heere mit Ruha-

medanern und hindu's aus den hohern Raften angefüllt, ihnen namentlich fast alle Officiersstellen übertragen, dann aber doch den höchsten eingebornen Officier dem jungken Fähndrich aus England untergeordnet. Birklich waren lokale Militär-Revolten bisher schon nicht selten, durch diese Berbältniffe und den herrschenden Ramaschengeist veranlaßt. Selt ein paar Jahren vernahm man ferner aus dem englischen Barlamente selbst haarsträubende Thatsachen über die Tyransnei und Grausamseit, mit der die Compagnie ihr sieskalisches Regiment führe, das anklagende Drängen auf Untersuchung hat seitbem kaum ausgehört. Hinter diesen Bedrückungen erheben sich endlich die furchtbaren Schaaren blutiger Schlachtopfer aus der Vergangenheit und haben zum himmel gesschrieen.

Aber alle Befchuldigungen folder Art scheinen boch eine Erhebung wie die gegenwärtige nicht ganz zu erklären. Der Drientale will orientalisch behandelt seyn. In der That ift nicht das orientalisch behandelte Bolt ausgestanden, es hat

gang Indien, auch über Bombay und Madras, voraussehen, so daß, wenn auch noch die Maharatten, Siths zc. absielen, das Reich völlig von Reuem erobert werden müßte. Zweitens aber bewiese sie vollends, daß die Erhebung nicht politischer Natur sondern religiöser, eine furchtbare Reaktion des Pasganismus und des Islam gegen das Christenthum, ein graussenhafter Aft der Nothwehr gegen die Fortschritte christicher Ewilisation sei.

Es wird immer flarer, bag "Religion und Rafte" wirflich fein bloger Bormand ber Erhebung maren. fceinend geringfügiger Umftanb, bie Berabreichung angeblich mit Rindefett getranfter Batronen, brachte ben inveterirten Argwohn jum Ausbruch, bag man bie indischen Religions. grundfage fuftematisch untergrabe. Man wird die Tragweite biefer Thatface verfteben, wenn man fich die religiofe Saltung ber Englander in ben erften brei Bierteln ihrer nun gerabe hundertjährigen Berrichaft in Indien vergegenwärtigt. Richt nur bie Erhaltung, fonbern gerabezu thatige Forberung bes einheimischen Beibenthums mar oberftes Regierungsprinbie Miffionen fanden Widerwille ftatt Unterftubung; Rinbsmord, Bittwen-Berbrennung, Menschenopfer, aller Raftenunfinn, ber unmenschlichfte Bogendienft ftanben unter bem Edus bes Gefetes; England fabricirte Gobenbilder fur Inbien und ftellte auf öffentliche Roften zerfallene ober entführte Ibole wieber her. Giner religiosen Revolution hatte bamals aller Bormand gefehlt; die Situation war vortrefflich, um bie Millionen Sindu's auszusaugen, aber fie mußten babei in Barbarei und Aberglauben verfummern. Gben bie Menberung biefes Spftems mirb jest ber Regierung jum schweren Borwurf gemacht, benn barin liege bie Urfache ber gegene wartigen Difgefchide. Co erflart fich z. B. bas Lonboner Athenäum:

"Es gab eine Beit, und zwar noch vor wenigen Sahren, wo bie indifche Regierung ihre Solbaten ausruden ließ, um bie feierliche

Proceffion ber Eingebornen an ihren festlichen Tagen zu ehren, wo fie aus ben gottesbienfilichen Bebrauchen ber Beiben ein Ginfommen bezog und ibre Spenden felbit auf die Altare Sindoftans nie-Aber wir haben ploglich unfer Berfahren geanbert . . . Wir haben bie Diffionare anfangs gebulbet, bann begunftigt, bann ermuthigt, bann offen unterftust. Mit ber gangen Strenge ber Macht, nicht mit ber fanften Gewalt ber Ueberrebung, haben wir Rindsmord, das Berbrennen ber Wittmen und die Ghatopfer un-Um fortzuschreiten in bem Werte ber Befehrung haben wir bie Landesfitten und Gebrauche über ben Saufen geworfen. haben uns zwischen Bater und Sohn, zwischen Bruder und Schwefter eingebrangt, um burch ein befonderes Gefet bie Erbichaft von Solchen, die ihren Glauben gewechselt, ju fchuten . . . Dieg war nicht einmal bas Gefährlichfte, ba es meiftens nur bie Sinbu-Bevolkerung , die am geduldigften und am wenigsten friegerisch ift, traf. Babrend die Regierung bie Sindu-Bittme vom Scheiterhaufen rettete, und all' ihren Ginfluß aufbot, bie Bieberverheirathung ju begunftigen, bereitete fie einen Schlag vor gegen bie beliebrefte Inftitution ihrer friegerifchen muhamebanifchen Unterthanen. Ein Befet ward vorbereitet, Die Bielweiberei abzuschaffen, woburd

welche ihr baju ju Sanden maren. Das fahrige, rabifale, mit feiner Bolfeeigenthumlichfeit verträgliche Befen ber proteftantijden Diffionen, namentlich ber englischen und norbe amerifanifchen, ihre feftische Giferfucht und Bebaffigfeit, ihre unauskehliche Aufdringlichfeit, die Schmupigfeit ihrer Dittil und Bege: burften endlich in ben furchtbaren Wirfungen fich and ba fenntlich machen, von wo ihnen die ungeheuren Reichthumer jufließen. Gie vermogen nirgente Chriften ju maden, ohne jugleich Englander ober Dantee's ju machen und das Bolfeelement zu vernichten. Co haben fie die Revolution in China und jest die Revolution in Indien entzündet, welche lettere ju Ereter . Sall in London allerdings weniger genehm fenn burfte. Bereite verlauten unbefangene Stimmen über biefe Umftanbe. "Die Unfahigfeit Lord Canning's", idreibt privatim ein Parlamente = Mitglied, "hat Alles verfouldet; ber neue Beneralgouverneur hat fich von einer Sandvoll fanatischer Diffionare ju ben unfinnigften Fehlfdritten perleiten laffen. Man muß unfere anglifanifden Diffionare tennen, um ju ahnen, weffen fie fabig find. Die meiften von ihnen unternehmen ohne Beruf und gehörige Bilbung ein fo fdwieriges Apostolat, und tragen burch ibre Sabfuct (fie verfehlen felten irgend einen Sandel bamit ju verbinden) dazu bei, eher bie Sympathien ber Gingebornen uns ju entfremben, ale biefelben jum Chriftenthum gu befebren" \*).

Der missionarische Kriegsmuth, ber sich, namentlich in China, in neuester Zeit sogar offen seindselig gegen bas stille und ruhige Wirfen ber katholischen Stationen kehrte, durfte burch bie indischen Ersahrungen eine bedeutende Abfühlung und Dämpfung von Oben erleiben. Im lebrigen aber werben Christen sich besinnen, darum einen Stein auf die Re-

XI.

<sup>\*)</sup> In ber Defterreichischen Beitung vom 8. Juli.

gierung selbst zu werfen, weil sie nicht mehr bas Bolf bloß aussaugen, sondern es auch zu driftlichen Societäts-Principien erheben wollte. Daß es ihr an den rechten Gehülfen dazu fehlte, thut ihrem guten Willen nicht Eintrag, und es ift nur zu wünschen, daß sie die jehige Krifis glüdlich überstehe und sich nicht einschüchtern lasse zu Gunften des himmelschreiens den Systems von früher.

Die Gefahr wird allerdings in dem Maße machsen, als ber äußere Feind naher rudt, um ber innern Gahrung die hand zu bieten. Das Czarthum nämlich. Rufland schreitet unablässig nach dem Ganges zu vor. Die helden des Dagheftan tämpfen eben den letten Berzweiflungstampf; in Teherran fordert man bereits den Lohn ein für seine jüngsten Berzbienste um Persien; und neuerlich stredt man von Petersburg abermals seine hand aus zum Frenndschaftsbund mit den Afghanen von Kabul. In England selbst werden ihrer immer weniger, die, wie während des orientalischen Krieges, die Länge des russischen Arms in Affen bezweiseln, und

Bie complicirt bie affatische Stellung Englands auch mit ben wanbelbaren europäifchen Berhaltniffen ift, zeigt in Diefem Momente ber Stand ber Sueg-Frage. Man wollte es vor Jahresfrift noch taum begreifen, bag England nicht mit beiben Banben nach ber ungemeinen Abfurgung feines indischen Weges um bas Cap burch die Canalisirung von Suez greifen muffe. Diese Blatter maren bagegen ber Deis nung: es fonnte allerdings als ein fehr bemerkenswerthes Intereffe Englande ericheinen, Indien nicht um ein fo Bebeutenbes bem europäischen Darft naber ju bringen. Jest, wo bas große Berf ber Durchichneibung gmifchen ben beiben Belttheilen ernftlich bevorftanbe, tam querft bie Runde von ber englischen Befetung und Befestigung einer muften Infel (Berim), welche in ber Bab el Manbeb : Strafe bas rothe Reer absperrt. Dan war geneigt, Diefen Aft ale bie thatfacitice Claufel ber englischen Benehmigung bes Gueg-Canals m betrachten. In ben Reihen ber Merfantil Politif Eng. lande ift wirklich eine Agitation für benfelben zu Stande ge-Bon ber Ceite tieferer Bolitif aber und ber Regierung, in ben Organen Balmerftone, lautete bie Sprache gang andere: Die Landenge von Gueg burchichneiben, biege bie Blane ber Ruffen forbern, weil bas osmanische Reich von Megypten trennen, biefe bann jenes losgetrennte Megypten an Franfreich jur Anneration bei nachster bester Beles genheit preisgeben, hieße fur ben gall eines Rrieges zwischen England und ben Krangofen ben lettern bie Möglichfeit bereiten, mit einer Klotte vor Bomban zu erscheinen, ehe noch bie englische auf ber Salfte Beges mare ic. Bum Erftaunen ber Belt fprach fich endlich Lord Palmerfton vor bem Barlas mente felbft gang in biefem Sinne aus. Laft fich bas große Bert an ber Rilmunbung bennoch nicht verhindern, bann muß auch um fo mehr ber Durchflich von Panama ben Rord-Amerifanern freigestellt werben, und was ihnen etwa als Appenbir bagu fonft noch nothig fcheint, befigleichen.

Man wird nach bem Borftehenben unsere Combination ber Sueze und ber Panama-Frage nicht misteuten. Wir nehmen lettere pars pro toto als englische General. Concessiont an die westliche Union. Ein solcher Berzicht mag in London schwere Selbstüberwindung koften, um so ehrlicher wird er aber nach einmal errungenem Siege gemeint seyn. That-sächliche Rachgiebigkeit über alles Erwarten ift faktisch bereits eingetreten, und der Zeitpunkt dieser Wendung in der englie schwen Politif erscheint und noch besonders wichtig. Sie trat nämlich ein, als die Wahl des gegenwärtigen Prafidenten der Union entschieden war: Buchanan machte die Epoche.

Irren wir nicht, so wird von ber neuen Brafibentschaft bie gange Bufunft ber Union guten Theils abhangen; in Amerika felbit icheint fich biefer Gebanke mehr und mehr feltnachte Rabifalismus nach Innen entspricht; man hatte in London bessen auch kein Hehl, daß die Wahl Fremonts der erste Schritt zur Schwächung und Trennung der Union sehn miste. Wäre es mit Fremont gelungen, so vernähme man von England heute noch die stolze Sprache unbezweiselter Enprematie in Mittels und Südamerisa und im ganzen westsindischen Ocean. Kaum war aber Buchanan gewählt, so muste die staunende Welt alsbald aus der Press und den Times ersahren, daß die Monroe. Doftrin auch für England endslich mundgerecht zu werden vermöchte. Gewis der schlagendste Beweis, daß die Union gut gewählt hat für ihren Bortheil.

Den weitern Beweis liefert ein Blid auf Die Bufame menfetung ber Bartei Fremonte. Um einen Rern ber alten Bbige und neuen Rativiften mit ihren Ausschließungeplanen gegen die Ginmanderer überhaupt, und die Ratholifen insbefonbere, hatte fich ein graulicher Rreis irregularer Banben von ber garbe bes allartigften Rabifalismus gefammelt. Bas immer bie Union an Beiber-Emancipiften und Geifter-Alopfern, an Begetarianern und Barrifon'ichen Bibelfturmern, an Otterbeinianern und anbern 3midauern, an relis giofen Fanatifern und Socialiften, an Methobiften und Baptiften, an Unitariern und Universaliften, furg an religiofer und politischer Berrudtheit enthält: Alles bas agitirte wie Ein Mann für ben Canbidaten der schwarzen Republifaner mit einer mahren Buth, felbft auf ben Rangeln, fo bag man glaubt, ber endliche Sall Fremonte burfte biefe fanatischen Sorben auf lange Beit in ihr Richts gurudgeschleubert baben. Befonbere aber ragten auf biefer Seite bie Berren von ber beutschen Revolution, Beder jumal, hervor. In ber unbanbigen Luft, endlich einmal einen Mann an die Spige ber Union ju bringen, ber biefelbe apriorifc aus ber Bernunft reconstruiren murbe, moju ber abgefallene Ratholif und Logenheld Fremont, eine Bluftration ber mathematifchophyfitalis

schen Schule, aber ohne jedes Specimen ftaatsmannischer Befähigung, hoffnung zu bieten schien, ftimmten jene herren
wohlgemuth mit ben Anownothings, den grimmigen Fremben-Feinden, die vor Aurzem noch förmliche hetziagden auch
auf deutscheprotestantisches Blut abgehalten hatten. So sette
sich die Abolitionisten-Bartei zusammen. Für den Candidaten
ber "Demokraten" bagegen stimmten die Ratholisen in Masse.

Einen besondern, freilich ziemlich unnützen, Bundesgenoffen hatten die Republikaner an der liberalen Presse Deutschlands. Die historisch politischen Blätter standen mit ihrem
Botum für Buchanan anfänglich fast ganz ifolirt da. Co
glüdlich mar es dem liberalen Doktrinarismus, voran der
Allgemeinen Zeitung, gelungen, die amerikanische Bahlfrage
in den schulmäßigen Rebel einzuhüllen. Ein neuer Beweis,
daß Publicisten und Bölker immer am sichersten gehen, wenn
sie das Gegentheil von dem für sich erwählen, was der liberale Doktrinarismus mit seinen Empsehlungen kennzeichnet. Co
haben die Amerikaner gethan, und die Allgemeine Zeitung

ber Ratholifen von allen Memtern und Bahlen. In ber Gflavenfrage haben fich bie Republifaner wieder gespalten, inbem bie Fraftion unter gillmore, bie reinen Anomnothings, mit ben Demofraten an bem Grundfat ber Constitution festbielten, bag bie Eflavenfrage nicht Cache ber Union, fonbern Der Einzelnstaaten sei: mabrend die republifanische hauptmaffe unter Fremont als Freesoilers verlangen, bas bie Eflaverei allen Territorien ju verbieten, und neue Staaten mit Eflaverei in die Union nicht mehr aufzunehmen leien. Ihnen ichließen fich bann bie eigentlichen Abolitioniften an mit bem Begebren völliger Abichaffung ber Stlaverei in allen Staaten von Unionsmegen; nur über bie zwei fcmierigften Fragen will und weiß biefe Bartei feine Ausfunft: wie erftens bie Eigenthumer entschädigt, und wie zweitens bie befreiten Schwarzen der Societat eingefügt werden foll-Soviel ift flar, bag bie Richtung Buchanans in allen brei brennenden Fragen für bie alte Constitution, die Fremonts in allen breien gegen die alte Constitution eintritt.

Dennoch mußte nicht bie lettere, fonbern bie erftere "res volutionar" fenn! Beil fie ben Mann ihrer Bahl verpflichtet "alles aufzubieten, um ber Union ein maggebenbes Uebergewicht im merifanischen Meerbusen ju sichern, und ben großen Bafferftragen einen bauernben Schut zu verschaffen." Diefe Aufgabe ftellte fich fr. Buchanan in bem gemuthlichen und felbftgefälligen Discurs feines Antritts : Manifefts auch felber, jeboch unter ausbrudlicher Appellation an die "Gefete ber Gerechtigfeit und ber Ehre", vermoge beren bie Union auch bisher nie ein Territorium anders, als burch ehrlichen Rauf ober freie Einwilligung (wie bei Teras), erworben habe. Unter folden Bedingungen, meint Buchanan, "wird feine Ration ein Recht haben, fich einzumischen oder zu befoweren, wenn wir im Berlauf ber Ereigniffe ferner noch unfere Befigungen ausbehnen." Run ift gwar nicht unbefannt, wie berlei Anfaufe - und Beitritte - Belegenheiten betrieben zu werben pflegen, boch scheint es, bag Buchanan nicht Flibustier. Wege betreten wird, wie mit ftillschweigenbem Confens seines Borfahrers allerdings geschah. hrn. Bierce pressirte es nämlich mit bem Anneriren, weil er fich barburch zur Wieberwahl empfehlen zu muffen glaubte; hrn. Buchanan pressirt es nicht, er fann mit Cuba, Mexiko und Centralamerifa ruhig die Gelegenheit im Auge behalten.

Bereits war von einem neuen Anlehen mit Landpfand an ben gegenwärtigen Usurpator in Merito die Rebe, und zu ben fürchterlichen Zuständen im Innern drohten noch äußere Berwidlungen mit Spanien zu treten. Gentralamerifa hat zwar jeht mit den vereinigten Kräften seiner fünf Republiken ben Flibustier Walker aus Ricaragua vertrieben, aber erst nachdem dieser mit einem winzigen Häusleln zusammengelaufener Banditen über Jahr und Tag sich im Lande gehalten. Ueber Cuba endlich wird denn doch eine der nächsten spanischen Revolutionen entschein muffen. So kann es an "Gestenweiten" nicht sehlen und menn im Laufe eines Jahres

von Beitge, bas Broteftorat über bie Mosquito Inbianer, bie Stellung ber Seeftadt Grentown, und fonftige Grengen mifchen Ricaragua und Coftarica, enblich bas Befigrecht auf ben Bab - Infeln. Rachdem England bie lettern burch Geparat-Traftat an die Republif Honduras unter gewiffen Bebingungen abgetreten, fam ein Bertrags. Entwurf ju Stanbe, welcher von bem neuen amerifanischen Gefandten in London Dallas = Bertrag bieg. Aber noch unter Bierce verweigerte ber Senat ju Bafbington bie Ratififation unter weitgreifenben Mobififationen, welche England mit Begenvorschlägen Die Berhandlungen bauerten unter Buchanan ermiberte. fort; aber bald verlautete, er wolle fich überhaupt bie Banbe nicht binben, und ben Bertrag gar nicht ratificiren. That bestimmte ber Dallas-Bertrag nicht nur eine englische Einmischung bezüglich ber Bedingungen ber Abtretung an Sonduras und ber Brengen von Nicaragua, fonbern auch ein gemeinfames Broteftorat über Grentown, bas fortan freie Seeftadt fenn follte, und über bie Mosquito's, fowie bie Beflatigung ber englischen Unfpruche auf Belige: Barantien und Gemeinsamfeiten, die mit den Monroe-Grunde fagen allerdinge unverträglich find. Fattifcher und entichies bener fonnte Buchanan diefe ben Englandern nicht ju verfiehen geben, als indem er unterm 1. Juni den Dallas-Bertrag wirflich unratificirt bei Seite legte. Er hat bamit thatfachlich erflart : bie mittelamerifanifchen Berhaltniffe feien ein bloges Provisorium bis auf weitere Berfügung von Seite Rordamerifas, ju vollerrechtlichen Festsegungen gar nicht geeignet, vielmehr ber Art, daß die Union allein jeber Beit freie Band barüber haben muffe.

Beiche bedeutenden Fortschritte die Monroe-Doftrin in wenis gen Jahren officiell gemacht hat, ergibt am deutlichsten ein Bers gleich zwischen dem Clayton Bulwer Traftat von 1850 und ber neuesten Differenz der Union mit der Republik Reugras nada, der Herrin der Landenge von Panama. Jener Bers trag hatte noch die alte Theorie vom "amerifanischen: Cleichgewicht" fanktionirt, und insbesondere festgeseht: keine von beiden Barteien solle irgend einen Theil von Gentralamerisa besehen (occupy), besestigen, colonisten zc. Eben über das Wort occupy entstand der Streit, indem man in Bashinge ton nicht "besehen", sondern "besihen" interpretirte, und alse das Ausgeben der englischen Dependenzen in Mittelamerisa sorderte. Im Laufe diese Streites ward der Clayton-Bulwere Bertrag ganz desavouirt, der neue Trastat des Dallas wird nicht ratissiciet, und nun dreht sich die Disserenz mit Reugranada gerade um den Punkt, an welchem und für welchen England im Jahre 1850 die Reutralität und das "amerisanische Gleichgewicht" um jeden Preis sichern wollte: um die Panama Landenge.

Bu Banama ereignete fich namlich am 16. April 1856 eine, ungewiß von welcher Seite provocirte, Schlägerei gwifchen Eingebornen und mit ber Gifenbahn burchreifenben Amerikanern, welche fo entichieben amerikanischen Styl an-

Die Regierung in Bogota aber hat alle diese Borschläge als ganz unrepublikanische Zumuthungen entrüftet zurückgewiesen, Gegenrechnung gestellt und — zum großen Aergernis der Unions. Gesandten — an die Bermittlung Englands und Frankreichs wegen der Garantie des Transits appellirt. Hat man in Washington nun wirklich Lust Gewalt zu brauchen, so ergäbe sich da unzweiselhaft trefsliche Gelegenheit, wieder einmal nehrlich zu kaufen".

Und England? Man hat erwartet, daß es für Granada Feuer und Flammen speien werde; aber ganz im Gegentheile. Am 12 Mai sprach Lord Palmerston — Angesichts obiger Bropositionen — seine gerührte Zuversicht aus, daß die Forderungen der Unions-Regierung nur billig seien, und sein und erschütterliches Bertrauen auf ihr Wort, daß es nicht ihr Bunsch sei, irgend einen Theil von Neugranada oder der Gisenbahn zu besehen oder zu besigen.

Bie gang anbere hatte bie Sprache vor funf Jahren noch gelautet! Jebenfalls ift bas Bertrauen ber funf centrale amerifanischen Republifen in bie Absichten ber Union meniger Man glaubte fogar schon, fie burften fich aus Dangel beffelben und auf ben Brabern ber Balfer'ichen Juvafiones Armee bis ju einer engen Bereinigung unter fich ermannen, wie fie fruber bestand, aber bei bem allgemeinen Darasmus tiefer ungludlichen Difchlinge. Bolfer aus weißer, gelber, brauner und schwarzer Rage alebald in innere Fehben, Rriege und Berftorung überging. Balter felbst trug fich mit ahn-Laut einer verrathenen Correspondeng mit lichen Blanen. einem feiner Agenten mar er nicht gewillt, mit feinem Blis buftierthum ber Annerations-Politif ber Danfee's ju bienen; nicht jur Einverleibung in die Union wollte er die mittele amerifanischen Republifen verarbeiten; er fprach vielmehr mit haß und Berachtung von ben "barbarischen Pantee's", biefem "pfalmenfingenden Pad", wider bas - mit Gulfe Enge lands — ein Segengewicht aufgestellt werben muffe: eine ftarke fübliche Confoderation auf militarischen Grundlagen, bestehents aus Merifo, Cuba, Centralamerifa, und offen zu laffen für die sflavenhaltenben Sübstaaten ber Union. Man begreift, warum die Stimmung in der Union für Balter von warment Interesse ziemlich plöglich in haß und Berachtung überging.

llebrigens ift es nicht unwahrscheinlich, daß die Bashingtoner Annerations-Politif in ihrer füblichen Richtung felbft allsmählig ähnliche Gestalt annehme: Bereinigung biefer verrotteten Staatswesen in einem Territorial-Complex, welcher in berfelben Weise von ber Union aus gehalten und regiert wurde,
wie Offindien von England.

Es liegt Bieles in den nordamerifanischen Berhaltniffen, was eine solche 3bee empfehlen wurde, namentlich auf Seite ber gegenwärtig herrschenden Bartei. Conservative Politik nach Innen und Erhaltung der Union um jeden Preis einerseits, manisest destiny der Union und ihr zufünstiges Anwachen nach Ausen andererseits; dies find zwei Runfte

1

Außen vielleicht fein besseres Mittel als ein amerikanisches Oftindien für die Union Als Dissidenten würden eventuell nur die beiden Ertreme übrigbleiben: die fanatischen Abolitionisten einerseits, die principiellen Stlaverei Manner des Eüdens andererseits. Welchen Rückschlag freilich ein solches Arrangement auf die alte Constitution selber ausüben müßte, so große Nachtfülle mit ihrer nothwendigen Folge straffer Centralisation in den händen der Unions Regierung, der shnehin ein steigender hang zur Centralisation innerohnt: das ist eine andere Frage.

Junachft steht Hr. Buchanan vor der Aufgabe, das aus der Stlavenfrage entsprungene Parteimesen nach Innen zu bewältigen. Den "geographischen Parteien" erklärt er in der Antrittsbotschaft selbst desinitiv den Krieg, und preist den glücklichen Griff des einfachen Sabes, daß auch bezüglich der Stlavenfrage der Wille der Majorität in den Territorien, namentlich bei ihrem Uebergang in den Rang der Staaten, Besetz seyn solle. Das heißt: das Princip der Missouris-Compromisskinie, welche die Stlaverei in gewisse geographischen Grenzen bannt, soll ganz abgethan seyn, zu Gunsten des Princips der Kansas- und Redrassa-Bill von 1852. Mit andern Worten, sagen die Gegner, die Stlaverei, zuvor bloß ein Lofalverhältniß, bloß ein geduldeter Ausnahmszustand einzelner Staaten, soll sest Rational-Institut seyn.

Birtlich erließ bas Oberbundestribunal zwei Tage nach Buchanans Regierungsantritt in einem Specialfall ein unzähligen Bräcedenzfällen widersprechendes Urtheil dahin, daß ber Slavereibesitzer nicht nur in die Territorien, sondern auch in die Staaten mit Staverei-Berbot sammt seinen Staven ziehen könne, ohne dieses sein "Gigenthum" verlieren zu muffen. Die Urtheile des höchsten Bundesgerichts besitzen aber normative Autorität in der Union; die Richter werden vom Präsidenten und vom Senat auf Lebenszeit ernannt, und wenn die "Republikaner" je wieder zur Rehrheit ge-

langten, mußten fie bamit beginnen, biefe Prarogativen und alfo bie einzige und lette Autorität in ber Union zu fturgen.

Mud fonft ift tas Princip ber alten Conftitution, auf bie Eflaverei angewendet, in ber Praris durchaus nicht fo einfach, wie Gr. Budanan fagte. Dieß bewies und beweist fich im Territorium Ranfas, bas nun an ber Schwelle ber Abstimmung fieht, ob es mit oter ohne Cflaverei jum felbfte ftanbigen Staate merten foll. Bon beiben Parteien murben maffenhafte Ginmanterungen nach Ranfas in's Werf gefett, und bie Gingemanterten geriethen bald in formlichen Rrieg miteinander, weil jete Partei Die andere ber funftigen Abftimmung megen aus tem Territorium ju verbrangen fuchte. Buntedtruppen ftellten bie Rube ber. Es bangt nun von ber Anfertigung ber Stimmliften ab, ob bie Sflavereimanner ober bie Freefoilers bei ber erften Conftituirung fiegen mer-Raturlich bietet biefer Umftand jedenfalls eine reiche Quelle von Verlegenheiten fur Die Gentralregierung, mahrend bann bie Rarteien in bem neuen Staat felbit ihren Barum ift gerade hier biefes Problem absolut nicht zu bemeistern?

Die richtige Beantwortung ber Krage führt auf tas Grundubel ber nordamerifanischen Societat. Darauf beuten mar auch andere erschredenben Symptome an bem noch fo jungen Leibe berfelben: bas riefenhafte Anmachfen bes Bauverismus in ben Stabten, bes ichamlofeften Lafters und ber Berbrechen überall und in einem Mage, bas bie Grauel ber alten Belt bereits weit binter fich gurudlagt. Sierin ift aber wenigstens noch eine Bergleichung gwischen ben beiben Co-Dagegen ift bie Eflavenfrage eine gang cietaten moglich. fpecififc amerifanische Rrantheit, und unterwirft man biefelbe einer gewiffenhaften Diagnofe, fo findet man auch leicht bie pecififc ameritanifde Materia peccans. Diefe junge Cocietat ermangelt ber firchlichen Erziehung, wilb aufwachsenb fannte fie nie eine firchliche Autorität und fennt heute noch feine: barin liegt namentlich auch ber Grund jener furchte baren Unbezwinglichfeit ber nordamerifanischen Sflavenfrage.

Wohl hat der Pankee seine Bibel, aber diese begründet noch keine reale kirchliche Vermittlung. Im Gegentheile. Die Abolitionisten lesen aus der Bibel die Pflicht heraus, die Stlaverei absolut überall und ohne weiters abzuschaffen, ohne jedoch auch Pflichten gegen die befreite schwarze Haut hersauszulesen. Auf der Gegenseite hinwieder nimmt die Ausicht ab, daß es um die Negerstlaverei ein zur Zeit nothwendiges aber vorübergehendes lebel sei; man liest vielmehr in steizgender Zahl aus derselben Bibel heraus: das sei eben die allein richtige und gottgewollte Societät, daß der freie weiße Bürger schwarze Hausthiere in Menschengestalt zum Dienst besie. Wo eine Societät principiell bergestalt zerrissen ist, da vermag auch keine Staatsweisheit mehr zu helsen.

Diefe Blatter haben fruber bie 3bee bes Mormonismus; eine neue Societat unter real-firchlicher Bermittlung, "proteftantifches Mittelalter" ju fchaffen, naber befprochen. Es war damale noch ein fehr verschieden beurtheiltes Broblem, ob und wie fich bie neue Mormonen . Cocietat mit ber norbamerifanischen vertragen murbe ? 3mar mar bie erftere von ber lettern icon breimal unter blutigen Gewaltthaten ausgeftoßen worben ; feitbem aber bie Mormonen in bie ringsum ifolirten, von aller Berührung mit ber Unione Givilifation ganglich und namentlich gegen Weften burch ungeheure Steppenftreden abgefchnittenen gelfengebirge von Utab fic geflüchtet hatten, glaubte man mitunter an bie Doglichfeit friedlichen Bestandes. Man glaubte - benn barauf tam es an - es durfte ben Mormonen gelingen, nach Erreichung ber erforderlichen Bevolferungszahl, auf bem orbentlichen Bege in die Reihe der felbftfandigen Unione . Ctaaten aufgenommen, und alfo ber Bormunbicaft von Geite ber Gena trafregierung überhoben ju merben, welcher ihr Land wie je-

derfelben feine Rebe feyn. Dazu nun bie unmittelbare und permanente Offenbarung in ber mormonischen Socialfirche und ce leuchtet ein, daß Alles an ihr ben Charafter bes intoleranteften ganatismus tragen muß. Alles in ihr ift "beilig", Alles außer ihr "heibe" und verbammt, auch thatlich m vertilgen, fobald die "Beiligen" Dacht bagu haben; eine Regierung außer ihr felbft ift mit diefer Rirche absolut unverträglich, benn ber Social - Politismus gehört ja zu ihrer eigenen Befenheit und Gott verfügt burch ihren Bropheten unmittelbar über bie alltäglichsten Dinge in unfehlbarer Er hat auf diesem Wege auch die Bielmeiberei ftatt der Monogamie bei seinen "Seiligen" eingeführt, und biese follten nun bei ben Gefegen ber "Beiben" um Erlaubniß fragen, ob ihnen mehr ale Gin Beib erlaubt fei ober nicht?

Dieß mar alfo bie neue Cocietat, welche auf bem Uniones Territorium Utah fich anfiedelte und, bis gur Erftarfung jum felbfiftanbigen Staat ber Union, von ber Central : Regierung in Bafhington in ber Art eines Territoriums regiert werben follte: b. b. burch einen Bouverneur und ein Dbergericht, Die beibe vom Unione-Prafidenten zu ernennen und zu belegiren Bewiß ift es nicht ju verwundern, wenn fich biefes find. Berhaltniß jest ale unmöglich herausstellt; ju verwundern ift vielmehr nur, daß es dreigehn Jahre lang in ber That erträglich icheinen fonnte. Wirflich mar bas auch nur badurch möglich, daß die Unions-Prafidenten jene Regierungs-Rechte immer nur jum Schein über Utah übten, indem fie ben Mormonen-Bropheten felber von vier zu vier Jahren jum Souverneur ernannten, und bas Unionegericht muffig und ohne jebe faktische Jurisbiktion in Deferet figen ließen. 3war wollte icon Brafibent Bierce vor zwei Jahren ben Commanbanten ber bort cantonirenden Bunbestruppen jum Gouverneur in Utah ernennen, allein biefer, Dberft Steptoe, rieth felbft, wieber ben Bropheten Brigham Doung ju bestallen. Co fam es, bag ber Mormonen-Brophet heute noch bas Des fret ale Unione - Couverneur in Sanden hat und Couverneurs-Gehalt von Washington bezieht. Die brei Mitglieber bes Obergerichts waren die einzigen nichtmormonischen Besamten in Utah, zwar in absoluter Unthätigseit, weil die Rormonen niemals bei ben "Heiben", sondern immer nur vor ihren eigenen Gerichten Recht nehmen; wollten aber jene Beamten ruhig und ohne sich irgend einzumischen den Dinsgen zusehen, so war auch von dieser Seite keine Berwicklung zu besorgen.

Co tam bas Jahr 1856 herbei und ber Antrag bes mormonifchen Reprafentanten im Congrege), bas Bebiet Utah, welches jest feine 60,000 Ginwohner gable, ale Unione-Staat aufzunehmen. Damit maren alle bie anftoßigen Beamtungen von Richtmormonen in Utah weggefallen. Bei ber bevorftebenben Sigung bes Congreffes follte bie Frage wirflich jur Berhandlung fommen. Run hatte zwar die Bartei ber "Republifaner" in ihr Bahlprogramm auch eine Bestimmung aufgenommen, wornach ber Unione. Congreß mit Gewalt gegen bas Mormonen-Unwefen einschreiten follte. Bugleich ein neuer Beweis, wie biefe Bartei allen rabifalen Kanatismus und Settenhaß in ihrem Schoofe gefammelt hatte. Die "Demofraten" bagegen hatten, um ber Sflavenfrage willen, eine fo ftarte Erweiterung ber Autonomie für bie Territorien in ihrem Brogramm aufgestellt, baß fur bie Mormonen in Utab nichts zu besorgen schien. Diese ftimmten auch nicht nur in Maffe für Buchanan, fonbern erflärten noch ausbrücklich bie Bulaffung ber Cflaverei in ihrem Gebiet. Dennoch ift nun ber Bruch mit ben Mormonen eine vollenbete Thatfache, und foll Buchanan in Bezug auf fie bie Anficht ber "Republifaner" fich angeeignet haben.

Es ift nicht gang flar, was biese plotliche Wendung in ber Sache junachft veranlagt hat. Daß freilich in ber öffent- lichen Meinung ber Rumor über bie entlegene Mormonen-

<sup>\*)</sup> Derfelbe ift ein Deutscher, Ramens Burnheifel.

Theofratie in stetem Steigen begriffen war, dieß beweist ichon die Unmasse der neuerlich gegen sie erschienenen Schriften. Wären alle die Beschuldigungen wahr, welche jest über die offensive Haltung der Mormonen verbreitet sind, so wäre das ein Beweis, daß die "Heiligen" und ihr Prophet die Zeit nahe wüßten, wo sie von Gott bestimmt sind, in Wehr und Wassen über die "heldnische", d. h. die übrige christliche Belt herzusallen und sie entweder der Kirche der neuen Weltsteriode zu unterwersen oder aber mit Feuer und Schwert vom Erdboben zu vertilgen. Indes scheint doch die eigentsliche Offensive nicht vom Propheten, sondern von Washington ausgegangen zu seyn.

Die nächste Beranlassung war, wie es scheint, die Klage ber nichtmormonischen Colonien von Carson Balley, auf der Straße nach Calisornien gelegen, aber noch zum Utahgebiet gehörig, über arge Berfolgungen, welche die Heiligen wider sie verhängten; sie baten um Einverleibung ihres Landstrichs in Calisornien. Statt deffen beschloß aber der Congreß- Aussichuß für die Territorien: es solle endlich dem Scandal der moralischen und politischen Bestilenz in Utah und namentlich der Bolygamie als der Wurzel alles lebels ernstlich zu Leibe gegangen werden. Jeht sing auch der zeitige Oberrichter in Utah, Hr. Drummond, nachdem er drei Jahre lang geschwiegen, zu reden und zu handeln an; er soll sogar beschlossen, die Bolygamisten des Gebiets in Anklagestand zu versehen.

Bier Jahre vorher hatte ein leifer Versuch ber Unionsrichter, sich in diese Angelegenheiten von Deseret einzumischen,
die eilige Flucht berselben zur Folge gehabt. So erging es
jest wieder. Anfangs Juni fam Drummond mit seinen Collegen nach Bashington zurud, nachdem in Deseret auf Besehl Youngs sogar das Unions Archiv erbrochen und verbrannt worden war. Hatten schon die gestückteten Beamten
von 1852 die ganze Union mit schweren Anklagen gegen die
"heiligen" erfüllt, so fügte jest der Bericht Drummonds

neue hinzu. Er behauptet namentlich, baß es mit bem alten Gerücht von der Meuchelmörder-Bande des Propheten, ben sogenannten Daniten, einer Art geheimer Behme mit der Bestimmung, alle verdächtigen Personen heimlich aus dem Wege zu räumen, seine volle Richtigkeit habe; daß der Berdacht, der Unions-Ingenieur Gunnison und seine Begleiter seien von solchen wie gewöhnlich als Indianer verkleideten Daniten ermordet worden, vollsommen begründet sei; daß er dieß durch zahlreiche Zeugen beweisen könne, die er nur jest bei Gefahr ihrer augenblicklichen Meuchelung nicht nennen dürse.

Daran reihen fich noch viele anberen Befdulbigungen. 216 nach ber Ermordung Gunnisons die Truppenftation in Deferet gegen die Indianer verftarft murbe und von ihren Officieren Befahr fur bas mormonische Beiber : Barabies gu broben ichien, ba verbot ber Prophet feinen Beiligen jeben Berfehr mit ben Solbaten. Bielleicht mar bieß ber Anlag ju ber Wiederaufmarmung ber alten Sage, bag ben Mormonen überhaupt verboten fei mit ben "Beiben" Sanbel gu treiben, Schulden an fie zu bezahlen, in irgend eine Beruf. rung mit ihnen zu treten, außer um fie zu ichabigen. fpricht von Ginferferung, Raub und Plunberung an ben Richtmormonen bes Gebiets, befonders ben nach Californien reifenben. Bugleich curfirten bie Angaben, ber Borfahrer Drummonds, Br. Chaver, fei an Gift geftorben, ber Unions. Sefretar Babbit burch eine Rugel von angeblichen Inbianern gefallen, ein anderer Beamte unter Drummond nur burch einen Bufall Meuchelmorber - Banben entgangen, und mas folder Morbthaten mehr find, abgefeben von ben Berbach. tigen ber eigenen Gefte, welche man gewöhnlich im Bette ermorbet finde, nachdem bem Bropheten guvor ihr Tod von Bott geoffenbart worden. Insbesondere beschulbigt man bie Mormonen auch, die feit Rurgem ba und bort, g. B. in Floriba, neu entbrannten Indianer - Ariege gegen die Union

angefiftet gu haben, wie fie benn mit ben Indianern überall unter ber Dede fpielten \*).

Bor Rurgem ift befanntlich bas Gerücht burch bie Beitungen gegangen, ber Brophet Doung habe fich in Folge eines Aufftande unter ben Beiligen fluchten muffen; von bebeutsamen Regungen ber Ungufriebenheit in Utah ift icon lange bie Rebe. Defigleichen von ber außerften Borficht, mit ber Doung bie Etragen und Poften burch Bewaffnete bemar den laffe, um bas Mitreifen von Berfonen zu verhindern, welche im Berbachte bes Abfalls ftunden. Dennoch ift ber gefahrliche Berfuch, aus ben gelebergen ju entrinnen, neues fens einem gewiffen Sybe gelungen - ein bedeutender Burkentrager ber Mormonen : Rirche, wenn die Namensgleichheit nicht trügt - welcher jest die Union mit furchtbaren Schilberungen und graufenhaften Bredigten über bie "teuflische Berfcworung" ber Beiligen erfüllt. In ber That fceint es faft, ale wenn bas ploglich fo energifche Auftreten in Bafbington fich auf genauere Runde von gemiffen Stimmungen in Deferet grunde, auf Mittheilungen von ungufriebenen Clementen, Die unter bem lebensgefährlichen Terrorismus nur bes Augenblide marteten, wo fie vor ben Daniten Dolchen unter ben Sous bes Unions Bannere fich flüchten fonnten.

Berhalt es fich aber auch so, bann ware bamit boch noch feineswegs Aussicht auf Unterbrudung ber Ungeheuerlichkeit bes Mormonismus an fich gegeben, sondern vorerst nur auf den Sturz des gegenwärtigen Propheten Brigham Young. Seften und Schismen gab es am Salzsee auch bisher schon. Aber sie waren nur personlicher Natur, oder bloß auf einzelne Institutionen gerichtet, welche nach der Seftenlehre selsber veränderlich sind, oder sie hatten überhaupt die Tendenz, der Offenbarungs Willfur ein Ende zu machen, um dafür eine seste mormonische Tradition zu constituiren. Gegen das

<sup>\*)</sup> Sabbeutsche Barte vom 4. Juni 1857; vgl. Allg. Zeitung vom 18. Juni 1857.

Brincip und Befen der Social-Rirde von ber neuen Belt-Periode felbst maren biefe Spaltungen bis jest nicht gerichtet.

Berhalt fich aber im Begentheile bie Sache nicht fo. wie oben gebacht, bann bat fich fr. Buchanan mit ben Mormonen ein nicht unbebenfliches Stud Arbeit vorgenommen. Richter Drummond foll über bie militarifche Starte Iltah's folgende Angaben gemacht haben: 100,000 fanatifirte Rame pfer feien in Utah felbft fampfbereit, benn alle mannliche Bevollerung werbe langft und eifrigft militarifc eingeübt und jeder Mann von zwolf bis achtzig Jahren fei ausgeruftet und mohlbewaffnet; 200,000 Mormonen feien über bie gange Union gerftreut und bildeten eine furchtbare Referve; bagu muffe man noch 300,000 mormonen freundliche Indianer rechnen \*). Run find zwar biefe Bahlen mehr ober weniger übertrieben; es werben auch einem anbern Beamten gerade bie gegentheiligen Angaben in ben Dund gelegt \*\*). Aber foviel ift richtig, bag bie Mormonen, ba fie ja fruber

Autorität, auch, wie es heißt, bes Unionsbesitzrechts auf bas Salzseeland, ein Corps von 2500 Mann Bundesmilitär mitzegezben werben. Dieß wäre freilich, wenn man nicht zuversichtlich auf die heimliche Unzufriedenheit in Utah und die offenen Mormonen Sekten zu zählen vermag, sehr wenig und leicht zu ermessen, was in diesem Falle geschehen würde. Auch ist es ein bedeutsames Symptom, daß man in der Union lange nach einem Manne suchen mußte, der die mißsliche Mission als Gouverneur für Deseret zu übernehmen bes wit war.

Man hat gemeint: jebenfalls mare ber Bruch gmifchen Bafbington und Deferet boch in bem Momente unvermeide lich gewesen, wo die Wormonen zum Behuse ihrer Aufnahme als selbfifiandiger Unionsstaat ihre Berfassung dem Congreß batten vorlegen muffen; benn eine Theofratie burfe boch unmöglich ihren Stern bem republifanischen Sternenbanner ber Union beifügen. Diefe Unficht ift indeß feineswegs gang Die Beiligen felber bezeichnen ihr Staatswesen als "Theo bem ofratie", und wiffen baran fehr gefchidt nach Innen bie Theofratie, nach Außen bie Demofratie hervorzufeh. ren. Conft aber bietet bie gange Socialfirche feinen verfaffungemäßigen Anhaltepuntt jur Magregelung burch die Unions = Gewalt. Man muß jest ben Ungehorsam gegen bie Bundesbehörden zum Vorwande nehmen. Es ist zwar mehrfach bie Deinung laut geworben: bei ihrer Bielweiberei maren bie Mormonen allerdings von Unionswegen ju faffen; aber mit gutem Recht find bie Juriften ber Union in ber Mebrzahl anderer Meinung.

Die Unions-Constitution bestimmt nichts über die Ehe. Man hat zwar eingewendet: eben deshalb gelte hierin das gemeine englische Recht, wie denn in den übrigen Unions-Staaten die Bigamie straffällig ist. Immerhin aber hat das Bolf von Utah die Polygamie als religioses Institut bei sich eingeführt, es stüht sich dabei auf die Bibel, auf das Beisspiel der Erzväter; es bewährt auch darin nur die Regel:

"Pfropfet einen Danfee auf einen Juben, und ihr habt ben Mormonen." Ilm so weniger barf sich die Union da einer Repressive anmaßen, benn der Congreß hat vor Allem nicht das Recht, irgend in die religiösen Angelegenheiten der Einzelnen ober Territorien und Staaten sich einzumischen. Wie groß auch der Abscheu der öffentlichen Meinung sei, er muß die Polygamie von Utah als religiöses Institut achten. Dasher die bestimmten Verwahrungen: nicht auf einen Feldzug gegen die Religion der Mormonen, nicht auf eine gewaltsame Unterdrückung ihrer Vielweiberei, so ekelhaft diese Coscheinung sei, habe man es abgesehen, sondern bloß auf bundesmäßigen Schutz der Richtmormonen in Utah, und auf Wahrung der Bundes-Autorität überhaupt \*).

Also das conflitutionsmäßige absolute Richtverhaltniß ber nordamerifanischen Societät zur Religion und Rirche verbietet selbst den furchtbaren Riesenbetrug in Utah, der sich als verdammender Gegenfat aller Grundlagen der Union ausstellt, unmittelbar anzutaften! Dennoch aber ift es die Krage: ob nicht trop aller Rarmande die erentuelle Kehde

## XVI.

# Das hentige Frankreich.

Ī.

#### Die Theorien in Franfreich.

Die Theorien spielen in Frankreich eine große Rolle seit bem Ausbruche ber Revolution; und eben weil fie in biesem Lande eine so große Rolle spielen, wollen wir ihnen unter die Augen treten, auf ihren Athemaug merken, und fie in ihren Gedanken zu belauschen uns vornehmen.

Jebe Theorie ift ber Gegensat vom Leben; sie ist tein lebendiges Befen, sondern ein abstrattes Ding. Da wo also Theorien vorherrschen, sind Abstraktionen vorherrschend, und es sind eben diese Abstraktionen, auf welche die heutigen Franzosen sehr ftolz sind. Auch bemänteln sie sorgfältig den Ramen der Theorie, weil dieser Name etwas Unpraktisches mit sich zu führen scheint. Statt des Namens Theorie gestrauchen sie das Wort Princip, und verstehen darunter einen Grundsat, das ist eine Wurzel der Dinge, ein Erstes oder einen Anfang. "Wir handeln nach Grundssätzen" sagen sie; "ein Theil Europa's ahmt uns nach, und solgt unferm Beispiele. England bleibt ausgeschlossen, es hat RL.

neurs. Gehalt von Washington bezieht. Die brei Mitglieber bes Obergerichts waren bie einzigen nichtmormonischen Beamten in Utah, zwar in absoluter Unthätigseit, weil die Mormonen niemals bei ben "Helben", sonbern immer nur vor ihren eigenen Gerichten Recht nehmen; wollten aber jene Beamten ruhig und ohne sich irgend einzumischen den Dingen zusehen, so war auch von dieser Seite keine Berwicklung zu besorgen.

So fam das Jahr 1856 herbei und ber Antrag bes mormonischen Repräsentanten im Congress), das Gebiet Utah, welches jest seine 60,000 Einwohner zähle, als Unions-Staat auszunehmen. Damit wären alle die anstößigen Beamtungen von Richtmormonen in Utah weggefallen. Bei der bevorftehenden Sihung des Congresses sollte die Frage wirklich zur Berhandlung sommen. Run hatte zwar die Partei der "Republisaner" in ihr Wahlprogramm auch eine Bestimmung ausgenommen, wornach der Unions-Congress mit Gewalt gegen das Mormonen-Unwesen einschreiten sollte. Zugleich ein

mauren Mamaid unia diala Mantai allan padikalan Canatidunus

Theofratie in stetem Steigen begriffen war, dieß beweist schon die Unmasse der neuerlich gegen sie erschienenen Schriften. Waren alle die Beschuldigungen mahr, welche jest über die offensive Haltung der Mormonen verbreitet sind, so wäre das ein Beweis, daß die "Heiligen" und ihr Prophet die Zeit nahe wüsten, wo sie von Gott bestimmt sind, in Wehr und Wassen über die "heidnische", d. h. die übrige christliche Belt herzusallen und sie entweder der Kirche der neuen Weltseriode zu unterwerfen oder aber mit Feuer und Schwert vom Erdboden zu vertigen. Indes scheint doch die eigentsliche Offensive nicht vom Propheten, sondern von Washington ausgegangen zu sehn.

Die nächste Beranlaffung war, wie es scheint, die Klage ber nichtmormonischen Colonien von Carson Balley, auf der Straße nach Calisornien gelegen, aber noch zum Utahgebiet gehörig, über arge Berfolgungen, welche die Heiligen wider sie verhängten; sie daten um Einverleibung ihres Landstrichs in Calisornien. Statt dessen beschloß aber der Congress-Ausschuß für die Territorien: es solle endlich dem Scandal der moralischen und politischen Pestilenz in Utah und nasmentlich der Polygamie als der Wurzel alles Uebels ernstlich zu Leibe gegangen werden. Jest sing auch der zeitige Oberrichter in Utah, Hr. Drummond, nachdem er drei Jahre lang geschwiegen, zu reden und zu handeln an; er soll sogar beschlossen, die Polygamisten des Gebiets in Anslagestand zu versehen.

Bier Jahre vorher hatte ein leiser Bersuch ber Unionsrichter, sich in diese Angelegenheiten von Deseret einzumischen, die eilige Flucht berselben zur Folge gehabt. So erging es jest wieder. Anfangs Juni fam Drummond mit seinen Collegen nach Washington zurud, nachdem in Deseret auf Befehl Youngs sogar das Unions Archiv erbrochen und verbrannt worden war. Hatten schon die gestückteten Beamten von 1852 die ganze Union mit schweren Anklagen gegen die "Heiligen" erfüllt, so fügte jest der Bericht Drummonds neue hinzu. Er behauptet namentlich, baß es mit bem alten Gerücht von ber Meuchelmorder-Bande des Propheten, ben sogenannten Daniten, einer Art geheimer Behme mit der Bestimmung, alle verdächtigen Personen heimlich aus dem Wege zu räumen, seine volle Richtigkeit habe; daß der Berdacht, der Unions-Ingenieur Gunnison und seine Begleiterseien von solchen wie gewöhnlich als Indianer verkleideten Daniten ermordet worden, vollkommen begründet seiz daß er dieß durch zahlreiche Zeugen beweisen könne, die er nur jest bei Gesahr ihrer augenblicklichen Meuchelung nicht nennen dürse.

Daran reihen fich noch viele anderen Beschuldigungen. Als nach der Ermordung Gunnisons die Truppenstation in Deseret gegen die Indianer verstärft wurde und von ihren Officieren Gesahr für das mormonische Beiber-Baradies zu broben schien, da verbot der Prophet seinen Heiligen jeden Bertehr mit den Soldaten. Bielleicht war dies der Anlast zu der Wiederauswärmung der alten Sage, daß den Mor-

MODEL TREVIATIVE WEIGHT IST MILE SER MEINERS MODEL W

angeftiftet gu haben, wie fie benn mit ben Indianern überall unter ber Dede fpielten \*).

Bor Rurgem ift befanntlich bas Gerücht burch bie Beitungen gegangen, ber Prophet Doung habe fich in Folge eines Auftanbe unter ben Beiligen fluchten muffen; von bebeutsamen Regungen ber Ungufriebenheit in Utah ift icon lange Die Rebe. Defgleichen von der außerften Borficht, mit ber Doung die Strafen und Poften burch Bewaffnete bewaden laffe, um bas Mitreisen von Berfonen ju verhindern, welche im Berbachte bes Abfalls ftunden. Dennoch ift ber gefährliche Berfuch, aus ben Feldbergen ju entrinnen, neues fens einem gewiffen Sybe gelungen - ein bedeutenber Burkentrager ber Mormonen Rirche, wenn bie Namensgleichheit nicht trugt — welcher jest die Union mit furchtbaren Schile berungen und graufenhaften Bredigten über bie "teuflische Berfcmorung" ber Beiligen erfüllt. In ber That scheint es faft, ale wenn bas ploglich fo energifche Auftreten in Bafbington fich auf genauere Runde von gemiffen Stimmungen in Deferet grunde, auf Mittheilungen von unzufriedenen Clementen, bie unter bem lebensgefährlichen Terrorismus nur bes Augenblide marteten, wo fie vor ben Daniten Dolchen unter ben Sous bes Unione.Bannere fich flüchten fonnten.

Berhalt es fich aber auch fo, bann ware bamit boch noch feineswegs Aussicht auf Unterbrudung ber Ungeheuerlichfeit bes Mormonismus an fich gegeben, sondern vorerst nur auf den Sturz des gegenwärtigen Propheten Brigham Young. Seften und Schismen gab es am Salzsee auch bisher schon. Aber fie waren nur personlicher Natur, oder bloß auf einzelne Institutionen gerichtet, welche nach der Seftenlehre selsber veränderlich sind, oder sie hatten überhaupt die Tendenz, der Offenbarungs Willfur ein Ende zu machen, um bafür eine seste mormonische Tradition zu constituiren. Gegen das

<sup>\*)</sup> Sabbeutsche Warte vom 4. Juni 1857; vgl. Allg. Zeitung vom 18. Juni 1857.

Beifte und Inhalt nach gang außerhalb bes hiftorifchen Staates. Der Bürger will im Staate ben Staat verwirfile den, ber Monch ober ber Philosoph will in feinem Rlofter ober in feiner Schule ben Simmel feiner Gebanten ober fetner Gefühle in bas Leben bringen. Benn ber Staat nicht mehr ein Lebenbiges ift, wenn bie Schule aufhort ein wirfenb Empfundenes, ober ein wirfend Gebachtes ju fenn, ba gebiert fic allmählig bie Revolution bei folden Bolfern, die noch ben Willen in fich empfinden, fich ju erneuen. Unbere Bilfer, bie ju nichts mehr bie Rraft in fich empfinden, verfaulen, wenn fie pur luberlich find, ober verfnochern, wenn fie gebanten . und gefühlbarm werben. Bei ben Ginen fcmitt ber Bauch, und es tritt bie Beriode ber Baffersucht ein; bie anbern werben ju einer Art von egnotischen Mumien, und fonnen noch lange fortbesteben, aber thatenlos und ohne Befchichte, benn bie innere hat aufgehört zu leben, und bie außere ift nicht ber Dube werth zu fenn.

Dem halbverfaulten Italiener und bem halbverfnocherten

genfat: namlich bie Schule ber Contrerevolution; auf biefe wollen wir jest für einen Augenblid übergeben.

Benn ber mahre Staat, bas ift ber lebendige, und bie wahre Soule, bas ift bie praftifche, ben Bebanfen ausübenbe, wenn beibe zu Grunde gegangen find, verfteht es fich von felber, bag zwei Arten von Menschen bas Erlebte nicht ver-Reben: Die Menschen ber Revolution und die Menschen ber Contrerevolution; Diejenigen, welche Die Leiche bes Bergangenen verlaffen und fich einen unlebendigen Korper zusammenzimmern, um in bemfelben ju hausen, und biejenigen, welche in ber Leiche fortzuleben fich abmuden, ale ob bie Leiche etwas fei. Die Leute der Revolution idealistren ihr Gedankending in bie Bufunft hinein bis in's Unenbliche als "marche de l'esprit hamein" und ale "progrès des temps". Die Leute ber Conterepolution haften gleichfalls nach einem Brincip, fuchen gleichfalls nach einer Formel, zweigen gleichfalls ihr Grund-Brincip in eine beterminirte Angahl von Nebenprincipien ab, und gieben aus ber Formel ebenfalls eine Angahl von Formein, in's Unendliche rudwarts fcbreitend, um ju einem Urprincipe ihrer Rudidritte ju gelangen, meldes bann aber auch gang und gar nichts anderes ift, als ein pures Beban-Die Theorien ber Rouffeau und ber Bonald mogen fich bem Unscheine nach fo viel in ben haaren liegen wie fie wollen, fie machfen boch nur aus einem und bemfelben Saupte, bas ift aus bemfelben Rahlfopfe einer aller lebenbigen Zierbe abhanden gefommenen Zeit. Gie mogen biefes Saupt mit fo vielem Dehlstaube bepubern ale es nur immer geben will, niemals bringen fie aus ber entblogten Sirn-Echaale einen gedanfen - und finnvollen Fruchtboben bervor.

Bie Condillac fich an Locke hinaufrankt, und Rouffeau an Locke und an Condillac, so rankt fich Bonald an Boffuet hinauf, an Boffuet, der an der außersten Granze der Zeiten ftand, wo ein durch das Haus Bourbon seit Jahrhunderten Begonnenes fich in Ludwig XIV. absolut gestaltete, so das

meiter hinaus Richts lag ale bas Beifpiel, ale bie Rachahmung burch bas Ausland, und binter ber Rachahmung ber Tob. Boffuet mar ein Batriot im Sinne Lubwig's XIV., und Bonald fustematifirte bas Schema bes großen Boffuet, inbem er es in allen feinen Theilen glieberte und burchführte. Bott murbe nicht ale Menfchenvater und burch feinen Chriftus. nicht ale Borfehung in Diefes Spftem hinabgezogen, fonbern gerade fo, wie Jehovah bei ben Juden, als ber Gott bes Saufes Bourbon, ale ber Rationalgott bes frangofifden Bolfes und des frangofischen Staates. Franfreich war unter ben driftlichen Bolfern bas auserlefene Bolt, bas frangofie fche gand mar unter ben driftlichen ganbern bas gelobte Land; das frangofifche Ronigthum mar bas Ronigthum bes neuen David, eine allgestaltenbe Burgel fur alles europais fche Ronigthum. Jene Theile bes Auslandes, welche fic genauer biefem Ibeale anschloßen, waren mehr ober minber gebenebeit; jene aber, welche fich von biefem 3beale mehr ober minder entfernten, geriethen mehr ober minder in Unfegen und in Bermirrung. Auf ber einen Geite alfo bie Billfur reicht man nicht weit aus, benn ein Bolf fann momentan toll werben, ober fcmach feyn, wie ein Ronia momentan verrudt fenn fann, ober auch à la Louis XV. verfallen ober verluderlichen. Daher wollten bie denfenden Ropfe unter ben Revolutionare bie pure Willfur burch bas ausgebildete Coftem ber Abminiftration, ale Ausfluß ber Biffenfchaft und ihrer Theorie erfegen : alfo jene Manner, welche Rapoleon ale Ibeologen bezeichnete. Cbenfo beifchte Bonald als Mittelglied amifchen ber von ihm ausgesonnenen Trinitat bee Rurften, bee Miniftere und bee Unterthanen ben Minifter, und verftanb unter bem Ramen bes Minifters eine ariftofratische Rorperschaft, Sandhaberin bes Rechtes und Ausarbeiterin ber Befege. Dan glaubte von zweien Seiten auf Diefe Beife ber reinen Billfur überhoben ju fenn; Rapoleon aber, melder bie Ibeologen befampfte, lachelte über die Theorie des Herrn von Bonald, organisirte sein Conseil d'Etat, und hutete fich gar mohl, eine ariftofratische Obergerichtsbehörde im Ginne bes herrn von Bonald gur Audu. bung ju bringen. Er bacte babei as bie Parlamente, welche ibm ale ein Sauptgebrechen ber alten Monarchie erfcbienen, und in welchen herr von Bonald ein moderirendes Rechts-Princip gewahrte.

Die Ideologen wollten aus dem Staate eine Kirche der puren Biffenschaft machen; die Wiffenschaft sollte die Nation administrativ gliedern und gestalten; über den Männern der speciellen Biffenschaften, über den Ministern in diesem vollssommenen Staate, standen die Männer der allgemeinen Biffenschaft, die Philosophen, als die Politiser und Lenker der Beschide. Also wurden die Philosophen zu einer Art von politischen Kirchenvätern im Reiche des durch die Wiffenschaft constituirten Staates; Seelsorger waren dann die lenkenden Rinister, welche die Theorie in das Geleise der Praxis diesses Systemes der Economie nationale oder Economie politique zur That brachten. Herr von Bonald sand das Benstique zur That brachten.

bant biefer Berfaffung im Institut ber Jesuiten, als Belde Bater ber Könige, als Häupter ber Universität, und als Bermittler zwischen ber Kirche und bem Staate. Als Beichtväter konnte Napoleon die Jesuiten nicht wohl annehmen, als Instrumente hätte er sie sich gefallen lassen, von einer vermittelnden Stellung berselben zwischen Staat und Kirche wollte er ganz und gar nichts wissen.

Die Supposition in diesen radisalen Spstemen ber rein ausgebildeten und abstraften Revolution, sowie der rein ausgebildeten und abstraften Contrerevolution war immer diese eine an und für sich grundsalsche, daß der Staat auf einer ab soluten Ordnung der Dinge beruhe, also nicht unter die Rategorie der menschlichen Berantwortlichteit salle, da er als ein lebendig oder historisch Gegebenes doch nur auf einer relativen Ordnung der Dinge beruht, das ist ganz und gar der menschlichen Berantwortlichseit anheimfällt. Der Staat ist weder eine Kirche der Wissenschaft, noch eine göttliche Waltung an und für sich, es ist weder der Geist

fo zeichneten fie fich boch bas Gine auf, meldes mahr und rictig gefehen mar: es gab feine Rirche bes Beibenthums, weil ber Staat in bemfelben die Rirche felber mar. Rur miffannten fie gang und gar die theofratifche Burgel bes beibnifchen Staates, benn biefer war in feinem Brincip nicht von einer zusammengelaufenen und gang formlofen Bolfegemeinbe ausgegangen, fondern, wie bas Judenthum felber, bon einem patriarchalischen Berhaltniffe, von ber Inftitution eines Reuerherbes, vom Sausaltar, beffen Briefter ber hausvater mar, beffen Priefterin bie Matrone, beffen firche liche Diener und Dienerinen Die Rinder beiden Befchlechtes, und welcher einen fleinen Staat bilbete, wie bie Bolfegemeinde felber mit ihrem Gemeindeherd und Altar, mit ben Rablzeiten, ben Keften und ben Berfammlungen ber Bemeinde u. f. m. Da die revolutionare Schule überhaupt ben Renichen gang und gar nicht fannte, ba fie weber ben Gunber, noch ben Reuigen, noch ben nach Reinigung Strebennoch ben Gereinigten, ober ben in feinem Bahne Berfohnten verftand, wie batte fie ba ber religiofen Erfceinung auf ben Brund tommen follen? Gie fab in ibr nichts als eine migverftanbene Bhufif. Der oberfte Bott war eine Beburt bes Schredens über Donner, Erbbeben und abnliche Erscheinungen; ber rettenbe Bott mar nichts anberes, ale ein Arat bee Leibes und franfhafter Bemutheaus fanbe, alle Gotter maren Phanomene bes Lichtes, alle Das monen Phanomene ber Racht u. f. w. Gine gute Phyfit war alfo, ihnen zufolge, bas bopvelte Grab aller Religion und aller Metaphyfif; Die Wiffenschaft ber Phyfif mar bie achte Religion, und die Renntniß ber Bildung unferer Begriffe aus jufammengefetten Empfindungen, aus Ginbruden ber Außenwelt auf ben finnlichen Organismus bes Leibes, war bie achte Metaphyfif. Erfennt bie Natur, fo habt 3hr ein Alpha und ein Dmega, ben mahren Gott in feiner au-Bern Erscheinung und in seiner Ginwirfung auf ben menfch.

lichen Begriff. Die Ratur gibt die Erfahrung, die Erfahrung aber Runft und Induftrie. Runft und Induftrie bilden bie Lebensbedingungen eines Bolfes, seine Interessen, seinen Geist und sein Temperament. Man abstrahirt aus benselben die Bedürfnisse eines Staates ober einer Ration, man wägt sie in ihren Verhältnissen zu den Bedürfnissen anderer Bolfer ab; nach Innen gelangt man also zu der Runft einer Abministration, nach Außen zu der Kunft einer Politis. Der Fortschritt der öffentlichen Macht liegt in dem Fortschritt der Wissenschaft und ihrer Anwendung; so gelangt man zur Größe und bewahrt sich vor allem Untergang.

Ein migverstandenes Judenthum brachte ben großen Boffuet zu der 3dee eines Davidischen Staates, als dem von
Gott gegebenen Prototyp einer französischen Monarchie. Bonald, als geborner Edelmann, begriff indeß doch etwas von
der deutschen Natur alter Abelsinstitute, aber misverstand
gröblich die deutsche Natur aller mittelalterlichen GemeindeBerfassungen, in denen er nichts anderes sab, als Copien

Bortfcreitendes, ber Erstere ben Staat als ein burch bie Wiffenschaft ewig Fortschreitendes, ber Erstere ben Staat als ein burch bie Rirche Begebenes, und für alle Zeiten auf ewig Normirtes betrachtend. Da kam bie politische Spekulation bes Herrn Roper Collard beiben andern Spekulationen in die Quere.

Das Einzige, was tuchtig war in ber politischen Spefulation bes herrn Royer Collard, war fein Dringen auf bas Relative in aller Staatsbilbung, und ber baraus entspriegenden menschlichen Freiheit und Berantwortlichfeit. Der Ctaat ift also ein relatives Institut und fein absolutes; er ift meder eine Universität, noch eine Rirche; es weht in ihm ber Denfchengeift, und nicht ber Beift ber Ratur ober ber Biffenschaft, noch ber gottliche Geift, ober ber Beift ber Rirche. Er bilbet fich burch Biffenschaft und Religion, aber er bedingt fich weber burch Wiffenschaft, noch burd Religion. Co weit fteht Royer Collard auf historis ichem Grund und Boben; bas Andere ift bei ihm ein neues Bert einer neuen Schule, welche gwar ihre Stoffe aus ber altvarlamentaren Verfaffung Franfreiche mit ber neuparlas mentaren Berfaffung Englands zu entlehnen glaubt, aber babei rein abftraft verfährt, nach bem Borbild ber fogenanns ten Theilung ber Gewalten bei Montesquien, Reder und feiner Bartei, welche erstidt wurde beim Ausbruche ber Revolution, ober wenigstens nicht zu Athem fommen fonnte, aber mit ben Bourbonen alterer und jungerer Linie aus zwei verschiebenen Bruften, ber Bruft bes herrn Chateaubriand und ber Bruft bee herrn Buigot ihre Athemguge versuchte, bis ber herr Thiere feinen Sauch einmischte, mehr prattifc als theoretisch, jedoch immer mit einer gewiffen Theos rie begabt.

Richt bas Princip table ich in ber Soule bes herrn Roper Collard, welcher Guizot querft bie Gestalt einer hiftorischen Erfahrung gab, sonbern bas Werf bes Rationas lismus, welcher biefe Erfahrung principiell ju formuliren

befliffen mar, und fo nichts Anderes gewahrte, als einen außeren Dichanismus widerftreitenber Gemalten, ein neutrales Ronigthum, einen verantwortlichen Minifter und eine Opposition, ale ob die Berantwortlichkeit nur etwas pur Ministerielles, und nicht etwas allgemein Menschliches fei. Es gestalteten sich also in ber Praris die Dinge auf folgende Art. Gehemmt in feinen perfonlicen Gefühlen versuchte ber Ronig, als Karl X. unter Einer Form, als Ludwig Philipp unter einer andern, in die Responsabilität feiner Minifter hincingugreifen, und hing fich nicht an feine Minister. In ibrer Ehrfucht aufgestachelt, und fich gegen ben Ronig und die Opposition zugleich wehrend, ergaben sich die Minister bem Berf ber Intrigue, und verloren ihre gange Beit bamit, bald ben König, balb bie Opposition im Zaume zu halten, und fich minifterielle Majoritaten (coûte qu'il coûte) ju bilben. Die Opposition aber, von einer Gegenherrschsucht befeelt, griff ebenfalls nach allen Mitteln, um fich numerisch aufzuschwellen, und die Majoritat bes Ministeriums mit feiner Majorität zu überfluthen. Große Talente entwickelten fich in

feiner Ratur nach ohne alles Spftem. Aber er hing an ben Bruften ber Revolution einerfeits, benn die Revolution mar ein allgemeines branle-bas gewesen, und in biefem Ilmwurf aller fruberen Bortheile und Eriftengen, in Diefem univerfellen ole-toi que je m'y mette hatten bie Bater von 89 (wie man fich in biefen Rreifen ausbrudt), einem feinen und gewitten Manne, wie bem herrn Thiers, naturlich feine Bahn angewiesen. Die andere Bruft, an welcher herr Thiers bie volle Milch seiner Beisheit fog, war bas Syftem ber apoleonischen Abminifiration, beren hauptverfechter er gewefen ift. Go ift es gefommen, bag herr Thiers noch beute alle Doftrinare überlebt, bag er, wie man fich ausbrudt, in moglicher Mann, ein homme possible ift, indem bie Doftrinare gerabeju, je mehr und mehr, ale hommes impossibles bafteben. Co find mir alfo in Franfreich, von Theorien ju Theorien hin und ber getrieben, auf brei Machte reducirt: Die ber Revolution unter ber neuen form bes Gocialismus, welche wir fpater ju betrachten haben; bie ber Revolution unter ber heutigen Form bes Rapoleonismus, bie wir ebenfalls in's Auge ju faffen haben; und bie ber Revolution in ber Moglichfeit bes herrn Thiers, ein letter Berfuch, um an ber Revolution ju Gunften ber Burgerflaffe festzuhalten, zwischen Socialismus und Rapoleo. nismus mitten burch fteuernd, Legitimismus, Fustonismus und ben Berrn Guigot mit seinem Doftrinarismus jugleich über Bord merfend.

II.

Ueber bas Berfahren ber Revolution und ber Confrerevolution.

Wir haben noch mehr als einen Befenstoß auf ben Boben unserer Discussion zu geben, ehe wir ihn vollkommen
rein gesegt haben werben, und so zu unserm Ziele gelangen
können, einer soviel als möglich zugleich bundigen und umfassenden Ansicht des wahren Thatbestandes der Dinge im
heutigen Frankreich.

Aus dem früheren Berfuche über bie Ratur der revolustionaren und contrerevolutionaren Theorien scheint mir biesses Resultat fich ergeben zu haben. Die Revolution will burch Biffenschaft in's Unendliche fortschreiten, versteht aber

nerlich, ale Geift und Leben. Die große Aufgabe bee Ratholicismus, fich Alles ju affimiliren, begreift fie gang und gar nicht, ben gangen Menfchen ju verbauen, nämlich auch Beift und Geele, Diefen in Beift und Geele verbauten Renfchen also zu läutern, ben gereinigten Menschen in allmibliger Fortentwicklung und Fortzeugung auf bie Sohe ber Renichbeit und ber Ratur jur Gelbftbeherrichung und m Belter oberung beraufzuführen, wo bann bie Ascele ich ihrerfeits binaufdrangt, um den ftete boberen Unnabeungepunft ber Denschheit an Die Gottheit burch ben Gott-Renichen in's Unendliche fortzugewinnen. Alfo indem fie We Religion bloß einfeitig auffaßt, nur außerlich, und bagu noch exclusiv politisch, sieht fie nicht ein, wie ber Ratholis donne bie Revolution überwinden fonne und folle, bereitet de Rirche (foweit es einer Bartei nur möglich ift) ihren Eing, mofur aber ber beilige Belft geforgt bat, bag bie Raimeisheit, Die mit Blindheit geschlagene Brille ber Deniden, in Diefem Bunfte nicht flege, und endlich, mas noch die allergrößte Blindheit von Allem ift, bahnt fie einem ftete neuen Conflitte ber Rirche und ber Monarchie bie Bege, indem fie ben Staat burch bie Rirche am Bangelbande gugeln will, eine gegen alle Menschennatur und allen Menichenebrgeig widerftrebende Pratenfion.

Dieses perpetuum mobile ber Revolution, ober ihr falsscher Fortschritt, indem die Wissenschaft nichts als Runft und Industrie besördern, aber keinen geistigen, politischen, religiössen, benkenden Menschen entwickeln kann, der in der Wissenschaft und ihrer Ruhanwendung sich entwickelnde Mensch überall sonst nur wie das blinde Pferd am Schöpfrade sich im Kreise herumdreht und glaubt, er wandle und somme vorwärts, weil er sich drehet; dieser ewige Stillstand der Contrerevolution, oder ihre salsche Sicherheit, indem die Resligion zu nichts anderm wird, als zu einer politischen, wissensschaftlichen und moralischen Zwangsanstalt, zu einer bloß xx.

außerlichen Polizei ohne innere Burbe: biefes ift es, mas die Revolution ftets burch ben Rapoleonismus in die Contrerevolution, und bie Contrerevolution ftete burch benfelben Napoleonismus in die Revolution umftulpen laft. Weßhalb aber bie parlamentaren Colutionen unter ber Legis timitat und bem Saufe Orleans, nach zwei entgegengefesten Farbungen hin, nicht haben gelingen wollen, haben wir auch anzubeuten versucht. Abgesehen von biefen miglungenen Berfuchen, die mir weiterhin gu bebenfen haben, haben mir jest eine boppelte Macht zu befprechen: bie große Macht und zugleich die große Unmacht ber Revolution, die große Macht und zugleich bie große Unmacht bee Rapoleonismus. Letterer bilbet nämlich eine eigene Art ber Contrerevolution, inbem fie bie Revolution felber ift, welche ben Berfuch macht, ihr perpetuum mobile aufzuheten, und fich in einer absoluten Form, bem Resultate nach, ju immobilifiren. ber Legimitat ale Contrerevolution nicht hat gelingen fonnen, fcheint bem Rapoleonismus zu gelingen; ich fage gefliffentselben aufgefaßt werben, um so viele anscheinenben Bibersprüche zu begreifen, an welchen sich Manche die Röpfe abmaben, je nachdem fie Legitimisten oder Rapoleonisten sind,
obne barüber in's Klare zu fommen.

Der große Raifer Napoleon ging von zwei Bratenfionen aus: bas absolute Konigthum ber Bourbonen und bie absolute Bolfssouverainetät der Revolution beibe in sich einzulorpern und einzufleischen. Dabame be Staul nannte ibn Robespierre à cheval, bas war ju viel und ju wenig gefagt, aber es mar boch nicht gang und burchaus falfch. Er felber nannte fich balb ben Rachfolger ber Cafaren, und ale folden einen zweiten Karl ben Großen, ober er fprach auch von feinem großen Ahnherrn Louis XIV., bem großen Abminis frator und Gelbftherricher; fast hatte er ihn rudgangig Mon Cousin genannt. In bicfem Ginne bing er viel an ber Bofetiquette, an ben furgen Sofen, und verdammte bas revolutionare, englische und besonders nordameritanische habit noir, bas habit français ber alten Monardie wieder einführenb. 3m Grunde hutete er fich wohl, fich von Gottes Unaben à la Louis XIV. ju betiteln, sondern sah sich wie einen Rarl ben Großen an, ber burch bie Macht feiner Franken erhoben, wie einen Sugo Capet, ber burch bie Rraft feiner Bafallen aufrecht gehalten worben, gang befondere aber ale einen Julius Cafar, in bem das souveraine Bolf seine Reprasentation fand. So gelang es ihm, bem Anschein nach, eine filtive Feudalariftofratie ber Maricalle, Benerale und Cardinale einzusepen, ebenfo wie eine fiftive Batrigieroligarchie, Die feines Senates, außerbem noch bas Gebäude ber Abministration Ludwigs XIV. auf ben Gipfel ber Bollenbung ju führen, und boch bas fouvergine Bolf ber jouverginen Revolution als ber Rabifale aller Rabifalen, als ber Demofrat aller Demofraten bargufellen: ein ungeheures Brobuft eines ungeheuern Berftanbes, aber auch eine Kiftion, wie nur irgend eine.

Das Suftem bes herrn von Bonald mar ein zweischneis biges Schwert; fur bie Bourbonen gewest, hatte Rapoleon fich boch einen gewiffen Theil beffelben angeeignet. Ebenfo befragte er ten Grafen Montlofier um bie Feubalverfaffung, benutte auf feine Beife beffen Arbeit, und verbot die Bublis fation feiner erft unter ber Restauration erschienenen Histoire de la monarchie française. Huch Kievee mar unter ben Correspondenten bes Raisers Rapoleon, und inftruirte ibn über bas Regime ber Intenbants, mas ber Carbinal Magarin gang befondere burchgeführt und erfonnen. Ja Dadame be Benlis gab ihre Roten gur Ginfuhrung und Drganisation ber hofetiquette. Die brei erften waren im Grunde Unbanger bes Saufes Bourbon, und gingen jur Legitimitat über, aber in fernabstehenden Richtungen; Fievee mard Confeiller ber Chambre introuvable, nachbem er Confeiller bes großen Napoleon gewesen; Madame be Genlis wurde bei Ceite gefest, und fonnte noch 1830 fich an bem Bedanten weiben, baß fie in Louis Philipp ben neuen Burgertonig erzogen;

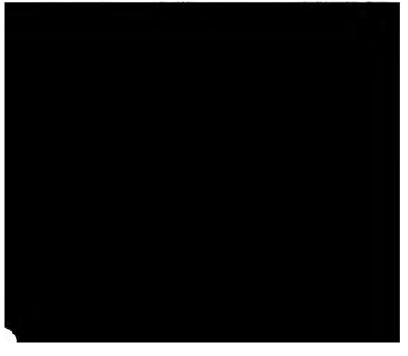

fic auf: bie Jafobiner, besonders Jene, welche mit Tallien, bem Directoire, mit Talleyrand und Sienes capitulirt hatten, und allen Kanatismus hatten fahren laffen; fie gelangten alle, je ihrer Tauglichfeit nach, ju Stelle und Umt. Die Manner ber Biffenschaft, alle Physiter und Mathematifer: biefe bielt er febr boch. Sie maren bie Bater ber Induftrie und bie Bater ber Artillerie, fie maren bie Bater aller öffentlichen Bauten und aller Befestigungewerfe; fie maren in Kinangen, in Sandel und Bandel mohl erfahren; nur purgirte er fie von aller 3beologie, bamit fie ju feinem Staatebienfte tuchtig Auf biefe Beife gelangte er nicht nur ju großem Bomp, mit Sulfe ber Trabitionen bes alten Regime, und schmeichelte burch biefen Bomp ber neuen Ration, fonbern auch ju großer Rraft mit Sulfe ber aus, burch und mit ber Rerolution erworbenen Summe von Erfahrungen. Das war es, mas er bas Berf ber Berfohnung aller Frangofen nannte; in der That waren Emigranten und Revolutions-Manner zu gleichen Theilen baran befriedigt. Die Comache bes Spftems offenbarte fich aber 1814, als die Emigranten und Spftematifer bes alten Regime zu ben Bourbonen faft alle übertraten, mahrend Revolutionsmanner aller Ruancen und Rategorien fast inegesammt fich ale Liberale umtauften, und Breiche über Breiche nicht nur in bas Saus, fonbern auch in Die Charte ber Bourbonen alterer Linie einschwärzten, Saus und Charte ju gleicher Beit fprengten, um es bann mit bem hause Orleans und einer neuen orleanistischen Charte ju versuchen.

Wir fanden eine gewisse Aehnlichseit in ber Revolution und Contrerevolution auf boppelte Beise. In dem absolut Unhistorischen des beiderseitigen Versahrens, womit die Revolustionare in's Blaue hinein fortzuschreiten gedachten, die Contrerevolutionare im Gegentheil den Standpunkt einer ewigen Rube in einer absoluten Rorm des Daseyns zu finden geglaubt hatten; bann auch in ber Rapoleonischen Bermittlung beider Spfteme, indem ber Kaiser barauf hinwies, daß bas alte Regime die Revolution erst möglich gemacht habe durch die Schöpfung der einen und absoluten Ration, und durch die graduelle Schwäckung aller independenten Lebensäußerunsgen, und aller energischen, zur Independenz strebenden, Constitutionen des Klerus, des Adels, der Gemeinden, sowie aller bürgerlichen und zünstigen Genossenschaften in ihrer Mitte. Die Revolution brachte also eine durch die Politik französischer Könige unterminirte Staatsgesellschaft dadurch zu Grabe, daß sie die Stelle der Bourbonen einnahm, ihnen mit Beilschlag für das Werf dieser Vorarbeit Dank wissend.

Das alte Regime hatte bis auf Ludwig XIV. noch einen gewissen Thatbestand aufweisen können; unter und seit Ludswig XIV. mar es nichts als Maste. Diese Maste irritirte auf's Söchste bas Selbstgefühl bes Tiers Etat. Ueberall stießer sich an gehalts und inhaltstosen Privilegien; im Grunde gab es nichts anderes als Individuen in den Augen der

Augenblid in ben hintergrund gurud; baburch, daß bie nawleonischen Errevolutionare aller Sorten fich , mabrent ber Reftauration, ju Liberalen umichufen, gewann ber Tiers Etat rine neue Dacht, indem fich bie Doftrinare momentan an feine Spite ftellten. Ein Theil des Abels folgte ben Kab-Chateaubriand's, ein anberer horchte Anfangs auf Riévée in der Chambre introuvable, als noch labourdonnage mb Billele eine und biefelbe Schule bes Berrn Fievee ju besuchen schienen; aber bie Daffe ber Emigranten bulbigte bem Spfteme Bonalbe, und bie enthufiaftifcheren Raturen gingen aum Grafen be Maiftre über, mabrend ber untere Rles me gang und burchaus ju ben Kahnen bes Abbe be Lamennais ichwur, ber Sturm lief gegen bie mit ben Bourbonen jurudgefehrten gallifanifden Bifchofe, und ben unteren Rlerus in Die Anfichten bes fogenannten Illtramontanismus bin-Bieber erhob fich ber Hofftolg in ben Sofleuten, einzog. ber Provinzialftolg in ben Bonalviften , ber bischöfliche Stolz in ben Gallifanern, die Scharfe ber ultramontanen Bolemif in ber Soule bes Lamennais, und es fam jum geiftigen Sandgemenge gwijchen bem Gelbftbewußtfenn ber Revolutionare, ber Doftrinare, ber sogenannten Liberalen, Die ba in ben Bablen bas beleidigte Gelbftbewußtseyn ber Bauern und ber ernapoleonischen Solbaten gegen bas Saus Bourbon angufachen verftanden. Go ging bas Saus Bourbon alterer Linie in biefem allgemeinen Conflifte beleidigter Befühle, ohne große innere Urfacen, vollfommen ju Grunde. Das Bert ber Abstrattion ber Absolutisten aller Arten und aller Bes genfane revolutionarer und contrerevolutionarer Schulen, batte fich in feinem gewaltigen Unfinne auf bas Bielfaltigfte funde gegeben. Gine ungeheure Consumption von großen Talenten hatte flattgefunden; wo waren aber bie achten Staatsmanner, wo bie achten Fürften ber Beit? mo bas Analogon eines ber Beit entsprechenben Benri IV.? eines ber Beit entsprechenben Suger? eines ber Beit entsprechenben Carbinal Richelieu?

eines Wiberparts ber Chatam, ber Bitt, ber Beel in ben englischen Barlamenten? Saben fie fich unter Ludwig Phis lipp und seinen Ministern große Aufgaben gestellt und als berlei Naturen erwiesen? Wir werden bald sehen.

#### III.

### Die Socialiften.

Das Bolf war nur der Trumpf, mit welchem die Barteien ihr Spiel mahrend der Revolution zu Ende brachten, war aber niemals die Revolution selber. Zuerst wurde Recer abgetrumpft, oder die parlamentare Partei, jene, welche nach einem idealischen Vorbilde Englands strebte, von der Theorie Montesquieu's, von der Trennung der Gewalten (la séparation des pouvoirs) ausging, le jeu du gouvernement représentatif spielen mollte, vom mécanisme parlamentaire

Barorysmus à la Rouffeau wurde gebrochen, Conborcets wiffenschaftlicher Beift erftand rachend aus feinem Brabe, bie Revolution gerieth an bas Institut, bas Institut wurde ber Ausbrud ber Philosophie bes Conbillac, burch Cabanis gelautert, burch Deftutt be Tracy aufgeflart. Aber bald erschien ein Bewaltiger, fturgte bie 3beologen, erhob bie Danner ber Biffenfchaft, und machte bie Revolution jum Mann in ber Berfon bes einen Bonaparte. Es war biefer eine Mann, melder bas Bolf ale Trumpf auszuspielen für fich allein refervitte. "Tout pour le peuple, rien par le peuple", dieses war fein Sauptsprud. Die Rlube wurden geschloffen und ber handwerfer auf die Industrie angewiesen; die Municivalitaten gingen ein, und ber Bauer wurde auf Gutebefit angewiesen, indem er ben Rern ber Armeen bilbete; alle Mitglieder bee Tiers Etat murben mit Stellen und Memtern verfeben, und ihnen bie "Maulregierung", wie Rapoleon bas Ding nannte, ober auch bas "Abvofatengefdmag" Endlich erschienen bie Emigranten am Sofe, und fonnte ber herr von Bonald fich bruden laffen (gur Beit bee Directoire wurden alle feine im Auslande componirten Schrif. ten confiscirt), ber Mund murbe aber bem Deftutt be Tracy und allen Ibeologen gefnebelt. Gine faiferliche Literatur ent-Rand voll schlechter Berfe und voll mittelmäßiger Rhetorif. Chateaubriand mar in großer Ungunft, aber fein Freund Kontanes, an die Spipe ber Universität gestellt, in großen Bunften.

Genau besehen, ist es also Napoleon Bonaparte, welcher zuerst ben Massen gehulbigt, und die Massen anerkannt hat. Er wollte durch die Bauern und die Handwerker ernannt werden, und von den Mitgliedern des Tiers Etat, jenen eifrigen Handhabern der Revolution, erst in dritter Linie. Zuerst vom Fabrisanten; denn die Kausseute, untergegangen durch die Revolution, weder in Marseille, noch in Bordeaux später zur Bedeutung gelangt, blieben ihm fortwährend abhold. Die

Manner bes Instituts, insofern sie nicht Ibeologen waren, waren ihm alle ergeben. Die Abvosaten gewann er burch bas Parquet und die Installation neuer Gerichtshöse, burch best Conseil d'Etat, die Auditeurs und die Code's; raisonnirenber Abvosaten, Schüler des Montesquieu, des Rouffeau, des Condillac wurden nicht gestattet. Das Bolf war dei diesem allein stolz geworden; "wir geben dem Kaiser die Armee"; "wir schaffen dem Kaiser seine Generale", "wir machen und wir entsehen Könige", "wir bilden die Garde"! so hieß es aus dem Bolfsmund, aus dem Munde des Bauern, ja aus dem Munde der Handwerfer, und diese Rede, welche sich immer wieder unter den Bourbonen älterer Linie gebar, brachte der ren Thron von Haus aus in's Schwansen.

Die ganze Restauration war eine Exploration ber Maffen gegen bas Saus Bourbon alterer Linie burch bie fruheren Manner ber Revolution, spateren Bonapartiften und enblichen Liberalen. Diefer Rame ber Liberalen wurde ihnen burch eine Geistestaufe, welche sie burch bie Sand bes

alten Abel unter bürgerlicher Leitung genannter liberalen Bonapartisten; ba stimmte ber Krämer und Gewürzhändler (épicier) in ben Städten, unter der Fahne des Constitutionel, wie Ein Mann, durch Inspiration politischer Abvossiten, politischer Aerzte und der großen Fabrisanten, ebensids gegen das Haus Bourbon älterer Linie. Bon Handswafern war noch feine Rede; sie dienten, wie die Jugend in Schulen, zu zahlreichen Emcuten; sie standen noch nicht in selbstständigen Willen da; der Saint-Simonismus war eben oft im Entstehen; faum fündete sich der Fourierismus durch in lesses Piepen an. Berschwörungen brachen in der Armee aus, jedoch ging Karl X. hauptsächlich doch nur durch gänzlichen Mangel an eigener Ersenntniß, und durch vollsommernen Abgang aller politischen Einsicht recht zu Grunde.

Raum war er aber untergegangen, so erstand ihm eine Remefis in einer neuen Macht, welche das Haus Orleans ganz und gar nicht begriffen hat, über welche Herr Guizot die Achseln zuckte, und die Herr Thiers als Narrheit verspottete. Diese höchst complicirte Macht, auf welche es nothig ift, unser Augenmerk zu lenken, war die des Socialismus.

Die Revolution ist, wie ich schon gesagt, ganz und gar nicht vom Bolf ausgegangen, weber in ben Städten, noch auf dem Lande. Herr von Tocqueville hat neulich ganz vortrefflich in einem aus den Quellen geschöpften Buche nachgewiesen, wie und unter welcher Form der französische Bauer als Antäuser der Nationalguter an die Revolution geknüpft wurde, ohne sich doch besonders um sie zu kummern, weil, in letzter Instanz, die Masse dieser Güter den kleinen Städtebewohnern, und ganz insbesondere den Procuratoren und andern Geschäftsleuten in die Hände siel, welche sich wie die Habichte um dieses Mahl versammelten. Der Handwerfer hatte ganz und gar nichts bei der Revolution zu gewinnen, denn er hielt zu großem Theil an den Zünsten, welche Fesseln auch den Gesellen damit ausgelegt waren; es war ihnen diese

fes boch im Grunde eine Barantie für ihre Selbftfanbigfeit, eine Schilbburg und ein eigener Befit. 3g, ber Socialismus, welcher heutzutage ausschließlich ben maffenhaft angefowollenen Sandwerfeftand beherricht, hat eine Art von Berechtigung barin, bas bie Revolution ben Sandwerfeftand als folden ganglich vernichtet und aufgehoben bat. Da er nur einen Befit fich erschwingen fann burch feine Arbeit, fe hilft ihm die perfonliche Freiheit ju gar Benig, wenn es ihm nicht möglich ift, fich zu conftituiren, fich zu organifiren, wenn er einem maffenhaft angewachsenen Reichthum als bas Inftrument biefes Reichthums nicht theoretifc, aber faltifch preisgegeben werben foll, wenn er babei faftisch aufbort, ein Sandwerfer ju fenn, und faftifch jum Proletarier berabfinft. Go lebt er in ben Tag binein, wie ber Bagarb-Spieler, und ift aller möglichen sittlichen Bermilberung, wie allem möglichen Elenbe mehr ausgesett, als irgenb einer. Alle Ratastrophen ber Industrie werben gang insbesonbers ju Rataftrophen bes Sandwertoftanbes. Da man ibm feine eigene Constitution verfagt, fo bordt er auf Die Utopien, und

Louis Blanc, von Bierre Leroup, von vielen Anbern aus; bann entwidelten fich, hinter ben Socialiften, Die Reinbe ber Cocialiften, Die Communiften, Die Buritaner und Rabifalen per excellence, bie, welche an Baboeuf wieber anfnupften, ben tugenbhaften Robespierre, ben tugenbhaften St. Buft für Beilige bielten, Gutergemeinschaft abstraftefter Art und Bleichheit ber Armuth, wie fpartanifcher fcmarger Euppe für Alle anempfahlen, einen Staat purer Sandwere fer. einen Staat purer Bauern erheischten, mahrend bie Cocialiften einen allgemeinen Reichthum, ein allgemeines Boblfepn, einen allgemeinen Lurus zu organisiren trachteten, in jetem Menfchen fein Talent burch ihre Regierungefcule ausbilben wollten, von ben Mathematifern an bis zu ben Schauwielern, von ben Chemifern bis ju ben Boeten, von ben Afceten und Enthaltsamen bis ju ben Libertinern und ben Ueppigen, von ben Gottgläubigen bis ju ben Atheiften; benn fie melbeten, baß es feine Lafter an und fur fich gebe, bas bie folecht organifirte Gefellichaft die Lafter herausfortere; bas bas Lafter nichts anders fei, als eine schlecht angewandte Capacitat; und bag bie bivinirten Capacitaten ju Tugenben umicblugen, fo bag ber Ueppige jum Beuger murbe, ein Stier ber Beerbe, ber Morbfüchtige jum Schlächter murbe, ein Mehaer im Staate, ber Dieb jum Aufpaffer murbe u. f. m., was ber allergrobften Menfchenverfennung, ber allerplumpeften Difgriffe und ber fcurrilften Fragen mehr find; benn bas Quentchen Wahrheit und ber Scrupel Driginalität in allen biefen Dingen murbe ftete jur allerargften Rarrifa-"Que les Messieurs pensent pour nous, qu'ils inventent, qu'ils organisent, ils ont la science, c'est leur affaire; mais qu'ils ne croyent plus disposer de nous au gré de leurs passions, de leurs intérêts." Eo sprachen unter Lubmig Philipp bie Duvriers.

Die Februar-Revolution forberte bas Bert zu Tage, aber es icheiterten alsobalb am Bort alle Berte ber Socia-

Louis Blanc, welcher anscheinenb liften und Communisten. Socialiften und Communiften batte vereinen wollen, ber rubrigfte, lebendigfte unter jenen Mannern, welche die Bratenfion hatten, Die Staatsmafchine in eine Art Lebendiges umjumanbeln, in ein conftituirtes, auf bem Gemeingut bes Staates jur focialen Macht erhobenes Bolf, fpielte eine laderliche Rolle. Man machte ibn ju einer Art Profeffor ber Maffen, und berweil er fich in allerlei Demonstrationen abftumpfte, nahm ein Monfieur bie innere Leitung ber Dinge vorweg, Lebru Rollin; er hatte gerne ein Danton fenn mogen, ju gutem Glud mar er nichts anders, ale ein aufgefcwollener Advotat. Da borte man benn gar viele Stime men aus bem Bolle fich erheben: "wir feben wohl ein, baß bie Monfieur's une nicht verfteben, bag fie von unfern Nothburften nicht die allergeringften Begriffe haben, wir une felber organifiren und constituiren muffen." erhuben fich einige, bireft vom Sandwerfer ausgehende Berfuche neuer Urt. Die Ginen traten bescheiben und anspruches los auf: fie ftrebten evibent nach neuen Formen ber Bunfte, insbefondere bem herrn Thiere), als gabe et bem herrn von Lamartine, ber fur fich allein eine Bartei ift, ben Dannern vom Rational, ben Republifanern aller Gattungen, als gabe er ihnen zu benfen, mas er eigentlich wolle, und bann gerabe ausgeführt hat, was er wollte, wenn fie noch nicht mit ihrem Denfen jum Abichluß gefommen find: Diefer britte Rapoleon also hielt Rundreifen in Franfreich, die eis nen boppelten 3med hatten. Alle Beforgten wollte er an fic gieben, alle fur ihr Eigenthum, ober fur ihren Erwerb Bebenden unter Legitimisten und Orleanisten; bann aber wollte er gang besonders ben Bauern in feiner Gigenliebe frauen, fich ale bas politische Rind ber Bauerschaft binftels In ben Stadten aber mußte er ben Sandwerfern auf bie Achfeln vertraulich ju flopfen, mit flugem Finger ihnen Die galten aus ber Stirne ju ftreichen, ihnen lachelnb in's Ange zu feben, und ihnen wie aus voller Bruft, aber boch nur mit leifer Stimme ju fagen, auf die Bufunft binmeifend: \_auch er fei Cocialift, er bente gang besonders auf ihr Boblfeyn, man folle auf ihn bauen; wie ber erfte Rapoleon, aber noch anders und auf weit erfahrenere Beife, liebe er bas Bolf, fei er ber Mann bes Bolfes." Dbmohl er bie Communiften unter ben Sandwerfern gang und gar nicht überzeugen konnte, boten ihm doch die Socialisten ihre beiben Bande, und man borte gar viele Leute aus ber Daffe fic babin ausbruden: "ber Bail (Baft) mit ben Monfie ur's, mit ben Berren ber Republif ift nicht gelungen; fle haben uns nicht zu organifiren, fie haben une nur zusammenzuschießen verftanden. Bir wollen einen Bail mit Ludwig Rapoleon eingeben; wir wollen es bamit einige Jahre versuchen. Bill er ein, zwei, brei, vier, funf Jahre, um feine Ibeen auszus führen? Berglich gern, wir gemahren fie ihm. Aber webe bann über bas gand, wenn wir betrogen, wenn wir getaufct werben, wenn fich die Lage ber Dinge nicht zu unfern Gunften anbert. Alebann machen wir unfere Sachen felber, und ba bie Herren aller Art feine Lofung haben für bas öffentliche Bohl, knoten, schurzen ober lofen wir es bann befinitiv auf eigene Fauft!"

Eisenbahnen eilen im Sturmschritt voran, das alte Paris, das Paris der Monarchie, der Republik, des ersten Rapoleon, das Paris, welches dem zweiten December vorangegangen ist, hat sast ausgehört zu sehn. Man könnte das neue Paris mit vollem Rechte Napoleon-Bille nennen; es ist die von den Handwerkern sort und sort gebaute Stadt; Massen von Handwerkern schaaren sich in und um Paris, die Stadt ist also geordnet, das Heeresmassen sie von einem Ende zum andern durchsegen und beherrschen können; aber wie steht es mit dem Geist? Ist der Handwerker zusrieden? Glaubt er, es sei für ihn eine wahre Bilanz eingetreten zwischen Einnahme und Ausgabe? Wenn auch der eigentliche Socialismus matter wird unter dem Bolf, und eine wahre Hungersnoth unter den Kaiseurs und Organisateurs eingetreten ist, wie sieht es mit dem herbsten Comsteurs eingetreten ist, wie sieht es mit dem herbsten Comsteurs eingetreten ist, wie sieht es mit dem herbsten Comst

#### XVII.

# Bon der Wohlthat Christi.

Es find brei Jahrhunderte, feit in Stalien ein Berf unter obigem Titel erschien, welches bie Berbienfte Chrifti un bie Menfcheit barein fest, bag biefe nunmehr burch min blogen Glauben an feine Erlofung ohne eigene Beiligung und ohne gute Berte jur Geligfeit gelangen moge. Shrift, bie ju propaganbiftifchen 3meden wieber bervorgejogen wurde, erhielt ben Beifall ber Rirche feinesmegs; bas mit ift jeboch nicht gefagt, bag nicht unter bemfelben Titel ein Bert voll bes bedeutenbften Inhalts geschrieben merben tonnte, und bie Aufforderung biegu mare groß genug. Aber wer vermochte fo leicht aufzugahlen, welche Wohlthaten berjenige, ber für fich felbst in feinem Erbenwandel übrigens ben Titel herr und Deifter und Bohlthater ablehnte, bem gangen Gefchlechte erwiefen hat, welch einen übentilles mohlthatigen Einfluß bas Chriftenthum auf die Umbiloung, Sittis gung und Beredlung bes Bolferlebens übte, ja wie die ganze Belt eine neue, eine beffere geworben burch kehre und bas Beifpiel, bas Er gegeben.

Der hebraer hat fein Wort fur Gnabe, weil er unter ber ftrengen Disciplin bes alten Gesetes ftund, sowenig wie ber Turte fur Freiheit, ba ibm bas Wesen berselben fehlt.

Aber auch bas Wort Liebe hatte für ben Juben nicht entfernt ben Ginn unferer driftlichen Caritas, fo gmar, bag Chriftus beibes: mer fur ben Menfchen ber Rachfte fei und mas Rachftenliebe fei, burch feine Parabel vom barmbergigen Samariter lehren mußte. Die Religion, wie fie bamals gehandhabt murbe, mar ein Glaube ohne Moral; im folgen Befühle feiner Ausermablung geht ber Glaubige feinen Beg burch's Leben, feine gefehlichen Berrichtungen bestehen in Bafdungen, Rafteiungen, gebantenlos bergefprochenen Bebeteformeln u. f. w. Rurg es ift bas altteftamentliche Sola-fide, wovon Griftus als ber mahrhaftige Camaritan burch Bort und That bas menfcliche Gefchlecht jurudgebracht bat. Das Beifpiel bes Bichtbruchigen am Teiche Bethesba, bem Riemand in bas Beilbad hineinhalf, fo bag ber Gnabenengel umfonft herniederflieg, zeigt une bilblich, mas ber armen, enben Menschheit mit bem pharifaischen Jubenthum gepolfen mar.

Doch was fage ich von ben Bflichten ber Rachftenliebe, felbft die Rindesliebe mar bem Alterthume fremder, als man glaubt. Wir reben bier nicht von ben Rinbesopfern gu Ehren bes Baal, Moloch, ober wie ber Gott jenes blutigen Beitalters bieß, mobei ber an fich mahre Glaube, bag Gott nur burch bas Opfer bes Gingebornen verfohnt werben tonne, bie Beibenwelt zu einem fortgesetten, schauberhaften Rinbermorbe trieb - die Erlofung von biefem graufamen Tribut, bas Alterthum bis auf die driftliche Beit herab feinen Gottern brach betrachtete bas jum gottlichen Beilande befehrte Befchlecht fur bie größte Wohlthat Chrifti, welche ber Menfcbeit irgend ju Theil werben fonnte. Wir wollen aber nur bie Scha te im Leben ber flaffifchen Bolfer hervorheben, bie berglofe Schandlung, welche felbft bie gebilbetften Rationen ber alten Welt, Die Briechen und Romer, ben Rleinen und Unmunbigen wiberfahren ließen. Dhne Erbarmen mit bem eigenen Blute festen bie Athener ihre Reugebornen,

welche fie nicht auferziehen wollten, im haine bes herakles zu Cynosargos, die Sparter in der Schlucht Apotheid im Tangetosgebirge aus, und überließen sie ihrem Schidfale. Man nannte dieß euphemisch "ein Rind dem herakles empfehlen", der selber für einen Findling, und darum für den Batron der ausgesetzen Rinder galt. Nur wenn der Bater seinen Sprößling vom Boden aushob (womit unser Ausbruck: aus der Tause heben, übereinstimmt), und wenn der Säugeling die erste Muttermisch genossen, war dieß ein Beweis, daß er von seinen Eltern anerkannt und auferzogen werden wollte. Aber wer zählt die Tausende und Abertausende der armen Würmer, die man verhungern, von Vögeln und wise den Thieren verzehren ließ!

Diefe Rinberaussetzung mar fo fehr bei allen Nationen bergebracht, daß die wunderbare Errettung Gingelner befannt= lich ben Inhalt ber bedeutsamften Bolferfagen bilbet, g. B. wenn Cyrus von einer Sundin, Romulus und Remus, ober bei ben Deutschen Bolfvietrich von einer Bolfin gefäugt und auferzogen worben. Dennoch fam bem Alterthum, fcheint es, nicht zu Bewußtsenn, bag hiebei bie Thiere mehr Gefühl und Mitleid empfunden, ale bie Menfchen. Ge lag icon eine große Milberung ber alteften barbarifchen Gitte barin, baß von Staatswegen fpater nur miggeftaltete, verfruppelte Rinber ober Somachlinge ber Aussetzung unterworfen fenn folltenund mußten. Blato, ber erhabenfte Philosoph, ben bie gange Seibenwelt aufzuweisen hat, forderte gleichwohl, daß bie franklichen und verwachsenen Rinder an geheimen Orten ausgefest werben mußten, und erflarte es fur ungeziemenb, fich ber Rinber von Leuten anzunehmen, bie ben niebern Rlaffen angehörten. Der gottliche Plato, inbemger in feinem Berte über bie Republif eine Art Ibealftaat aufftellt, anerfennt nur eine Erziehung für ben Staat; ber Staat fann aber bloß gefunde, fraftige Burger brauchen, jumal ber Rriegerftaat; bamit aber jeber rudfichtelos allein bem Staate lebe, sollte er ber Familie absterben. Darum sollte nach seinner Meinung die Obrigfeit die Reugebornen jeder Gemeinde in Empfang nehmen, den schwächeren Theil bei Seite schaffen, die fräftigeren aber durch Saugammen auserziehen lassen, ohne daß je mehr die Eltern von dem Loose ihrer Kinder erfuhren. Wäre zur Aussührung solcher Grundsäse die Möglichkeit gegeben gewesen, so mußte die heidnische Ideals Republik noch weit barbarischer sich gestalten, als selbst der Spartanische Staat unter der Lykurgischen Gesetzgebung. Auch Aristoteles, der mehr praktische Weltweise und Lehrer Alexanders des Großen, sordert noch ein Geset, welches verbiete, die schwächlichen Kinder am Leben zu lassen.

Romulus fchaffte im alten Stalien ben Gebrauch, Die überflüsfigen, bem Staate ober ben Eltern läftigen Rinber ju tobten, zwar ab, boch nur foweit es fraftige Sproßlinge galt, gestattete jeboch ausbrudlich, wie auch bas Befet ber awölf Tafeln es fanftionirt, die fcwach erscheinenden ohne weitere Umftanbe umgubringen. Mit tem Beile bes Benfers bewaffnet, ftand ber beibnische Bater feiner Kamilie gegenüber. und übte die Bewalt über Leben und Tob, außerbem mochte er noch die Erwachsenen verfaufen, wie ihm zu thun beliebte. Indef liefen es ber Staat und die Philosophen häufig nicht foweit fommen : benn man erlaubte ben Armen gwar die ebeliche ober naturliche Berbindung, unterrichtete fie aber mit ber größten Bleichgultigfeit, wie fie ber Befen, welche ihnen ihr Dafenn verdanken sollten, noch vor ber Geburt fich entledigen konnten. Diese entsetliche Praris bestand noch weit mehr unter ben vornehmen Standen bis jum Sofe binauf, wie in Franfreich in ber Beit, welche burch bie erfte frangofifche Revolution junachft jum Abichluffe fam. rerfeite wollten bie reichen Buftlinge gar fein matrimonium mehr eingehen, um ja ber Gorge fur Rindererziehung enthoben zu fenn, so daß die romische Staatsregierung zuleht ben Bersuch wagte, burch ben Erlagent lex Papia Poppaea alle heirathsfähigen Manner jur Eingehung einer Ehe formlich zwingen zu wollen. Roch im Jahre 19 unserer Zeitrechnung mußte ber romische Senat sogar gesehlich verbieten, daß die Bittwen, Tochter und Enkelinen des Ritterstandes sich von ben Nebilen als öffentliche Personen conscribiren ließen.

Co ftanb es in ber vorchriftlichen Beit um bie Eltern und fhre Rindesliebe; es gabe bieß ein intereffantes Rapitel über bie heldnische Erziehung. Da trat ber himmlische Bohlthater ber Menschheit auf, und bemahrte fich vor Allem als ber gottliche Rinderfreund, indem er biefelben ju fich tommen ließ, fie auf feinen Schoof nahm, fegnete und fprach: "Laffet die Kleinen zu mir fommen und wehret ihnen nicht, benn ihrer ift bas himmelreich. Wer immer ein Rind in meinem Ramen aufnimmt, ber nimmt mich auf und ben, ber mich gefandt hat." Er ftellt querft ben Unterschied zwischen bem weltlichen Staate und bem Reiche Gottes auf, und lehrt, bag auch bie arme Rinbesfeele einen Anspruch an's emige Leben habe, bag ber Wurm im Staube ein Befcopf Sottes, und ber Rleinmund Schwache ein Recht habe, fur bas himmelreich erzogen ju werben, felbft wenn er, mas nicht immer vorausiffeben ift, jur Ausubung burgerlicher Rechte und Pflichten untauglich mare.

Das vorchriftliche Alter wußte nichts von Baisenhaussern, nichts von Arlppen und Bewahranstalten mit Befostisgung und Berpflegung ber unmündigen, verlassenen Geschöspfe. Diese Bohlthat verdankt die Menschheit dem Erloser, der selber als ein von aller Welt verlassenes, mit seinen Elstern hinausgestoßenes Kind im Stalle in der Krippe gelegen, der im Kindesauge uns den Blid der Unschuld würdigen lehrt und sprach: "ihre Engel sehen allzeit das Angesicht meisnes Baters, der im Himmel ist." Er, der alle zur Kindeschaft Gottes zurückzusühren gesommen ist, hat mit dem Sesgen, den er jenen Kleinen ertheilte, Jugleich alle Anstalten und beren Stifter und Bohlthäter gesegnet, wo immer die

liften und Communiften. Louis Blanc, welcher anscheinenb Socialiften und Communiften batte vereinen wollen, ber rub. rigfte, lebendigfte unter fenen Mannern, welche bie Bratenfion batten, die Staatsmafchine in eine Art Lebenbiges umzumanbeln, in ein constituirtes, auf dem Gemeingut bes Staates jur focialen Dacht erhobenes Bolf, fpielte eine la-Man machte ibn zu einer Art Profeffor derliche Rolle. ber Maffen, und bermeil er fich in allerlei Demonftrationen abftumpfte, nahm ein Monfieur die innere Leitung ber Dinge vorweg, Lebru Rollin; er batte gerne ein Danton feyn mogen, ju gutem Glud mar er nichts anbers, als ein aufgeschwollener Abvotat. Da borte man benn gar viele Stime men aus bem Bolfe fich erheben: "wir feben wohl ein, baß bie Monfieur's une nicht verfteben, bag fie von unfern Rothburften nicht die allergeringften Begriffe haben, wir uns felber organifiren und conftituiren muffen." erhuben fich einige, bireft vom handwerfer ausgebende Berfuche neuer Art. Die Ginen traten bescheiben und anspruche los auf: fie ftrebten evibent nach neuen Kormen ber Bunfte, insbesondere bem herrn Thiers), als gabe er bem herrn von Lamartine, ber fur fich allein eine Bartei ift, ben Dannern vom Rational, ben Republifanern aller Gattungen, als gabe er ihnen ju benten, mas er eigentlich wolle, unb bann gerabe ausgeführt hat, was er wollte, wenn fie noch nicht mit ihrem Denfen jum Abichluß gefommen find: biefer britte Rapoleon also hielt Rundreifen in Franfreich, die eis nen boppelten 3med hatten. Alle Beforgten wollte er an fic gieben, alle fur ihr Gigenthum, ober fur ihren Erwerb Bebenben unter Legitimiften und Orleaniften; bann aber wollte er gang besondere ben Bauern in feiner Eigenliebe frauen, fich ale bas politische Rind ter Bauerschaft hinftels In ben Stadten aber mußte er ben Sandwerfern auf bie Achfeln vertraulich zu flopfen, mit flugem Kinger ihnen bie Ralten aus der Stirne ju ftreichen, ihnen lachelnd in's Auge zu feben, und ihnen wie aus voller Bruft, aber boch nur mit leifer Stimme ju fagen, auf bie Bufunft binmeifend: \_auch er fei Cocialift, er bente gang besondere auf ihr Boblfeyn, man folle auf ihn bauen; wie ber erfte Napoleon, aber noch anders und auf weit erfahrenere Beife, liebe er bas Bolf, fei er ber Mann bes Bolfes." Dbmohl er bie Communiften unter ben Sandwerfern gang und gar nicht überzeugen fonnte, boten ihm doch die Socialiften ihre beiben Banbe, und man borte gar viele Leute aus ber Daffe fich babin ausbruden: "ber Bail (Baft) mit ben Monfie ur's, mit ben Berren ber Republit ift nicht gelungen; fie haben uns nicht zu organifiren, fie haben une nur jufammengufchießen verftanben. Wir wollen einen Bail mit Ludwig Rapoleon eingeben; wir wollen es bamit einige Jahre versuchen. Bill er ein, zwei, brei, vier, funf Jahre, um feine Ibeen auszus führen? heralich gern, wir gewähren fie ihm. Aber wehe bann über bas Land, wenn wir betrogen, wenn wir getaufcht werben, wenn fich die Lage ber Dinge nicht ju uns fern Gunften anbert. Alebann machen wir unfere Sachen felber, und ba bie herren aller Art feine Lofung haben für bas öffentliche Bohl, inoten, ichurgen ober lofen wir es bann befinitiv auf eigene Fauft!"

Eisenbahnen eilen im Sturmschritt voran, das alte Paris, das Paris der Monarchie, der Republik, des ersten Rapoleon, das Paris, welches dem zweiten December vorsangegangen ift, hat fast aufgehört zu seyn. Man könnte das neue Paris mit vollem Rechte Rapoleon. Bille nennen; es ist die von den Handwerkern fort und fort gebaute Stadt; Massen von Handwerkern schaaren sich in und um Paris, die Stadt ist also geordnet, daß Heeresmassen sie von einem Ende zum andern durchsegen und beherrschen können; aber wie steht es mit dem Geist? Ist der Handwerker zufrieden? Glaubt er, es sei für ihn eine wahre Bilanz eingetreten zwischen Einnahme und Ausgabe? Wenn auch der eigentstiche Socialismus matter wird unter dem Bolk, und eine wahre Hungersnoth unter den Faiseurs und Organisateurs eingetreten ist, wie steht es mit dem herbsten Comsteurs eingetreten ist, wie steht es mit dem herbsten Comsteurs

## XVII.

## Bon der Wohlthat Christi.

Es find brei Jahrhunderte, feit in Italien ein Berf unter obigem Titel ericbien, welches bie Berbienfte Chrifti um bie Menschheit barein fest, bag biefe nunmehr burch ben blogen Glauben an feine Erlöfung ohne eigene Beiligung und ohne qute Berfe jur Geligfeit gelangen moge. Edrift, Die zu propaganbiftifden 3meden wieder hervorges jogen wurde, erhielt ben Beifall ber Kirche feineswegs; bamit ift jeboch nicht gefagt, bag nicht unter bemfelben Titel ein Bert voll bes bedeutenbsten Inhalts geschrieben werben tonnte, und bie Aufforderung hiezu mare groß genug. Aber wer vermöchte fo leicht aufzugahlen, welche Wohlthaten berjenige, ber für fich felbst in feinem Erbenmandel übrigens ben Titel herr und Deifter und Bohlthater ablehnte, bem gangen Befdlechte erwiefen hat, welch einen übentilles mohlthatigen Einfluß bas Christenthum auf bie Umbitoung, Sittigung und Beredlung bee Bolferlebene übte, ja wie bie gange Belt eine neue, eine beffere geworden burch kehre und bas Beifpiel, bas Er gegeben.

Der Hebraer hat fein Wort für Gnabe, weil er unter ber ftrengen Disciplin bes alten Gesetzes ftund, sowenig wie ber Turte für Freiheit, ba ihm bas Wesen berfelben fehlt.

Aber auch bas Wort Liebe batte für ben Juben nicht entfernt ben Ginn unferer driftlichen Caritas, fo gwar, bas Chriftus beibes: wer für ben Menfchen ber Rachte fei und mas Rachftenliebe fei, burch feine Barabel vom barmbergis gen Samariter lehren mußte. Die Religion, wie fie bamals gehanbhabt murbe, mar ein Glaube ohne Moral; im folgen Gefühle feiner Ausermablung geht ber Glaubige feinen Beg burch's leben, feine gefetlichen Berrichtungen befteben in Bafdungen, Rafteiungen, gebantenlos hergesprochenen Gebetsformeln u. f. w. Rury es ift bas altteftamentliche Sola-fide, wovon Griftus als ber mahrhaftige Camaritan burch Bort und That bas menfolice Befolecht jurudgebracht bat. Das Beifpiel bes Gichtbruchigen am Teiche Bethesba, bem Riemand in das Seilbab bineinhalf, fo daß ber Bnabenengel umsonft hernieberflieg, zeigt uns bilblich, was ber armen, enben Menscheit mit bem pharifaifden Jubenthum geblfen mar.

Doch Toas fage ich von ben Pflichten ber Rachftenliebe,

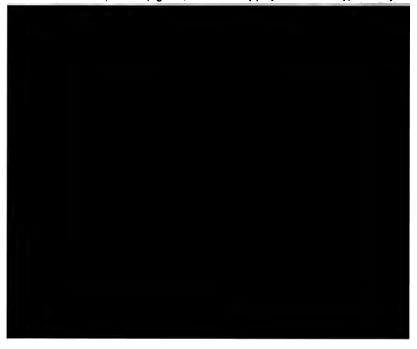

welche fie nicht auferziehen wollten, im Haine bes herafles zu Epnosargos, die Sparter in der Schlucht Apotheta im Tangetosgebirge aus, und überließen sie ihrem Schidfale. Ran nannte dieß euphemisch "ein Rind dem Herafles empsehlen", der selber für einen Findling, und darum für den Batron der ausgesehten Kinder galt. Nur wenn der Bater seinen Sprößling vom Boden aushob (womit unser Ausbruck: aus der Tause heben, übereinstimmt), und wenn der Säugeling die erste Muttermilch genossen, war dieß ein Beweis, daß er von seinen Eltern anerkannt und auferzogen werden wollte. Aber wer zählt die Tausende und Abertausende der armen Würmer, die man verhungern, von Vögeln und wise den Thieren verzehren ließ!

Diese Rinberaussetzung mar fo fehr bei allen Rationen bergebracht, daß die wunderbare Errettung Gingelner befanntlich ben Inhalt ber bebeutsamften Bolferfagen bilbet, 3. B. menn Cyrus von einer Sundin, Romulus und Remus, ober bei ben Deutschen Wolfdietrich von einer Wölfin gefäugt und auferzogen worben. Dennoch fam bem Alterthum, icheint es, nicht ju Bewußtfenn, daß hiebei die Thiere mehr Gefühl und Mitleid empfunden, ale bie Menfchen. Es lag icon eine große Milberung ber alteften barbarifden Sitte barin, baß von Staatswegen fpater nur miggestaltete, verfruppelte Rinber ober Edmachlinge ber Aussehung unterworfen fenn folltenund mußten. Blato, ber erhabenfte Philosoph, ben bie gange Beibenwelt aufzuweisen hat, forderte gleichwohl, daß bie franklichen und vermachsenen Rinder an geheimen Orten ausgefest werben mußten, und erflarte es fur ungeziemenb, fich ber Rinder von Leuten anzunehmen, bie ben niebern Rlaffen angehörten. Der gottliche Plato, indem er in feinem Berfe über die Republif eine Art Ibealftaat aufftellt, anerfennt nur eine Erziehung für den Staat; ber Staat fann aber bloß gefunde, fraftige Burger brauchen, jumal ber Rriegerftaat; damit aber jeber rudfichtelos allein bem Staate lebe, follte er ber Familie absterben. Darum follte nach feier mer Meinung die Obrigseit die Reugebornen jeder Gemeinde in Empfang nehmen, den schwächeren Theil bei Seite schaffen, die fraftigeren aber durch Saugammen auserziehen last sen, ohne daß je mehr die Eltern von dem Loose ihrer Kins der ersuhren. Wäre zur Ausstührung solcher Grundsähe die Möglichseit gegeben gewesen, so mußte die heiduische Ibeal Republis noch weit barbarischer sich gestalten, als selbs dem Spartanische Staat unter der Lyturgischen Gesetzgebung. Auch Aristoteles, der mehr praktische Weltweise und Lehrer Alexanders des Großen, sordert noch ein Geset, welches verbietz, die schwächlichen Kinder am Leben zu lassen.

Romulus schaffte im alten Italien ben Gebrauch, Die überflüssigen, dem Staate ober ben Eltern lästigen Kinder mit töbten, zwar ab, doch nur soweit es fraftige Sprofilings galt, gestattete jedoch ausbrudlich, wie auch das Gefes der zwölf Tafeln es sanktionirt, die schwach erscheinenden ofine weitere Umstände umzubringen. Dit dem Beile des henters

heirathsfähigen Manner jur Eingehung einer Che formlich wingen zu wollen. Roch im Jahre 19 unserer Zeitrechnung mußte ber romische Senat sogar gesehlich verbieten, daß die Bitwen, Töchter und Enkelinen des Ritterstandes sich von ben Nebilen als öffentliche Personen conscribiren ließen.

Co ftand es in ber vorchriftlichen Beit um bie Eltern und thre Rindesliebe; es gabe bieß ein intereffantes Rapitel über die heidnische Erziehung. Da trat ber himmlische Bohlthater ber Menfcheit auf, und bemahrte fich vor Allem als ber gottliche Rinderfreund, indem er biefelben ju fich tommen lick, fie auf feinen Schoof nahm, fegnete und fprach: "Laffet bie Rleinen ju mir fommen und wehret ihnen nicht, benn ihrer ift bas himmelreich. Wer immer ein Rind in meinem Ramen aufnimmt, ber nimmt mich auf und ben, ber mich gefandt hat." Er ftellt zuerft ben Unterschied zwischen bem meltlichen Staate und bem Reiche Gottes auf, lebrt. baß auch bie arme Rinbesfeele einen Anspruch an's ewige Leben habe, bag ber Wurm im Staube ein Gefcopf Bottes, und ber Rlein und Schwache ein Recht habe, fur bas Simmelreich erzogen ju merben, felbft menn er, mas nicht immer voraufffeben ift, jur Ausubung burgerlicher Rechte und Pflichten untauglich mare.

Das vorchristliche Alter wußte nichts von Walsenhäussern, nichts von Krippen und Bewahranstalten mit Befostisgung und Berpflegung der unmündigen, verlassenen Geschöspse. Diese Wohlthat verdankt die Menschheit dem Erlöser, der selber als ein von aller Welt verlassenes, mit seinen Eletern hinausgestoßenes Kind im Stalle in der Krippe gelegen, der im Kindesauge uns den Blid der Unschuld würdigen lehrt und sprach: "ihre Engel sehen allzeit das Angesicht meisnes Baters, der im Himmel ist." Er, der alle zur Kindsschaft Gottes zurüczusschen gesommen ist, hat mit dem Segen, den er jenen Kleinen ertheilte, Fügleich alle Anstalten und beren Stifter und Wohlthäter gesegnet, wo immer die

Bflegebefohlenen ber driftlichen Liebe Rabrung, Erziehung und Unterricht empfangen. Gelbft bie Beiben faben fich in ber letten Beit genothigt, bem Ginfluffe ber gottmenfclichen Liebe nachzugeben und Jefu Beispiel nachzuahmen. Das erfte Jahrhundert unferer Beitrechnung ging noch nicht ju Enbe, als Raifer Rerva fich veranlagt fand, feine Sorge ben Rinbern armer Eltern jugumenben, indem er bas Ebift erlief, fie in allen Statten Italiens auf öffentliche Roften zu erzieben. Gine Denfmunge vom Jahre 97 ftellt ihn felbft bar, wie er feine vaterliche Sand über einen Anaben und ein Mabden ansftredt. Trajan feste für bie Fortbilbung unb Erweiterung folder Erziehungsanftalten bebeutenbe Summen fest, wie bei der damals in Rom und den Brovingen berre schenden Roth erforderlich mar. In ber Sauptftabt allein ließ er fünftaufend armen Rindern Unterhalt fpenben, und errichtete in ben meiften italienischen Städten, ja felbft in Afrifa, dergleichen Berforgungshäufer. Auch ihn Rellt eine Denfmunge vom Jahre 103 dar, wie er feine Rechte bilfreich einer Frau mit zwei Rinbern borbietet; und auf einer

Saben und reichliche Gefchente einem Mabchen zuwirft, welches an ber Spipe eines ganzen Buges von Kinbern fich ihr nabert.

Colde Bunber ber Umwandlung bewirften bie erften Chriften in ihrer angeblich feinblichen Stellung jum beibnifcen Beltftaat. Wir felber fonnen une in die Buftanbe fener fruberen Beit nur hineinfinden, wenn wir bie Lage bes Reiches, welches noch bis jur Stunde bem driftlichen Ginfluffe fich zu entziehen verftanben bat, nämlich China's, be-Der englische Konful Bowring, ber bem Bolfe ber bimmlischen Mitte eben eine Leftion über bas europäische Bollerrecht beigubringen im Begriffe ftand, hat vor einiger Beit eine Schrift: "bie Chinefen, ihre Sitten und Bebrauche" betitelt, herausgegeben, worin er fcreibt : "Roch heute gibt es in China außerhalb ber Stabte und fleden mauerfefte Thurme mit Deffnungen in ber Ceite, burch welche bie Eltern ihre Rinder, namentlich Madchen, hinabmerfen, über beren Geburt fie fich ungludlich fühlen, ebenfo Teiche, welche jur regelmäßigen Ertranfung ber Reugebornen bestimmt finb, fo baß beren leichen an ber Oberfläche herumschwimmen." Es find bieß Bartthurme gang eigener Art, welche nämlich auf Opfer marten, und worin die Rinder nicht gewartet, sonbern ihres entsetlichen Tobes gewärtig finb. Giner ihrer beredteften Autoren, Rwei-Ticong-gu, rath, mit icheinbarer Ironie, Die Rinder nicht in Balbern auszufegen, fonbern lieber auf Strafen und Begen ihrem Schidfale ju überlaffen, benn, fagt er, bie Erfahrung lehrt, bag ausgefeste Rinber jumeilen von Tigern gefäugt und auferzogen worben feien. Dort, wo bie Bevolferung fo groß, und bas menfchliche Leben fo wohlseil ift, machen fich auch die Taschenspieler auf offener Strafe nichts baraus, mit einem Leichnam in ihrer Bube zu bandthieren und ihn am Bflafter liegen zu laffen. Biber eine folde Dishandlung bes Kindeslebens hat bie driftliche Liebe in unferen Tagen in ben fogenannten Bereinen ber armen Rindheit Jefu felbft bie Rleinen in Micleib gezogen, indem fie fur die Taufe und Rettung ber armen Beibenfinder ihr Schärflein beigutragen wiffen.

Dieg ift aber nur eine Ceite von ber Bobltbat Chrifti für bie leibenbe Menfcheit, nur ein 3weig von bem großen Senfbaume, ben ber beilige Binceng in einer Beit, wo ber Barten ber Rirche lange verwahrlost und verwuftet gelegen hatte, und erst wieder eine Erneuerung und wahrhafte Reform bes driftlichen Lebens begann, aus fleinem Sagmen angepflangt, und une jur weiteren Pflege hinterlaffen bat. Seine Bemahranftalten für Kindlinge find nur die Kortsesung jener Rrippen, ober poepo - und zovgorgopeia, wie fie im Oftromifden, und feit bem funften Jahrhunderte unter bem Ramen creches fich bereits im Frankenreiche porfinden, inbem man am Gingange ber Rirden marmorne Bannen gur Aufnahme von Rindern herzlofer Mutter beftimmte, wie noch in bem größten Sofpital ber Belt, in San Spirito in Rom, bie abnliche Ginrichtung besteht, nicht bamit die Rleinen, wie in Ching, bem Tobe überantwortet, fonbern vielmehr am BeSorgfalt für die Tobten urd ihre, wenn auch gemachte, Seiligkeit des Lebens." Christus, der vom Throne Gottes herniedergestiegen, die Anechtesgestalt angenommen, um das menschliche Elend mitzutragen, und so dem zu unzähligen Mühfalen verurtheilten Geschlecht das große Beispiel der Rachssolge zu geben, ist dadurch, daß er die Gottes und Rächstenliede einander gleich gesett, und zugleich als der wahre Heilarzt und Helser der Leidenden sich erwiesen, auch der eisgentliche Stifter der Aranken und Wohlthätigkeitsanstalten, der Häuser für Sieche und Elende, sowohl unter den Christen, als unter den Heiden, Juden und Mostemin, deren ähnliche Stiftungen nur Nachbilder der christlichen Anstalsten sind.

Die vordriftliche Welt fannte feine Rranfenhäuser in Allerdinge ging bie Beilfunde von ben unferem Ginne. Tempeln aus; aber an ben berühmteften Beiligthumern bes Meffulap, g. B. ju Epibauros, bestanden höchstens Berbergen fur die oft weit ber Befommenen, die fich ba bem magnetis fcen Beilfdlafe unterzogen, ober von ben Brieftern Ausfunft über allenfallfige Beilmittel erholten. In ben Bettelhaufern, beren icon bei Befiod und homer gebacht wird, gonnte man bem armseligen Bolfe wohl Dbbach und Unterfunft, allenfalls eine Rachtherberge, überließ fie aber im lebrigen ihrem Schidfale, ober ließ fie laufen; benn von einer Berpflegung war feine Rebe. Schon bie weite Entfernung bes Meftulap. Tempels auf ber Tiberinsel bei Oftia, mo bie Mergte ben Silfesuchenden bas Mineralmaffer gu trinfen anriethen, beweist, beim Abgange aller weitern Unstalten, wie wenig Sorgfalt die Romer auf ihre Rranten verwendeten. menswerth ift wenigstens die Bestimmung, bag wenn ein herr feinen franken Sflaven aussehte und ohne alle Bflege ließ, berfelbe, wenn er mit bem Leben bavontam, frei fenn follte; aber biefe Berfugung ftammt erft aus ber Beit bes Raifers Claudius, und beweist viel mehr bas Gegentheil

einen ber armen Kindheit Jefu selbst die Kleinen in Mitleib gezogen, indem fie fur die Taufe und Rettung ber armen heidenfinder ihr Schärflein beizutragen wissen.

Dieg ift aber nur eine Ceite von ber Bohlthat Chrifti für bie leibenbe Menschheit, nur ein Zweig von bem großen Senfbaume, ben ber beilige Binceng in einer Beit, wo ber Barten ber Rirche lange verwahrlost und vermuftet gelegen hatte, und erft wieder eine Erneuerung und mahrhafte Reform bes driftlichen Lebens begann, aus fleinem Saamen angepflangt, und une gur weiteren Pflege hinterlaffen bat. Seine Bewahranftalten fur Findlinge find nur bie Fortfetung jener Rrippen, ober Beemo - und xovgorgomeia, wie fie im Oftromifden, und feit bem funften Jahrhunderte unter bem Ramen creches fich bereits im Frankenreiche vorfinden, inbem man am Gingange ber Rirden marmorne Bannen gur Aufnahme von Rindern herzlofer Mutter bestimmte, wie noch in bem größten Sospital ber Belt, in San Spirito in Rom, bie abnliche Ginrichtung besteht, nicht bamit die Rleinen, wie in China, bem Tode überantwortet, fondern vielmehr am Leben erhalten werden, und in ber großen driftlichen gamilie anbere Eltern finden. Die driftliche Liebe mar von Anfang berein mahrhaft erfinderifc an Bohlthatigfeiteanstalten aller Art, nicht bloß demavorgomeia ober Baifeninftitute, fonbern felbft Rlofter vom guten Sirten in unferm Ginne, ober Magbalenen : Anftalten finden wir bereits im fecheten 3abrhunderte vor, nachdem bie Belt eine driftliche geworben. Raifer Juftinian ftiftete mit feiner Gemahlin Theodora fo ein "baus ber Bufe" fur reuige Gunberinen.

Bas fagen wir aber erft von ber milbthätigen Fürsorge für Arme und Rothleidende, Kranke und Reconvalescenten, wodurch das Christenthum als die größte Bohlthat für die Belt sich erwies. "Bir sehen ja", ruft Kaiser Julian der Apostat aus, "was die Feinde der Götter so start macht: ihre Menschenliebe gegen die Fremdlinge und die Armen, ihre

und ihr habet mich beherbergt; ich war nackt, und ihr habt mich mit Rleibern verfehen; ich lag frank, und ihr habt mich befucht; ich lag im Gefängnisse, und ihr habt mich getröftet!"

Gleich im Unfange ber Rirche bestellen bie Apostel fieben Diafone ale Armenpfleger ber Gemeinde, welchen fich freiwillige Diafoniffen ober driftliche Schwestern anreihten, wie jene Jungerin Tabitha ju Joppe, von melder es in ber Apoftelgeschichte (IX. 39) heißt: "Und ba fie ftarb, ftellten fich Die Wittwen weinend um Betrus ber, und zeigten ibm bie Rode und Rleiber, Die ihnen Dorfas gemacht hatte, als fie noch bei ihnen mar." Einer ahnlichen Schwester und Dienerin der Gemeinde, Phobe mit Namen, gedenft Baulus im Romerbriefe (XVI. 1) zu Renchrea bei Rorinth. Jenen Diatonen lag nicht bloß bas Amt ber Almofeniere, fonbern auch ber Wittwenverforgung und bes Kranfenbienftes ob. Ausbrudlich erflatt fich Clemens von Rom (Epist 1) über ihre Diffion: bag fie bie leiblich Rranten forgfältig aufsuchen, und wenn bas Bolf nichts bavon wiffe, bemfelben Anzeige machen follen, bamit auch fic biefelben befuchten und ihnen bas Rothige reichten, fo viel ein Jeber nach feinem Gemiffen vermoge. Und wenn bieß auch öffentlich geschehe, fei es nicht gefehlt. Bir finden alfo hier ben hauslichen Befuch ber Urmen und Rranfen, wie ihn die Bereine vom heiligen Binceng wieder ale Regel vorschreiben. Die Rranken maren gugleich unter die Dbhut ber Bischofe gestellt, infofern biefe ben Diafon übermachten, ber als magaßalavog ober Rranfen-Besucher bem Sospitalwirthe an die Sand ging. fleinen Diafonien ermachfen allmählig umfaffenbe Unftalten, bie auch die Beiben jur Rachahmung fpornen. Gelbft bie Innung ber Tobtengraber mußte erft geschaffen werben, ba fruber die Leichen nicht fo fast ale Caamenforn in die Erbe gelegt wurden, um fur ben Tag ber Auferftehung ju reifen, fondern ter Brandftatte empfohlen blieben. Diefe zomiarai ober fossarii bilbeten bie nieberfte Ordnung von Rlerifern.

von bamale herrschender Sumanitat. Chirurgen, wortlich "Bandwerfer", ober fogenannte Bunbargte, begleiteten bie Truppen in's Keld, um den im Rampfe Berwundeten einen Berband anzulegen, wie wir icon aus Xenophons Anabafis erfahren, und bag bie Berftummelten, wie billig, auf Staats-Roften verpflegt wurden, war eine wohlthatige Einrichtung ber Solonischen Gesetzebung (Plutarch Solon. c. 31), wenn man will, ber erfte Unftog ju ben Invalidenhäufern. Die Romer hatten in biefer Beife valetudinaria ober Bfleg. fcaftehaufer für Eflaven, bie man nicht gleich fterben laffen wollte, weil man fonft ihren Raufpreis einbußte, ober für bas heer; namentlich ließ fich Julius Cafar, wie aus feinen Commentaren erhellt, die militärischen Ambulancen fehr angelegen fenn. Ja man hatte auch fonft Mergte, Die fogenannten medici ludi matutini, aber wofur? um beim Rampffpiel jur Beluftigung ber Romer vermundete Glabias toren wieder jufammengufliden, falls nicht bas Bolf ce vormittelft einer einfachen Daumenbewegung bas Beichen ju geben, bag man biefelben gleich abmachen folle. Die

und ihr habet mich beherbergt; ich mar nadt, und ihr habt mich mit Rleibern versehen; ich lag frank, und ihr habt mich besucht; ich lag im Gefängniffe, und ihr habt mich getröftet!

Gleich im Anfange ber Rirche bestellen bie Apostel fieben Diafone ale Armenpfleger ber Gemeinde, welchen fich freis willige Diafoniffen oder driftliche Schwestern anreihten, wie jene Jüngerin Tabitha ju Joppe, von melder es in ber Apoftelgeschichte (IX. 39) heißt: "Und ba fie ftarb, ftellten fich Die Wittwen weinend um Betrus ber, und zeigten ihm bie Rode und Kleiber, die ihnen Dorfas gemacht hatte, als fie noch bei ihnen mar." Einer ahnlichen Schwester und Dies nerin ber Gemeinde, Phobe mit Namen, gedenkt Paulus im Romerbriefe (XVI. 1) ju Renchrea bei Rorinth. Jenen Diafonen lag nicht bloß bas Amt ber Almofeniere, fonbern auch ber Wittmenversorgung und bes Rranfenbienftes ob. brudlich erflart fich Clemens von Rom (Epist 1) über ibre Milfion: baß fie bie leiblich Rranfen forgfaltig aufluchen. und wenn bas Bolf nichts bavon miffe, bemfelben Anzeige machen follen, bamit auch fie biefelben befuchten und ihnen bas Rothige reichten, fo viel ein Jeber nach feinem Gemiffen vermoge. Und wenn bieß auch öffentlich geschehe, fei es nicht gefehlt. Bir finden alfo hier ben hauslichen Befuch ber Armen und Rranten, wie ihn die Bereine vom heiligen Bincens wieder ale Regel vorschreiben. Die Rranken maren que gleich unter bie Dbhut ber Bischofe gestellt, insofern biefe ben Diafon übermachten, ber als παραβάλανος ober Rranfens Befucher bem Sospitalmirthe an die Sand ging. fleinen Diafonien erwachfen allmählig umfaffenbe Unftalten, bie auch bie Beiben jur Rachahmung spornen. Selbst die Innung ber Tobtengraber mußte erft geschaffen werben, ba fruber die Leichen nicht fo fast als Caamenforn in die Erbe gelegt murben, um fur ben Tag ber Auferftehung ju reifen, fonbern ter Brandftatte empfohlen blieben. Diefe xoniarai ober fossarii bilbeten bie nieberfte Ordnung von Rlerifern.

Runmehr ftiftet ber Ronful Gallifanus ein Sofvia an Dftia; Baulina aus bem Befchlechte bes Memilius Baulus ein abnliches ju Porto; Fabiola vom Saufe ber gabier verrichtet felber in bem von ihr begrundeten Sofvitale Rraus fendienfte, fowie die Raiferin Blacidia Augusta, Die Gemallin Theodoriche bee Großen, fich perfonlich ber Bflege ber Fremblinge und Prefhaften unterzog, und bem erftaunten Reiche bas Beispiel gab, wie ber Geift Chrifti fort und fort bie Belt überwinde. Bifcof Eleufins von Cycifus errichtete aus ber Berlaffenschaft heibnischer Tempel Bfrunbehaufer für Bittwen (27gorgópea) jur felben Zeit, wo bie erften Baifenhaufer unter ber Leitung von Beiftlichen entftanben. Con bie jahlreichen Ramen für biefe Anftalten beweifen ben reis den Segen und bie Boblthaten Chrifti. Co erboben fic jest πτωχοτροχεία Armenpflegschafte. Häuser, νοσοχομεία, Rranfenhaufer, gerwreg ober gerodoxeia, Bilgerhaufer, und bie Brivaten wetteiferten barin mit ben Bifchofen, bie mit Bilfe bes Rirchenvermogens und aus bem Ertrage ber Colleften bieje Unftalten aufrecht erhielten. Das großte berarschwestern. Auch die Haufer best Ausscher Diaforen Diafonissen aber verwandeln sich nun in Seels Schwestern. Auch die Haufer best Ausschen Diafonissen werbreiten gang Europa, und ein Garuser und Rranfenwärter an als ten Rlöstern; auch blieb die Pflege der Blinden, Taubstumsmen und Geistesfranken nicht ausgeschlossen. Eigene Stiftungen bilden die sogenannten Seelbader (balnea animarum), die früheren Diasonissen aber verwandeln sich nun in Seels Schwestern. Auch die Häuser des Aussapes, Leproserien, Maladrerien verbreiten sich im Mittelalter zum Heile der leisdenden Menschheit durch ganz Europa, und ein eigener Dreben, die Lazarusritter, besorgte deren Dienst.

Doch bieß erinnert und, auf bie erfte biefer Unftalten jurudjutommen, die noch unter ben Augen Chrifti, bes barmbergigen Camaritane entftanden ift, und mo ber Boblibater ber Menscheit felber mahrend feiner Burudgezogenheit in ben letten Tagen bie Berfe ber leiblichen Barmbergigfeit ausubte, von beren emiger Belohnung er bei jener Belegen. heit fprach. Es ift bieß bas Saus Simons bes Leprofen zu Bethanien am Delberge, wo fich am Weltheilande bie Brophezie bes Isaias (LIII. 4) erfüllte : "Er hat unfere Schmach auf fich genommen und unfere Rranfheit felbft getragen : et nos putavimus eum leprosum, und Er ließ fich felbft für eis nen Ausfähigen anfehen." Schon die Barabel vom Samari. ter gebenft bes hofpiges, wo ber am Wege von Bericho auf ben Tob Bermunbete verpflegt wirb. Auf bem Delberge ftellt uns bas Evangelium die beiben Borbilber bes praftis ichen wie des contemplativen Rlofterlebens in Martha und Maria auf, von benen jene ben Saushalt beforgte und ben herrn einlub. Bon ihrem Bruder Lagarus aber haben alle Lagarete ben Ramen. Lagarus, ber von ben Tobten auferftanben, und bem fie gleichwohl nicht Blauben ichenten, beißt wortlich Gotthilf, und fpricht fo im Ramen bie Silflofigfeit aus. Bethanien endlich bezeichnet buchftablich bas Armen-

Saus. Befanntlich burften bie Musfatigen nicht in ben Stadten verweilen, fondern man wies fie binaus; felbft vom Ronig Ufias heißt es (II. Ronige XV, 5), er fei, nachbem ihn ber Ausfas befiel, nach Beth Choficit, bem "Saufe ber Freilaffung", welches wahriceinlich auf Bareb, bem Sugel bes "Aussages", außer ben Mauern lag, verwiesen worben. Da aber fpater, und zwar in Jefu Tagen, biefer bugel angebaut, und julest mit in bie "Siebenbugelftabt" Jerufalem aufgenommen marb, mußte man ben Ausfätigen einen anbern Ort anweisen, und bieß mar mahrscheinlich Bethanien, benn wie fommt sonft ber Leprose Simon ju feiner bortigen Bohnftatte? Die Berbinbung ber beiben Saushaltungen, wie fie bei ber Ergahlung ber Scene von ber Salbung im Evangelium hervortritt, icheint aber auf die Betheiligung ber Kamilie bes Lagarus an biefem erften Lagarete gu beuten. Bethanien felbst hat feinen Ramen verloren, und heißt bei ben Eingebornen bis jur Stunde Lagaripeh, und icon mittelalterlich Lazarium, Lagariota aber beffen Bewohner, wie benn auch jene obbachlofen Laggaroni und bie frangofischen

vir wiederholen es, zugleich die rechte Erffärung gegenüber bem Argumente: wie feindselig das Christenthum dem Staate von Anfang entgegenstand — eine Beschuldigung, der schon Augustinus in seiner civitas Dei zu begegnen für gut fand: Gewiß feindselig, denn es hat mit Christus die alte Welt überwunden. Es gilt von dem Baume, den er gepflanzt und seinen Gläubigen zur weiteren Pflege hinterlassen hat: ex fructibus ejus cognoscetis eum.

Co viel von der Wohlthat Christi, nicht weil Er uns ber Pflicht ber guten Werfe überhob, und burch bie Sola fides jur Celigfeit verhilft, indem nach ber Neulehre bes 16ten Jahrbunderte in ben guten Werfen ber Gläubigen nur eine Beeintrachtigung ber allesaufwiegenden Berbienfte Chrifti lage, sondern weil Er die Gottes und Nachstenliebe erft lebendig gemacht hat. Wir fonnen nicht ichließen, ohne einer triftigen Bemerfung in einer verdienstvollen, von uns felbft benütten Schrift: "Beschichte ber driftlichen Rrantenpflege von Safer" ju gebenfen, inbem ber Berfaffer, ein made rer Broteffant, S. 88 außert: "bag von ben Reformatoren und ihren unmittelbaren nachfolgern faum irgend etwas fo fehr hervorgehoben murbe, ale bie Lehre, welche an bie Stelle bes burch fromme Berfthatigfeit errungenen Berbienftes bie befeligende Rraft bes Glaubens fest - ber hieraus entfprungene bogmatische Zwiespalt hat, weit entfernt, bas innere religiofe Leben ber Bemeinben ju ermarmen, in ber protestantis fcen Rirche in vieler Sinficht bagu geführt, Die außere Bethatigung bes driftlichen Beiftes ju beeintrachtigen. erfreulicher ift ber Aufschwung, welchen in neuester Beit bas innere Leben ber protestantischen Rirche in Beziehung auf bie öffentliche Rrantenpflege barbietet."

Ja, auch wir freuen uns biefes Aufschwungs, und feben barin einen machtigen Beweis von ber fiegreichen Wahrheit bes Glaubens, ber driftlichen Rechtfertigung burch ben Glauben und die guten Berte, daß felbst die lange getrennten Brüder endlich thatsächlich von dem Borurtheile der alleinse-ligmachenden Sola sides juructjukehren genothigt find, was wir als die einzig richtige Auflage des Bertes "von der Bohlthat Christi" von Anfang herein betrachten mußten.

#### XVIII.

# Herr Lugus.

Gine prinifche Bollsfage \*).

Sitten : und Strafpredigten in Geftalt von Boefte feisnem Zeitalter vorzutragen, gilt heute für etwas Beraltetes,

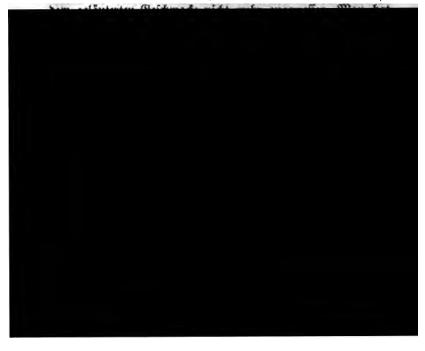

fammelte, um fie bem Belachter preiszugeben, und fo burch Denn die Wahrheit im Gewande ber Spott au beffern. Thorheit, die Beisheit mit lachenbem Dlunde finbet immer noch am eheften Bugang. Bas wurde ber gornige Strafprebiger eines noch fpateren Zeitalters, Philander von Sittemald, beute fagen, und welche Befichte murbe er und entbullen, er, ber einft mit fo geharnischter Satyre gegen bas verdorbene Beltwesen seiner Beit, gegen ben Sochmutheteufel in feinen verschiedenen Berfleibungen ju gelbe jog und ben Monfieur Alamobe an den Branger ftellte. Die Ausbreitung und bie Intenfivitat, mit ber bie von ihm gegeißelten Berirrungen und Verfehrtheiten heute auftreten, ja Brincip und Cuftem geworden find, murbe einem modernen Ca. tprifer gemiß Stoff genug bieten. Freilich läßt fich voraus= feben, bag er fein fo ausgebehntes und fo aufmerkfames Bublifum finden murbe, ale jene beredtfamen Borganger, bie an ber Wenbe ber mittleren und ber neuen Beit bie poetis fche Rangel bestiegen. Ginem Jahrhundert, in bem bie fcwinbelerregenbe Saft ber Erwerbs, und Benuffucht alles überbietet, wo ber Cultus ber Baumwolle und ber Maschine jeben andern Cultus anathematifirt, wo man nur noch Gine Autoritat gelten laffen will, bie Autoritat bes Gelbes, und ber Aufleger Mammon auf feine Apotheofe harrt, ift mit ber Macht ber Doftrin gar nicht, und mit ber Spige ber Satyre nur oberflächlich beigutommen. Ginem folden Beitgeifte, mochte man faft furchten, ift nur noch mit ber unerbittlichen Buchts Ruthe bes Schicfals ju begegnen. Immerhin aber ift ber Catprifer unferes Beitaltere noch ju erwarten, und fanbe er fein bantbares Bublifum, fo fanbe er menigftens eine bant. bare Rule bes Stoffe. Ale einen gahmen Borlaufer beffelben in leichter Blänklerrüstung kann man die obige, als polnifche Bolfsfage eingeführte, poetische Muftration einer befonbern, in ben Borbergrund tretenben Richtung bes Beit-Beiftes, bes Lurus und feines Gefolges, betrachten. Der 22

ungenannte Berfasser nennt als anregende Duelle eine polnische Sprichwörtersammlung, und in der That ist das Gedicht reich an ächt volksthämlichen Jügen. Auch hat der Autor Geschied gezeigt, den Grundgedanken der Bolksfage mit volksthämlicher Plastif anschaulich auszuführen, und daher ist das Gedicht, obwohl an Seitenzahl sehr gering, einer allgemeinen Beachtung werth. Bezeichnend für die dermalige Richtung, welche die Dinge vom historischen Gesichts-Punkte anzusassen sich gewöhnt, ist es, daß auch diese Sage gleichsam biographisch den Berlauf des Einzugs und der Herrschaft des Lurus darstellt.

Es gab eine Beit, ba war herr Lurus in unferem Lanbe eine unbefannte Große. Damals fah es in Sutte und Schloß unenblich erfreulicher aus:

Die gludliche Armuth mit rothen Bangen Ram allzeit lachenb baher gegangen.

Die Ginfachheit aller Bedürfniffe erhielt ben heitern Sinn. Da, eines bofen Tages, wurde vom Unglud Berr Lurus

beginnt fich bas Gelufte ju regen, und er fragt nach bem Breis ber fostbaren Siebenfachen. Gine Rleinigkeit! lächelt ber Helb von Ruf:

Denn wohlfeil am Enbe find Golb und Seibe. Bon Eurem Belb gebt mir etwas Getreibe, Bon ben Schafen Bolle zu groben Roden, Sonig aus Euren Bienenstöden, Auch tüchtige Refie aus Eurem Stall, So habt Ihr bie herrlichfeiten all.

Das dunkt bem König kaum ber Rebe werth, unt bes herrn Lurus Herrschaft war gesichert. Aber unser Gelb von Ruf war kein gewöhnlicher Hosmann, ber im Strahl ber königlichen Gunst sich in behaglicher Ruhe zu sonnen wünscht; nun erst begann er seinen ganzen Einfluß geltend zu machen als ein Mann, ber seine Stellung auszubeuten weiß. Er vermochte ben König, sich auf bem Reichstage vor bem Bolke im neuen Ornat zu zeigen, und ber gewünschte Erfolg war sicher. Dem Beispiele bes Königs folgten die Grafen und herren, auch die Städter sahen ihn gern, und balb war herr Lurus ber Löwe bes Tages. Er trat mit ber Mobe in Compagnie, und sah sich mächtiger als ber König selbst.

Man sieht, die Sage hat die Ratur des herrn Luxus ganz richtig erfaßt. Der Listige wußte sich vor allem bei den Damen einzuschmeicheln. Das Neue, das Blendende imponirte, so daß alle Opfer, die diesem gebracht wurden, unter ihrem Werthe erschienen. Boltsthumlich ist dieser Gedanke der Personisitation des Luxus ganz und gar, und der Ton ist dieser Auffassung durchgehends angemessen. Boltsthumlich ist auch die Art, wie der Einsluß des Luxus in concreten Källen und Bildern specialisirt wird. Die Sage gibt keine allgemeinen Betrachtungen, sondern detaillirt in Beispielen; und der Verfasser unserer Sage hat hiebei manchen glücklichen psychologischen Griff gethan, wie auch aus dem Rach-

folgenben noch erhellen wirb. Denn mit bem Bieberigen ift nur ber erfte Theil ber Gefcichte beenbigt.

Herr Luxus ist auf ber Höhenlinie angefommen, nun fehren aber die Wirfungen seines Einflusses mehr und mehr die Schattenseiten hervor, die sich wie bleiche Gespenster auf die schwer athmende Brust bes Bollsgeiftes legen. Gleich am Hofe selbst offenbarte sich die moralische Wirfung. Die Andacht der Königin und ihrer Hoframen in der Kirche wird durch die Hoffahrt verdrängt, und der Hofstaat zerquält sich in eitler Mißgunst. Schwerer noch fällt das Verderbniß unter den größern Schichten der Bevollerung in's Gewicht. Mit bes Luxus Dienerschaft kam noch anderes Bolt in's Land,

Das waren mit ihren Gaunerbuben, Die Bucherer, gewöhnlich Juben, Bie hunbe webelnb vor aller Belt, Unb immer ble Sadel gefallt mit Gelb.

Wie ein Beufdredenschwarm legten fie fich über Dorf und Stadt, und wer es mit bem Luxus hielt, mußte balb bie Luge, ber Dunkel zu. Bergessen ift bie ftrenge Rinbergucht, man hat nicht mehr Beit, sich ernsthaft um die Rleinen felbft ju fummern:

Als waren fie im Sagard gewennen, Gab man fie bin frangofifchen Bonnen.

Rach allen Seiten war bem Unglud Thur und Thor geöffnet. Thatfraft und Tugend werden feltener; in ber Che wie im Gemeindeleben tritt die Kehrseite bes früheren Bustandes hervor.

So wurbe bas Unglud herr im ganb, Der Renig felber warb verbannt, Rur Bucher gedieh und fam ju Ehren, Man fonnte nicht mehr burch Gerichte wehren, Er herrschte unten und herrschte oben, Und wurde sogar jum Gefes erhoben.

Der Einzige, ber feinen Gleichmuth beibehielt, war herr Lurus felbst; er trug immer noch die Rase hoch, und versrichtete zum guten Ende sein Meisterstüd; benn als er einst die verhöhnte Armuth in Schutt und Elend wimmern horte, riß er sie hervor und burchstach ihr bas herz

Mit einem Dolch, beffen Griff gar fein Belegt war mit Golb und Ebelftein. — Mit ihren jahen Tobe verbarb Auch jebes hausliche Glud und ftarb.

Die Sage, die hier mit feinen, fichern Strichen zeiche net, hat nicht übertrieben: das muß das unentrinnbare Loos des Reiches fenn, das dem Lurus verfallen. Schon jener alte lafonische Gesetzgeber warnte: "Geldgier allein wird Sparta verderben." Mit bem Lurus geht der Epicuraismus hand in Hand, und der Epicuraismus ift stets der Herold bes Berfalls.

Doch will uns die Sage mit biefem truben Resultat nicht entlaffen; mit einem schüchternen Trofte weist fie ben

## . herr barns.

Blid ber Soffenben auf bie Bufunft bin, bie feellich noch in unabsehbarer Ferne liegt.

Wohl hören wir alte Leute fagen, Gine fconere Beit warbe einft wieder tagen, Die Armuth, gladich und wangenroff, Burb' einft wieder auferstehen vom Lod, Go kehre bann auch mit bem häuslichen Glad Die alte Größe und Araft jurad.

Doch fagen fie auch mit leifem Trauern, Das warbe noch lange, lange bauern.

## XIX.

Bilmars in Rurhessen. Unmittelbar barauf folgte bie furchtbare Calamität ber Reaktion in Bayern, in ber Bersson bes herrn Dr. harleß, burch eine Wendung von Unsten, bas Wiebererwachen ber protestantischen Opposition. Ihre Hossinung täuschte nicht, daß biese Bewegung rasch auch auf andere Landeslirchen sich ausbehnen werbe. Nicht umsonkt hatte ber berüchtigte Lichtsreund Pastor Steinader, damale Direstor einer höhern Töchterschule zu Weimar, und jest als Rachsolger zweier orthodoren Pastoren aus eine ber besten Pfarreien des Ländchens präsentirt, in seiner neuesten Schrift den Protest der Nürnberger vollständig abbrucken lassen, da dieses Dosument ihm als der lichteste der lichten Streisen vom Morgenroth des Umschwungs am nächtigen himmel der Gegenwart erschien.

Als fr. Nathufius vom Halle'schen Bolfeblatt im Februar b. 36., also zu einer Zeit, wo von ber foniglich preußischen Einladung an die englische Alliance noch keine Rede war, diesem Grollen in der Tiefe genauer aufhorchte, da fiel ihm ein höchst merkwürdiges Zusammentreffen defielben mit gewiffen andern Borgangen in den höhern Regionen auf, und brachte ihn auf den Gedanken eines geheimnisvollen Zusammenhanges:

"Ramlich eine in immer größern Schwung zu fommen scheinenbe Refrutirung bes Freimaurer-Ordens aus ben Reihen beutsicher Fürsten und Diplomaten. Der herzog von Coburg, berselbe Fürst, ber, bamit ber ächte Protestantismus nicht aussterbe, jenen Or. Schwarz zu seinem Oberconsistorialrath beruft, läßt sich seierlich in die Loge aufnehmen. Mit ihm zugleich treten zwei preußische Diplomaten ein, unter ihnen ber befannte Name des herra von Usedom. Eben haben die Zeitungen erst von dem König von hannover den gleichen Schritt berichtet. Es hieß, daß mit diesem letztern die Bedingung einer fünstigen Nichtausnahme von Juden verknüpft sei, also eine Annäherung an das sogenannte schottliche Spstem der preußischen Logen, das die Maurerel bekanntlich mit

einer driftlichen Tunche zu verbinden sucht, bas uns aber wegen dieser Tunche ungleich verderblicher scheint, als die übrige Maus rerei\* \*).

Ilm die angeführten Thatsachen recht zu würdigen, muß man sich des offenen Krieges erinnern, den die Partei des positiven Ausschwungs eben noch gegen die Logen als ein "dem Höllenseuer nahe verwandtes Ungeheuer" geführt. Kaum hatte aber Hr. Nathusius die gedachten Betrachtungen angestellt, so erfolgte der überraschendste und schwerste Schlag gesgen die Reastion: die Berufung der Evangelical Alliance durch den König von Preußen. Die Logen vernahmen das mit großem Jubel, sie hatten, z. B. die von Guben, den Gustav-Adolf-Verein und die Alliance ausdrücklich für ächte Kinder ihres Geistes erklärt. Die Reastion aber verhüllte in stummem Schmerze das Haupt. Und allerdings war von jest an der verhängnisvolle Umschlag entschieden und überall ein sait accompli.

Es ift nun natürlich von Intereffe, ju feben, wie weit

als unfraglich betrachtet worben feyn, und zwar mit Recht. Um fo mehr beginnen wir unfere Runbschau mit ber Pfalg.

"Das Reich Gottes in unferm ganbe geht rudwarts": hatte por einigen Monaten bas Organ ber pfalgifchen Que theraner gesagt \*). Damals ward in Confiftorial - Rreifen barüber gespottet. Ingwischen ift ploglich ber famofe Befangbuche: Streit longebrochen und eine übermächtige Agitation gegen bas Speperer Confistorium in's Berf gerichtet. Seinem neuen Lieberbuche wird vorgeworfen: es zeige auf jebem Blatte, baß an die Stelle bes rheinpfalgifden Broteftanten ber ftarre Lutheraner bes fechezehnten Sahrhunderts gefest werben folle, aber ohne Freiheit ber religiofen Brufung, fondern mit quafipapftlichem Lehre und Gultuszwang, und ftatt zu reformiren bringe man alte Formen und Formeln wieder hervor \*\*). Alfo bie herren in Spener bes lutherischen Rirchengeiftes Bergebens hatte bas Consiftorium bie "ftrafliche verdächtig! Agitation gegen ben Befangbucheentwurf" ftrengftene verboten; bie Seele jener Beborbe, Dr. Ebrarb, fragte bie anschwellende Opposition in feinem Organ endlich gerabezu: warum fie es benn nicht offen heraussagten, bag man bie Bibel, ober noch beffer, gleich auch ben Berrn Chriftus abicaffen folle \*\*\*). Demnach burfte er nun auch felber jugeben, bag es mit bem Reich Gottes in biefem ganbe wenigftens nicht vormarts gehe. Man muß aber auf bie Borgange von 1853 gurudbliden, um biefe heutige Benbung in ber Bfalg nach ihrer gangen Bedeutsamfeit zu begreifen.

Die Siftorisch-politischen Blätter haben vor vier Jahren ben merkwürdigen Proces aussührlich beschrieben, burch welschen fich die Bfalz im 3. 1853 als ein Unicum unter allen beutschen Landestirchen conflituirte. Die pfalzische Union hatte

<sup>\*)</sup> Berliner Protest. R. 3. vom 30. Dai 1857.

<sup>\*\*)</sup> Berliner Broteft. R.. 3. vom 9. Mai 1857.

<sup>\*\*\*)</sup> Berliner Broteft. R.: 3. vom 4. Juli 1857.

namlich icon burch ihre Grundungeurfunde von 1818 in ben \$5. 4 bis 8 ben dissensus zwischen ben beiben Confestonen ausgeglichen, indem fie vermittelnde Ausbrude mablte. ben consensus aber hatte fie offen gelaffen, und für bie beiberfeitigen alteren Symbole nur "gebuhrenbe Achtung" ver-3cst nun, 1853, marb, unter bem Ginfluß bes Regierungepräfidenten mehr noch ale bee Confiftoriume und tes Dr. Ebrard, burch bie ercessiv millige Generalspnobe auch noch ber consensus formulirt, ober in einem bestimmten Symbol aufgestellt. Ale folches Cymbol ber pfalgifchen Rirche wählte man die sogenannte Confessio Augustana variata von 1540, bas ift: bie melanchthonische Aenberung ber eigentlis den Augeburgifden Confession von 1530. Dan mabite bie Variata, weil fie calvinifche Deutung ber Abendmablelehre juläßt. Rirgende fonst in Deutschland gilt diese Variata ale officielles Enmbol, und nirgends gibt es sonft eine also confessionalisirte Union, wie jest die pfalgische. Dieselbe ift meber Lutherthum, noch Calvinismus, fondern ein Amalgam

Nachbem Regierung, Confiftorium und Generalfynobe jufame mengeholfen hatten, um neuerdinge ju bestimmen, daß ber Diffens zwifden Lutherthum und Calvinismus in bem Cymbol ber pfalgifchen Rirche aufgehoben fei, und nachdem fie eine gemeinsame Glaubenenorm fur ben ehemaligen Diffensus wie fur ben Confensus aufgestellt hatten: fonnte boch unmöglich gestattet werben, baß einzelne Brediger nun wieber bas gange Bert vernichteten, indem fie ben abgeschafften Diffensus neuerdings jum leben erwedten und auf bie Ranzel führten. Bang folgerichtig hatte baber bas Confiftorium eine Amtbinftruftion erlaffen, welche von ben Bredigern eidliches Gelobnif forderte, fich im Lehramt "ber befeitigten Differengpunfte enthalten ju wollen". Rurg, bas Lutherthum mit feinem Diffens mußte auf ben Rangeln ber amalgamirten Rirche verboten fenn. 3mar wies man auf einen Wiberfpruch mit der Berfaffungeurfunde bin, welche die lutheris fche Rirche im gangen gande garantire, und wirflich marb gebachte Inftruftion vom Ministerium aufgehoben; aber nur als einseitig erlaffen, im Wefen ward fie burch die neue Inftruftion bestätigt, und den Predigern "gewiffenhafte Berud. fichtigung ber 1818 und 1853 gur Beseitigung ber ehemals ftreitigen Lehrpuntte aufgestellten Bestimmungen" anbefohlen. Die lutherisch gefinnten Brediger famen barüber auf ben Diocefan . Ennoben in fdwere Bebrangniß. Reun berfelben petitionirten am 6. Oft. 1855 bei bem Summepiscopat um eine Interpretation bes Erlaffes in bem Ginne: bag "feinem Beiftlichen verwehrt fei, an der urfprunglichen Augeburgis ichen Confession von 1530 festzuhalten, fie zu lehren und zu befennen, ohne bie Begenlehre ju verwerfen"; fie erflarten, daß fonft alle Befenner bes mahren lutherifchen Symbole aus ber pfalgifchen Rirche, ale einer mirflich neuen und fonft unerhörten britten Rirche, austreten mußten. Allein bie Reun wurden unterm 15. Jan. 1856 abgewiesen: "es fei nicht gestattet, daß einzelne Beiftlichen nach eigenem Ermeffen bas Befenntniß von 1530 ausschlich und nach feinem vollen Inhalte als die fie bindenbe Lehrverschrift anfahen."

Somit ift in der Pfalz dem Rationalismus und Subjektivismus ein bequemes hinterpförtchen geöffnet, der Galvinismus hat sich gegen Darangabe feiner ohnehin abgewärdigten Prädestinationstheorie die ganze amalgamirte Kirche
sistalisch gemacht, das Lutherthum aber ift und bleibt in berfelben verboten, obwohl zahlreiche kleinen Gebiete der jehigen
Pfalz nach ihren frühern territorialen Berhältnissen historisch und rechtlich lutherisch sind, und die Lutheraner im 3. 1818
überhaupt 90,000 gegen 200,000 Resormirte betrugen .

Bas thaten nun die lutherischen Brediger? Es waren ihrer überhaupt nur fünfzehn aufgestanden; sie hatten Unfangs geradezu ben Rechtsbestand des unveränderten Belenntnisses in den von Haus aus lutherischen Gemeinden tellamirt; es wäre in diesem Kalle ein eigenes Lutherkirchlein,

alsbald auf ursprünglich reformirte Pfarreien ab. Sie muffen sich nun höhnen lassen: "noch sigen sie alle mit ber größten Selbst. und Weltverläugnung in ihren Pfrunden, effen das Brod der unirten Kirche, an deren Grundlagen sie rutteln"\*).

Daß der Rampf des lutherischen Rirchengeistes in der Pfalz einen solchen Ausgang nahm, mußte überraschen. Sie ware demnach das einzige Land in Deutschland, wo der große Aufschwung zur objektiven Christlichkeit absolut keinen Boden sand? In der That ist es so; die Ursachen sind belehrend. Als die drei überzeugungstreuen Pastoren austraten, da warfen ihnen die Speyrer vor: sie hätten ihre subjektive Anssicht über das Recht und den Bestand der Kirche gestellt \*\*); die dießseitigen Lutheraner dagegen begannen zu zurnen: warum habt ihr die lutherischen Schässein im Stiche gelassen? war es nicht unter allen Umständen geboten, eine Separation in der Pfalz zu machen \*\*\*)? Jur Antwort legten die Träger des lutherischen Kirchengeistes das offene Geständenis ab, daß die Gegner über sie nicht ohne Grund gespottet als über "Novokaten ohne Klienten" †).

Rationalismus und unionistischer Bietismus — sagten sie — diese zwei Elemente theilten sich ausschließlich in die Rirche der Pfalz. Alles wolle die Eine Unionstirche. Bas wahrhaft gläubige Christen seien, sinde man fast ohne Ausnahme pletistisch oder herrnhutisch gefärbt, und daß von dieser Seite her confessioneller Sinn am allerwenigsten erwartet werden durfe, sei männiglich befannt. Caselmann habe bald eingesehen, daß Niemand hinter ihm siehe; soweit sich noch für seinen Kampf Theilnahme gezeigt, sei es die Furcht um

<sup>\*)</sup> Berliner Broteft. R. . 3. vom 30. Mai 1857; Freimund a. a. D.

<sup>\*\*)</sup> Darmftabter R. . 3. vom 27. Dec. 1855.

<sup>\*\*\*)</sup> Rördlinger Freimund vom 19. Juni 1856.

<sup>†)</sup> Berliner Brotestant. R. . 3. vom 30. Dai 1857.

Gefährbung bes wahren Christenthums gewesen, nicht confessionelle Bebenken. Selbst ber noch übrige Rest von Opposition gegen die Union aus der Zeit von 1818 trage mehr
pietistischen als lutherischen Charakter; nur Ein einziger separirter Lutheraner eristire in der ganzen Pfalz, der in Preusen übergetreten sei. Unter solchen Umständen wäre jede Separation ein geistlich hochmüthiges sektenhastes Treiben geworden, durch das man mit Rühe etliche Landleute hätte
herausprafticiren können, vor dem man aber billig zurüdgeschaubert sei \*).

Man sieht wohl, wie nichts dem positiven Ausschwung hinderlicher ift, als der subsettivistische Bietismus. Er war es eben, woraus in der Pfalz ein Unionismus über alle Unionismen erwuchs. Rirgends sonst haben es diese zu völliger Berpönung des Lutherthums gebracht. Die Pfalz ist mit der Muster-Union vorangegangen, indem sie die beiden Befenntnisse in Ein neues verschmolzen, das Lutherthum aber, soweit es sich gesträubt, einsach verboten. In der Union muß es verpönt senn, sonst ist's keine wahre Union",

gen Bapern in ben Schulen, und bie Lefung bes Salle'ichen Bolfeblatte in ben Lehrer " Ceminarien \*). 216 Dr. Harles mit feinen Rirdenzuchts Blanen icheiterte, ba gebachte fie auch einen pofitiven Triumph über Diefen Rirchengeift zu feiern mit einer Reform ihrer Bresbyterien, welche eine Art von ber Bemeinde Ariftofratie geubter Sittengerichte rein auferlicher Ratur find. Ueberhaupt wiegte fie fich, nachdem bie Lutheraner aus bem lande gebrangt ober "beruhigt" maren, in folger Sicherheit und auf ben Lorbeeren von 1853. Geits bem die Befenntniggrundlage ber Union jur allgemeinen Anertennung gebracht worben, seien bie frubern Reibungen gwis ichen ben Barteien verschwunden und an eine Oppofition gegen bas Rirchenregiment, wie fruher von ben lichtfreundlichen Agitatoren, langft nicht mehr zu benfen \*\*): fo gratulirten fich Die Berren zu Speper auch ba noch, ale bereite eine befannte Rotabilitat ber letigenannten Richtung, Gr. Gelbert, vom pfalgischen Guftav - Abolf - Berein ju feinem Bertreter gemablt worden mar. Gelbft bie Beidelberger erschraden über diefe Babl: "wurde ber Guftav-Abolf-Berein in ber Pfalz wieder ein Sammelplat ber Parteimanner, wie er einmal jum Theil fcon war, bann wehe ihm, wehe ber Rirche" \*\*\*)!

Indes sollte balb feine Allusion mehr möglich seyn. Man hatte sich 1853 über die Elasticität gewundert, mit der das mals der rationalistische und der Sestengeist unter die Lehrenorm von 1540 sich zu beugen gewußt. In Wahrheit hatte eine folche Beugung ger nicht stattgesunden; die Sache bes rührte bloß die Prediger und diese wusten sich mit dem "bes ruhigenden Zusah" zu helsen. Jeht aber vermaß sich die neue Lehrnorm, in's Leben eingreisen, in Form eines verbesserten

<sup>\*)</sup> Rliefoth's Beitschrift a. a. D. S. 693.

<sup>\*\*)</sup> Darmft. R.=3. vom 15. Nov. 1856; vergl. Allg. Zeitung vom 2. April 1857.

<sup>\*\*\*)</sup> Darmft. K.=3. vom 23. August 1856.

Gefangbuchs in die Hande des Bolfs kommen zu wollen, und siehe da, augenblicklich offenbarte sich die mahre Ratur des Sieges von 1853! Bitter höhnen jest die Subjektivisten: "Die ganze Reaktionspartei hier wie anderwärts ist sehr im Irrthum, wenn sie ihre Siege dunkelhaft ihrer eigenen Kraft zuschreibt, sie hat ihre Erfolge lediglich der Gleichgültigkeit des evangelischen Bolkes zu verdanken, und sie mag sich wohl hüten, dasselbe daraus aufzurütteln"\*).

Was das zu ersehende Gesangbuch selbst betrifft, so scheint es allerdings eines der abgeschmadtesten seiner großen Berwandtschaft zu seyn. Die wenigen alten Lieder, sagt eine consistorielle Kritif desselben, seien bis zur Unerkennbarkeit entsellich verballhornt, die andern gereimte Collegienheste über Moral aus der eudämonistischen Schule, sad bis zur Lächerslichseit. Der neue Gesangbuchs Entwurf dagegen trage bei weitem nicht jene alterthumelnde Tendenz wie das neue Gessangbuch im dießseitigen Bayern, habe vielmehr die obsolete und anstößige Sprache der vorigen Jahrhunderte glücklich verbessert, ann nach den Grundlätzen des Bunsen ichen Lies

bar geht ihnen alles Berftändniß bes Sola-fide ab; fie preifen es felbst als ein Glud, daß diefes Bekenntniß nur auf dem Papier stehe, nicht im Leben \*).

So lobert tenn bie Pfalz im heftigften Rirchenfriege auf und zwar zwischen Amt und Rangel einerseits, ben Bemeinde = Dehrheiten anbererfeite. Celbft ber Baftoren icheint man nicht gang ficher ju fenn, wenigftens ward bereits Giner (Somitt ju Marzheim) wegen Betheiligung an ber Agitation abgefest. Man hat bereinft in Speper bem bieffeitigen Dppofitionefturm gegen Sarleg mit Bergnugen jugefchen. mochte man glauben machen, jene Bewegung fei eine naturliche gewesen, in ber Pfalz fei fie nur eine funftliche. Babrheit ift es bas nämliche Ermachen ber alten Opposition, auf pfalgische Berhaltniffe angewendet. Dan ftust fich gegen bie migbilligenden Boten, welchen fich felbft ber Landrath ber Pfalg angefchloffen hat, auf die halbwege billigenden ber Diocefan-Ennoben und ber General: Cynobal: Bahlen \*\*). Aber gerabe bieß ift ein fehr miglicher Bunft, nicht weniger ale im bief feitigen Bayern.

Man hat diese Vertretungen seit 1853 und unter dem Druck der politischen Reaktion durch äußerst fünstlich complicite Bahlgesetze überall so eingerichtet, daß die Geistlichkeit überwiegt und neben ihr nur die geschmeichelte, sich selbst ergänzende, Kirchenaristofratie der Presbyterien thätig ist. Die "Geistlichkeitssirche" hat eben in ihrer Trennung vom Leben bloß einige Laien Elemente in sich ausgesogen, ohne dadurch dem Leben näher zu rücken. Daher nimmt auch die Opposition ihre Richtung stets gegen jene Vertretung selber. "Wes

<sup>\*)</sup> S. bie Abressen ber Conferenzen von Reustabt und Landau. Bers liner Protest. K.23. vom 9. Mai und 4. Juli 1857; vgl. Darmst. R.23. vom 23. Mai 1857.

<sup>\*)</sup> Allg. Zeitung vom 26. Juli 1857; Darmft. K..J. vom 23. Mai 1857.

gen bes hierarchischen Zustandes", außert die Erklärung von Reustadt, "in dem sich die vereinigte Kirche seit der letten Generalsynode besinde, da durch das jest bestehende Bahigesseh den Presbyterien und Synoden jede Selbstständigkeit entrissen worden, sei das Bertrauen zu den lettern erschüttert". Im Jahre 1853 verhielt man sich gleichgültig gegen diese "völlige Ausschließung der Gemeinden", jest erregt sie diesesits wie jenseits des Rheins die heftigste Agitation, denn— die Zeit der Reastion ist vorbei.

Um auf Baben überzugehen, so ift man baselbft gerabe noch vor bem Thorschluß zu einem gewissen Abschluß ber Beswegung gelangt, was z. B. ben benachbarten Gessen schwen nicht mehr glückte. Aber man ist in Baben bei weitem hinter ber Entschiebenheit bes pfälzischen Unirens zurückgeblieben und hat jedenfalls eine dritte ober amalgamirte Kirche nicht hergestellt. Während in der Pfalz die specifisch-lutherische Predigt absolut verpont ift, blieb sie in Baden bei einiger Bescheidenheit nach wie vor gestattet.

nach Art ber pfalzischen, an eine formliche Confensus Rirche mit ber Variata als Symbol. Schließlich aber beschied man sich boch, nur überhaupt die "Geltung ber Symbole" vor bem "insoferne und insoweit" bes §. 2 ber Unionsurfunde zu retten, ben "Boden ber Union" selbst aber als "einen heiligen und unantastbaren" zu behaupten\*).

Den ersten Theil der Aufgabe gedachte bas Kirchenregisment bei der Generalsynode von 1855 durchzuführen; mit dem zweiten Theile ift es fortwährend beschäftigt. Wie es ihm mit dem ersten Puntte vor dem Richterstuhle der Synode erging, ift sehr lehrreich zu betrachten.

Selbft die malcontenten Lutheraner bezeichneten die Enticiebenheit als ein "Bunder vor ihren Augen", mit welcher ber Dberfirchenrath fur bie Beltendmachung ber Symbole "in ihrer übereinftimmenden Bezeugung ber Grundlehren beiliger Schrift", und zwar ohne bie "Berufung auf bas Princip und Recht ber freien Schriftforschung", eintrat. Befenntnige lofigfeit und Rirche, fagte bie Behorde, feien gerabegu miberfprechende Dinge; ber Digbrauch bes Schriftprincips weise fehr entschieden barauf bin, bag noch etwas Anderes nothwendig fei ale bloß die Berufung auf bie Schrift; ber Rirche habe unter ber herrschaft bes g. 2 unter ben fich burchfreugenden Deinungen felbft jede authentische Entscheidung und ber Rirchenregierung jeber fichere Unhaltspunkt gefehlt; es fei aber fur eine Rirche nicht geziement, fich auf Cate von fo unficherer und zweideutiger Beschaffenheit zu ftugen; wollte man wieber barauf eingehen, fo wurde bieg immer fo gebeus tet werben, ale ob baburch die mit Worten anerfannte Geltung ber Bekenntniffe in ber That wieber aufgehoben werben folle; Freiheit ber Schriftforschung ale Beschranfungemittel für bie Beltung ber Befenntniffe beiße, bie Sache in's Brat-

<sup>\*)</sup> Grlanger Beitschrift fur Protestantismus und Rirche. Sept. 1856. 6. 147; Jan. 1857. S. 32.

tifche überfest, nichts Anderes als Ungebundenheit in Begiehung auf ben Inhalt ber öffentlich ju verfundigenden Lehre.

Co trefflich vertheidigte ber Oberfirchenrath die Richts berufung auf bas Recht ber freien Schriftforfchung. es war mit einer Confessionalifirung ohne biefe Berufung burchaus nicht burchzubringen. Um Mergeres ju verhuten, mußte tie Behorde endlich felbft den beruhigenden Bufat vorfchlagen: "jugleich wird bas Recht bes freien Gebrauchs ber beiligen Schrift, sowie ber im beiligen Beift ju übenben Erforschung berfelben anerfannt und bie Bflicht ausgesprochen, fich berfelben unausgefest ju befleißen". Auch jest noch blieben die Manner ber Wiffenschaft, unter Rothe und Sundeshagen, mit einer weiter gebenden Modififation in ber Minoritat, welche ein besonderes Brivilegium ber Schule auf bas Bibelprincip grundete und verlangte : "bas Recht und Die Bflicht freier, b. h. im beil. Beift unter gemiffenhafter Unwendung ber miffenfchaftlichen Gulfemittel ju übenber Schriftforschung folle anerfannt werben".

Fattifc aber hilft auch Er nichts. "Der alte Saber ift von Reuem ba; man vergleiche nur die Auslegungen, die in ber Brotest. R. 23. von Bittel, in ber Darmst. R. 23. von ben Rhetorifern, in ber Berliner Evangel. R.-3. von Stern gegeben werben; man nennt die Behauptung, daß bie unirte Lanbestirche befenntniglos fei, eine Schmahung und boch ift es noch heute ber ausgesprochene Triumph ber Gegner, baß bie babifche ganbesfirche trop ber neuen Bestimmung noch betenntniflos fei" - eben megen ber Berufung auf bas Recht ber freien Schriftforschung \*). In ber That braucht man nur bas Eine Faftum ju bedenfen. Gleichzeitig mit ber Confessionalistrung ber Union ließ Dr. Rothe, selbft eines ber bedeutenbften Mitglieber ber Beneralfnnobe, in ben Stubien und Rritifen einen Auffat abbruden, morin er es als "beilige Pflicht" erflart, eine Revision aller Dogmen ber driftlichen Rirche vorzunehmen und zwar gerabe ber allen Rirchen gemeinfamen (Trinitat 20.), benn eben biese Gemeinfamfeit germede icon von vorneherein ben Berbacht, bag ets mas faul fenn moge an ihnen " \*\*).

Ueber diese Schriftprincip an fich führte das Fiasto bes badischen Oberkirchenraths auch außerhalb der Generalspnode sehr intereffante Debatten herbei. Direktor Stern meinte: die Berufung auf dasselbe verstände sich ja auch unter den bekenntniß treuesten Protestanten von selbst\*\*\*). Freilich wohl! leber die praktischen Consequenzen dieser Berufung aber haben bei der nämlichen Gelegenheit Hr. Hengstenberg und Hr. Schenkel sich vortresslich ausgesprochen. Hengstenberg hatte den Zusat der Generalsynode für eine schwere Bedrohung der gliedlichen Gemeinschaft der badischen Landeskirche mit der gesammten Kirche Christi aus Erden erklärt. Er fährt fort:

<sup>\*)</sup> Erlanger Zeitschrift fur Protestantismus und Rirche. 1857. S. 101. 121 ff.

<sup>\*\*)</sup> Bengstenberg's Evang. R. . 3. vom 19. 3an. 1856.

<sup>\*\*\*)</sup> A. a. D. Juli 1856, S. 551.

"Auf der einen Seite wied also die Anderliede die Behrheite niffes anerkannt, als habe die bedische Landerliede die Bahrheite bereits gesunden, auf der andern Seite wird das undegräuste Becht der freien Schriftiorschung ausgesprochen, als gilte es, das was halt und Troft im Leben und im Sterben gewähren foll, erft zu suchen, als sei die Kirche eine Gesellschaft solcher, die immerder lernen, und nimmer zur Artenntnis der Bahrheit kommen. Achtigehn Jahrhunderte haben nicht hingereicht, ihr in den elementarsten Wahrheiten sesten Grund zu gewähren; wer könnte wohl so eine fältig sebn, einer solchen Kirche in der Schriftaussegung noch mit Interesse zu folgen?" "Wie es zu halten sei, wenn die Gemeinde und die Prediger, oder der Oberkirchenrund und die Prediger in der Schristorischung nicht übereinsommen können, ist nicht gestage".

Darauf erwidert fr. Schenkel: bas laute ja gerade, ats ob gegenwärtig feine Schriftforschung mehr möglich, ja als ob Schriftforschung ein Attentat gegen die gefundene Bahrheit ware, da es nun nichts mehr zu lernen und zu finden gebe. Db die Generalspnobe etwa hatte sagen sollen: "da alle Bahrheit der Schrift vollsommen von den Befenntniffen absorbirt worden ift, so bedarf es für die Diener der

heiligen Geist in Collision zu fommen. In ber jungt verftoffenen gedrucken Beit allerdings schwieg bas Lager bes
Rationalismus; Hr. Bittel nahm auch keinem gestinnungsverwandten Pfarrer seine orthodore Wahl übel, "denn sie haben
ja boch alle Familie", sagt er. Man wartete in jenem Lager
gelaffen besserer Beiten, gestüht auf das Schriftprincip und
das Synodalwesen: "habe die Synode von 1855 die LehrBücher von 1834 außer Cours geseht, so könne ja eine
spätere Synode auch wieder die 55 ger Beschlusse wegbefretiren".

Paralyfirt ber beruhigenbe Jusat zu ber babischen Confessionalisirung diese selbst, so hat sie auch ohnedieß ihre große Schwäche. Sie gebietet als Lehrnorm die beiderseitigen Symbole "in ihrer übereinstimmenden Bezeugung der Grundlehren beiliger Schrift". Aber sie weist doch nur im Allgemeinen auf diesen Consensus, sie formulirt ihn nicht, wie die dritte Kirche in der Pfalz rund heraus gesagt hat: der Consensus habe seine authentische und unbedingte Darstellung in der Consession von 1540. Um so fühner treten die Lutherische Gesinnnten auf und läugnen jene "übereinstimmende Bezeugung" ganz: "Stimmte der Heidelberger Katechismus mit dem lutherischen und der Augsburger Consession in allem Wessenlichen überein, so hätten nicht die lutherischen Geistlichen in der Pfalz zweimal den Plat räumen und ihr Baterland meiden müssen, weil der Heidelberger Katechismus auffam"\*\*).

Man hatte aus Rudficht auf die Lutheraner bei ber babifchen Confessionalistrung die britte Kirche, welche in ber That das Ratürlichste gewesen wäre, vermieden. Bei ber Aufstellung eines neuen Landessatechismus aber fam man von dieser Vorsicht wieder ab und verfügte da ganz im Sinne einer britten Kirche. Consequent hatte man etwa die beiden

<sup>\*)</sup> hengstenberg's Evang. R. . 3. vom 9. Auguft 1856. '

<sup>\*\*)</sup> Erlanger Beitschrift 1857. S. 101 ff.

Confessions-Ratechismen, ben lutherischen und ben Beibelberger, jur freien Auswahl jufammenbinben laffen follen, wie bereinft in Rheinheffen geschah. Allein Diefe fogenannte "Buch's binder: Union" fdien boch zu wenig Union. Dan verschmolz also bie beiten Lehrbucher in Gines, und man ift so ftola auf die gelungene Arbeit, ber felbft bie ftrengen gutheraner ihre Chre infoferne laffen muffen, bag man ihre Uneignung burch alle mittelbeutschen Unionchen hofft. Es fei ein Dufter von "Unione . Ratechismus", und wußte man vorher nichts bavon, fo murbe man an bie "verschiebenen Beftanbtheile faum benten"\*). Auch Direftor Stern freut fich bee Lehrbuche, weil es möglich mache, bag "in unferm ganbe 3wingli und Calvin in ben Sutten Luthere wohnen fonnen". Um fo heftiger aber gurnen bie Lutheraner über bie "ftudweife Busammensegung" burch bie "fubjeftive Billfur einer jufalligen Synobal : Majoritat" \*\*).

Der alte babifche Katechismus von 1834 mar feiner Beit ben Rationalisten noch viel zu orthodor. Jest verurtheilten ihn felbst bie Reformirten: "er gehore neben bem gang mifeFrage von Seite ber Generalspnobe. Der landesfirchliche Enlt war bis zu einem Grade verfommen, daß selbst Reformirte von seiner "Ragerkeit und Objektivitätslosigkeit" geärzert wurden. Es ward daher jeht ein Minimum neuer Gotzesbienst. Ordnung festgeseht und zugleich ein Maximum zu freier Benühung aufgestellt. In dem Hauptpunkte aber, der eucharistischen Spendeformel, erhob man sich gar nicht über das Riveau der Alliance. "Jeder", sagt Pfarrer Wilhelmi, "tann so herrlich das Seine denken, wenn der Geistliche spricht: ""Christus spricht: nehmet hin und esset, das ist mein Leib""; dennoch hält die badische Generalspnode von 1855 zähe, mit Ausnahme von drei Mitgliedern, an der bewußten Zweideutigkeit im Heiligthume, an einem neuen calvinischen Reisterstücke sest").

Für eine andere bringend benöthigte Reform reichte die Rraft des officiellen Aufschwungs überhaupt nicht mehr aus, namlich für ein neues Gesangbuch an die Stelle des alten, durch alle rationalistischen Wasser gebeutelten, von 1834. "Um ein gutes Gesangbuch", sagt Hr. Stern, "müssen wir wie Jasob um die Rachel noch sieben Jahre dienen, doch darf und der listige Laban nicht mehr vorenthalten, was uns gesährt". Das ist nun aber gerade die Frage. Die Probe ist hier nicht, wie in der Pfalz, gemacht, ob die Reaftion wirklich so viele Wurzeln im Volle hat, daß sie auch ein neues badisches Gesangbuch ertragen fonnte.

Man hat an diesen Erfolgen der badischen Confessionalistrung zugleich einen Maßstab, wie weit es der Pietismus
im Aufschwung überhaupt treiben fann und will. Denn auf
die pietistische Gläubigseit stütt fich die officielle Realtion,
eine bescheidene Mitte haltend zwischen links und rechts. Sie
steht einerseits gegen den lauernden Rationalismus und die

<sup>\*)</sup> Erlanger Beitichrift. 1857. 108 ff.

<sup>\*\*)</sup> Bengftenberg's Evang. R. 3. Juli 1856. S. 552.

heibelberger Schule, bie vor zehn Jahren noch gut rationaliftisch war, jest aber "fanatifche Calviniften beherbergit"), welche am liebsten die Pfälzer britte Kirche auch in Baben copirt gesehen hätten; sie steht andererseits gegen die Krengen Lutheraner. Gerabe die Lettern machen dem Kirchenvegiment die meiste Sorge, da es ihnen gegenüber den heiligen Unions-Boben selbst zu vertheidigen gilt.

llebrigens theilen sich biese Lutheraner auch in Baben wieder, so ein kleines Häuslein sie an sich schon ausmachen, in zwei Barteien. Die Einen verwerfen die Union aus Princip, weil in ihr das Lutherthum als Kirche auf keine Weise möglich sei; sie haben eine altlutherische Separation gebildet. Die andern verwerfen bloß die Unterscheidung von Fundamental und Richtsundamental, ertragen die Union als ein sait accompli, "solange man ihnen Lehrfreiheit gestattet", meinen übrigens auch, "daß es nicht die Mission der lather rischen Kirche sei, als ein Separatisten-Häuslein zu vegetiren, sondern Länder und Bölser zu umfassen"). Jene zählen wei, diese anklich brei Rastoren an ihrer Spitte: ware aber

nicht felten unter groben Ausbrüchen bes Bolfehaffes. Bon Dben als "firchliche Revolution", von Unten als "Freischars ler" bezeichnet, follten ihnen inebefondere nur ausmartige Seelforger gestattet feyn, bis endlich Gichhorn und Ludwig, wenn auch unter vielfachen Befchrantungen, boch bie Con-Inbeg mar auch unter ihnen felbst wieber ceffion erhielten. Saber ausgebrochen. Die Gichhornianer führten einen forme lichen Eroberungefrieg gegen bie feparirte Bemeinbe bee abgefesten Baftore Saag, welcher biefelbe einem praufischeluthes rifch-unirten Brediger übergeben hatte. Den Baagianern warb baher vorgeworfen: "sie seien wohl von ber Union geibieben, aber nicht gur lutherifden Rirche übergetreten", und bie Gichornianer ftrengten alle Rrafte an, bis endlich bem meußischen Baftor die Gemeinde entzogen mar \*).

Sang hat fich jest gleichfalls jum völligen Separatiften entwickelt, ursprunglich aber mar er nicht selber aus ber babiiden Union ausgetreten, fondern abgesett worden. Er gabite, mit ben beiben Baftoren Bilhelmi ju Sedbesbach und Lebeau ju ben eigentlichen Bertretern ber lutherischen Stromung innerhalb ber Union. Diefe Bartei will nicht bie Union flieben und vernichten, fondern fie blog zwingen, auf ihrem Boben Raum jum lutherifchen Rirchenbau ju ge-Es ift bieg ber preußische Standpunft: Confession und Rirche auch innerhalb ber Union. Die Gichhornianer erflaren ibn aber für innern Biberfpruch und Unmöglichfeit, wofür hinwieder die landesfirchlichen Lutheraner, welche unter ber jungern Bredigerichaft Unhang haben follen, ber Geparation ihr kummerliches Begetiren vorwerfen. Bon ber vietiftifchen Unionspartei und ber Seibelberger Schule wird auch bie Fraktion der lutherischen Strömung viel heftiger angefoche

<sup>\*)</sup> Details bei "Freimunb" vom 12. Juni, 10. und 31. Juli 1856; 26. Febr., 2. April; 21. Mai 1857. — Nürnberger Evangelischs lutherische R.B. vom 24. Rov. 1855.

ten als die Separation felbft. Sie wiffen wohl warum. Schon Saag gahlte unter feinen nachken Freunden und Anhangern "viele Reformirte und früherhin Reformirte". Wilhelmi und Lebeau find beide reformirt von Geburt und ihre Gemeinden gehörten vormals wenigstens zum Theil der reformirten Rirche an. Das Kirchenregiment selbst warf ihnen dieß vor, als sie 1853 Schup für den Gebrauch ber specifischelutherischen Kirchenbücher in ihrem Amt verlangten").

Seithem ist der Streit zwischen den beiden Pastoren und ben Seidelbergern sehr hestig entbrannt. Es handelt sich das rum, ob die badische Kirche wirklich eine durchgängige Lehrund Consensus-Union sei wie die pfälzische, welche jede Aeusserung der Sonderconsession ausstoßen musse, oder ob sie wie die preußische eine itio in partes nach den Consessionen und die streng lutherische ausschließende Lehre gestatte? Die Schule scheint mit Recht Ersteres zu behaupten. Bei der Absehung haag's erklärte der Oberkirchenrath selbst: "Geltendmachung der Einen Vorstellungsart als der allein wahren in polemischer aber ausschließlicher Reise musse als principiest vers

nur für bie Rationaliften, Subjeftiviften und Pietiften Kraft baben foll, nicht auch für ben lutherischen Kirchengeift?\*)

Baben hat seine Separation und seinen officiellen Abschluß ber Reaktion, wie immer nun beibes beschaffen fenn moge; bas Großherzogthum Beffen bagegen hat es weber num Einen noch jum Andern gebracht. Doch ift auch heffen in ben großen Aufschwung eingegangen. Ale bie brei Cuperintenbenten bes gandes jum Reujahr 1856 einen gut gläubis gen Birtenbrief erließen, ba außerte ein Lutheraner über bie Situation: "Der Rationalismus ift gerichtet, feine Schwingen find gebrochen, auch im Beffenlande, aber Biele liegen fill auf der Lauer und machen, um es nach feiner Seite gu verberben, einftweilen Complimente jur Rechten und jur Lin-Er rechnet "gange Schaaren" ju biefen Lauerern auf eine entschiedene Wendung in ben oberen Regionen". "frifden Morgenlufte in Emerintenbenten felbft preisen bie ber Rirche"; bagu bemerft er: "Bor 5 ober 3 Jahren mare ein folder Birtenbrief nicht möglich gewesen, wer weiß, wie er in amei bis brei Jahren lauten mirb. " \*\*)

Diefes Mistrauen in ben hessischen Aufschwung mag barin seinen Grund haben, baß er sich meistens nur auf die Reihen ber Prediger erstreckt. Ueber diese flagen die Subjets wieden selbst: es sei ben Sengstenbergianern gelungen, die eifrigften Schüler und Berehrer Erebners (bes berüchtigten Rationalisten von Gießen) ihrer Partei zu gewinnen. Sie nösten sich übrigens mit der Begegnung, welche der Aufsichwung von Seite der Gemeinden erfahre. In Rleinfarben will man nur dann einen Affistenten bezahlen, wenn dersielbe nicht dem Mysticismus huldigt; andere Gemeinden wers ben bei nächster Gelegenheit dieselbe Erflärung geben; bei

<sup>\*)</sup> Bgl. Darmft. R.: 3. vom 22. Nov. 1856, 24. Jan. und 28. Marg 1857.

<sup>\*\*)</sup> Bei Rliefoth und Dejer; firchliche Beitschrift. 1856. 6. 77. 91.

Frankfurt predigt ein gang begabter Prediger an Festiagen oft bor nur zwei bie brei Leuten, mabrend fein ziemlich unbebeutenber rationaliftifder Borganger immer bie reichfte Berfammlung hatte ; am Dain tropt eine fehr firchlich gefinnte (!) Gemeinde ein Jahr lang bem Bann ihres orthoboren Brebigers; in Friedberg Broteft ber Eltern gegen einen orthoboren Direftor fur die bobere Tochterschule; die Burgerfchaft mill ben Gottesbienft gar nicht mehr befuchen, fo lange ba orthodore Candidaten predigen ic.\*). Bo ben Forberungen ber Lutheraner eingewendet wird: ce hatten ja boch die Gemeinben ju aller ber rationaliftisch-unionistischen Abschmachung ber Dogmen geschwiegen - ba erwidern fie felbft: meinden find nicht unterrichtet über bas, mas es gilt, fie find ihrer eigenen Confession in ben allermeiften Orten faft fo gut wie fremt, fie miffen alfo auch bie Bebeutung beffen, mas geschicht, nicht ju murbigen." \*\*)

Der zweite Uebelstand ber hessischen Reaktion ift - wie früher schon bemerkt - ber, daß ber Ausschwung nur in fel-

burch ein einfaches Defret als eine "evangelische Rirche" unter Einem Regiment ausammengefaßt; fie hatten seitbem Alles gemeinfam und in biefem Brei verschwand, gemäß ber bamals herrichenden Stromung, Die lutherische Rirche ganglich. 3. 1839 fronte bie Einführung bes babifcben Ratechismus, welcher an "Miferabilitat" anerfanntermaßen nur vom naffaus ifchen abertroffen wirb, bas Wert ber faftifchen Union. Ginft, fagen bie Lutheraner, mar biefes heffen mit feiner Dynaftie burch und burch lutherisch; die feit 1803 hinzugefommenen reformirten Religionetheile waren Anfange nur gebulbet, und nun muß man nach ber lutherischen Rirche in Seffen erft noch fragen und regiert ba eine Beborbe, in ber erft feit Aurgem endlich auch Gin lutherisches Mitglied neben ben reformirten und unirten Rathen figt \*). In der That bietet beffen ein folagenbes Beispiel von ber Gewalt ber calviniichen Stromung, welche fruber ber heutigen lutherischen ente prac.

Als jest endlich das Recht der lutherischen Kirche reflamirt werden sollte, war ihr Wortführer, Hr. Baftor Reich zu Reichelsheim, ein Reformirter von Geburt, überhaupt erst seit wenigen Jahren lutherisch gesinnt. Er stieß vor Allem mit Dr. Heppe zusammen, welcher den Wechsel der Bekenntnisse des hessischen Protestantismus unter dem Religions-Despotismus seiner Territorialherren benütte, um auch in Hessen-Darmstadt den — Melanchthonismus historisch und rechtlich zu etabliren\*\*). Dieser wäre dann nur die ältere Form der heutigen faktischen Union, welche die lutherische Sonderstriche verschlungen hat. Der Streit wurde sehr heftig geführt, ohne andern Ersolg, als daß er den ganzen Nothstand des Luthersthums in Hessen ans Licht brachte.

<sup>\*)</sup> Erlanger Beitschrift. 1855. S. 302. 314; vgl. Freimund vom 16. April 1857.

<sup>\*\*)</sup> Darmftabter R.. 3. vom 27, Dec. 1865.

Derfelbe läßt fich turg bezeichnen: ohne bag bie confeffionellen Unterschiebe in einer britten Rirche ober Confenfus-Union aufgehoben maren, find fie boch ganglich ignorirt, auf ber gemeinsamen Bafis bes Indifferentismus. Pfarrer und Schullehrer gehen ohne weiters von reformirten Boften auf lutherische und umgefehrt ); es fam ber gall vor, bag ein Bfarrvermefer von einer lutherischen Bfarrei auf eine reformirte, bann wieber auf eine lutherifche, alle brei nur einige Stunden von einander entfernt, ferner auf eine unirte, endlich befinitiv auf eine lutherifche Bfarrei verfest marb. Es gibt Källe, wo reformirte Pfarrer zugleich auch lutherische find und umgefehrt; ber Baftor ju Robbeim amtirt an bemfelben Tage in einer lutherischen, einer reformirten und einer unirten Be-Bis jum Jahre 1820 murben bie reformirten Canbibaten wenigstens aus ber Dogmatif noch eigens eraminirt, feitbem aber mirb nicht nur bei ber Kafultat, fonbern auch im Prediger-Ceminar fein Unterschied ber Confession gemacht; es gibt gar feinen lutherifden Docenten. Der Landes-Dif. fignanerein ichiefte feine Gelber beharrlich nach Rafel ftatt folden Orten beigefügt werben, wo zugleich eine reformirte Gemeinde besteht, sonst haben sich alle Pfarramter "evangelisch" zu nennen, "was ja ganz gut ware, wenn biese Bezzeichnung nicht neuerdings als gleichbedeutend mit unirt gezbraucht wurde."\*)

Solder faktischen Union gegenüber ftellen fich nun bie Lutherischen auf ben flaren Rechtsboben: es gebe Unirte, Reformirte und zweierlei Lutheraner, ohne und mit Concorbienformel, im Lande, und ale folche feien die Conderconfefe fionen ju behandeln. Statt beffen broht jest auch noch, confequent "ber verberblichen 3bee ber Ginen ganbesfirche", eine gemeinfame Berpflichtungeformel für alle brei widerfprechenben Befenntniffe. In welchem Ginne bieß geschähe, verrieth fich bei Gelegenheit ber Landes-Missions: Vereins: Collette von Die "lutheranischen" Baftoren supplicirten gegen bie Bermenbung bes Gelbes lutherifcher Gemeinden lediglich ju Bunften ber Baster Miffion. Solde Betitionen gingen fonft einfach ad acta, biegmal aber erfolgte ber officielle Befcheib : bie Baster Diffionsanftalt fei "weber eine fpecififchereformirte, noch eine specifisch-unirte, fonbern eine evangelische, in ber auch bas eigentlich lutherische Befenntniß zu feinem Rechte tomme, wenn auch nicht in seiner ausschließenden und ausichlieflichen Form", und es fomme ja doch barauf an, "bie Beiden nicht fowohl zu ftrengen Lutheranern, fondern zu les bendigen evangelischen gläubigen Christen zu bilden". Die Anftalt ftebe gubem auch feit langem unter ber Leitung von Burtembergern, alfo "lutherifcher Theologen"! \*\*)

<sup>\*)</sup> Rliefoth und Mejer: kirchliche Zeitschrift. 1857. S. 141. 214. 244; Erlanger Zeitschrift. 1855. S. 302; Freimund vom 26. Febr. 1857; Kreugzeitung vom 9. Nov. 1856; Allgem. Zeitung vom 10. Febr. 1857.

<sup>\*\*)</sup> hengstenberg's Evang. R.s.J. vom 22. Marg 1856; Kliefoth a. a. D. 1856. Sept. S. 638.

Gifert hier ber Rationalismus mit bem Bietismus für Bafel, so eifert andrerseits ber Bietismus in schuldiger Dankbarfeit mit bem Rationalismus fur bie Kafultat in Gießen. Der oben ermannte Birtenbrief ber brei Cuperintenbenten ermunterte im Beifte ber pietiftifchen Allgemein-Blaubigfeit gum vereinten Rampf gegen ben Uns und Salbglauben! "Aber," fagen die Lutheraner, "wie ift es ben 40 bis 50 Bfarrern ergangen, bie fo fühn maren, in gefchloffener Reihe gegen ben Beift bes Unglaubens und Salbglaubens ju tampfen, ber von Giefen ausging und noch ausgeht? Sie haben bie fcmerften Bermeife befommen, etliche arme Bfarrvermefer hat man Jahrelang auf Anstellung warten laffen, man bat bie Pfarrer unter die Aufficht ber Defane gestellt und fie fur ben Wiederholungefall mit den ftarfften Strafen bebrobt. Wer nicht indifferent ift gegen bie Lehrunterschiede, wird übel angesehen; Salbglaube, Das ift ber Charafter unferes Rirdenmefens. " \*)

Unter jenem combinirten rationaliftifch-pietiftifchen Drud

Indes hat sich babei boch auch der herrschende Pietisemus in seinen eigenen Reten gefangen. Die drei Supersintendenten in dem gedachten Hirtenbriese mahnen unter Anderm, mit gewissenhafter Treue über den Glaubensschätzen der Ressormation zu wachen. Darauf erwiderten die Lutheraner: "der lutherische Ratechismus, gewiß ein Glaubensschatz, ist bis zur Stunde noch nicht in sein ungeschmälertes Recht einsgeset; der rationalistische und allseitig gerichtete badische Rastechismus ist noch nicht entsernt, man schützt dieses armselige Buch noch immer; das unter aller Kritis schlechte Hessische Gefangbuch ist im Jahre 1855 wiederum neu ausgelegt worden."

Darin hatte nun allerdings ber Bietismus felber gerne Menderung gemacht. Nachdem die Babenser ihren alten Rauchismus abgeworfen, erging in heffen Umfrage: ob man nicht gleichfalls ben neuen Badenser annehmen wolle? Allein die ganze rationalistische Mehrheit stimmte für den alten, tropbem daß er auch praftisch fast nicht zu brauchen ist\*).

Auch ein neues Gesangbuch ward von der Behörde in Angriff genommen, aber Angesichts der leicht erstärlichen Schwierigkeiten neuestens wieder ausgegeben. So ist Hessen der Gesahr überhoben, eine Gesangbuchs: Probe gleich der Bsalz durchmachen zu mussen. Wie sie etwa aussiele, erfährt jest der Missions-Verein, welchem für sein dießjähriges Kest in Rheinhessen zu Mainz, Oppenheim und Alzei — die Kirchen abgeschlagen wurden. \*\*) Kurz: das Großherzogthum Hessen hat die Beriode des großen Ausschwungs ohne ein greifbares officielles Resultat überstanden, man mußte denn seine neuliche Bertretung bei der Franksurter Vorconserenz der Evangelical Alliance dafür rechnen!

In Raffau hat fich mahrend ber gangen Periode bes

<sup>\*)</sup> Salle'sches Bolfeblatt vom 22. Juli 1857.

<sup>\*\*)</sup> Rreuggeitung bom 28. Juli 1857.

Aufschwunge officiell gar nichts gerührt; jest am Enbe berfelben wird biefes Raffau plotlich bei jener Alliance-Borconfereng vertreten. Man muß fich barüber faft noch munbern; benn die naffauische gandesfirche war bisher nicht umfonft in bem Ruf eines weiten Tobtenfelbes, wo bie Stimme ber bunn gefaeten mehr ober weniger glaubigen Pfarrer vollig verhalle wie in menfchenleerer Einobe \*). Rach Außen ward nur bann und mann von ben Polizeimagregeln gegen bie naffauifden Baptiften laut, ober von Ginfangung und Berjagung ber beiden Baftoren, welche in icheuer Beimlichfeit bie fleinen, feit Jahren gang ftationar gebliebenen, Bemeinblein ber Altlutheraner mit geiftlichem Dienft verfeben. ift für diese Ceparatiften feine Aussicht, auch nur bas Das der in Baden ihnen bewilligten Concessionen zu erlangen, obgleich die Untersuchunge Alten fich fcon bergeshoch aufgethurmt haben \*\*). Die Pfalz hat feine Ceparation vermocht, aber ein gewiffes Daß officiellen Aufschwungs; Raffau vermochte eine Ceparation im Bolfe, aber in ben obern Re-

vermochte eine Separation im Bolfe, aber in den obern Re-

Bas heute in Raffau etwa erwachen und ber Alliance mlaufen mag, ift nur ber pietiftifche Geftengeift im Gifer gegen ben lutherischen Rirchengeift. In Diefer Angelegenheit fand ber Rirchenrath Leuthold zu Friedricheborf, im benache barten Somburg, icon vor ein paar Jahren in Correfponbeng mit bem Alliance-Gefretar Gir Culling Garbley: "Bahrend Sie ftreiten gegen die Bufepiten, find wir auf ahnliche Beife beschäftigt mit ben Altlutheranern. Bor einigen Jahren verließ ein naffauifder Baftor, welcher voll ftedt in feis nen papistischen Irrthumern, die Rationalfirche, und von der Beit an bis jest ift er im offenen Rriege gegen bie reformirten und unirt evangelischen Rirden begriffen; ich hörte ihn mit eigenen Dhren fagen, baß ein Jeber, ber getauft mare, ein Chrift fei; Wiedergeburt burch die Taufe, bas opus operetem, Die magische Wirfung ber Caframente: bas find bie beständigen Themata feiner Bredigten" \*).

In Frankfurt gibt es reformirte Prediger, welche bieselbe natürliche Sprache bes Sektengeistes sühren; baher prangte auch Frankfurt selbst bei der Alliance-Borconferenz. Früsher waren die Reformirten in Frankfurt nur geduldet, ohne Bollbürger-Recht, ja nicht einmal Privatgottesdienst war ihnen in der Stadt gestattet; die calvinisch- unionistische Strömung vom Ansang dieses Jahrhunderts aber hat das Vershältnis umgekehrt, und das Lutherthum völlig überschüttet. Roch werden die lutherischen Prediger auf die alten Symbole verpflichtet; aber "das Predigerministerium selber hat, dem Glauben der Bäter ganz entsremdet, troß seiner vierzehn Ordinirten kein einziges Mitglied, das irgendwie sest auf dem lutherischen Bekenntniß stünde, und stellt in sich nur ein trauziges Bild von allerlei Rationalismus und Privatmeinungen

<sup>\*)</sup> Freimund vom 30. Juli 1857, 6. Mug. 1837.

bar" \*). 3m 3. 1815 erflarten blefe Leute auf Anfrage ber Reformirten es für ein "beilfames Mittel", bas bie Brebiger beiber Confessionen bie Rangeln beiber Rirchen ohne Une ftog betreten fonnten. Seitbem berricht vollige fattifche Union, ohne baß je Union gemacht worben ware. Gefangbuch und Agenbe find biefes Buftanbes wurbig. Reformirte laufen jum lutherifchen, Lutherifche zum reformirten Abendmahl; in einer lutherischen Rirche reicht ber pletiftige Bfarrer bas Breb mit lutherifder, ber rationaliftifche ben Reich mit unirter Spendeformel. hat nun ber große Aufschwung nicht in biefen "gräulichen Birrwarr" eingegriffen? Reineswegs. brachte nur eine neue "evangelisch-lutherische" Rirchenverfaffung, und mas fur eine! Seit 1820 waren im Rirchencollegium fammtliche Pfarrer ausgeschloffen, "weil fonft Reibumgen und eine mit bem Geifte bes Broteftantismus umberträgliche Bierarchie fich erzeugen möchte!" Best find bie Marrer gleichberechtigte Mitglieber; übrigens ift, wie Gr. Sengftenberg flagt, bas Amt nach wie vor bem Laienthum untermorfen, und bem Brediger-Berein "bie Stellung eigener UnMues hin" . Man fieht, wie trefflicher Boben in Frankfurt ift für die Evangelical Alliance!

Dagegen mard Thuringen noch in feiner Begiehung jur Alliance genannt; es wird auch fo bleiben. thuringifden Sauptlante find eine Domane ber Subjeftiviften, benen die Alliance immer noch ju viel Lehrinhalt mite foleppt. Doch find auch biefe Rirchlein mahrend ber Beriobe bes großen Aufschwungs nicht gang unberührt geblieben. Rundige verficherten bamale ale Thatfache, daß es auch hier jest jum guten Tone gebore, fein Rationalift ju beißen : ber Rame fei ringeum ju fehr ftinfend geworben, und man fonne boch nicht wiffen, wie fich ber Wind noch brebe" \*\*). Mis ber lettere 3meifel in Gotha befinitiv gelost marb, baburch, bag ber Bergog ben Dr. Schwarz aus Salle an bie Epige feines Rirchenwesens berief, ba zeigte fich die Reaftion fogar fehr überrascht. Gie hatte gang Anderes erwartet; und wirflich ward bie Berufung alebald burch ben Billen bes Bergoge erflart, bie junge Beiftlichfeit nicht ferner von eis ner Richtung inficiren ju laffen, welcher bas erneftinische Saus immer entgegen gewesen. Auch war man bereits genöthigt, amei "ftrengfirchliche" Prebiger in ber Sauptftabt felbft, barunter ben Ceminar:Infpeftor, ju entfernen, und immer noch durfte bie Reaftion fogar auf ben Superintenbenten von Gotha hoffen, obwohl man ihr fagte, bag beffen weichherziger Sinn fic weiland auch mit Uhlich verständigt. Zudem nahmen bie Bestrebungen bes Aufschwungs in ben thuringischen Rirchlein allenthalben die Form von Rechtsforderungen an; ibre ftreng lutherische, ja flacianische herfunft mar nicht zu

<sup>\*)</sup> Freimund vom 9. u. 16. Oft, 1856; vgl. Baftor Steis ju Frantsfurt Darmft. R.-3. vom 27. Dec. 1856; hengstenberg's Evang. R.-3. vom 7. Mary 1857.

<sup>\*\*)</sup> Salle'sches Bolfeblatt vom 19. Nov. 1856.

läugnen, und noch werden die Prediger auf die lutherischen Symbole sammt ber Concordienformel vereidigt, freilich mit quatenus, und mit welchem Erfolge, das erwies eben die Aufnahme bes Hrn. Schwarz in Gotha \*).

Roburg wird als "der finsterste Winkel bezeichnet, soweit die lutherische Kirche reiche." Dennoch fanden sich auch da vierzehn Prediger, welche im J. 1854 um Abschaffung des ganz unchristlichen Parisius'schen Katechismus petitionirten. Sosort wäre dann wohl das gleich würdige Roburger Gesangbuch an die Reihe gekommen. Allein die Petenten wurden abgewiesen; nicht jedoch ehe die Mehrzahl der Prediger auf Bestragen für den bisherigen Katechismus gestimmt hatte. Das Summepiscopat selber erschwang sich dis zur officiellen Gründung eines Bibelvereins. Was es um positiven Ausschwung überhaupt in Roburg heißen will, das vertäth solgende Neußerung aus eigener Praxis eines Orthodoren: "Bo gläubige Predigt ist, da ist sie den Leuten schwer verständlich, weil ja die Vernunstschwarmer den biblischen Worten längst andere Begriffe untergeschoben haben; so hat

Berufung von Beibelberg, eines Reformirten an bie Spipe ber lutherischen Rirche von Beimar, einft fo großes Mergerniß gegeben, flug gurudhaltend auftrat. Begenüber bem erceffip subjeftiviftischen Organ bes Rirchenrathe Teuscher, bem für officiell geltenden "Rirchen - und Schulblatt", erhob fich ber "Conntagebote" Thollben's ale Organ Des Rirchengeis ftes. Die geiftliche Bartei bes lettern trat fruhzeitig mit uns umwundener Forderung der Confessionalistrung, namentlich gegen bie Universitat Jena und Die Lehrer-Seminarien auf; es wird ihr jest auch offen vorgeworfen, daß fie ben Dberft. Bifcof \_allen Ernftes um eine Burifitation unter ben Beiftlichen" angegangen \*). Wirflich ward von Dben berab menigftens Gin Schritt im Aufschwung gewagt. Bor noch nicht wangig Jahren hatte bie Weimarer Rirchenbehorbe ihren Bfarrern Die Theilnahme am Miffionswefen als eine Schmarmerei unterfagt; jest grundete fie felbst einen gandes - Dif-Aber eben baburch entzündete fie bas belle fione = Berein. Reuer bes Confessionestreites. Brivat-Bereine biefer Art beftanden vorher icon, namentlich auch ein lutherischer mit zwei Baftoren ber preußischen Separatiften an ber Spige. Sie follten fich nun im Lanbes : Bereine concentriren. wohin follte Diefer feine Beitrage fenden: nach bem naben lutherischen Leipzig, ober nach bem unionistisch : calvinischen Bafel? bas war bie große Frage. Der Rirchengeift verlangte Erfteres, erflarte Letteres ale "Abfall von ber Rirche", und er fand bei ber Confereng vom 8. Juli v. 38. zwanzig fo muthige Bertreter, bag die Berfammlung ohne einen Beschluß auseinandergeben mußte. Biel für Beimar, wo nun ein Dann, wie Steinader, in Trieft als Bubler abgefest, in Sannover ale Chriftusläugner abgewiefen, ftatt bes Re-

<sup>\*)</sup> Berliner Protestant. R. : 3. vom 19. Juli 1856; Gengstenberg's Evang. R.: 3. vom 31. Mai 1856; Freimund vom 11. Sept. 1856.

bafteurs bes "Sonntagsboten" und als Rachfolger zweier orthodoren Paftoren eine der beften Pfarreien des Landes erhält. Für die Anhänger der Berbindung mit der Missions-Centrale des Sestengeistes in Basel, sowie für die firchliche Lage Weimars überhaupt ist nichts bezeichnender, als daß bei jener Conferenz unter den Eiferern für Basel besonders ein Consistorialrath auftrat, welcher "vor nicht gar langer Zeit in Weimar einen Juden mit einer Christin copulirte, und dabei aussprach, wie herrlich und schon es sei, daß hier — Sinai und Golgatha sich die Hände reichten" \*).

Welche gewaltigen Gegenfate! Ein paar Spannen weister hat ein Landesfirchlein fich dem Einfluß der erclufiv-lutherischen Fraftion Lohe in Bayern gebeugt, und den reformirten Brudern die Abendmahlsgemeinschaft ohne weiters gefündet.

Reuß. Greis nämlich hat für die nicht "förmlich übergetretenen" Reformirten eine eigene Communion durch einen auswärtigen Prediger eingerichtet, "ba", wie das Ausschreiben sagt, "bei dem in neuester Zeit lebhafter hervorgetretenen

mit Ausschluß ber Laufit, etwa funf Prediger, welche Evangelium predigten", alle Andern gute Rationaliften. Aber auch bas fleine Sauflein ber Gläubigen mar völlig in der pietis ftifc - unioniftifchen Stromung untergegangen ; "an ein firch. liches Bewußtseyn mar nicht ju benfen, bas verftand bamals fein Denfch, bas hatte faum Gin fachfischer Beiftlicher, ber befhalb für einen fehr gantifchen, fanatifchen Menfchen galt" . Dabei mar aber - mohl gemerkt - ber Amtbeid auf bie fymbolifchen Bucher bes Lutherthums immer noch in voller llebung und felbft mit bem guten Billen bes Rirchenregi. mente war es 1847 nicht gelungen, ihn abzuschaffen. Begentheile, es trat auch in Cachfen Die Periode bes Auffowungs ein und gehn Jahre fpater war es, wie ber Rirbengeift ruhmte, "bereits fo weit, bag in Cachfen fein Beiftlicher mehr Rationalift heißen wollte und die Sahne bes Belenntniffes mar hoch erhoben, fo daß man die Borte firchlich, befenntniftreu und bergleichen fast allenthalben ale ein Lob aussprechen boren fonnte". Das ift: ber lebergang auf bie Stufe ber Allgemein-Glaubigfeit fand, fei es aufrichtig fei es jum Schein, fehr häufig ftatt. Das Rirdenregiment felbft ging noch weiter; es machte fich burch Abichaffung ber bergebrachten Schule und Bredigtbucher, an beren Stelle bie Schriften befannter Orthodoren gesett murben, fogar ber objeftiven Chriftlichkeit dringend verbachtig. Roch weiter schritt bie Fafultat zu Leipzig an der Spige eines Theils der Prebiger, namentlich jungerer, vormarts bis ju ber Stufe eigentlider Rirchlichfeit. Selbft die Opposition, in der Rammer von bem Butebefiger Rittner geführt, hat fur gut befunden, die rationalistifche Menfur zu verlaffen und von ber allgemein gläubigen oder unionistifchepietistischen aus zu operiren. "Der Gr. Minifter", erflarte Rittner am 23. Juni 1855, die heilige Schrift neben die symbolischen Bucher unserer

<sup>\*)</sup> Freimund vom 6. Marg 1856.

Rirche, mahrend ich fie hoch, weit über die Befenntnissschriften ftelle, weshalb ich bulbfam und tolerant bin gegen Jeden, ber etwas mehr oder weniger in der Bibel findet als ich, wahrend diejenigen, welche auf dem andern Standpunkt stehen, undulbsam sind gegen Jeden, der nicht Ales das glaubt, was ihr papierner Bapft ihnen vorschreibt".

Hittner meinte damit den Kirchengeist ohne beruhisgenden Zusat zur Glaubensnorm, wie derfelbe schon gegen die faktische Union mit den wenigen Resormirten eisert und vom Gehorsam, vom Recht und der Macht der Kirche redet. Wuns. derlich ist es allerdings, während der Ausschwung mit so hohen Dingen umgeht, hat er im Bolf noch um die ersten Principien zu streiten und stößt insbesondere schon mit der Lehre vom Teufel auf die unüberwindlichsten Schwierigkeiten. Satan hat in der Geschichte des sächsischen Ausschwungs eine merkwürdige Rolle gespielt, seitdem Hosprediger Langbein 1853 durch seine Predigt vom Teufel das ganze Land in Aufregung versett hatte. Als der Pastor in Tharand einen Kaus-

beralen Rirchenversaffung abgenothigt, beren mahre Bedeutung die firchlich Gefinnten nur allzu wohl begreifen. Sie meinen eine Rirche, die "nicht ftirbt, nicht wechselt wie die Gemeinde". Diese Kirchenversaffung bagegen soll "bem rationalistischen herrn Omnes Bekenntniß, Predigt, Liturgie, Ratechismus, Gefangbuch, also die ganze Rirche zur freien Verfügung kellen".

Roch entschiedener ale in Cachfen ift bas Rirchenregie ment in Sannover auf ben großen Aufschwung in fo meit eingegangen, ale es bem fubjektiviftifchen Belieben ein Biel ju fegen trachtete und zwar nicht nur burch allgemeine Bernaungen. Erft vor Rurgem marb unter Andern ein rationalififder Superintenbent perfonlich jur Rechenschaft gezogen, und ju bemfelben 3mede murben bie Rirchenvisitationen mit einem Gifer betrieben, daß man fogar die Brivilegien einzelner Landestheile zur Gelbstvisitation überfah und fich baburch in Processe verwidelte. Dagegen vermied es bas Rirchen. Regiment gang enticieben, in bem Sauptpunfte ber im Auffomung jur objeftiven Chriftlichfeit fortgefdrittenen Baftoren-Bartei nachzugeben: namlich bezüglich einer Aufhebung ber fattifchen Union. Das Berhältniß zwischen Calviniften und Lutheranern bat fich nämlich in ben verschiebenen ganbestheis len Sannovere fehr verschieben gestaltet: in bem Ginen befleht eine Art Union ju Recht, in bem anbern haben fie fattift Mues in Rirche und Schule miteinander gemein bis auf bie Brediger; in bem britten communicirt ber lutherische Brebiger bas Brob, ber reformirte ben Relch; bort "gehen in gemischten Ghen bie lutherischen Frauen gewöhnlich bei ben Reformirten zum Abendmahl, ohne daß die reformirten Frauen lutherifder Manner auch ihrerfeits bei lutherifden Predigern

<sup>\*)</sup> Freimund vom 2. Juli 1857; Allg. Beitung vom 22. Aug. 1855; Halle'sches Wolfeblatt vom 18. Febr. 1857.

communicirten"; anbermarts ift es wieber umgefehrt; in Dft-Friesland find die Calvinisten erclusiv und, foweit fie glaubig find, gewöhnlich Prabeftinationer. Raturlich mußte bem lutherischen Kirchengeift ein folder Birrmarr unerträglich fenn. Aber bas Rirdenregiment blieb ftanbhaft gegen alle Bumu. thungen, befondere bezüglich ber gafultat in Gottingen, wo lauter Unioniften Ichren. Als mehrere Bafaturen Belegenheit boten, ber lutherischen Bartei ben Billen ju thun und meniaftens Ginen Lutheraner zu berufen, that man boch abermale bas Gegentheil und berief unter andern Unioniften fogar einen aus ber babifden Union, Schöberlin von Beibel-Bon ba an mar ber Bruch auf Ceite ber fogenannten "Bartei", b. i. ber firchlich gefinnten Baftoren, erflart. Indeß icheint bas Rirchenregiment boch nur bie fluge Bolitif ber lutherischen Stromung verfolgt zu haben. Jedenfalle maren bie Reformirten mit biefer faftischen Union endlich ebenso ungufrieden; fie haben bie Initiative ergriffen und wollen nun wieder eine eigene Rirche neben ber lutherischen

Druck ber politischen Reaktion, sich bloß in den obern Resgionen und hoch über den Köpfen des protestantischen Bolkes bewegen durse, wenn er nicht sosort zerzaust und zerlnittert senn wolle. Diese Borsicht ist bei den Gesangbuchs-Resormen natürlich unmöglich, daher wirsten sie schneidender als alle andere Confessionalistrung. Es ist, wie die Opposition in hannover sagt, ein großer Unterschied, etwas bloß den Presdiger vortragen hören, oder es selbst singen und ausspreschen ). Fast noch ärger als in der Pfalz hat das neue Osnabrücker Gesangbuch eine förmliche Kirchenrevolution nach sich gezogen. Und zwar, was das Bedenklichste ist, unter dem Landvolk.

Bezüglich ber Stabte fonnte fich bie Reaftion faum je Batte ja bie Sauptftadt felbft den Chriftusläugner Steinader unter immensem Beifall jum Baftor ermablt. Die fattischen Bopulationen find ungemein gestiegen, in ber Saupt-Radt um das Doppelte, Die Rirchen aber, wie die bittere Rlage verlautet, nirgende zu eng geworben; in Sannover felbst fei bie größte Rirche feit Jahren im Bau begriffen, in ben brei andern aber immer noch überfluffig leerer Raum. behaupten die Subjeftiviften, daß fonft Prediger und Gemeinde fich immer herzlich und zutraulich verhalten hatten; erft jest und an ben Orten, "wo bie Beiftlichen bem Reulutherthum buldigen., herrichten bie ärgerlichften und gehälfigften Etreitigfeiten mit ben Bemeinben, wie bieß namentlich fr. Dunchmeper, nun Baftor und Confiftorialrath ju Buer, felbft erfahre. Ueber bie Art bes Widerwillens gegen bas "Reulutherthum" gibt folgende Thatsache einen Wink: ein Bauer zu Börden wollte fein Rind burchaus ohne ben wieder eingeführten Erorciomus getauft miffen und ba fein eigener Baftor fich weis gerte, fuhr er ju zwei fremben Baftoren, fogar in's Olben-

<sup>\*)</sup> Bengstenberg's Evang. R. B. vom 11. Juli 1857.

burgische, bis ihm endlich ein Prediger zu Denabrud ohne Erorcismus tauste. Aehnlicher Eron fam auch in Sameln und im Sildesheim'schen bei ber Rirchenvisitation vor. Im Denabrudischen protestiren die Gemeinden gegen bas neue Gesangbuch mit ausdrudlicher Beziehung auf Munchmeper und die Stellung bes Confistoriums "zu der seit einiger Zeit immer schroffer hervortretenden neulutherischen Orthodorie"\*).

Das alte Denabrudische Gesangbuch selbst wird als eines ber jammervollsten bezeichnet, die aus dem vorigen Jahrhunsdert hergesommen seien, ein wahrer Gräuel an heiliger Stätte, höchstens dem Hessen Darmstädtischen und dem Oldenburgischen zu vergleichen. Die mitgetheilten Proben sind in der That efelerregend. Freilich enthält auch das neue Gesangbuch nicht weniger widrige Partien pietistischer Süselei und Sentimentalität. Aber es sollte auch nicht unmittelbar an die Stelle bes alten treten, sondern vorerst bloß in den Schulen und bei Begräbnissen. Ja, auf den ersten Abressenstum hin ward es auch noch für die Leichenbegleitung nachgelassen.

hat man als Gegengift bes Aufschwungs, wie in Cachsen, Laienvertretung im Rirchenregiment" und "Betheiligung ber Gemeinben bei Anstellung ber Prediger" verlangt\*).

Diefe beiden Buter hat Dibenburg in Folge bes Jahres 1848 bereits im reichften Dage befeffen, aber nach funf Sabren maren bloß die Demofraten und die Juden nicht froh, ber synobalen Autonomie wieder quitt zu werben, und bie Blaubigen beflagen nur, bag man bas Synobalwefen nicht gang abgeschafft habe. Denn so gehe immer noch alle firche liche Macht bis jum Oberfirchenrathe hinauf von Urwahlen aus, überwiege in ben Synoben bie Bahl ber Laien und fei bie confestionelle Richtung in allen Behörben faft unvertreten. Unter Diefen Umftanden fcheiterte ber reagirende Brediger-Berein auf allen Bunften. Er hatte zugleich mit ben fatholifden Rammermitgliedern bie firchliche Stellung ber Schule reflamirt; bie Ratholifen brangen burch, ber Brediger-Berein Schmerzliche Rlage verlautete aus feiner Mitte: "bie fatholifche Rirche fürchtet man und ihr fcmeichelt man als einer mofteriofen Große, unfere Rirche bagegen ift nur bagu ba, baß fie von Schwarmgeiftern, Indifferenten, Ungerechten und Boshaften in Bugel und Gebig gehalten und vermuftet werbe". Schon im Jahre 1855 brang ber Brebiger-Berein auf Abichaffung bes Lanbestatechismus, ber unter Anberm die Trinitat in einer Rote abthut. Aber nur durch die Debrheit Einer Stimme und burch ein Berfehen ber Rammer, warb ber 3mangegebrauch aufgehoben; fo werden benn, jame merte ber Rirchengeift, "auch funftig bie Deiften biefes Lehrbuch gebrauchen". Das "elende Befangbuch" mit feinen Anas freontiaden und Schauspielerliedern aus Bellerts Beit blieb gang unangetaftet, nur foweit erschwang fich bie Synobe von

<sup>\*)</sup> Halle'sches Bolfsblatt vom 18. Febr. 1857; Rreugzeitung vom 21. Juli 1857; Freimund vom 28. Mai 1857.

1855, daß einige älteren und befferen Lieber angehängt werben follten. Damit scheint die Oldenburgische Realtion abgeschlossen zu haben. Im Jahre barauf ging das Organ bes Prediger-Vereins wegen Mangel an Theilnahme ein.

Immerhin war indes der oldenburgische Aufschwung groß im Bergleich zu Braunschweig. Einzelne Prediger wurden auch hier von der kirchlichen Strömung ergriffen, wie fie benn immer noch auf die lutherischen Symbole verpflichtet werden. Die Haltung auf officieller Selte aber bezeugt folgender Boxfall. Ein neu angehender Pfarrer schaffte in seiner Schule die Ziegenbein'sche "Kleine Bibel", ein gut rationaliftisches Machwert, das sein Borgänger eingeführt hatte, wieder ab, um zum frühern Landeskatechismus von Gesenius zurückzufehren. Das Consistorium aber citirte gegen seine Gewissenssseren, die "Kleine Bibel" wieder auszunehmen, wenn er nicht den Paulischen Katechismus vorziehe, "ein aus der Unionsbostrin hervorgegangenes Lehrbuch"»).

"Raum ju jeglicher Lehre ließ", eingeführt. Selbft bie Berpflichtung ber Brediger fand auf biefen Leitfaben fatt, ohne andern Biderfpruch ale bag ein Baftor feinen eigenen noch rationaliftifchern Leitfaben eingeführt miffen wollte \*). mablig aber und namentlich feit 1848 erhoben fich einzelne Brediger gur Reaftion, aus ben Rationaliften felbft erftanben Ritter bes Cymbols; fie wurden von ber Rirchenbehörbe abgefconauzt, processirt unt verfolgt. Das Confiftorium regierte voller Buverficht in Diefem Beifte fort, als am 10. Oftober v. 36. auf die Beschwerbe von zwölf Bredigern ploglich ein Rabinetebefehl erfolgte, welcher, jum Entfeten ber Rirchenbeborbe, ben Gib auf die reformirten Symbole ohne quatenus verordnete, ben leitfaben verbot, ben Seibelberger wieber einführte und die Rirchengucht wieder freigab. Ebenfo forgte bie Regierung fur Die Reinheit ber lutherifden Lehre gegenüber bem Baftor Rulemann von St. Marien ju Lemgo \*\*). -In gleicher Beife hatte fcon zuvor (8. Febr.) Anhalt bie feit 40 Jahren gang abgefommene Beeidigung auf die Cymbole, und zwar je nach ben getrennten Befenntniffen, ohne quatenus wiederhergestellt, jugleich bie Erfepung ber rationaliftifchen Rirchenbucher, Agenbe, Ratechismus und Gefangbuch vorbereitet\*\*\*). — Beibe Borgange trugen ben Stempel bes preußischen Ginfluffes, insbesondere Die Confessionaliftrung in Lippe, wo ein preußischer Beamter Minister ift. Der lutherifche Rirchengeift mar gang entzudt über biefe erfreulichen Greigniffe; es ift aber boch bie Frage, ob ihnen nicht zugleich Die Abficht unterlag, ber übermächtigen lutherischen Stromung porzubauen?

<sup>\*)</sup> Salle'sches Bolfeblatt vom 13. Dec. 1856; Kreugzeitung vom 30. Oft. 1856.

<sup>\*\*)</sup> Allg. Beitung vom 5. Nov. 1856; Berliner Protestant. R.. S. vom 13. Dec. 1856.

Berliner Protestant. R. : 3. vom 20. Cept. 1856; Gengftenberg's Evang. R. : 3. vom 3. Mai 1856.

Gerabeju feinbfelig gegen ben neuen Aufschwung haben fich bie beiden nordwestlichen Freiftabte verhalten. Die Reaftion hatte fich von bem Schreden über ben entschiebenen Schritt Samburg's noch nicht erholt, fo folgte auch Bremen nach. Es handelte fich bier um einen Baftor fur Die "unirte" Gemeinde Bremerhafen, welche ale lutherifch geltend zu machen trop aller Anstrengungen ber Reaftion furg vorher nicht gelungen war. Der Gemeinde-Ausschuß ließ in feinem Wable Auffat ben Candidaten ber Liberalen, Brediger Bolf, burch-Diefe menbeten fich nun an ben Cenat. warf ber Genat fofort einen Candidaten bes Bablauffates. weil er bieber bloß ein Schulamt befleidet, ohne weiters ab, und feste Wolf an feine Stelle, ber fofort mit 223 von 289 Stimmen gemahlt marb. Ber ift biefer Bolf? Das Saupt ber Rationaliften in Solftein, ber gehn Jahre vorher in eis ner gebrudten Bredigt Die Auferftehung Befu fur ein Ermas chen aus dem Scheintob erflart hatte \*).

Aehnlich ging es in hamburg bei ber Bahl bes Sauptpaftors von St. Rifolai. Sie fiel auf ben Propft

Rebrheit bes Baftorate nicht unberührt blieb von bem grofen Aufichwung. Am 25. Jan. 1853 wendete fie fich fogar an ben Senat, ftrengfte Berpflichtung auf bie reformirten Symbole und ein eigenes Rirchenregiment verlangenb. gegen protestirte bie Minberheit von brei Baftoren, unter Darlegung einer Anschauung, die offenbar bem Senat aus bem Bergen gesprochen mar; fie proteftirte gegen febe Beborbe, Die "nur bas Mittel ju hierarchischen 3meden im Sinne Calvin's und bes von ihm regierten Benfer Staats, nicht aber Zwingli's bes frommen Martyrers" mare, und gegen jede Beeinträchtigung bes quatenus als Religions, mang. Co mußte bieß, fagen die brei Brediger, die traurigften Folgen für Rirche, Familie und Bemeinwefen haben, und in feiner fatholiftrenden Tendeng offenbar und folgerecht nach Rom hinfuhren; "bie reformirte Beife feune nichts von andern Glaubenenormen, ale bie aus bem religiofen Leben ber Bemeinden gegenwärtig fich entwickeln, und Bremen muffe eine Berberge ber mahren Rirche bleiben, die nach protestantifchem Glauben eine unfichtbare ift" \*).

hinwieder hat Medlenburg die "heiligen Kirchengüter" treu bewahrt, den "Giftstrom der Union" und die "Sünde des unionistischen Wesens" sorglich fern gehalten; die Bastoren warnen ihre Beichtsinder vor der Abendmahls-Gemeinschaft mit der unirten Rirche, sie lassen kinnen Unirten zur Communion ohne förmlichen Uebertritt zur lutherischen Kirche: Alles unter der energischen Direstion des Oberskirchenraths Rliesoth in Schwerin. Seine Organe rühmen die "Selbstverläugnung, mit der die alten Pastoren um der Rirche willen ihren langjährigen Subjestivismus darangegesben". Uebrigens hat diese Selbstverläugnung noch ihre des sondern Gründe. Erst vor Rurzem ward wieder ein Refraf-

<sup>\*)</sup> Berliner Protestant. R.B. vom 4. Oft, 1856,

tar aus feiner Stelle gehoben, nach unschönen Debatten weigen ursprünglich geringfägiger Differenzen: ber Professe ben Theologie Dr. Baumgarten zu Roftod felbft. Man sprachfogar von Ercommunitation; "er habe seine Subjektivität in bie objektive Ordnung der medlenburgischen Landestirche einsusügen".). Richt nur in Schwerin, auch in Strelig mussen sich die Subjektivisten über die "wunderlichen Erscheinungen" ärgern, "wo Rationalisten" in den engen Rod des Erzelntherthums friechen wollen, und schlechterdings nicht hineins sommen, so daß ihre Orthodoxie in nichts weiter besteht, als in dem fleißigen Gebrauch der bekannten Schlagwörter".)

Rurg, ber Aufschwung jum lutherischen Rirchengelft ift nirgends entschiedener, als in Medlenburg. Dennoch hat bas Lutherthum vielleicht nirgends einen wundern Fled, als eben ba. Denn welche Juftande nach Unten entsprechen biefer Rirchlichfeit nach Oben! Die Gegner zeigen mit Fingern darauf und mit unaufhörlichem hohn. Unter 882 Schwertner Refruten von 1855 fonnen 361 nur Gebruckes lesen,

also daß nur aus diesem Grunde der Gottesbienst aussiel in nur 3 Kirchen 228mal in nur Einem Jahre." Ueber-haupt, sautet ein Bericht aus Strelis, gebe es fast keine Sonntagsfeier mehr, und werde es damit immer frecher und ärger. "Rein Wunder, wenn manche Geistliche es sormlich darauf absehen, nicht predigen zu müssen, indem sie nach dem gegebenen Zeichen schleunigst zur Kirche eilen, um wo mögslich noch Riemand anwesend zu sinden; oder wenn Geistliche einer Zagdpartie wegen die Kirche aussehen; oder wenn an manchen Orten nur alle drei Wochen Gottesbienst gehalten, an den andern Sonntagen aber nicht einmal vom Küster gelesen, also der Sonntag den Wochentagen völlig gleich wird; während der Woche benutt man manche Kirche zum Dörren von Tabassblättern, und noch vor etwa zehn Jahren gab es einen Betsaal, der die Woche über eine hühnerstube war").

So fteht es in dem Lande, wo der lutherische Rirchens Geist am fraftigsten herrscht. Run schaue man auch jurud auf die Geschichte und Zustände der übrigen Landestirchen während der Ausschwungs-Beriode, und erwäge dann, was werden wird, wenn die officielle Hand wieder zurückgezogen werden soll, und der Ausschwung seinen eigenen innern Kräften überlassen bleibt? Eine solche Wendung ist aber angedeutet seit der Katastrophe in Kurhessen und in Bayern, vor Alslem seit der Berufung der Evangelical Alliance nach Berlin: die Wiedersehr der pietistischen, unionistischen, calvinischen Gesgenströmung des Sestengeistes.

Sehr bebentlich erschien ichon bas hippofratische Geficht ber jungften Gifenacher Conferenz. Man hatte einst biese jahrlichen Bersammlungen officieller Abgesanbten ber Landes.

<sup>\*)</sup> Berliner Protestant. R. . 3. vom 16. August 1856; vgl. 13. Dec. 1856; Darmft. R. . 3. vom 27. Dec. 1856.

Rirchen - Regimente eingerichtet, bamit fie Die Ginigleit Landesfirden unter fic, und ble projeftirte beutich evan fche Befammtfirche nach Außen barftellten, und fo ben gre Auffdwung gemeinfam betrieben; vor Allem follten biefe auch - Rom imponiren. Diesmal aber fehlte Lauenb weil es neben Unirten nicht tagen wollte, fehlte Rurbe weil es neben Lutheranern nicht tagen wollte, fehlte Bat als gebranntes Rind aus Furcht vor bem Feuer. fprach, Rliefoth vis à vis Sowarz, von Rirchenzucht, beschloß, bag nichts zu beschließen fei. Die einzige Ginh That ber officiellen Conferenz war bie 1853 gemeinsam ichloffene Befangbuchs - Reform. Aber bie aufgestellten Rernlieber" wurden nirgenbe unverandert angenommen. ber Reform an fich bat jest bas Bolt in ber Bfalg un Bannover in einer Beife bas Blacet verweigert, bas Eifenacher Confereng wohl auch barüber nichts mehr gu f wiffen wirb .).

<sup>\*)</sup> Raf Recliner Recteffant & 3 non 9 Wat n 4 Juli 18

### XX.

# Das hentige Frankreich.

IV.

Die Legitimiften gur Beit ber Reftauration und nach bem Sturge ber Reftauration.

Beldes war die große Schwierigfeit ber Restauration? Bar es die der blogen Rudfehr des Saufes Bourbon alterer Linie an und fur fich genommen ? Rein. War es die bloße Rudfehr ihrer Benoffen und Leibensgefährten, ihre etwaige Biebereinsetung in hofdargen, und Belohnung ihrer Treue burch Amt und Stelle an und fur fich genommen? Rein. Bar es auch bas Bieberauftauchen vieler verfehrten, fo wie vieler abgefcmadten Bratenfionen an und für fich genommen ? Rein. Aber es mar, in ber Mifchung gemiffer Bedingungen, Etwas von allem Diefem; es war gang besonbere bie Rudfehr bes Syftemes ber Legimitat ale eines vorwaltenben und absoluten Staatsprincipes. Aber weghalb mar es gerade eben biefes Princip, welches an und fur fich nicht unbillig ift, wenn es auf alles mögliche Legitime als Sanktion eines öffentlichen Rechtszustandes bezogen wird? Beil fraft biefes Brincipes jene Leute, welche es hauptfachlich im Munde führten, fich mit einer burch langjährige Republit und Raiferthum XL.

hindurchgegangenen und jum Selbftbewußtfeyn gelangten Ration in unmächtigen Rriegsftand festen. Es gibt aber nicht Schlimmeres in der Welt als eine untaugliche Baffe, alt bas Provociren mit einem ftumpfen Schwert.

Also die Erhebung eines drapeau bland und die Semfung eines drapeau tricolore, nicht der Farben wegen, aber Ehaten halb, welche sich durch diese Farben aussprachen, das war eine erste Wunde, mit welcher sich das haus Bourbon älterer Linie unverständig behastete, so daß es sich an etwas band, woraus ihm teine Arast erwachsen konnte. Das, woran es sich band, war eben das, was im Bollsbewustsen untergegangen war, und das nicht allein, sondern es erwies sich als eine Art von Sieg über das Bollsbewustsen, da doch dieses Bewustsen gerade durch die politische Handhabung des drapeau blanc schärfer als se sich im Gegensate zu bemselben ausbildete.

Doch muß man biefes Faktum nicht übertreiben wollen. Bare es gar nichts anderes gewesen, als ein pures Beichen

und gar verschmerzt werden fonnen, wenn fich nicht gang anbere Bratenstonen hinzugefügt hatten, die weit schlimmerer Ratur waren, indem fie allmählig einen wirklichen Rampf zwischen bem hause Bourbon und der Nation zu Stande brachten.

Bas fich burch bas Haus Bourbon im Großen und Allgemeinen als Staatsprincip formulirte, gestaltete fich ohne beffen Buthun, ja man fann fagen gang wider Biffen und Billen Ludwigs XVIII., in aften Departements. Die Emigrirten aller Art, und ein Theil ber unter ben Emigrirten fic befindenden Bifcofe, erhoben ihrerfeits ihr fpecielles drapeau und ihr fpecielles Recht gegen ben Thatbeftanb ber Dinge, propocirten Reaftionen, bilbeten fich jur politischen Gewalt in der Chambre introuvable, und zwangen Ludwig XVIII. Diese ju fprengen, um fich ber jugleich intriganten und charafterlosen Politif bes herrn be Cages ju ergeben, welche nichts anderes war als eine Bolizeipolitif, eine Bolitif à la Rouché, ohne bas Talent und ben Berftand bes Rouché, eine Kortfetung des Talleprand, ohne den Beift und die Ginfict des Talleprand. De Cazes, obwohl ein Bunftling, hatte biefer Salbheiten feiner Ratur megen gar nicht fortbefteben fonnen, auch wenn die Wildheit feiner Begner ihn nicht jum Sturg gebracht hatte. Aber er bahnte für die Folgezeit bie Racht gang anderer Leute an, Die Dacht einer energischen Soule, ber Schule ber Doftrinare. Er felber mar bas gerabe Begentheil eines Doftrinars, er war ein Borlaufer bes bamale noch nicht jur Sprache gefommenen Tiers parti. mar ein manquirter Thiere, ber von ber geiftigen lebenbigfeit eines wirflichen Thiers, bei feiner gefälligen aber nullen Ratur, auch nicht ben geringften Dbem verfpuren . laffen.

Die sogenannten Illtraropaliften, welche ben Rern ber Chambre introuvable bilbeten, zweigten fich, ihren Geiftestiche tungen nach, in Theo fraten ab, welche bas droit divin an bie Spige ftellten und beren Hauptvertreter Bonald, ein bia-

leftisch ausgebildeter Beift wars in Ariftokan, imeifen bas Princip ber politischen Ariftokratie im Montesquitu geleitend machen und in zwei Rammern confituiren mollten, nalle beren Ausbruck Chateaubriaud, betrachtet werden fanns und in Provinzielle, die sich durch die Deputirten kanns und in Provinzielle, die sich durch die Deputirten kanns und eine unabhängige ministerielle Macht erobern, und die gefinnten Kaufmanns der Städte des südlichen Krankreische gefinnten Raufmanns der Städte des südlichen Krankreische organisten wollten; Fiedes war ansangs ihr Publigit, Alle die wurde aber durch einen sehr festen Willen, welcher alle mählig zu seinen Iweden zu gesangen verstand, ihr achtet. Hautel.

Diefer Beharrlichfeit bes herrn von Billole gelang abei bie Theofraten fich einzuverleiben, und fie zu benupen, Affice ihnen die herrschaft zu geben. Renneval, als Sefretar feinen Ministeriums, war zu gleicher Zeit ein tauglicher Finanden Mann, und bas bedeutenbste Mitglied ber sogenannten Cobeu gregation. Wir haben auf diefe noch speciell zurudzusomemen. Billote beherrschte biefelbe, und ließ sich nicht von ihr

auf feine Art und Beife gu constituiren. Er hielt überall bin, brang aber nirgends burch. Chateaubriand und Labourbonnave verbundeten fich unter fich; Lamennais erflarte ben Kreunden bes herrn von Billele im Clerus den Rrieg, bette ben untern Clerus gegen ben oberen Clerus auf, und betampfte Die Congregation, weil fie fich bem Beren von Billele ergeben hatte. Chateaubriand fnupfte fogar an die Doftrinare, feine ehemaligen Sauptfeinde und die Rivalenseiner Aristofratie an; bas Alles, um gegen ben herrn von Billele Sturm zu laufen. Co brach biefer zusammen, und sein ganges mubfam gufammengehaltenes, feiner eigenen Sache uns getreues, burd Geschicf ohne Charafter jusammengehaltenes Staatefpftem follerte mit ihm über ben Saufen. Es mar evibent. Chateaubriand und Labourdonnave, die Illtra = Royalis ften und die Freunde der Aristofratie par excellence, hatten bie Doftrinare burch eine Brefche in Die Politif eingeführt, und binter ben Doftrinare erschienen alebalb bie ju angebe lichen Liberalen geworbenen napoleonisten, an bie alle fic Talleprand, sowie bas auffeimenbe Talent bes herrn Thiers angeschloffen hatten, bem Saufe Orleans die Bahn brechend, nach einem furgen Interregnum bes Minifteriums Martignac, welches nichts als ein Ausbrud mar ber erften Coalition, ober ber aus ben allerheterogensten Theilen bestehenben verbundeten Dacht.

Das Unglud bes Sauses Bourbon war, daß es im herzog von Richelien feinen achten Premierminister hatte sinden können, benn er hatte bazu die Erhebung des Geistes, aber nicht das erforderliche Talent. Es ware einem Manne, wie Richelieu, wenn das Talent der Seele in ihm entsprochen hätte, unschwer gelungen, sich Manner wie Laine, de Serre, La Ferronnans, und späterhin Casimir Perrier anzueignen, Männer von Ropf, Herz und Muth, Männer, welche sich nicht von Natur aus politischen Intriguen zu erzgeben geneigt waren, um unter sich, oder Einer gegen ben

Anbern zu complotiren, wie mabrend ber herriftaft besifte Cazes und be Billole zur Beit ber Reftauration, ber Sont schaft bes Thiers und bes Guigot zur Beit Lubwig- Philipps. Dieser hatte auch am Grafen Molé seine Art von Gerzen Richelieu, aber bei weitem charafterärmer, als lettener nipur mit mehr Geift und mit größeren Kenntuissen amsgekattel.

Das waren bie Legistmiften jur Beit ber Reftauration Bas find fie fpaterhin gewesen, und was hatten fie foffe können, wenn fie dazu Augen, Kopf und Berftand hatten befigen wollen? Das haben wir noch in ber Rurge diff zugeben.

Die heutigen Legitimiften find das bleichenbe Abbild beffen, was fie in früheren Zeiten gewesen, und bas begreift
fich von felber. Die ganze Generation von Emigranten ift
ausgestorben, und mit ihnen ift alle Emigrantenpolitif rein
zu Grabe getragen; mit dieser Emigrantenpolitif ift es überhaupt etwas Eigenes. Alle Emigranten gleichen sich bis auf
einen gewissen Punft, und haben sich gewiß überall geglichen,

fe wurben alle ju Opfern ihrer Sache, und nur Jefus Chriftus hat verzeihen und vergeffen gelehrt. Ctaatemanner gibt es nicht eine allgugroße Menge, welche ju gleicher Beit Erinnerung sowie Bergeffung in gehörigen Dagen ju uben verfteben. Aber in diefer Unbandigfeit ihrer Rachfuct, in Diefer bochften Gereigtheit über ein empfundes nes, gang perfonliches Unrecht, gibt man fich leicht ber Chimare bin. Dan glaubt an Alles, mas man municht, man wird furchtbar leichtgläubig, man überfpannt alle feine Soffnungen. Richts enttäuscht bie Luft einer Revande. Man moge nun ein einfältiger ober bochft fluger Dann fenn, ein pur leibenschaftlicher ober ein von Ratur fuhler, ein fleiner Ropf, wie Bolignac, ober ein großer Ropf, wie Guigot, melder Bartei man auch angehore, welches auch die perfonliche Erfahrung, bas Talent ober bie Capacitat fei, als Emigrant nach innen und außen gibt man fich Chimaren bin.

216 bas Saus Orleans ben Thron feiner Bettern beflieg, gab es noch Unhanger ber Restauration, welche eifrig bie Chimare hegten; jest ift Die Bahl jener Legitimiften, Die ber Chimare fabig find, ungeheuer eingeschrumpft. ift ber Graf von Chambord weder im Jahre 1848, noch fpaterbin perfonlich aufgetreten; er hat auf Gott vertraut und an fein Princip gehalten, aber nicht à la Henri Quatre an die Rothwendigfeit geglaubt, ber Legitimitat bie Cporen gu verbienen. Db er Recht ober Unrecht gehabt, bavon weiß ich nichts; aber die neuen Generationen wollen bem Rleifd und Blute bienen, und nicht mehr einem Princip, bas fie nicht, wie ihre Bater, perfonlich ju erfahren gelernt haben. Diefe Ralte ber Legitimiften offenbart fich in ben Brovingen barin, daß viele legitimistischen gamilien, welche bem Saufe Orleans fich anzuschließen standhaft verweigert hatten, fich ohne großes Bebenfen bem Saufe Rapoleon anauschließen scheinen. Gin Zeichen, daß fie eine große Dhnmacht in ihren Provingen empfinden, und ba fie weber Republifaner werben, noch bem Hause Orleans fich anschließen wollen, dieser troftlofen Lage ihres verschwundenen Ginflusset wegen der bestehenden Racht huldigen, um ihrem Einflusse neue Thore zu eröffnen.

Aller Legitimismus ist im französischen Clerus fast rein und burdaus verschwunden. Mit den alten Bischösen der Emigration ist die gallicanische Kirche alten Styls vollsommen untergegangen. Lamennais, vor seinem Abfall, und die permanenten Schüler des alten Lamennais, bildeten den jungen Clerus, und eine neue sogenannte ultramontane Kirche, über die ich weiterhin ein Wort zu sagen gedense. Der Clerus, welcher sich weder im alten Abel, noch im neuen Bürgerstande recrutirt hat, mit der Ausnahme einiger dem Hause Drleans anhänglichen Bischöse, theilt ganz und gar die Liebe des Bauernstandes zum Rapoleonismus, denn er hat sich salt ausschließlich unter der Bauerschaft recrutirt. Dadurch wird aber den Anhängern der alten Dynastie ein Grundtrieb ihrer Macht entzogen.

Es bleibt noch ein geringer Theil jener Legitimiften



V.

#### Der Orleanismus und bas Baus Orleans.

Man hat viel von einer Partei Orleans zur Zeit ber Revolution gesprochen, biese ist aber hochst gering gewesen. Eine wirkliche Partei Orleans hat sich erst mahrend ber Restauration gebilbet, und zwar aus folgenden Elementen:

- 1. Das Element Talleprand, ale Erbe bee Kouche be Rantes, welcher an bas Saus Orleans wie an eine Reffource bachte, und gerne feinen Collegen Carnot bemo. gen batte, Diefer Reffource fich anguhangen, wenn Carnot baju ber Mann gemefen mare; aber er war es nicht. Rache bem Rouche gefallen war, jog er bald seinen alten Beiftes-Rameraben höherer Sorte (benn Fou be mar ein in's Bemeine gerogener Talleprand, Talleprand aber ein in's Sobe gero. gener Fouché), jog er balb, fage ich, ben Fürsten Tallenrand nach fich; ba bachte Talleprand an ben Bergog von Drleans, wahrend Lafavette aparte Wege ging, und bie gange Beit ber Restauration burch mit jungen Leuten in carbonarischen Befellicaften conspirirte. Als endlich Lafavette in Ludwig Philipp la meilleure des républiques ju umarmen glaubte, ba lachten ihn die jungen Leute aus, trugen ihn aber ehrfurchtevoll ju Grabe.
- 2. Das Element be Cazes. Diefer Mann war burch feinen Sturz rein und burchaus perfonlich vernichtet, aber unter seinen Flügeln war Billemain politisch großgezogen worden, St. Aulaire, ein sehr gebildeter Hofmann und Mann ber Erfahrung, war sein Schwiegervater geworden, burch Guizot hing er mit Roper Collard zusammen, und über-

lebte sich so in einem respektablen Anhang und bedeutenden Theile. Je mehr sich bas Ministerium Billole entwidelte, besto mehr reiheten sich biese Talente unter die Erfahrung bee Herrn von Tallenrand, der sogar den herrn Royer Collart (welcher jedoch ein standhafter Legitimist blieb) in das Ret seiner Politif bis auf einen gewissen Grad hineinzustriden vermochte. Durch die Bermittlung des Fürsten Talleprant aber geriethen Afademifer und Doctrinärs allmählig in die politischen Bezüge zum hause Orleans, obwohl ohne äußere Berfnüpfung.

3. Das Element Thiers, und ber feimenbe Tiers-parti. 3wei eng verbundete junge Manner, Thiers und Mignet, famen während ber ersten Jahre ber Restauration aus der Provence nach Paris. Das sprossende Talent bes Herrn Thiers wurde durch ben Constitutionnel gefapert, ein Grund und Boben bes zum Liberalen umgestalteten Bonapartismus, ben aber ber junge Thiers mit neuen Stieren umpflügte, und also den Grundstein legte seines politischen Ansehens und seiner politischen Macht. Unter Etienne's Au-

wig XIV. zu beginnen aus. Mignet ift ber theoretische, Thiers aber ber praftifche Staatsmann bes Raiferthums und ber Revolution. 3m Mignet ftedt etwas Sièpes, und ein leifer, aber hochft bescheibener Unftrich von 3beologie; im Thiers flattert das leben luftig berum, und rührt fich in ab. miniftrativer Thatigfeit; er ift ber Papillon ber mobernen Bolitif. Mignet ift ber Mann von großem Ernfte, von folibem Streben, und bochft tuchtiger perfonneller Gefinnung; ibm genügt ein großer Rang in ber Afademie. Thiers will fic aber politisch nach allen Seiten bin bewegen, in ber Luft als Schmetterling, im Reuer als Salamander, im Baffer als Bifch; nur geht ibm die Burgelfraft in ber Erbe, ber Behalt bes ftrebfamen und ausharrenben Baumes ganglich ab. Der bochft gemeffene Mignet ift Die Ergangung bes ungemeffenen Thiers; er ift ber Pylades eines Dreftes, nur ift biefer Dreft fein tragifcher Charafter irgend einer Art.

In der Kurze ausgesprochen, ward bas haus Orleans von Talleyrand angebahnt vermittelft Lasitte, aber durch den Einstuß bes herrn Thiers befruchtet; und so schritt dieser Mann, immer nehr rudsichtslos in seinem National, quer in die Mitte über die leiche der Restauration, die Revolution gewissermaßen an das haus Orleans versuppelnd, und sie miteinander trauend.

So wie die Chateaubriand, die Bonald, die Fievee und ihre politischen Parteigänger im Aufang der Chambre introuvable eng zusammen hielten, so unter Casimir Perrier's Obersleitung die Herren Guizot und Thiere, so wie verschiedene Sorten von jüngeren und älteren Liberalen, welche sich verschiedenartig von Thiere und Guizot angezogen fühlten. Ludwig Philipp erfannte den außerordentlichen Ehrgeiz beider Männer, hielt sie lange in Athem und in Rivalität, gewahrte aber in Molé ein bequemeres so wie ein gehalteneres Element. Da sah man die wunderbare Erscheinung, daß der gescheidte, aber flottirende König mit Thiere gegen Guizot,

mit Guizot gegen Thiend/Fmit Moldingegent beibe Weifpleweise eine und ansspielte, weil er etwas Persundes Persundes fofin
wollte im Staat, weil er nicht passe war wie Lubwig AVIII,
voer von Haus ans unbestimmert wie Karl X. Diesos Spiel
gerieth ihm lange sehr gut; aber es geschah bald, das er von
allen seinen Karten zum Ausspielen nur den einzigen herm Guizot in seinen Händen behielt. Da gelang es dem herit Thiers, die alten Freunde des herrn Guizot, Chaules de Momusat und Duvergier de Hauranne, von ihrem alteren Migelmann loszutrennen, mit ihrer Hüse den neuen Tierseparä zu bilden, und endlich mit der Opposition Odion Batriet sie zum Sturze des herrn Guizot zu verbinden. Wie das haus Orleans durch all dieses Schieben und Treiben endlich stände matt geworden, ist weltbefannt.

Bis auf welchen Grab ift es aber ichachmatt gewerben, und welches find noch feine politischen hoffnungen in ber Ration? biefes ift jepund zu erwägen.

Das Saus Orleans hat weber eine legitime und religibje Burgel wie die altere Linie bes Saufes Bourbon, noch eine Bauernmurgel und eine Burgel in ber Urmee wie ber Brodwiffenschaften, aber feine freien Studien zu Gehalt tommen laffen will. Das find allerdings zwei bedeutende Breschen, welche das napoleonische Spftem in die Mauer des Orleanismus hineingetrieben hat.

Andererfeite fommt biefem Spftem ber fortbeftebenbe Bis berfpruch zwifden ber fich fortspinnenben Bolitif ber Berren Buisot und Thiers fehr zu statten. Begen Thiers betreibt ber Berr Buigot bie politische Annaherung ber Bourbonen beis ber Linien ; er ift ber mabrhafte Fusionift, ber fich mit Berryer fowie auch mit Fallour in's Einverftandniß gefest hat. Berr Thiers aber thut ju miffen, bag biefe guston bas Grab bes Saufes Orleans auf ewig fei, bag bas Saus Orleans feinen Frieben foliegen muffe mit bem gemäßigten Theile ber Republi= laner, mit ben Reften ber Partei bes "Rational", mit bem Beneral Cavaianac und feinen Freunden. Dieser Rampf, welcher lange im Berborgenen umberschlich, bat fich neulich im Bablcollegium ju Baris entladen. Bas aus ihm in ber-Kolge ber Zeit noch werden tann, bas wiffen wir nicht. Den Einen jufolge ift Buigot mit feiner Fufion ein auf ewig verlorener Mann, ift Thiere mit feiner nationalen Bolitif. ein noch lange möglicher Mann. Bielen andern zufolge gibt es nur zwei Alternativen: ben Fortbestand bes Rapoleonismus unter einem fpateren Rapoleon, (follte ber heutige über furz ober lang ben Weg alles Fleisches gehen) ober gang. neue und unerwartete Rataftrophen und Metamorphofen ber . Repolution.

#### VI.

Der Napoleonismus als Spftem, und bas heutige Franfreich im Berhaltniß jum Napoleonismus.

Man sagt, ber Napoleonismus fei aus bem revolutionirten und revolutionären Frankreich als ein natürliches Probuft ber Nevolution geboren; ich halte biese Behauptung für
grundfalsch. Er geht auch nicht in biese Zeit zurück, wie er
selber gern proflamirte; er knüpft keineswegs bas neue, burch
bie Nevolution bedingte Frankreich mit feinen neuen Energien
an das alte durch die Bourbonen constituirte Frankreich, mit ber
Einheit der Nation als Basis ihrer Macht. Der Rapoleonismus ist eigner Sattung, beruht auf tiefer Wenschenkunde

ber Fall feyn fonnte. Auch hatte feinem einzigen Frangofen bas Riefenwerf gelingen tonnen, welches bem Rapoleon gelungen ift.

Um bas zu begreifen, muß man die Franzosen kennen lernen, bie ungeheure Schnellfraft biefer Ration, bie rafche lebendigfeit, mit welcher fie fich in alle lagen zu fugen weiß, aber auch ben plotlichen Banbel ihrer Gebanten. Richt als ob die Frangofen, wie Englander und Nordamerifaner, jemals Erperimente machten; im Gegentheil, es gibt fein Bolf, meldes weniger berechnend ift, baber weniger Erverimente macht und fich fo leicht ber Routine ergibt. Aber ftatt der Erperimente, wie Sollanber, Englander, Rorbamerifaner. foaffen fie Cyfteme, um welche fich eben Sollander, Englanber, Rorbamerifaner gang und gar nicht fummern, und fubren die Logit, wie fie es nennen, in die Bolitif ein. faste mit scharfem Blid ber gewaltige Spaber in Bergen und Röpfen Rapoleon auf, und imponirte sich ihnen als eine vollendete Logif und Confequeng ihrer Intereffen, Bedanten und Befühle. Co nannte er fich ben Ausbrud ber frangolifden Demofratie; Burger, Bauern und Sandwerfer glaubten ibm bas; Mathematifer, Bhyfifer, Chemifer nahmen bas von feiner Seite an; alle biefe Rlaffen, fo wie alle biefe Manner, waren gefdmeidelt, einen Napoleon groß gezogen und aus ihrem Schoofe geboren zu haben. Rur glaubte es ihm fein einziger Menfc von thatiger Beiftesbildung, weber aus bem alten Regime, noch aus bem Regime ber Revolution. Allen biefen war er rein und burchaus incompatibel, benn er vernichtete ober paralysirte ihre Beiftesthätigfeit. Er wollte fie ju Sofleuten, ober auch ju Prafeften; von Juriften und von Theologen, von Siftorifern und von Philosophen wollte er gang und gar nichts wiffen. Unter bem Worte Literatur begriff er zwei Arten : zuvorberft eine Gattung nach Art bes Birgil und bes Horatius unter bem Raifer August, bes Racine und bee Boileau unter bem Ronig Lubwig XIV., also Sof-Boeten; bann aber Leute aus bem Trof, gebern fur bie ge-

wöhnliche Lefewelt, wie ber gewöhnlichen Lefewelt Schaufpiele und bergleichen Dinge gehoren. Er fcnitt alfo bem alten Kranfreich wie bem neuen Franfreich zwei Burgeln ab; er benationalifirte bie bedeutenden Rornphaen ber Bergangenheit und ber Gegenwart. Er fubstituirte fich ihnen in ber Nation. Napoleon allein sollte ber Ausfluß alles Beiftigen fenn, von ihm allein follte alle Initiative im Reiche bes Geiftes ausgehen. Satte fich ein Kenelon ober ein Boffuet, hatte fich ein Bascal ober ein Descartes, batte fich ein Dante ober ein Chafespeare, hatten fich Danner Diefer Urt und Gattung machen laffen, gewiß er hatte fie gerne gemacht; aber ale bie Rreaturen feines Beiftes, nicht ale felbsteigene Geifter, nicht ale Berte Goties, nicht ale Werfe ihrer felbft, nicht ale Werfe ber Ratur. er bie Daffen verftanden baran ju gewöhnen, baß fie Mues auf ihn beziehen; achte Manner bes Bergangenen fowie achte Manner ber Bufunft hat er in ihrem Beifte erftidt. 3wifden jeber felbstständigen Natur und einem napoleonischen Billen berricht ein naturliches Diftrauen. Es fragt fich aber boch

hinderniffe und Befruchtung eines neuen Grund und Bobens gewissermaßen vergeudet habe. Indeß ist dieses doch nur eine gewaltige Fistion und der Rapoleonismus selber eine durche gängige Anomalie in der eigentlichen Fortbildung der mosdernen Zeit.

216 Belteroberer burch bas Instrument frangofischer Demofratie hatte Ravoleon eine Beltfperre versucht, fcelterte aber an zweien Dingen: an ber auf Inbepenbeng aller Billensthatigfeiten gegrundeten englischen Weltmacht, fo wie an ber nach Religion, Philosophie und Siftorie ftrebenben beutschen Biffenschaft, einer gang und burchaus independenten Beiftesmacht, welche ibm unmöglich gewesen mare in bas Ret feiner Universität einzufangen, wie ihm bas in Frankrich gang und gar gelungen mar. Aber bie gange driftliche Bildung bangt mit ber Responsabilitat bee Individuums que fammen und geht nicht vom Staate aus. Gie ift bas Bert einer großartigen Rirche; wo bie Manner ber Rirche jemals einen Beifteszwang versucht haben, find fie ftets an biefem Berfuche gescheitert, weil eben bas Brincip ber auf und in bem heiligen Beift gegrundeten Rirche bas ber Freibeit ber Rinder Bottes ift, eine Kreiheit morglischer Ratur, ein abfoluter Begenfat gegen allen Defpotismus wie gegen alle Anarchie. Das erfuhr Rapoleon, als er die Rirche auszubeuten versuchte, wie er die Revolution ober bie Demofratie ausgebeutet hatte; er brach fich an dem zugleich fanften und ebeln Bapfte, feinem Befangenen, ber ibm perfonlich wohl wollte, über ben er aber gang und gar nichts vermochte.

Dieses ift nun bie große Aufgabe alles Napoleonismus als System, sowohl in ber Bergangenheit bes ersten als in ber Gegenwart bes heutigen Rapoleon: eine Ration, wie bie französische, auf eine solche Beise rastlos nach innen und nach außen zu beschäftigen, daß sie keine andern Bedürfnisse bes Geistes empfindet, als die aus dieser rastlosen Thatigkeit

felber entspriegenben. Rach Innen muß fle ihre Inbuftrie auf bas Dadtigfte entwideln, nach Mußen aber bas Un feben ihrer Dact und Beltftellung, um ale bie grande nation par excellence, um ale bas Mufterbilb ber Rationer bagufteben und ber Belt zu imponiren. Das bezwecte Ra poleon I., indem er ale Eroberer bie Rrafte ber Ration nad Außen mandte; Rapoleon III. muß fie auch nach Außen wen ben, aber auf andere Art. Gegen Europa ju, indem er eine Art von Centrum bildet aller europäischen Bolitit, auf bal Deutschland, wie England, wie Rugland ftete ju gleicher Theilen intereffirt find, nicht mit einem Manne fich ju verfeinden, welcher in Kranfreich und dem continentalen Europe bie Revolution in feiner Sand halt; gegen ben gangen Orien wie gegen Amerifa ju, indem er bem frangofischen Sandel fe wie ber frangofischen Induftrie immer größere Bahnen vor geichnet. Co wird er jum Raifer bes Friedens im Contraf feines Borgangere; aber bie Beltfperre, auf welche fein Borganger baute, um jum Raifer ber Bebanfen ju merben, wirt gum Unding; die faiferliche Universität ift ein ju fcmachet Instrument, um auf lange ben Beift in ben jegigen Belt Berhältniffen zu lenken und zu beherrichen. Die Gefahr bei Emancipation bes Beiftes und ber Beifter, über welche ber erfte Rapoleon icon ein fo gewaltiges Auge öffnete, und et mit bem Argwohn feiner Braue beschattete, lagt fich auf feine lange Bufunft bin mehr beschwören.

## XXI.

Die landeskirchlichen Verhältnisse der preußischen Union, die oberstbischöfliche Wendung und die bevorstehende Versammlung in der Verliner Garnison - Kirche.

Bahrend bie confessionellen Elemente in Preußen ihre Entrüftung über die Evangelical Allianco ziemlich unverholen barlegen, und wenigstens laute Abmahnungen von dem Besiuch ihrer Bersammlung in Berlin ergehen lassen: erklärt der Rönig, bessen geladener Gast die Allianco ist, durch Rabinetsorbre in bedrohlichen Worten seinen "Unwillen und Bessorgnis über diese Bewegung und ungleichen Urtheile gegen jenes noch nicht erlebte Zeichen christlichen Brudersinns und der über dem evangelischen Besenntnis waltenden Borses hung".). Auch das bescheidenste Gefühl religiöser Freiheit und firchlicher Selbstständigseit mag sich unter diesem Radinetsbesehl wie unter einem unversehenen Sturze kalten Wassers besunden haben. Liedrigens erscheint das oberstbischöfsliche Bersahren an sich sehr erklärlich. Denn die gerügte Ges

<sup>\*)</sup> Rreuggeitung vom 6. Auguft 1857.

genbewegung zielt gerabe auf bie Bereitlung bes fpecififden 3medes ab, ben bie Allianco in Breugen erfaten follte.

Die Invafion bes englischen Diffenterbundes geht auf combinirte, aber nicht verschiebene Biele los. Gie ift eine fede Aufbringlichfeit bes jurudgefesten Bietismus, fie ift eine Aufbaumung bes unterbrudten Calvinismus, fie ift bie Gegenftromung bes Seftengeiftes wiber ben lutherifden Rirden Beift. Sie ift alles Dies für bas protestantifche Deutschland überhaupt; innerhalb ber preußischen Grengen ift fie por Allem bie berufene Sulfemacht jur Rettung und Erhaltung ber landestirdlichen Union. Der machtige Biberftanb, auf ben fie flößt, beweist nist nur, baß fur bie preußifche Union wirflich Befahr vorhanden, fondern auch, bag Gefahr auf bem Berzuge mar, Dager ber "Unwiffe und ille Mit forgniß" bes Königs. Die preufifche Union, ift einen Miliance im fleinen Dafftabej: Alles, was jest gegin beatliance geschieht, geschieht gegen die Union felber, ber bie Alliance ju Gulfe eilt.

bie Aufgabe feyn, die Union zu erhalten, als, gerabe in Folge des Agenden-Zwangs, die Benennung "lutherisch" alls mahlig wieder ein Chrenname wurde. Diese Aufgabe diftirte mit einer gewissen Nothwendigkeit gedachte Jas und Reins Bolitik.

Die preußische Union ift eine landesfirchliche Schaufel; an Einem Ende fist Die Luther : Confession, am andern Die vietiftifc-calvinische Allgemeingläubigkeit mit allem Liberalismus, Bureaufratismus, Demofratismus und Radifalismus, furz aller leichten Waare, benn, wie die Reaftion gang richtig fagt, ber Union fehlt bie Sauptfache: "ber Sag ber Belt". In ber Mitte fußt ber fonigliche Dberfibifchof, um je nach ben perfonlichen Einbruden ber Zeitumstände ben eis nen ober ben andern Theil in die Luft fteigen zu laffen. In Belge bes Jahres 1848 traf biefes Schidfal bie leichte Unions-Baare, und gwar fo fchwer, bag es bem lutherifchen Rirbengeift am andern Enbe gelang, auf eigene gauft Boben Daher leiftet er jest Widerftand, wo ihn bie ju gewinnen. Reihe wieber trafe, in bie Luft geschnellt zu merben. englische Alliance ift deßhalb berufen, um ihn empor gerren ju belfen, bamit bas Spiel bes Unions-Brettes von Reuem anfange. Die Frage ift aber eben, ob nicht gerabe bas plumpe fanatifche Ungeschick bes englischen Geftengeiftes bas Brett felbft entzwei folagen wirb. Bei ber foniglichen Einladung mard, wie ber jegige Buftand von "Unwille und Beforgnif" beweißt, Diefe Eventualitat nicht mit in Rechnung gebracht; aber fie fieht bennoch naber ale je.

Als wir vor zwei Jahren die preußische Union in's Auge fasten, war die Confession, respettive das Lutherthum im entschiedensten Uebergewicht. Damit soll indes nicht gesagt seyn, daß die Jas und Reins Politik der Union auch nur einen Augenblick aufgegeben war, oder mußig blieb. Die Erlanger Theologen schildern diese Politik ganz richtig: "Gesträngt balb von der einen, bald von der andern Seite, beu-

tete man bie Union immen jui-Gunften beffeit, abentiffrabe brangte. Rlagte man im Antereffe ben Confession, for wende bie Antwort ertheilt: bie Alpique verfummert, ber Monfidlon teines ihrer Rechte; fühlte fich ben andere Theil-beeintelichtige fo murbe ber Befcheib: fo viel auch ben Confessionen Binedie tigung jugefagt ift, bie Union burfen fie nicht gefahrben. Go ift es gefommen, bag beibe Theile fich fur ihr Recht auf bie Unioneurfunden berufen fonnen, und beibe Theile boch nur halb Recht haben" \*). Ter namliche Biberfpruch lag aber auch icon in jeber einzelnen Rabineteorbre fur fich: "Auf Die Betitionen ber Unionevereine fprechen bie Rirchen-Beborben immer von ihrer Pflicht, Die Confession gu mab. ren, und auf Die Betitionen ber lutherifden Bereine von ibrer Pflicht, bie Union aufrecht zu erhalten " \*\*). Roch eine andere Unwendung ber 3a - und Rein . Bolitif ward vermerft: "Der lutherifchen Separation gegenüber murbe ftete bie Unantaftbarfeit ber lutherifden Confession hervorgestellt, ja es tamen einzelne Meußerungen por, nach benen man bie Union ale ganglich, bie auf bas gemeinfame Regiment, abStrömung eine unwiderstehliche Macht nach Innen und Aus

hen. Sie war schon nahe daran, den Unions Bau ganz

wegzuschwemmen, und die calvinischen Fundamente desselben

zu überstuthen. Man sagt nicht ohne Grund: die Union sei

überhaupt wesentlich nichts Anderes gewesen, als eine "Halbs

calvinistrung der lutherischen Kirche", wobei der Resormirte,

im Abendmahl wie überall, sein Weniger behalte und nicht
eindüße, der Lutheraner aber um der Bruderliche willen sein

Mehr ausgeben sollte \*). Jeht war der Proces in die ges

rade entgegengesette Bahn gelenst, so daß die Union über

furz oder lang in allgemeine Lutheranistrung hätte auslaus

sen müssen.

Bie weit die Dinge auf biefem Bege icon vorgerudt waren, beweist am besten bie Beranderung, welche mit einem Sauptorgan ber Reaftion, bem Salle'ichen Bolfeblatt, felber vorging. Die Frage, ob Union ober Confession, mar bei ben Onadauer Conferengen fonft "gefliffentlich vertagt"; Rurcht vor unausweichlichen Diffidien hatte man barüber gefowiegen bis Fruhjahr 1856. 216 bie Frage bamale endlich jur Sprache tam, außerte ber Brafes, ohne Widerfpruch ju erfahren: "ich glaube, es ift niemand hier fur Union"; bas Bolfeblatt aber bemerfte baju: "ce fcheint fast, baß ebenso wie heutzutage Niemand mehr für einen Rationaliften gelten will, fo auch die Union bereits fo übelriechend geworden ift, daß fein Glaubiger fich menigftens öffentlich noch au ihr bekennen will." Und boch mar gerabe bas Bolfsblatt bis in die neuefte Beit nach eigenem Beständniß gut unionis fifch gewesen. "Diefes Blatt felbst hat nicht bloß unter ber frubern, auch noch unter ber jegigen Redaktion als entschies ben unionistisches Organ gegolten; wenige Jahre find es her, bag auf unferm Onabauer firchlichen Centralverein lutherifches Befenntniß fich faum horen laffen burfte, ohne

<sup>\*)</sup> Salle'fches Bolfeblatt vom 15. Juli 1857.

Aufregung und Gefahr in erregen, unt fest witnen Webn auch halb in ber Zerftreung, Neußerungen voll wie Gier ift ja Riemand, ber Union will, und: Wir gaten Will wiell alle die lutherische Abendmahlelehre, und finden beliebt Will berfpruch" \*).

Stellte man sich auf Seite ber Reaktion vom Unier mehr und mehr so, als wenn Union im eigentlichen Sinne gar nicht vorhanden sei, so that man ebenso in Being auf den Calvinismus. Als am Lübeder Kirchentag nicht nur hie Reformirten, sondern auch die Unionsmänner eine Speciale Conferenz hielten und gefragt ward, warum man nicht auch lutherischerseits so thue, da erfolgte die ftolze Antwort: das ware unter der Würde der "deutsche evangelischen Kirche", die doch nun einmal die lutherische sei! Was von Union und Calvinismus noch übrig war, das betrachtete man als ein Diffibententhum von vorübergehender Natur. Daher nahm man es auch ziemtich seicht mit der Concession an die officielle Unionsneigung, daß man Resormirte gastweise zum lutherischen Abendmahl zulassen wolle. Denn, sagt das Boltsblatt

Babrend "Union" auf bem officiellen Bapier fteben blieb, ward fie im firchlichen leben Stud fur Stud abgebrochen, und "Confession" an die Stelle gefest. Rachbem die Rabineteorbre vom 6. Marg 1852 felbft die oberfte Behorbe ber Union, ben Oberfirchenrath, eventuell ber confessionellen itio in partes unterworfen batte, erfaben bie Lutheraner folgeriche tig Die Belegenheit, ben Unions-Baum bis in bie Gemeinde binein gu fpalten, und es fam in biefer Begiehung faft nur mehr barauf an, wie viel ober wenig bie Reaftion in ben einzelnen Confiftorialbegirfen zu forbern beliebte. Go verlief fic Die Operation allerdings nicht überall nach bem gleichen Mafftabe, am entschiedenften führten Die Brovingen Bome mern, Colefien und Cachfen bie Aenberung bes Unione. Etanbes durch. Die allgemeinen Errungenschaften aber find folgende: von ausschließlichen Unionsreversen mar feine Rebe mehr, Die Berpflichtung auf ben Confensus wich ber ausdrudlicen Berpflichtung auf die Confession von 1530 als bas fpecififc lutherische Cymbol \*), ber lutherische Ratecbismus marb in feine Rechte mieder eingefest, Die lutherische Erendeformel überall, wo Berlangen barnach mar, ben Bemeinben freigegeben \*\*).

Die Union verblieb baher allerdings bloß mehr als "Bhantom". Die oberfte Ja- und Rein-Bolitif machte nun zwar schwächliche Bersuche, um Ginhalt zu thun. Es fragte sich: welche Gemeinden find lutherisch, unirt, reformirt? Die Kabinetbordres vom 12. Juli und 11. Oft. 1853 hatten

<sup>\*) &</sup>quot;Sehr entschieben unionegesinnte Leute, wie Dr. Lade und Anbere, haben mit Recht erklart, baß die Augustana ganz unvertilgbar bas lutherische Gepräge an sich trage, und barum zum Uniones Symbol nicht tauge; bas liegt auch auf flacher Hand, wenn bas Bekenntniß streng bogmatisch und historisch interpretirt wird." — Goebel's neue reformirte R.3. 1855. S. 59.

<sup>\*\*)</sup> Salle'iches Bolleblatt vom 18. Juli 1857.

vie Entscheidung und bien consessauelle Mickenntien, Aberhaupt der "subjektiven Willfite" ber Amteriagen entsiehn auch
sie vom Gemeinde Botum absäugig machen versiehn albanit
wäre allerdings der Union, sine schwere Wasse in bie, Sieden
gegeben worden. Das Geschrei den Reaktion war auch großts
daß nun der Rechtsbestand des sutherischen Bekenntnissa zusälligen Gemeinde Majoritäten veriegegechen werden, solle In der That aber war die Maspregel ohne allen Ariologismer der Pfarrer noch Consisterien hielten sich darnach und fragten
die Gemeinden; und da die wenigsten der leptaren 1830, die Union sormlich und pratigsallarisch eingesührt hatten sie wers den sie ohne weiters als sutherisch behandelt! Einen steres Einblick in diese Wirrnis zu gewinnen, ist aber, ohne specielle

Als die Ordre vom 12. Juli bestimmt hatte, baf Menderungen im Unionsftande einzelnet Gemeinden "nut auf bei übereinstimmenden Antrag der Geiftlichen unb ber Genteliden erfolgen durften", da fendete die untre Gemeinde Deutstunke

gewählt und unirt verpflichtet. Dennoch wendete er sich bald an ber alten lutherischen Agenbe und 1849 erflarte er ber Demeinde ploglich gang offen, bag er bem "lutherifchen Berein" als Mitglied beigetreten, von ber preußischen Agende und bem "Bann ber aufgezwungenen Union" nichts mehr miffen wolle. Dabei beharrte er, obgleich nur brei von fechszehn Bemeinberathen ihm beifielen, die andern fich formlich feparirten und Rlage ftellten. Die Gemeinde war von jest an "in nicht weniger ale funf firchliche Barteien gefpalten". Sie hatte bereinft Die Ginführung ber Union nicht ju Protofoll genoms men, baber erflatte bas Confiftorium ju Breslau, in D. beftehe gar feine Union, und handhabte ben Baftor &. mit ber Minderheit bei ber Rirche. Die Sige bes Streites flieg und es fam in Folge einer von & vorgenommenen Teufelaustreis bung auch jum Injurien-Broceg. Endlich fendete bas Confiftorium bem unirten Theil ber Gemeinde einen eigenen Bis far; aber auch bicfer war wieder lutherisch und gebrauchte fatt ber unirten preußischen bie alte fachfische Agende. Reue Bewegungen; die Berren vom Confiftorium erscheinen abermale in einer Commiffion ju D. und bewilligen ben Unirten einen unirten Bifar, aber nur unter ber Bedingung, daß fie fatt der referirenden Abendmahls - Spendeformel der Union Die beflarative Des Lutherthums gebrauchten \*). Fortdauernte Bermurfniffe megen bes Mitgebrauche ber Rirche, Der Ctolls. Bebubren ac.; eine Beschwerbe beim Dberfirchenrath bleibt unbeantwortet. Doch wird endlich Paftor &. auf eine beffere Pfarrel in Bommern verfett und auch ber unirte Bifar abe-

<sup>\*) &</sup>quot;Bei bem Gebrauch ber unveränderten Ginfetjungsworte bes herrefelber" — so bemerken die Deutmannsborfer bem König — "find
bie lutherisch Gesinnten unbehindert, die ihnen eigene Borstellung
zu haben. Wir aber wurden als heuchler erscheinen, wollten wir
uns die Formel gefallen laffen, bei welcher unsere Anschauungss
welse burchaus keinen Raum hat."

berufen. Aber der für die gunge Geweinderenmannte ifffares Berwefer ift abermals ein herveringendes Mitgliedt des im therischen Provinzial Bereind". Reue Alaga der Mulatend weil sie der rechtmäßig eingeführten Union ternstellichen wollten, würden sie aus ihrer seigenen Gemeinde hinausgez drängt und wie eine gedustet: Seste behandeles den Meintelle weilen Bfarrwahl empfahl das Consisterium wieder laufmische Candidaten, und wurde eine frengen Lutheraner gewählte, der die sächsische Agende braucht, Abendmahl und Laufe, siehtem samt dem unteiblichen Erweisenne, lutherisch spendetz und durch die Instruction des Consisteriums ausbrücklich dem verbunden ist. Während die Unirten sorwährend protestiem und Beschwerde sühren, geht die Mehrheit in gert leine Aliebe mehr oder communiciti auswärte").

In der Proving Sach fen hatte bas Conffforfunt fiben am 4. Dai 1854 einen entscheinen Erlaf ausgegesteil natürlich auf Befehl bes Oberfiechenraths. Semäß bemfelben unterschied man nun zwischen den guneigentlich untiten dies ben einen geneigentlich untiten.

Die Stadt fühlte fich ftete ale gut unirt und war gubem burd Confiftorialrescript vom 7. Rebr. 1846 ausbrudlich angewiesen, in ben Botationen auf die Union Rudficht ju nebmen und auf die Symbole nur, "foweit biefelben miteinan-Vom Magistrat in ber übereinftimmten", ju verpflichten. folder Beise urfundlich ale unirt berufen, marb aber nun ber gemablte Brediger vom Confiftorium erclufiv lutherifch ohne quatenus auf die Confession von 1530 verpflichtet. Raturlich beflagte er fich, bag er feierlich auf eine Confirmations . Urfunbe geloben folle, die ihn einerfeits jur Union verbinde, andererfeits von ber Union entbinde. Magiftrat, Rirchenrathe, fammtliche Brediger ftellten fich auf feine Seite gegen bas Confiforium, bas nun "allem bisherigen, auch amtlichen Sprachgebrauch zuwider den Begriff unirter Gemeinden auf eine Beife reducire, wodurch fur bie große Mehrgahl ber unirten Gemeinden Breugens die Union aufgehoben, die confessionelle Conberung an ihre Stelle gefett merbe". Durch jene Unterfcheidung "uneigentlich unirter" Bemeinden werde, fagten fie, Die Union ju einer Ausnahme, ju einer fleinen Bartifel innerhalb ber Canbestirche herabgefest und biefe fast gang auf die erclusiven Symbole, Die beutschereformirten, frangofisch reformirten und lutherischen, gurudgeworfen. Ueberdieß erfuhr man, daß biefe "wichtige, bie gange Union untergrabende Magregel" gang in ber Sille, ohne bag man ihre Ausbehnung auf mehrere ober alle Provingen fenne, eingeführt worden fei, fo bag nur bie wenigften Prediger bavon gewußt, fammtliche Batrone und Bemeinben aber gar feine Ahnung bavon gehabt hatten. "Beffer als diese Berwirrung", hieß es nun, "diefer zweibeutige, wiberfpruchevolle Buftanb einer halb gerriffenen, aus allen Rechtspositionen berausgebrangten, aber bem außern Schein nach noch immer fortbestehenben Union mare ihre offene und völlige Aufhebung " \*).

<sup>\*)</sup> Berliner Brotestant. R. 3. vom 26. April 1856.

Es ift jugleich ein Bemeis von ber Gewalt ber lutherifchen Stromung bei ben Bredigern, fowie von ber Bleichgultigfeit bes Bolfes, bag bei bem häufigen Borfommen folder galle boch nur fehr wenige jur Rlage und an bie Deffent-In Schlefien war biefelbe Braris thatlichfeit gelangten. fachlich icon langft in Birtfamfeit, ale bie Brediger im Commer 1856 petitionirten, bag nun auch formlich bie Biberfpruche gegen bas lutherifche Befenntnig befeitigt werben möchten, welche ben geiftlichen Anftellungeurfunden, Bofationen und Confirmationen etwa anhaften mochten. Bahrend aber in Sachsen und Schlefien folche Grundfate in ben geift lichen Rreisen burchbraugen, mablte ber Magiftrat in Bittenberg felbst jum britten Prediger ber Pfarrfirche einen - reformirt Gebornen und reformirt Gefinnten; man hat nicht erfahren, wie es mit feiner Berpflichtung gehalten worben.

In Pommern handhabte bas Confistorium biefelbe frescifisch lutherische Berpflichtung neugewählter Prediger; bagegen fingen einzelne Patrone und insbesondere ber Magistrat von

Crestin abou icht an dan Crestidaten Wannels üben ihne Crest

feben verurfacen wurde. Freilich gablte man andererfeits noch aber 100 pommerifche Brediger, welche mit allen rechtlich und gefestich ihnen ju Bebot ftehenben Mitteln fich und ihren Bemeinben bie Union erhalten wollten; aber bei gebachter Confereng marb verfichert, "etwa vorfommenbe Brotefte murgurudgewiefen" \*). Annahernber Erfolge fdmeidelten fic bei berfelben Belegenheit bie Provingen Cachfen und Schlefien. Wirklich hatte bie Auseinandersetzung ber Unions. Beftandtheile auch hier rafchen Fortgang genommen. im Jahre 1855 wurde ein besonderer Superintendent für die "beutich - reformirte Synobe ber Broving Bommern" ernannt. Bald barauf entband das sächsische Confistorium die Prediger von der agendarischen Spendeformel und ftellte ihnen zwei "Siedurch", jammerten die Unionisten, "ift lutberifche frei. Die Abendmahlegemeinschaft zwischen Lutheranern und Reformirten offenbar aufgehoben, alfo bas Band ber Union in ber Broving Sachsen ebenso fattifch gerriffen, wie in Pommern burch bie Ernennung eines eigenen reformirten Superintenbenten; die Gemeinden laffen fich biefes Alles rubig gefallen. ja nehmen gar feine Rotig bavon; von einem Bedurfnig ber Bemeinden, welches bie Geiftlichen (laut Rabinetsorbre) erforfchen follen, fann gar feine Rebe feyn" \*\*).

Die erwähnte Rudgabe ber lutherischen Spendeformel statt ber unirten war durch Erlas vom 4. Oft. 1855 erfolgt. Die Spendeformel ber aufgezwungenen preußischen Agende, b. i. die Einsehungsworte "ohne lutherische oder sonstige Zuthat", damit Jeder nach Belieben das Seinige darunter benfen könne, hatte als ein Hauptvehifel ber hinterlistigen Unions-Einführung gedient, sie war jeht noch "bas einzige außere

<sup>\*)</sup> Berliner Protest. R. . 3. vom 6. Cept. 1856; Allg. Beltung vom 31. Juli 1856.

<sup>\*\*)</sup> Darmft. R. 3. vom 1. Dec. 1855.

Rennieiten für tie Union ter beiten Confeinonen. 216 fie nun allenthalten abgethan ju merten anfing, unterjagte tas Brantenburgifde Confitorium Ramens bes Derfirdenrathe am 4. Juli 1556 ben einzelnen Beiftlichen bas eigenmadtige Vornehmen ohne bobere Ermachtigung. Aber bief half fo menia als fruber die Bermeifung auf die Buftime mung ber Gemeinten burd Ortre vom 12. Buli 1853. Die lutherifde Reaftion pochte tarauf, daß tie Confeffion por Allem in ter Liturgie "ihr gutes und volles Recht ber Ausgeftaltung" fich nicht ichmalern laffen fonne. Gerabe barum war fie fogar mit jenem fachfischen Erlag von 1855 feinesmege quirieten. Denn erftens bleibe neben ber confessionellen Spenteformel, melde bibber verboten gemejen, Die agenbarifde toch immer noch gleichberechtigt fteben; zweitens aber heiße es in bem Erlag, "es fei neben bem driftlichen Bedurfniß ber Gemeinten besonders teren Befenntnigfand in Betracht ju gieben". Damit, fagte Dr. Bengftenberg, sift ber Subjeftivitat bod wieder ein Spielraum gestattet und zugleich bem Befenntniß ber Rirche eine Grenze gefest, Die beibe gefich, baß er an ber alten in Wittenberg hergebrachten Spendeformel festhielt, während die "Militär-Agende" die unirte vorschrieb. Das Consistorium war geneigt Nachsicht zu üben,
nicht aber der Oberfirchenrath; dieser wollte das Militär nicht
anders als unirt pastorirt sehen, und Schmieders Ernennung
wurde rückgängig. Der Fall machte großes Aussehen, und
mit Recht.

Die Rabinetsorbre vom 6. März 1852 hatte bie Itio in partes ausbrudlich nur in zwei Theile gestattet, in ben lutherischen und ben reformirten, nicht in brei, b. i. auch noch in einen unirt : unirten ober eine Confensus . Confession und Aber bie Elemente maren unter ben eigentliche Lebr - Union. amei Confessionen nicht mehr unterzubringen, und schon bas Dberfirchenrathe Protofoll vom 14. Juli 1852 mußte auch bas britte Befenntniß julaffen, mit anbern Borten: bas, mas bie gange preußische gandesfirche hatte fenn sollen, auf eine eigene neue Confession in ber Union reduciren. Ritter Bunfen erflarte es insoferne nicht ohne Grund für ein "centnerschweres Bort", daß Dr. Stahl fage: "ber Confensus ift eine Ausnahme in ber preußischen ganbestirche". Wer follte nun aber zu biefer Ausnahme, zu ber Confession bes Confensus ober ber Lehrunion gerechnet werden? Gr. Stahl antwortete: nur einige formlich combinirten und neu fundirten Gemeinden, namentlich am Rhein, bann die Universität Bonn, enbe lich die — Militärgemeinden. Eben ber Schmieder'sche hans bel nun brachte es zum Bewußtsenn, mas bas heiße: bie Militargemeinden gehoren jum Confensus, ober jeber Officier und Solbat mahrend ber Dienstzeit muß ex officio zur brite ten Confession ber Lehrunion gablen. "Alfo follen die Solbaten ihr Befenntnig erft befommen !" riefen bie Lutheraner entfest aus, und felbft bie Rreugzeitung fragte: "ob alfo bie evangelische Rirche im Saframent zwiespaltig fei nach Civilund Militar-Gemeinden, und ob die Colbaten, mabrend fte bes Ronigs Rock tragen, einem andern Glauben und Be-XL.

fenntniß folgen, als außer ihrer Dienstzeit, und als ihre evangelischen Bruter außerhalb ber Armee\* \*)?

Man fieht, melde Ilngeheuerlichkeiten fich binter ber Svendeformel bergen, die man nun von Dben möglichft hartnadig festhielt. Dennoch aber hatte man guten Grund jum Denn fobalb biefes außere Beichen ber Union irgentwo gefallen war, griff bie Reaftion alebald noch ties "lleber den fo unflaren und verwirrten Begriff", mas benn die Union in Breußen eigentlich fei, hatte fich endlich bie Anficht gebildet, sie sei wesentlich die Abendmahlegemeinschaft ber reformirten und lutherischen Confession. wir fie ale folde julaffen? fragte nun bie Wittenberger Beneral-Confereng, und ihr nach alle lutherischen Bereine. Die Antwort lautete allenthalben: Rein! eine Abendmahlogemeinschaft ber Confessionen, eine gesetliche Berpflichtung fur ben lutherischen Prediger, Resormirte ju communiciren, unterfcbieblofe Bulaffung Reformirter und Unirter ale ein "Recht", bas geht nicht; nur gaftweise ober aus Nothstand fann eine folde Bemeinschaft gemahrt werben, "mahrend", wie bie theilweise: zu ihrer principiellen Offencommunion wollsten fie die Lutheraner nicht zwingen; "aber das fordern wir, daß die lutherische Kirche sich unserer versprengten und isoslirten Schästein pastorirend annehme, und ihnen das Nachts Mahl nicht verweigere; die Zeloten, die sich unterfangen, eisnem vereinsamten Reformirten das Abendmahl zu verweisgern, verklagen wir beim jüngsten Gericht").

An diesem Punkte war nun der Unionstiß schon tiefer, als daß er durch die Itio in partes und durch die Anerkensnung des dritten Bekenntnisses, welche ohnehin schon so ungerne gewährt worden war, hätte verdedt werden konnen. Die Legitimirung des Consensus als einer dritten Consession hatte die Lehrunion ganz abgeschnitten; der Streit über die Abendmahls. Gemeinschaft aber griff jeht auch die Lebensslnion selber in ihrem Innersten an. Die Entwicklung von jenem Stadium zu diesem war indes eine ganz natürliche. Dieß zeigte sich namentlich in Rheinland und Westfalen. Kaum war dieser Kirchencompler, durch Herstellung der drei Consessionen, der Schla der Lehrunion entronnen, so siel er nun auf dem Gebiete der Lebensunion in die Charybbis.

Mit Mihe und Roth hatten fich bie unirten Synoben von Rheinland und Westfalen zu Einer Synobe verbunden; unter weiterm Haber ward die Confessionalistrung beschlossen, wobei Rheinland mehr ber Lehrunion, Westfalen mehr ber Lebensunion zuneigte; unter fernern Differenzen ward ihre kirchliche Stellung als Lebensunion, und zwar zwischen

<sup>\*)</sup> Goebel's neue reformirte Rirchenzeitung. 1855. S. 3. — Balb barauf theilte Baftor Stahelin aus Rheinfelben bei ber Bremer Conferenz bes Guftav : Abolf : Bereins mit : ber Schweizer : Berein unterfluge Protestanten in einer Stabt, nicht etwa weil fie unter Ratholifen, sonbern weil fie neben zehn bis zwölf protestantischen Prebigern lebten, bie ihnen als Reformirten bas Abendmahl ver sagten. Berliner Protestant. R. : 3. vom 13. Sept. 1856.

ben brei Confessionen, gefaßt und in biefer gaffung murbe ihr Befenntnifftand am 25. November 1855 burch tonigliche Orbre in zwei Baragraphen feftgefest, eigens fur bie Lutherifchen, eigens fur bie Reformirten, eigens fur bie Confensus. §. 3 aber hielt fur bie brei Confessionen boch wieber die ftrengste Lebenbunion fest: gemeinsamen Synodalverband, gemeinfames Regiment, Gemeinfamfeit ber Rangel, Gemeinsamfeit ber Saframentsfeier. Sofort entbrannte ber haber von Reuem. S. 3, sagten die Confessionellen, barf nicht schon wieder bem g. 2 und bem ba anerfannten Recht ber Confessionen mibersprechen und berogiren. 3mei rheintanbijde und funfzehn meftfälische Baftoren versammelten fic ju Minben, und verwarfen alle brei Bestimmungen bes §. 3: baß es feine confessionellen Synoben gebe, jede Rangel jedem "evangelischen" Pfarrer geöffnet fei, vollftandige Abendmable-Gemeinschaft bestehe. Diese lettere insbesondere wollten bie Mindener bloß ale Noth- und Liebesfache gewähren. nur die Reformirten, felbft bie feparirten Altlutheraner erhoben fich gegen eine folde Ansbeutung ber Union; Diefelbe

ober unirte Gemeinben, und umgefehrt, ohne formlichen Confeffionswechsel, Ermöglichung bes Bieberaustritte fur unirte Gemeinden aus ber Union und Rudtritte gur Confession. endlich auf die Confession verpflichtete Docenten an ben Unis verfitaten, mas fo febr in ber Ratur ber Sache liege, "bag man wohl fagen burfe, eine Rirche werbe biefen Antrag nur bann nicht ftellen, wenn fie nicht eriftire." Dagegen fam bie rheinische Synobe mit Borfcblagen auf Formulirung eis nes Confensus und Berftellung formlicher Lehrunion ein, mahrend von Minden aus icon die bloge Lebensunion gefahrbet mar. Run ging zwar bie Majoritat nach linfs wie nach rechts ablehnend mitten burch, aber die verlangte Deflaration bes §. 3 war bamit boch nicht gegeben. Es blieb babei, wie Baftor Feldner felbft gefagt hatte: "man muffe bie firchlichen Rothstände in Rechnung gieben, megen beren man absichtlich bie Dinge in einer gewiffen Unbestimmtheit gelafe fen habe" \*).

So vermochte also auch die Auskunft nicht zu helfen, baß man mit schwerem Herzen das sogenannte dritte Bestenntniß zuließ, und die frühere eigentliche Union sozusagen als Unionchen in der Union ausschied. Aber bei der Abschaffung der unirten Spendesormel und der principiellen Abendmahlsgemeinschaft blied die Bewegung noch nicht stehen. Sie verweilte überhaupt kaum mehr auf dem Standspunkt bloßer Confoderation statt der Union. Sie rühmte sich zwar noch der ursprünglichen preußischen Definition der lettern, des "Geistes der Mäßigung und Milbe"; damit aber waren die striftesten Rechtssorderungen der Sonderconssession verbunden. Nicht nur im Often und bei den Wittensberger Conferenzen lief man Sturm um eigene Fakultä-

<sup>\*)</sup> Berliner Protest. R. . 3. vom 27. Sept. 1856, 7. Febr. 1857; Sengstenberg's Evang. R. . 3. vom Juli 1856. S. 607 und vom 6. Dec. 1856.

ten, ober menigstens Professuren ber Theologie, sonbern, wie wir eben sahen, auch im Westen. Man rebete wohl immer noch von Union, aber man verstand sie wesentlich nur noch als Einheit des Kirchenregiments, nicht ohne auch gleich den bescheidenen Bunsch auszudruden, ber Oberkirchenrath möchte sich sofort und ständig in drei Senate zergliedern: einen lutherischen, einen resormirten und einen unirten \*).

Boraussichtlich fonnte aber die Entwicklung auch ba nicht stille stehen. Durfte man jest die Confession auch gerettet glauben innerhalb der Union, so fragte es sich doch noch um etwas Anderes. Schon die Debatte wegen der Abendmahls. Gemeinschaft mußte nothwendig auf diese weitere Frage hinsleiten. Die Unionisten führen beständig das Schlagwort im Munde: "wir fommen in diesem allerheiligsten Saframent zum Tische des Herrn, nicht zum Tische der Kirche, wenn irgendwo, so muß also hier die innerkirchliche Disserenz zurücktreten" \*\*). Das fonnte die Reaftion nicht zugesben; sie mußte den "Tisch der Kirche" sesshalten; dann mußte sie sich aber auch gleich fragen: ob denn wirklich nicht nur

nifter felbft einmal vor der Rammer es einen "Brrthum" genannt, als wenn die lutherische Rirche in ber gandesfirche nicht mehr eriftire. Andererfeite rubmte man ber lutherischen Rirche ben Borgug nach, bag ihre Wefenheit nicht in ber Berfaffung liege, ebenbeshalb fonne fie allerdinge in Giner Landesfirche mit andern Rirchen unionistisch verfaßt feyn. In biefem Sinne erflarte noch die jungfte Wittenberger Confereng: "Die Union im Breußischen ift durchgeführt nur im Rirchen-Regiment. Co menig ein fatholischer Konig als summus episcopus einer lutherischen Landesfirche biefe ihrer Erifteng beraubt, ebenso wenig die lutherische Rirche in Breugen ibr unirtes Rirchenregiment. Man muß in Preugen von zwei Rirchen, bie mit Union behaftet find, reben, nicht von einer Rirche, die zwei ober brei Confessionen in fich birgtat). der That hatte der lutherische Berein in Posen sogar formlich supplicirt nicht mehr um ben Rechtsbestand ber Confession, fondern um "Rechtsgemahrung ber lutherischen Rirche", freilich ohne etwas Anderes zu erlangen als einen scharfen Bermeis vom Dberfirchenrath \*\*).

Sanz wird man diese Wendung im großen Unionsftreit erft erfassen in der Beziehung derselben auf die altlutherische Separation. Diese ward von der landeskirchlichen Reaktion immer als ihr größtes Unglud erachtet worden, jest vielleicht schon deshalb mehr als je, weil von dem Verfall derselben, von einem Absau, der dem jährlichen Zuwachs sast gleiche somme, und namentlich von Eroberungen des Irvingianismus unter den Altlutheranern verlautete \*\*\*). Um so mehr mußte sich der Gedanke aufdrängen, ob nicht endlich eine Wiederverseinigung der Separirten mit dem landeskirchlichen Lutherthum

<sup>\*)</sup> Bengftenberg's Evang. R. . 3. vom 18. Juli 1857.

<sup>\*\*)</sup> Berliner Protest. R.=3. vom 29. Nov. 1856.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Berliner Protest. R. . 3. vom 4. Oft. und 29. Nov. 1856; Freis mund vom 21. August 1856.

burd ihren Rudtritt in bie Lanbesfirche möglich mare, nache bem in tiefer nun ber Aufschwung zur Confession so entschieben sei, bag man bereits von einer sutherischen Rirche innerhalb ber Union reben fonne?

Wirklich verlauteten ichon Stimmen voll hoffnung über einen gunuigen Beideib ber altlutherischen Generalfonobe zu Breslau. Gben ter genannte Posener Verein brachte ben "Schmert ter landestirchlich lutherisch Gefinnten über die bestehende Trennung und die Schniucht nach Vereinigung" an die bortige separirte Diocesans und durch biese an die Breslauer Generalswoode. Am 3. Oft. v. 36. berieth die lettere und ersließ abschlägigen Bescheid. Richt sie, lauteten die Gründe der Breslauer, seien die Separirten, sondern die an der Unions Sunde theilnehmenden landestirchlichen Lutheraner seien die von der Kirche Getrennten; es sei erfreulich, daß die Erfenntnis der Richtigseit der Union mehr und mehr zusnehme, aber die lutherische Kirche wieder aufgrichten wollen, und die lutherische Kirche, welche Gott ausgerichtet hat, verswersen, das sei fei fein Bahrheitsweg". Die Synode bezeugt

Freilich ift dieß immerhin eine auffallende Thatface. Denn der Kirchenbegriff ist im Grunde auf beiden Seiten derselbe, und es ist in der That nicht abzusehen, warum die symbolmäßige Kirche, welche eigentlich unsichtbar ist, in der Union nicht ebenso gut sollte eristiren können, wie außer derselben. Es ist nur die Täuschung der Erbkirche, mit welcher auch die Separirten und gerade sie sich tragen, und dieselbe sollte solche Ansprüche erheben dürsen? Eben durch diese Berwirrung im Kirchenbegriss wird auch die Debatte zwischen den beiderlei Lutheranern so unlösbar verwirrt. Die Sesparirten hätten ganz Recht, sich an der Rede von einer "Rechtsgewährung der lutherischen Kirche innerhalb der Union" nicht genügen zu lassen, wenn nur nicht auch ihr Kirchenbegriff der nämliche wäre.

Fanben bie Altlutheraner jene Rebe gang ungenugenb, fo war fie dagegen in Berlin nicht ohne Grund hochst an-Ihre praftische Consequenz ließ fich auch eben bei Belegenheit ber Breslauer Berhandlungen beutlich erfennen. Batten biefe ein gunftiges Refultat gehabt, fo batte es fic fur bie preußische gandesfirche barum gehandelt: "ob nicht ber lutherifche Confessionebestand nicht bloß wie bieber in ber Korm von Concessionen an einzelne Gemeinden, wie fie thate fachlich von verschiedenen Confiftorien gehandhabt merben, fondern ale Rirche garantirt merben fonne" \*). fpiste fich folieflich die Bewegung ju. Die eventuellen Fole gen maren mit Banben ju greifen. Gine Rirche mit zwei Confessionen, fagt fr. Rliefoth, ift ein leeres leiblofes Abe ftraftum, wobei fich bas Rirchenregiment nicht halten fann \*\*). Und nun gar Gine Rirche mit zwei "Rirchen"! Unfehlbar batte fofort ein Rampf beginnen muffen, in welchem entwes

<sup>\*)</sup> Rreuggeitung vom 14, Gept. 1856.

<sup>\*\*)</sup> Bei Rliefoth und Dejer: firchliche Beitschrift. 1856. Mug. 6. 457.

er bie Eine ganbesfirche aud bie zwei Confessionen 1 urcheinander geworfen, ober die zwei Rirchen noch ber en Reft ber Union, bas gemeinfame Rirchenregiment, nichtet hatten. Das fühlte man in Berlin, und von dlug bie 3a - und Rein - Bolitif entschieden um. Es ich, wie richtig Bilmar gefagt: jede Union muffe bie Rir ine Reteanstalt und Disputirgesellschaft verwandeln, eine ! nit unerschutterlichem Befenntniß, mit feelengwingenbem eneinhalt, mit nachtrudlichen Unfprüchen an bas wi leben fonne fie unmöglich bulben\*). Ale bie luth Etromung in Breugen Dieje Wendung ju nehmen ichier erfehrte nich bie bieberige Bunft alebalb in bas entich Begentheil. Ploglich vernahm man jest aus ben Rreife Reaftion jogar mieter bie Anflage: "Man will burchaus mei Rirden Gine Rirde maden, mit großer Buverficht jefagt, bag nach 40 bie 50 Jahren von einer luther int refermirten Rirde in Preufen nicht mehr bie Rebi ritt" \*\* ).



faffung ber Union wird man faum ben lutherischen Bratenfionen innerhalb ber unirten Kirche erfolgreichen Widerstand leiften können"\*). Mit welcher Gründlichkeit aber die Trennung auch von reformirter Seite intendirt war, das bewies sich besonders an der Hoffirche zu Breslau, nachdem Falf, ber Träger der lutherischen Strömung, von da verdrängt worden war.

Die ursprünglich resormirte Hoffirche hatte 1830 "bie Barteinamen reformirt und lutherisch" abgelegt und fich als "evangelisch" constituirt; seitdem befam fie haufig Prediger von lutherischen Gemeinden, bis vor ein paar Jahren ber Bruch amifchen Falt und Gillet eintrat. Als jest ein neuer Bfarrer ju mablen mar, beschloß bas Bresbyterium, bag nur Candidaten reformirter Confession jur Bahl jugulaffen feien, und ichloß inebefondere ben eo ipso berechtigten Bulfeprediger Tufche aus, weil er sich nur unirt, nicht reformirt befannte. Dabei verharrte bas Collegium, obwohl ein Theil ber Bemeinde appellirte und bas Confistorium die Ausschließung verbot: Tufche fei urfprunglich nicht reformirt, habe es auch, weil ber Uebertritt innerhalb ber Union verboten fei, nicht werden fonnen, fei alfo nicht mahlfähig für ein reformirtes Inzwischen ward auch bas Gymnafium ber Bemeinbe-Umt. Softirde entunionifirt, ber Luther-Ratechismus abgeschafft, ber Beibelberger eingeführt. Auf Geite ber lutherischen Stromung erhob fich jest Murren, fo werbe "die Confessionalitat in ber Sand ber Confequenzmacherei zur Carrifatur"; zugleich erging ber Ruf an die lutherischen Eltern, ihre Rinder von gedachter Schule gurudgugiehen. Es hatten fich bisher gu ber hoffirche, welche "ber Sammelplat für bie Gebilbeten aus ber gangen Stadt mar", auch gahlreiche Glieder lutherischer

<sup>\*)</sup> Berliner Broteft. R. : 3. vom 13. Sept. 1856; Goebel's neue resformirte R.: 3. 1854. S. 427; Allg. Zeitung vom 16. Sept. 1856.

Gemeinden gehalten; fie wurden nun in die letteren gurudgewiefen, weil fie ihren Bekenntnifftand nicht formlich geanbert hatten. Co ward die Union ausgetrieben und zugleich die Rirche geleert\*).

Naturlich fiel bie Berantwortlichkeit für folche Borgange gleichfalls auf ben lutherischen Rirchengeift, und feit bem Er fceinen bes Bunfen'ichen Buches befam er bieß nun aud immer empfindlicher ju fuhlen. Bor ben eigentlichen Spite jener Stromung hatte von Dben freilich ftete eine gewiffe Scheu obgewaltet. In ber Site ber Reaftion hatte mar weniger bavon gemerft, jest aber marb man flugig; Anfange 1856 erfcbien es Brn. Bengftenberg icon ale formliche Grundfat, ftreng confessionelle Manner nicht in gewiffe Stell lungen zuzulaffen, wo sie die Gemüther der Jugend der Unior entfremben fonnten; barum hatten ein Rahnis, ein Ablfeld ein Beffer, ein Dito außerhalb Breugens, namlich in Sach fen, ihr Beil fuchen muffen. Bengftenberg brobte bereits unter folden Umftanben werbe auch bie Bruberfchaft an Rirchentage nicht mehr ju halten fenn. Befondere foreient war ber neueste gall mit bem guhrer bes lutherischen Rir dengeiftes in Bommern, Superintendenten Otto gu Raugarb; bas Ministerium hatte ihn jum Brofessor ber Theologie in Ronigeberg ernannt, ber Ronig aber verfagte bie Beftatt Großer Jubel ber Subjeftiviften: man febe nun, baf Seine Majeftat entschloffen fei, ber rudlaufigen Bartei feine weitern Concessionen ju machen, wie benn Breugens gange Bufunft bavon abhange, bag es nicht von ber miffenfcaftliden Sohe herabgebrudt werbe. Auf ber anbern Seite ftief man mehr und mehr auf "unbedacht ausgesprochenes Schauern" vor ben fommenben Dingen. Man erinnerte fic bes Seng

<sup>\*)</sup> Berliner Protestant. R.= 3. vom 15. Marz 1856; Rreugzeitung 1856. Rum, 237. Beil.; Allg. Beitung vom 20. Oft. 1856.

rg'ichen Wortes: "blete die Union icon jest eine fo gede Baffe für alle, welche ben Grund ber Rirche unterm wollen, was erft werben folle, wenn etwa ungunftigere buliche Berhaltnife eintraten" \*)!

Roch im Laufe bes Jahres 1856 murbe biefe Berang immer gewiffer. Bei ber Reaftion trat allmählig Errung ein. Gie hatte im Giegestaumel gewähnt, man bte auch in den hohern Regionen "die Union als gange bgethan bis auf bas gemeinfame Regiment". Bie gang 8 urtheilte fie jest, ale fie fich nuchtern umfah! firchenrath ichmante ftete zwischen einem doppelten Cha-, noch habe er nicht einmal von der großen Errungenbes 6. Marg 1852, Der confessionellen Itio in partes, ruch gemacht; Die Confiftorien und Superintenbenten t bem Recht ber Confession geneigt, fie hatten felbft bei ben Berliner Rovember Conferengen meift wie Gin a fur bas Recht ber lutherischen Rirche gestimmt, aber Bugel vom Centrum hielt immer mehr gurud". Coon erte man fich, bag einzelne Mitglieber bes Rirchenregis nicht lieber austraten; man erachtete bie neuliche tragung geiftlicher Stellenbesetzung vom Minifterium auf Dberfirchenrath fur einen fcmeren Schlag, ba "landa fei, bag im Ministerio bie rechtlich confessionellen, im firdenrath die unionistischen Tenbengen vorwalteten, auch teffortveranderung unmittelbar auf die Rovember : Con : en folgte, wo die Ueberflügelung bes Oberfirchenrathe Die Brovincialbehörden beutlich hervorgetreten fei". In lettern Umftande fah man mehr und mehr allein die rigen Eroberungen bes Rirchengeistes wurzeln. In ber :Uen Statistif werbe noch immer die Bezeichnung ber

Berliner Protest. R. 23. vom 29. Nov. 1856; Darmftabter R. 3. vom 11. Oft. 1855; Freimund vom 10. April 1856.

Confessionen vermieden, in allen polizeilichen und gerichtlichen Dofumenten ftete nur von "evangelischer" Religion gesprochen ; ber Gebrauch unzweideutiger Formulare am lutherifchen Altar fei immer nur ein jugeftandener, fein gebotener, eine bloge Privatfache, bem einzelnen Baftor auf Anfrage erlaubt, von bem Nachfolger ebenfo leicht wieder über ben Saufen ju werfen, fein Recht ber lutherischen Rirche, sondern bloges Concessionespftem; selbft babei immer noch bie Tenbeng, mit einer "Buftimmung ber Gemeinde" ju fchreden, womit bas wirkliche Recht ber Gemeinden auf ihr Befenntnif in mertwürdiger Beije auf ben Ropf gestellt werbe burch bie gufällige Majorität augenblicklicher Brivatmeinungen. Un ben theologifden gafultaten, obgleich fie faft ausnahmslos ftiftungs. maßig lutherifch feien, murben Manner von entichieben lutherischem Befenntniß mit angftlicher Corgfalt übergangen, fo baß es "nur ber allerhochften (gottlichen) Barantie beis jumeffen fei, wenn bennoch feit Decennien faft ebenfo ausfolieflich lutherifchegefinnte junge Theologen aus fo befetten Rafultaten in Die Bfarramter übergeben". In foldem Richte Bereine felbft, gewiffe Themata ju besprechen; man bemertte mgleich, bag unter bem Schute ber Union bie gaugnung briftlicher Brincipien öffentlich und unbehelligt ftattfinten Bon hochgestellten Mannern bes Rirchenregiments gingen munbliche und ichriftliche Aeußerungen von Mund gu Mund, welche bie Treuen im Lande in die größte Aufregung verfegen mußten". Die Gubjeftiviften hatten bie enbe liche Rettung ber Union langft und öffentlich bem aus Bafel berufenen Bruber bes gleichnamigen murtembergifden Comarmers, hofprediger hoffmann, jugetraut, "beffen einflugreiche Stellung in bem Wirfungofreis als Generalsuperintenbent von Brandenburg feineswege ihre Begranjung finde " \*). hoffmann wurde fofort ber Proteftor ber Evangelical Alliance am Berliner Sofe. In Gnabauer Rreifen verlautete von "fillen aber nachdrudlichen Borbereitungen einer einflufreiden Bartei jur neuen Unterbrudung bee Befenntniffes". Bei ber bortigen Berathung über bie Antwort ber altlutherischen Separation von ber Breslauer Synobe am 20. April b. 36. fiel fogar die Aeußerung: "Uns treten, schimpfen, ftogen laffen immerhin, aber flehen bleiben, bis wir mit Benebarmen (aus ber Lanbesfirche) hinausgebracht werden; follte es, mobor Bott fei, soweit unseres theuern Ronigs Berg ju verwirren gelingen, bann mußten mir, mo une ber Weg bingewiesen mare" \*\*).

Als epochemachend in dieser Wendung ber Dinge wers ben von allen Seiten die sogenannten Berliner Rovember-Conferenzen aufgeführt. Sie waren unmittelbar von den soniglichen Verhandlungen mit der Evangelical Alliance, und von deren Einladung nach Berlin gesolgt. Die Reaftion sah

<sup>\*)</sup> Lic. Rraufe, Allg. Beitung vom 4. Aug. 1856.

<sup>\*\*)</sup> Salle'fches Bolfeblatt vom 13. Mai und 8. August 1857.

fcon bie Berufung ber Conferengen nicht gerne, übrige jog fle biefelben boch weit einer eigentlichen Lanbesfyme Daß bie Fortbauer bes bisherigen Buftanbes eine m ralifche Unmöglichfeit geworben, bas mußte am Enbe je Bartei einsehen, befigleichen bag bas Rirchenregiment de für fich allein nicht wohl hierin entscheiben fonne. That handelte es fich geradezu um bie Frage: ob tie Uni in Preußen auch ferner rechtlich fortbestehen ober ob bie uni Rirche Breugens fich wieder in confessionelle Conberfird auflosen solle ? Der Ausfall ber Antwort hing gang von ! Busammenfegung ber Conferengen und fomit, ba fie eine ! rathende Notabeln. Berfammlung bilbeten, beren Ditglie nicht von Unten gemählt, sondern von Dben frei bernt wurden, allein und bireft vom Ronig ab. Um fo fchmerg der mar ber Schlag fur bie Reaftion, baß icon bie Bufa mensegung ber Conferengen ihre höchfte Ungufriebenheit 1 regen mußte. Es waren "außer ben nicht zu umgebend officiellen Berfonen (Confiftorialrathen, Superintenbent Dberpräsidenten), fast ausschließlich befannte Unioniften 1 rufen"; fogar ein Mann wie Brediger Eltefter marb ein Rufes gewürdigt und Ritter Bunfen felbft foll nur beffe nicht erschienen fenn, "weil er unerfüllbare biftatorischen & bingungen an die Theilnahme feiner Berfon gefnüpft batte Auch von ben fur gut "ultralutherifch" erachteten Berfon follen einige in ber Conferenz umgeschlagen haben. Jebenfa war bas Resultat fo, bag bie meift bem Rirchengeift beipfic tenben "officiellen Berfonen" von ben "willfürlich berufen Mitgliedern" überstimmt wurden. Und fo, mußte man a nehmen, war es allerhochft intenbirt\*).

3m Allgemeinen herrschte in biefen Conferengen und i

<sup>6)</sup> Salle'iches Bolfeblatt vom 8. August 1857; Darmft. R.-3. w 1. Juni 1856; Allg. Beitung vom 2. Dec. 1856.

ren Gutachten eine schrechafte Berwirrung, ganz entsprechend jener "Union" ober Bereinigung, von welcher Generalsuperintendent hahn den Bersammelten selbst vorstellte: se habe das gerade Gegentheil ihres Iwedes erreicht, benn man habe jest statt zwei Rirchen drei, ja sogar fünf, und noch dazu 50,000 Altlutheraner aus der Rirche hinausgedangt, die Ausgewanderten nicht einmal gerechnet. Es ist eine äußerst peinliche Ausgabe, die Protosolle der Conserenpen durchzulesen; kaum daß Einer der Begutachtenden in Einer Frage mit Einem andern ganz einig erscheint. Es war sir hrn. hengstenderg noch ein Trost: "die gutachtlichen Berichte könnten nicht imponiren, die Conserenz gebe doch das Bild eines dis auf die Wurzel gespaltenen Baumes sast in allen Fragen" \*).

Die Sauptfrage: ob Union ober Nichtunion, und welche Union? fam noch bagu gar nicht bireft zur Sprache. Confereng unterlagen vielmehr nur funf fpecielle Bunfte: bie Chefdeidunge: Gefen:Reform; Die Ginführung ber Digfonie, welche, nachdem Gr. Wichern felbft in ben preußischen Staatebienft getreten und Ministerialrath geworben mar, nun gleichfalls aus ber Freiheit ber Innern Miffton zu einem landesfirchlichen Amt erhoben werden follte; dann bie Revis fion ber firchlichen Gemeinde Drbnung, welche feit 1850 fafultativ gegeben mar, jest aber obligatorifc werben follte; ferner bie liturgischen Bedürfniffe ber ganbesfirche; enblich bie eventuelle Berufung einer gandessynobe. Die Sauptfrage um Union ober Confession ift ba nirgends fichtbar; aber wie fie fich benn überall mit Nothwendigfeit hervordrangt, fo führten insbesondere die letteren drei Punkte direkt auf fie hin. Seben wir, in welchem Sinne fie ba entschieben murbe!

<sup>\*)</sup> Berhanblungen ber firchlichen Conferenz. Berlin 1857. G. 289. 593.

Bei Berathung ber Gemeinbe-Drbnung fam na turlich auch ber Befenntnifftant ber Gemeinden gur Sprace und es ward beichloffen, bag berfelbe, jur Aufnahme in bai Gemeinde , Statut, nicht nach Befragung und Abftimmung ber Bemeinden, fonbern nach bem "gefchichtlichen Recht beurtheilt und festgestellt werden folle. Darüber jubelte bei Rirchengeist als über einen großen Sieg. Begen Die Ein menbung bes Brn. Abefen: "vollftes Recht jebes Gingelner auf bie Confession, nicht aber ber Confession an bie Be meinde, benn mare letteres wirklich ber Kall, fo mußten wir alle wieder in den Schoof ber romifchen Rirche jurudteh ren" - fcbien bie Confereng anerfannt gu haben, "bag bat Befenntnig über ber Gemeinde ftebe wie über bem Regle ment ber Rirche, und ihre Glieber es nicht zu richten, fon bern fich barin bineinzuleben hatten." Freilich murbe biefe: Triumph gleich wieber baburch vergallt, bag bie Conferen, in ben nachften zwei Fragen (Liturgie und Cynobe) bas ge rabe Begentheil befchloß. Aber noch mehr: Die Gubjettivi

ferenzbeschluß einer Ausscheibung "nach bem geschichtlichen Recht" fei unmöglich, und wenn nicht, so wurde bie Confesson blutwenig Gemeinden bavonreißen \*)!

Schon bei ber nachsten Frage ging die Confereng von Diefem Brincipe felber ab; fie mar weit entfernt, bas "ge-Schichtliche Recht" auch auf die Liturgie anwenden zu mollen. Dieß, nämlich Reaftivirung ber confessionellen Spenbeformeln, wie vor ber Union und ber 3mange-landesagende von 1829, auch ohne Abstimmung ber Gemeinden, somie Befreiung ber lutherischen Colbaten von ber unirten Gpenbeformel, verlangte die Reaftion. Gie hatte hierin auf eigene Bauft und concessionemeife icon tuchtig vorgearbeitet. Dberfirchenrath flagte über die unfägliche babei eingeriffene Bermirrung; in manchen Bfarren feien Eremplare ber ganbesagende burch Ginlegeblatter fo veranbert, daß bie urfrüngliche Form gar nicht mehr zu erfennen fei; mas aber bie angebliche Beranlaffung ju biefen Menberungen, nämlich bie "confessionelle Aufregung ber Gemeinden" betreffe, fo erzahlte ein Confiftorialrath vor ber Confereng: es fomme vor, baß einzelne Beiftlichen bie aus ber Agende von 1829 herausgeschnittene Liturgie in bas Eremplar ber alten Provindal-Agende legten und fo vortrugen, womit bann bie Bemeinben pollfommen aufrieben feien. Andererfeits behauptete bie Reaftion: in ben Confereng Butachten über biefe "bren. nendfte Rrage ber Gegenwart" herriche vollig unvereinbarer Biberfpruch und fo maglofe Willfur, bag "fte fich wechfelfeitig nach Berbienft grundlich zu Schanden machten." Aber eben barum icheint boch ber Bug nach liturgischer Ginheit burchgeriffen ju haben. Die Conferenz wollte baber nicht,

<sup>\*)</sup> Protofolle a. a. D. S. 110; hengstenberg's Evang. R. B. vom 12. Rov. 1856 und 3. Jan. 1857; Darmit. R. J. vom 10. Jan. 1857; Berliner Protestant. R. J. vom 20. Dec. 1856.

wie die Lutheraner im Vertrauen auf die einzelnen Confistorien verlangten, die Sache der provinciellen Behandlung anheimgeben, sondern sie beschloß, es solle auf Grund der Agende von 1829 Eine obligatorische Liturgie hergestellt werden, unter Vorbehalt provincieller und consessioneller Nachträge. Also Union und dann erst Consession! Dazu noch der besondere Beschluß: der geschichtliche Besenntnisstand einer Gemeinde dürse nicht mehr von Amtswegen die zur Entsernung der Spendesormel von 1829 ausgebeutet wersden. Hr. Henglichten, schon durch diese ganze prosane Beschandlung des Heiligsten im Schlosse Montbisou aus Höchste geärgert, verargte Niemanden die Meinung, daß mit diesen Beschlüssen "die lutherische Kirche in Preußen zu Grabe gestragen werde." Und so hatte es der Oberkirchenrath selbst gewollt \*)!

In Direftem Wiberspruch mit bem Brincip vom geschichts lichen Recht ber Confession auf Die Gemeinde entschied Die Confereng endlich auch über Die Frage von ber Canbedspnobe.

in ben Beschlüssen, bis zum Schatten entleert hatten. Die Subjektivisten hielten bas für eine hinreichende Genugthuung an die Confessionellen, von welchen ein Theil das Synodalwesen aus Princip verwirft, der andere in den "Gutachten" auf die "völlige Berwilderung der Amtspraxis, die anarchischen Justände, offenbaren Zwiespalt, ja saktischen Separastionen hinwies, was Alles auf der Landessynode zum Rampse ausschlagen müsse"). Gewiß gute Gründe, die gefürchtete Landessynode zur Zeit nicht abzuhalten. Aber das Princip der Realtion: die Confession über der Union, war von der Conferenz eben doch auf den Ropf gestellt worden.

Einen eigenthumlichen 3wischenfall hatte bie Reaftion noch gerne zu ihren Gunften gedeutet; in ber That mar er aber nur ein Beweis von ber ungeheuern unter biefen firche lichen Rotabeln herrschenden Begriffe. Bermirrung. Die Confereng batte bei Gelegenheit ber liturgifden Debatte mit allen bis auf Gine Stimme befchloffen: "es bestehe in ber preußischen gandestirche eine befenntniflofe Union nicht an Recht." Daburch fühlte fich Brediger Eltefter von Botebam, ber auf Grund ber "fich felbst auslegenden Schrift" mit allen driftlichen Dogmen gludlich fertig geworben mar, getroffen; er erhob fich und fragte frant und frei: ob bie herren vielleicht ihn und feine Richtung damit meinten, wels der bie Dehrahl aller benfenden Laien angehore, welche weber lutherisch, noch reformirt, noch von irgend welchem formulirten Confensus fei, vielmehr allein auf dem Boden ber Schrift ftebe, und ju feiner jener "brei Geften" gable? Co fragte fr. Eltefter; und bie Berren bezeugten: Rein, fie batten weber ihn, noch feine Richtung gemeint! Die Gub-

<sup>\*)</sup> Prof. Merckel in ben Gutachten S. 61; Salle'sches Bolkeblatt vom 8. August 1857; Hengstenberg's Evang. R.-J. vom 17. Jan. 1857; Berliner Protestant. R.-J. vom 13. Dec. 1856.

jeftivisten aber fragten lachend entgegen: wen ober was mögen sie bann nur gemeint haben mit ber "bekenntnistofen Union" \*)?

Augenscheinlich ift die allfeitige Berfluftung ber preußis fchen Landesfirche burch die Montbijou . Confereng nicht geminbert, fonbern gesteigert worben. Aber man hatte Ctimmen und eine Majoritat gewonnen für die Union gegen die Confession. Cofort fturgte fich tie Ja. und Rein-Politif mit vollem Gewicht auf bas entgegengesette Enbe ber lanbesfirchlichen Schaufel. Man hatte feit Jahren die Confession heben ju muffen geglaubt; jest fah man fich nach Mitteln um, bas "Unions. Bewußtseyn ju ftarten". Darauf hatten bie lauernben Beifter bes Bietismus und Calvinismus geharrt, fie boten fest bie Sulfemacht ber Evangelical Alliance an, und fofort marf man fich biefem Rachecorps bes Gettengeiftes rudfichtelos in die Arme. Seine Majeftat von Breugen ift geiftreich und rafc in Entschluffen. Die beutis gen Dinge preußischer Rirchenregierung find aber ber Art,

## XXII.

## Angust Nicolas' apologetische Schriften \*). -

Die philosophischen Studien des französischen Juristen Aug. Ricolas über das Christenthum sind ohne Zweisel heutjutage die gelesenste apologetische Schrift; sie bilden gleichzeitig eine Apologie des Christenthums und der Kirche. Im Französischen haben sie in wenigen Jahren acht, im Deutschen drei Auslagen erlebt, was bei einer Schrist von soldem Umfange und bei der heutigen Zersahrenheit im Büderwesen gewiß die größte Seltenheit ist. Für Frankreich
mag auch der Titel: "Philosophische Studien", eine gewisse

<sup>\*) 1.</sup> Philosophische Studien über bas Christenthum, von August Nizcolas, Friedensrichter und ehemaligem Rechtsanwalte am königs lichen Gerichtshose zu Bordeaux. Aus dem Französischen nach der 7ten Auflage übersett, und nach der neuesten (von 1856) verbessert von Silvester heiter. 4 Bde. III. Aust. 1. u. 2. Bd. Berlag von Ferdinand Schöningh in Paderborn. 1857. 1. Bd. S. 446. II. S. 509. III. S. 554. IV. S. 555.

<sup>2.</sup> Die Jungfrau Maria und ber gottliche Plan. Neue Studien über bas Christenthum von August Nicolas. Deutsche, vom Berfasser genehmigte Originalausgabe. Rach ber zweiten Auflage herausgegeben von Carl B. Reiching. Regensburg bei Manz. 1856. 2. Band: Die Jungfrau Maria nach dem Evans gelium. Regensb. 1857. S. 514.

Angiehungefraft haben, infoferne bas Bert eine ber menfchlichen Bernunft genugenbe Begrunbung bes Chriftenthums vermuthen lagt. Die weite Berbreitung ber Stubien bes herrn Ricolas ift allerbings einigermaßen ein Beichen unferer Tage; benn mit Chateaubriand's "Geift bes Chriftenthums", einem Berte, bas feiner Beit bas jahlreichfte Bublifum fanb, und eben jest wieber in einer neuen Ueberjenung in Freiburg im Br. erfchienen, ift bas Bert von Ricolas nicht zu vergleichen. Chateaubriand griff bie Bocfie bes Chriftenthume auf, idealifirte gubem noch, und fcrieb in einer muftergiltigen Sprache. Unfer Bert ift umfaffenber, citaten. reicher, gelehrter - aber auch erschöpfenber und grundliger. Es beruht auf Stubien, erfordert auch einiges Studium. Der "Beift bes Chriftenthums" Chateaubrianb's (jum erftenmal erschienen in London 1805, 5 Bbe.) liest fich leichter, angenehmer, fluffiger, aber vor lauter Beift ift bem Berfaffer und feinen Lefern fehr oft ber Leib, Die reale Birflichfeit bes Chriftenthums entidmunben; und nach feiner gangen gefdriebenes, umfangreiches und gelehrtes Werf in Frankreich in etwa zwolf Jahren - acht Auflagen erlebt hat, icheint uns infofern ein Beichen ber Beit zu fenn, ale es wenigstens bei einer gabtreichen Rlaffe von Bebildeten ein Intereffe gu offenbaren fdeint, bas Chriftenthum naber fennen ju lernen. Auch infofern hat bas Berf bes Buten gewiß viel gestiftet, als es ben Freunden und ben berufenen Bertheibigern bes Chris Renthums, befonders ben Predigern und Profefforen, einen reichen Stoff ju zwedmäßiger Benütung und Bermenbung barbietet. Bei frangofischen Schriftstellern ift man fonft baran gewöhnt, daß fie innerhalb bes Rreifes ihrer eigenen Auftoritaten bleiben, und von fremder Literatur wenig ober nichts Mug. Ricolas hat Auslander, besonders Deutsche und Englander, auch Spanier und Italiener, vielfach benist; von beutschen Ratholifen führt er besondere Dohler und ben Grafen Stolberg an.

Dem Werke selbft, das jum erstenmale vollständig im 3. 1845 ericbien, geht eine Approbation bes Ergbischofes, jest Kardinals Donnet von Bordeaux, vom 23. Mai 1845, voran, worin diefer geiftreiche Bralat u. A. fagt: "Wir fonnen Diefes herrliche Berf nicht genug empfehlen. Es ficert feinem Berfaffer, bef find wir gewiß, einen ausgezeichnes ten Blat unter ben gebiegenften und beredteften Apologeten des Chriftenthums. Ale Berr Nicolas die Studien, aus denen biefes ansehnliche Werf entstehen follte, begann, batte er nicht geglaubt, fur die Deffentlichfeit zu arbeiten; er wollte nur einige Zweifel lofen, die ihm von einem feiner Freunde aufgeworfen maren. Raum hatte er aber angefangen, Die Grundlagen und die Quellen der Offenbarung ju unterfuden, ale auch bas Reld, bas feinem Beifte burch bie munberbare Defonomie bes Glaubens einmal geöffnet mar, in seiner gangen Größe vor ihm lag. Er betrat es und burchlief es, hingeriffen von bem unwiderstehlichen Buge, ben biefer Gegenstand auf ihn ausübte. Go ift er nach vier Jahren unermutlicher Betrachtung und gewissenhafter Forschu bahin gelangt, einen Beweis der fatholischen Wahrheit vollenden, der nach unserer Meinung gelten wird als ein der schönsten Tensmäler, die in unsern Tagen jum Ruh der Religion sind errichtet worden. Der Berfasser erh auch unter dem 15. Nov. 1852 ein Breve Seiner heiligt Bius IX., durch welches er zum Ritter des Pius, Orde gemacht wird.

Das Bert: "Philosophische Studien", zerfällt in b Theile, die zusammen (und auch einzeln) einen vollständig Beweis der Göttlichkeit des Christenthums liefern sollte Mit einer besonders deutschen Schriftellern zu empsehlend Uebersichtlickseit und Genauigkeit schickt der Verfasser sowi diesem Berte, als auch den "Reuen Studien" — den deta lirten Plan voraus, und halt denselben durch vier Ban genau ein. Der erste Haupttheil soll die fundamentalen ot philosophischen Gründe für die Wahrheit des Christenthun auseinandersehen. "Alles, was eine gesunde Philosophie r. Silfe ber Urossendarung und von den großen Wahrheit

beutzutage hinter ber Beit jurudbleibt, folden Beweisen wie blejenigen binter ber Beit gurudbleiben, ibren Apologieen bee Christenthums - noch ben alten beute fcen mafferigen Rationalismus berudfichtigen, über ben bie jegige driftenthumsfeindliche Generation feit einem Denfchenalter hinweggeschritten ift. Der gefeierte Lacordaire tabelt es, in einer lobenben Bufdrift an ben Berfaffer, worin er auch bie Mangel bes Werfes hervorhebt, bag vorher von ber Ceele, als von Gott die Rede ift. Intereffant burchgeführt werben im zweiten Buche bie allgemeinen Ueberlieferungen ber Bolfer, und beren Berhaltniffe ju ber mofaischen Ergab. lung, über ben Sundenfall, über bie Dofer, über bie Erwartung bee Deffias, worin ber Berfaffer wirklich mit Glud und Befdid bie alten beibnifden Claffiter behandelt und er-Dann handelt biefes Buch noch von ber Anfunft und bem Reiche Chrifti, nebft einem jusammenfaffenben Radblide.

Der zweite Theil will sofort die Lefer in das Innere des Christenthums einführen, und nachdem von der Moral im Evangelium gehandelt worden, folgen Untersuchungen über das Dogma, die Lehrsäte von der Erlösung, von der Trinität, von der Rirche in ihren Saframenten und ihrem Eultus. Der dritte Theil endlich gibt die äußern Gründe für die Bahrheit des Christenthums, wobei die Person Jesu, die Prophezeiungen auf Christus, schließlich die Früchte sowie die Beständigkeit des Christenthums zur Erörterung fommen.

Wir waren überrascht über eine solche Eintheilung bes Stoffes; sie schien und eine Zerreißung ber üblichen und sachgemäßen Anordnung zu sehn; und wir können uns auch bis jest nicht überzeugen, daß die Eintheilung zwedmäßig sei. Besonders ift das Berhältniß des dritten zum zweiten Theile störend, z. B. daß die Person Jesu nach der Lehre Jesu, und daß die Prophezeiungen nach dem ganzen Christenthume kommen. Aus dieser Eintheilung, schreibt Lacorbaire an den Bersasser, ergebe sich ein gewisser Mangel an

Einheit und Stetigfeit in ber Beweisführung, ber bem Berth einen Theil feines monumentalen Charafters nehme. Es feine bas vielmehr brei Abbanblungen, als ein eineiges lebenblags Bange, bas ununterbroden weiter geht, bei jebem Schrift an Ilmfang und Ziefe wachet und ben Lefer mit fich fant Rachbem man bie große Geftalt bes Mofes gefehre. und bie Anfunft Chrifti ansführlich fennen gelernt bale werte man ploglich eingehalten und in bas Innere ber Leite verfett; Die Geschichte breche ba unverhofft ab. Ranche Bleberholungen feien Folge eines folden Berfahrens. Der Berfaffer gibt biefe Einwarfe zu; aber, meint er, er mußte has Bange andere machen, wenn er abbelfen wollte. Wenn aber Lacordaire Die vielen Unterabtheilungen bes Berfes ale iniftifche Schulweise tabelt, fo muffen wir hierin entichiam auf die Ceite des herrn Ricolas treten, ber in feinen : Ment fen einem franzöfischen Erbfehler entgegentritt, fich in fente laufenber Rebe ju ergeben, und fich und bie Lefer ju webe Uebrigens febe man fic bas Inhaltsverzeichnis bes

Geiftest best Chriftenthumes" non Chateauhriand an und

ften frangofischen Beitgeifter vertheibigt, bie noch fo ziemlich von ben "farfen Beiftern" bes 18ten Jahrhunderts gehren, und bei benen Boltaire und Rouffeau noch lange eine Rolle fpielen werben. Das Werf Nicolas' ift und bleibt, tros feie ner großen Mangel, bas vollständigste, bas lehrreichfte, bas brauchbarfte und neuefte, mas ich jur Empfehlung unfers Glaubens gelesen habe. Es wird, fahrt Lacordaire fort, finftig meine befte Antwort fenn, wenn mich Jemand um ein Buch fragt, woraus er lernen fonne, Jefum Chriftum m erfennen. 3ch fage: funftig; benn biefes Buch gehört gu ben Befchenfen, welche bie Sand Bottes fo felten fpenbet, und ich fann nicht hoffen, bag er mir, fo lange ich lebe, im Bebiete ber Bolemif noch einen andern Beiftand von fo herrlichem Berthe auschiden werbe. Daß Berr Nicolas "bie Brichte bes Chriftenthumes", ober bie Umgeftaltung ber Belt burch es, nur fo furg behandelt (S. 400 bis 515 bes 4ten Bandes), hat feinen Grund theilweise barin, bag biefer Begenftand in ben allgemein verbreiteten Werfen Chateaubriands und in bem auch in's Deutsche überfetten Werfe bes Spaniers Balmes vom Protestantismus in feinem Berbaltniffe jum Ratholicismus "fo glangenb" behandelt ift.

Berfen wir nun einen Blid auf das zweite Werf des Berfassers. Schon zur Zeit der Abfassung der philosophischen Studien, also lange vor dem großen Feste des 8. Decembers 1854, hatte Ricolas im Sinne, über den göttlichen Weltzulan mit Maria, der Mutter des Erlösers, ein besonderes Berf zu schreiben. Zeht, seit der Dogmatistrung der Lehre von der unbestedten Empfängnis Maria's, lag ein besonderer Grund vor, diesen Plan zur Aussührung zu bringen. Das Werf: "Die allerseligste Jungfrau Maria. Reue Studien über das Christenthum", ist auf drei Bände berechnet, von denen zur Zeit zwei Bände erschienen sind. Im Französisschen find zwei Uebersetzungen erschienen: eine Paderzberner bei Schöningh von Silvester Hester; und eine Regense

burger bei Mang von Carl B. Reiching. Der erfte Ban' und Theil ter "Neuen Studien": "Die allerseligfte Jungfra im Plane Gottes" ift ein neues, barum fehr gemagtes Un ternehmen: und ob es bem Berfaffer gelungen fei, mage wir nicht zu enticheiben. Bir befinden uns bier auf einen Boben, ber viele Abmege ju bieten icheint. Faft burch bi gange erfte Salfte bes Banbes ift nur von bem gottlicher Beliplane ber Schöpfung und Erlöfung ber Belt Die Rebi Sier lefen wir: "In ber gangen bieherigen Auseinanber fegung bes Planes Gottes haben wir ben Ramen ber aller feligsten Jungfrau nicht ausgesprochen, und bennoch haber wir beständig von ihr geredet. In ber That, jedesmal, went mir von Chriftus fprachen, fprachen wir auch von feine Mutter, und in feinem anbetungewürdigen Ramen mußt ber gebenedeite Namen Maria mitflingen." Erft im Schluß Rapitel Des erften Buchs fommt Maria's Amt in Diefem gott lichen Plane ber Schöpfung jur Sprache, worauf bann bat ameite Buch Maria's Amt bei ber Defonomie ber Denich entmicfelt makeroun applich had britte hie

und entsprochen: "bie Jungfrau Maria nach bem Evangelium". 3mifchen ber befannten Schrift Birfchere: "uber bas Reben ber feligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria", und Ricolas' " Jungfrau Maria nach dem Evangelium " finden Sier befindet fich ber Berfaffer wir eine große Aehnlichkeit. und ber Lefer auf bem Boben ber positiven und realen Thatfachen. Auf eine befriedigende Beife erflart ber Berfaffer bas Rathfelhafte ber Dunkelheit, in ber Die feligste Jungfrau im Evangelium erscheint. Drei Kapitel handeln von der Borkrbeftimmung (und wir fonnen ben Bedanten nicht verfoweigen, bag ber Inhalt bes gangen erften Banbes unb Theiles in Diesem Rapitel aufzugehen scheine), von ber probeifchen Berfundigung und ber unbeflecten Empfangnig Rur furz behandelt ber Berfaffer, mas tem 8. December 1854 voranging, und ihm nachfolgte. Bom 6. bis 22. Rapitel merben in ebenso erbaulicher ale belehrender Beife Die einzelnen Thatfachen im Leben Maria's, von ihrer Beburt bis ju ihrer Simmelfahrt, behandelt. Dit großem Benuffe haben wir biefe Betrachtungen gelefen, in welchen ber Berfaffer feine feltene Belefenheit in alten und neuen Schriften auf ungezwungene, gleichsam spielende Beise mit feinen eigenen geiftreichen Auseinanberfepungen ju einem Bangen verflicht. Aus ber Erflarung Martin Luthers über bas Magnififat Maria's werben bie iconften Stellen mitgegetheilt. Der britte und lette Band biefer "Reuen Studien" wird bas Leben ber feligsten Jungfrau in ber Rirche und ibren Einfluß auf die Menschheit zum Gegenstande haben. In ben bis jest erschienenen feche Banben ber Ctubien, benen noch bas Berf beigugahlen ift: "Das Berhaltnig bes Broteftantismus und aller Barefien jum Socialismus" (Baberborn 1853), hat ber Berfaffer feinem Talente, feinem Rleife und feiner Frommigfeit ein bleibenbes Denfmal gefest.

## XXIII.

#### Beitlänfe

Die ballingen Bermidung weben der Benneffentbamer und bie eifen balle bei ber berbente und bie erfentelle ber mehrfendene.

Beim ber meibam-malabifden frage ift nun bie politische

ift ein Meisterwert czarischer Diplomatie; nichts thut unserer Bewunderung deffelben Gintrag, als der peinliche Anblid der Fehler, durch welche die Wiener-Diplomatie das Meiste, oder vielmehr Alles, zur Förderung des ruffischen Werfes beigestragen hat.

Wir lesen an Zahl und Breite unermeßliche Rasonnes ments über die heutige Situation in Bucharest-Jassy und Konstantinopel, insbesondere über das Verhältniß Rußlands und Frankreichs zu berselben und unter sich; ben wahren Ausgangspunkt der Verwicklung sehen wir aber fast gar nicht getroffen. Und doch liegt er in einem sehr einsachen russischen Ranöver offen da. Von dem Augenblick an, wo Desterzeich versäumte, diese Verirtunft zu zerschlagen und einen selbstichätigen politischen Gedanken an die Stelle zu sehen, war das russischen Spehen, als sie gegangen sind — zum größten Schaben Desterreichs und Deutschlands.

Man muß jenen springenden Bunkt in den Wieners- Conferenzen und in ihrer Sigung vom 17. März 1855 aufssuchen. Rußland verrieth dort deutlich genug seinen Widerswillen gegen jede wirkliche Reorganisation der Donausürstensthämer unter europäischer Sanktion. Aber es stimmte allen Borschägen zu ihren Gunften bei, indem es nur die stänsdige Clausel beifügte: "daß die Wünsche des Landes zu Rathe gezogen werden sollten." Am 26. März brachte darauf der französische Gesandte den berühmten Borschlag über Reubildung der Moldau. Walachei ein: Bereinigung der beisden Fürstenthümer, und Herstellung einer erblichen Fürstens Gewalt mit Berufung einer Dynastie aus den europäischen Häusern, Alles unter der Lehensherrlichseit der Pforte.

Wer die damalige Situation Frankreichs in der Krim und in der Conferenz beachtete, wird keinen Augenblick im Zweifel feyn, daß diefer Gedanke Rapoleons III., weit ente fernt gegen Defterreich fich zuzuspiten, vielmehr Defterreich

gewinnen follte; er war eine Mahnung und ein Sunbbieten di ben Raiferftaat, fic an jenem Schwerpunft ber ozientalifchil Probleme, ber gefährbeiften Stelle feiner eigenen oftition Richtung ficher ju fellen. Jebenfalls behaupten jest feliff öfterreichische Diplomaten, ber frangofische Borichlag fet wa Allem eine Demonftration und ein Schredmittel gegen Rub land gemefen. Das Cirfular bes Grafen Reffelrobe vom 34 - Juli 1848 über bie unioniftifden Tenbengen in ber Probat Balachei war noch unvergeffen, und bie Biener Breffe war geraume Beit hindurch einftimmig, baß eine folche Rentiffe bung an ber untern Donau bas Gjarthum unbeilbar por ben Ropf ftogen murbe. Alles gang richtig. Cobalt es aber ausgemacht mar, bag Defterreich fich von Franfreich überhaupt gurudgieben, bag es im Berlauf und folgerichtig gegen bie frangofifche Unichauung von ben molbau-walachifder Dingen fich aufstellen murbe: von biefem Moment an tra Rugland mit allen Mitteln bes Scheins und ber Taufdung fur Diefelbe ein. Die bezüglichen Beftimmungen ber Barifer

son Defterreich felbft an bie Sand gegeben ober zugelaffen Man ermage nur! Indem Die ruffifche Bolitif beharrlich porgibt zu wollen und anzustreben, mas fie in Bahrheit um jeben Breis nicht will, gelangt fie nicht nur am fichere Ren jum Biele biefes Richtwollens, fondern fie trifft jugleich noch brei Bliegen auf Einen Schlag. Gie hangt fich als Bunbesgenoffin an Franfreich, bringt fcmeichelnd in fein Bertrauen, untergrabt die Alliang vom 15. April 1856, und legt bie Mine jur Sprengung bes westlichen Bunbes. Sie Fuhlt andererseits ihre Rache an Defterreich, fturgt ben Rais ferftagt von Berlegenheit in Berlegenheit, und isolirt ihn ganglich; fie richtet ihren naturlichen Gegner im Drient in aller Rube und Stille fogufagen jum Schlachtopfer gu. Drittens endlich machet ihr nimbus bei ben Christenvölfern im Drient; benn fie liefert ja jest an ber untern Donau ben ichlagenoften Beweis bes "uneigennugigften Wohlmollens" für biefelben, lagt fich feine Dube und fein Opfer reuen, Freiheit und Selbstftandigfeit für fie ju erringen, mahrend ber Biener Politif ber bescheibenfte ihrer Bunfche ju viel ift. Die ungeheuersten moralischen Siege fallen fo bem Cjarthum von felbst in ben Schooß; bag aber bas jum Scheine angeftrebte Biel nicht etwa ju einer unangenehmen Wirflichfeit gebeibe, bafur ift Defterreich gut mit bem letten Gulben und bem letten Mann.

Die rustiche Diplomatie ist gunftiger Kugungen nicht uns gewohnt, so gunftige aber, wie durch die moldauswalachische Reorganisations Frage, sind ihr nie zu Theil geworden. Bahrend Alles nach ihrem Wunsche geht, kann sich Rußland mit Recht rühmen, nicht bas Geringste gethan zu haben, um auf den Gang der Dinge an der Donau Einfluß zu üben. Bar auch gar nicht nothig, da die Andern alles Erfordersliche für Rußland thaten.

Man macht jest häufig Rapoleon III. ben Borwurf: er habe burch feine Unionsplane nun wieber ben gangen Orient

an Rusland überliefert; nachdem er eben noch die Milliard Geld und hunderttausend Menschenleben gegen die russischer llebergriffe hinausgeworfen, fördere er sie jest selbst. Rau argwohnt ein verrätherisches Spiel unter der Dede, und glaubt sester als je an die heimliche russisch, französische Allianz. Das westliche Bündniß und die Allianz vom 15. April auf welche Graf Buol die ganze Sicherheit der Türkei und Desterreichs selber gebaut hatte, seien nur mehr blutlosi hohle Schemen.

Nun kann man allerdings nicht fagen, wie weit bat heillose Berfäumniß Desterreichs, daß es sich nicht zur rechten Zeit effektiv der westlichen Allianz anschloß, diese Stellung der Mächte selbst kaktisch verschoben hat. Auch das wäre wohl möglich, daß Rapoleon III. jest mit der Absicht umginge oder umgegangen wäre, einen Prinzen aus der bonapartistischen Berwandtschaft als daco-rumänischen König zu versorgen. Aber dem ursprünglichen Vorschlag vom 26. Mär; 1855 lag ein solcher Plan sicher nicht zu Grunde. Er wa

mit ben Ruffen herumstritten, gab Rapoleon III. zu verstehen, nicht in Worten und Papier liege die Sicherung bes
türfischen Territoriums, sondern in einer positiven Politik,
welche einen realen Grund lege zu der absolut nöthigen Umgestaltung des türfischen Chaos. Dieß war der Sinn des
französischen Vorschlags vom 26. März. Desterreich hätte die Hand dazu bieten sollen. Es verweigerte sie. Dafür griff Rußland darnach zum Zwecke der Versweiselten Lage von
heute vor.

Diefe Lage ift eine einbringliche Bredigt über ben Tert, mas ber Rehler eines Moments, und bie verfaumte Belegens beit in ber hohen Bolitif befagen wollen. Welch glanzende Chancen und Belegenheiten hatte bie orientalifche Rrifis Deutschland und Defterreich an bie Sand gegeben, ja aufgebrungen! Aber im 3. 1854 ließ Deutschland Defterreich im Stich, und im 3. 1855 ließ Defterreich fich felber im Etid. Die Siftorifchepolitischen Blatter haben mit ihren Rlagen ben traurigen Proces Schritt fur Schritt begleitet, von bem Augenblide an, wo Graf Buol bie fleinlichfte Differeng wegen ber ruffifchen Rlotte im fcmargen Deere benutte, um bie ofterreichische Alliang mit bem Weften nicht in That übergeben ju laffen. Um 24. Juni entwaffnete Defterreich, um ber Befahr feiner "Allirten" in ber Rrim gelaffen juguichauen; am 7. Mai war ber frangofifche Minifter Drouin be Bhuis, ber feine Bolitif auf Defterreich gebaut hatte, abgetreten; bas Schidfal Europas, und vor Allem Defterreichs, war in bem Moment entschieben, wo ber Felbzeugmeifter Beg, in Bien ber Marschorbre wartenb, Siftirungsbefehl erhielt. Es blieb ber einzige Troft übrig, daß die Intention des Rajfere bie entgegengefette gewesen war, wie es fein natürlicher Berftand und ritterlicher Ginn hatte erwarten laffen. feine "Ritterlichkeit" hatte Rapoleon III. nicht umfonft offentlich appellirt. Aber bie Brofjuben und finanziellen Ballensteine, die Politik flavifcher Generale und eine ruffificitt Arinofratie wollten anders, und es war fein Fürft Schwar genberg mehr ba.

Wenn in ten letten Bochen aus Wien sogar Kriegs Trohungen, Wiederbesethung ter Donauländer, Aufgebot ber letten Mannes und des letten Guldens gegen die westöstlich Unions-Politif verlautete, von benselben Organen, welche in Mai 1855 unerschöpflich waren im Preise der Buol'schen Politif: so ift man wohl zum Vergleich der Gelegenheit vor Tamals mit ter Verlegenheit von Heute gezwungen. Gir Blid genügt, den ungeheuern Abstand der Lage zu erkennen und das gänzliche Scheitern aller Wiener-Verechnungen vor Tazumal. Tarum ist auch die Verlegenheit nicht eine momentane, sondern sie zieht sich als lange Kette widriger Aspet ten in eine dunkle Zufunft hinein.

Graf Buol hat feine hoffnung gang allein auf Bapie gefett, und auf nichts als Papier, mahrend ber frangofifch Borfchlag vom 26. Mary ben gefunden Gebanfen reale welche er gerichtet war, fieht nun die aktivfte der sonderverbundeten Mächte gegen Desterreich an der untern Donau und in Constantinopel. Die andere schwanft, sie stimmt jedenfalls nur momentan und wie zusällig mit dem Kaiserstaat, mehr als Lord Redelisse denn als sie selbst; sie ist durch die Ereignisse in Indien, vielleicht auf lange hinaus, an Händen und Füßen gefesselt, gibt auf den ersten imperatorischen Anskoß nach, und zwingt so auch Desterreich, im vollen Zuge der Opposition in wenig erbaulicher Weise die Segel zu streischen und umzusehren.

Die orientalische Politik Desterreichs an sich formulirte fich feit bem traurigen Ausgang ber Wiener-Conferenzen ungemein einfach. Man verschangt fich hinter ber Integrität und fonverginen Machtvollfommenheit bes Gultanats, beren volfernchtliche Anerfennung bie große Errungenschaft ber jungften Rrifis fei, und hinter Diefer Schange hervor fagt man beharrlich Rein und wieder Rein ju Allem, mas auf turfischem Boben nach lebendiger Beltung und Bestaltung brangt. 216lerdings ift biefe orientalifche Bolitif in Defterreich nicht neu, es ift vielmeft genau wieder bie vom Bormary. male entsprach fie bem gangen öfterreichischen Spftem, namentlich auch bem innern. Seitbem ift ein "neues Defterreich" geworben, bie allgemeine Beltlage hat fich völlig veranbert, insbesondere bie orientalische am allermeiften. Sowarzenberg hat bas Alles fehr mohl begriffen und nun, nachbem er wie ein leuchtenbes Meteor vorübergegangen, wieder bie alte Bolitif ber vis inertiae und bes ewigen Reinfagens! Sat man an ben Folgen biefer Bolitif im Innern nicht furchtbare Lehre genug vor Augen? Gind burch bie Bolitif Des Richtsthuns von 1855 bie Kingnzen gerettet worben? Will man jest nach Außen in ihrem Sinne ben Buchfigben bes Barifer-Traftates als Schild vorhalten, fo werben boch bie Ereigniffe im Beifte fortfahren, und über Defterreich und ben Buchftaben binüberschreiten.

Mit ter Politif bes ewigen Reinfagens im Ramen ber vollen sultanischen Souverainetät — mas soll man mit ihr in ber Türkei selbst erreichen? Es ließe sich begreifen, wenn es sich um ein jugendlich anwachsendes, oder um ein momentan erschüttertes, oder um ein neue Lebenskräste schöpfendes Reich und Volksthum handelte, wenn Garantie ba wäre für längere Tauer und Bestand. Aber wer wird dieß von der Türkei behaupten wollen? Und wie wird jene Politik im entscheidenden Augenblicke dastehen, nachdem sie alle Kraft und Mission bes großen Nachbarstaates dahin verstanden und verwendet, ber Türkenleiche die Fliegen zu wehren, und argusäugig barüber zu wachen, daß nur ja aus dem Cadaver (sit venia verbo) kein lebendiger Wurm herauswachse.

Rann es aber auch nur wirflicher Ernft fenn mit biefer vorgeschütten geheiligten und spontanen Machtvollfommenheit bes Gultanats? Jeder Wendung in dem moldau-walachischen Reorganisations-Problem begegnete die Wiener Preffe mit der stereowpen Ginrede: "bie Pforte will es nicht, also ift bie oft Ramens ihrer Dachte für bie Folgen biefes enblichen Billens ber Pforte eintreten mußten, ift befannt.

Duf unter folden Umftanben bie ftereotype Appellation an bie fouveraine Enticheibung bes Gultans nicht als ein Berftedensspiel erscheinen, bas man fehr wohl ale unwurbig und compromittirend fur bas Rabinet Seiner apoftolischen Rajeftat erachten mag? Rachbem bie unschatbare Belegene beit, effeftiv an bie Spipe ber orientalischen Berhaltniffe gu teten, bei ben Biener-Conferengen verfaumt mar, hatte bod über bas fernere Berfahren für bas Rabinet bes Raifere fein 3meifel obwalten follen. Es mare an Grn, Grafen Buol gemefen, bei ben Barifer: Conferengen, wo Franfreich feinen Borichlag vom 26. Mars abermale porbrachte, und Lord Clarendon im Ramen Englands bemfelben unumwunden que . fimmte, offen und gerabe ju erflaren : bag Defterreich biefe Rafregel nie und nimmer jugeben werbe. Es mare zweitens an Grn. Grafen Buol gemefen, Die ruffifche Schlinge ju bemerten, welche aus ben Wiener : in die Barifer: Conferengen transferirt mar, und entschieden gegen die Aufnahme ber Bestimmung in ben Traftat aufzutreten, welche Die Befragung ber Bunfche ber Bevolferungen betreffe ber befinitiven Drganisation ber Fürstenthumer" flipulirt. Es mar bieß gang und gar bie alte ruffische Bauberformel. Anftatt fie aber entichloffen anzufaffen, verschanzte fich Br. Graf Buol hinter ben fomachlichen Einreben ber Turfei, ließ fich fogar felbft auf die bebenfliche Frage ein, ob die Union in ben "Bunfcen ber Bevolferungen liege ober nicht", ja er verbat fich folieflich nur, bag "man die beiden Provinzen zwingen wollte, fich ineinander ju verschmelgen".

Eine ganz verfehlte Lage Desterreichs war so schon die unmittelbare Folge der betreffenden Bunkte des Pariser-Traftats. Aus der verfehlten Lage suchte man sich nun aber auch noch zu helfen durch neue Fehler und Miggriffe. Dieß ift die Geschichte des jungsten Zerwursnisses der Rächte in Conftantinopel: taraus flieft insbesondere bie unfruchtbare und Miemant überzeugende Art ber öfterreichischen Polemif gegen die moltausmalatische Union, und floß die unwürdige Brocedur mit ten Tivans Bahlen in der Moldau.

Che mir naber auf Diefe gmei Punfte eingeben, bleibt noch eine lehrreiche Thatfache anzubeuten, melde man als unterirtiide bezeichnen fonnte, bie beghalb auch faft allgemein überfeben wird. Die orientalische Politif Defterreichs ift unter ten Machten gang ifolirt. England flimmte auf bem Parifer . Congreß unbedingt für bie frangofische Unfchauung, und wenn auch Lord Redeliffe am Bosporus inamifchen bie entgegengefeste Unficht bethatigte, fo ift er boch nur ein amovibler Beamter, und bas Rabinet felbft hat in Deborne ichlieflich mieber nachgegeben. Die Pforte an und für fich gablt politisch nicht. Die vier anbern Dachte fteben offen gegen bie orientalische Bolitif Defterreichs. Rur Ginen Bundeegenoffen hat diefelbe, und zwar im Zurfenreiche felbft: bie Grieden bes Kanar.

maren fie als Monopoliften ber molbau - walachischen Sofpos Dariate feit bem Sturge bes einheimischen Bojarenthums (1715) fast hundert Jahre lang burch ein haarstraubendes Fistal-Syftem bie eigentlichen Damonen ber Donaulanber; vor Allem ift bas fdismatifde Batriardat von Conftantinopel ihr Donovol, die gange orthodore hierarchie ihr willenloses Bertjeng, bie griechische Rirche bie Eine große Quelle bes Gelde machens, ber Macht und bes Ginfluffes ber Kanarioten nicht nur über bie eigentlichen Briechen, sondern namentlich auch über bie flavifchen Stamme bes Schisma, bie erft in neuefter Beit gegen bas Joch ihrer fanariotischen Rirchentprannen fich ju baumen anfangen. lleber ben Charafter bes Fanarioten nabere Schilderungen geben, hieße Gulen nach Athen tragen; er ift fprudwortlich geworben. Die leitenbe 3bee bes Fanariotenthums aber ift, bag es fich für ben legitimen Erben bes Thrones Conftantin bes Großen anfieht, und alle Borbereis tungen für ben Erbfall in raftlofer Emfigfeit aber lautlofer Cobald ber frante Mann einmal, vom letten Stille trifft. Schlage gerührt, von dem usurpirten Throne stürzt, dann foll Alles bereit fenn, bamit fofort an ber Sand bee ocumenischen Batriarchen, ber inzwischen bie Rronrechte reprasentirt, ein Kanarioten . Raifer binauffteige. Dieg ift die Bartei bes driftlich byzantinischen Raiserthums; Kanariotenthum und Reubnantinismus find identifc.

Auch Deutschland hat ein Organ dieses Reubyzantinis, mus und zwar ein sehr großes: die Augsburger "Allgemeine Zeitung". Die Erweise im Einzelnen muffen wir den Lesern selbst zu suchen überlassen, sie werden dieselben merkwürdig genug finden. Zur Zeit der orientalischen Krisis hat das Blatt nicht nur in Worten seinen Neubyzantinismus ausgesprochen, sondern noch mehr durch die That seiner Haltung. Es war antiwestmächtlich und doch nicht russisch; es schien der österreichischen Politis das Wort zu reden und war doch entschieden antitürtisch; es gibt insbesondere jest keinen hefe

1

tigern Geoner jeder felbunanbigen Reorganisation in ben Donaulantern und tod jugleid, im entidiebenen Begenfat jur Birner Bolitif, feinen bebarrlidern Propheten über ben naben Jet tee franten Mannes, ale bie Allgemeine Beitung. Der Reutmantiniemus allein bietet ben Ariabnefaben burch bas Laberinih Diefer ideinbaren Biberfprude. Das Cotta'ide Drgan manitte 1955 mehr ale einmal, bag nur ja ber Friete nitt merten moge, bis bie friegführenten Dachte fammt und fontere, Frankreich und England wie Rugland und ter Saltment, fich gegenseitig aufgerieben batten. Barum? Damit Raum merte für ben Reubrgantinismus auf bem Plan am Boererus. Das Organ ift jest aufe außerfte erbost über tie Projefte molbau-mala bifder Reorganisation. Es fei bort "fein Bolf" für eine felbstftanbige Entwidlung, fagt bie Allgemeine Zeitung, mabrent fie fich nicht befinnt, in bem ichmunigen Rebricht bes Kanar die Erben und fünftigen Berren bes gangen großen Turfenreichs ju verehren, in bem moralifden Befindelthum ber levantinifden Briechen bie legitimen Reberricher aller ber Rumanen Bulgaren Gubilge bie sultanische Souverainetät und Integrität als sie, benn was ihr entgeht, entgeht ihnen an der bevorstehenden Erbsschaft. Aus diesem Grunde waren sie seiner Zeit sehr ungeshalten über den hellenischen Unabhängigseitstampf; aus demsselben Grunde sind sie jeht die rührigsten Gegner der moldau-walachischen Rendildung. Die großen und reichen Bojaren beider Donauländer sind selbst Abkömmlinge oder Berwandte des Fanar aus der Zeit der Fanarioten Hospodariate; wie unter dem Abel überhaupt, so bilden die Griechen auch in

den unmöglich gemacht, und baburch bie gange anatolische Chris Renheit auf bie ewige Byzang ale ben Git und Mittelpunkt ihrer faatlichen Griftenz, ale bas Biel und bie Erfullung aller ihrer Beftrebungen hingewiesen. Richt einzeln und mit einem fleinen Beuteans theil belaben, burfen fie bas Saus verlaffen ; bie einzige Segnung, welche bie vierhundertjahrige Sflaverei euch brachte, die Ginheit, ihr burft fie nicht burch voreilige Gingelverfuche gefahrben. Unter bem Schutt bes Turfenthums ruht noch unverfehrt die alte byzantinische Staateorbnung in allen ihren Gruntzus gen. Ge handelt fich nur barum, bie Trummer weggufchaffen, balb wurde fich bann ein neuer folger Bau erheben." Allerbinge war bas Fanar entruftet, bag ber orientalifche Rrieg blog ben 3med hatte, Rufland zuruckzutreiben, nicht auch ben, "bie Erummer bes Turfenthume wegzuschaffen." Ge troftete fich inbeg leicht mit ber Gewißheit, bag bieg burch ben Rrieg und feinen Frieben inbirett, unwillfürlich und mittelbar boch gefchehen fei. "Unter allen 28. fungen ber orientalischen Frage fchien biejenige ber Bieberberftels lung eines driftlich byzantinifchen Reiches bie unwahrfceinlichfte, jest nach fo wenigen Jahren ift fie bie mahricheinlichfte geworben. Soon fieht fie halb vollendet vor une ba, halb vollendet burch bie That berjenigen, Die mit erflarter Feinbichaft gegen alles Chrift. liche, gegen alles Griechenthum in ben Rampf gezogen find. Das byzantinische Reich ift nur noch eine Frage ber Beit. Rugland ift gurudgeworfen, vereitelt fein Blan, ber Brie denlands einftiger Gelbstftanbigfeit bie größte, man fann wohl fagen bie einzige recht ernftliche, Befahr bereitete." Rurg, es erubrigt eigentlich nur noch Gin Rampf - Dufit fur befannte Dhren! ber Rampf gegen "bie Berrichbegierbe ber lateinifden Rirche"!

ren Stabten ein eigenes Bolf gegenüber ben Rumanen, und Fürft Bogorites, ber vielgenannte Bahlfunftler und Raimas fam ter Moldau, ift ber Cohn ber berufenften Fürftenfamilie bes Fanar.

Mir wollen bie obengebachte geheime Correspondenz ber fanarietischen Tiplomaten, obwohl sie in ber That ber Aechtheit sehr gleicksieht, nicht urgiren: es liegt ohnedieß auf ber Hand, mit welchen Parteien die österreichische Politif durch
ihre Fehler seit den Partiser Conferenzen zusammengeführt
worden ist. Aber auch mit ihnen sind ihr nur vorübergehende
Ziele und momentane Mittel gemein, wie jeht an der untern
Tonau Zene Politif will das Türkenthum conserviren um
jeden Preis; die Fanarioten wollen es nur nicht stückweise
auseinandersallen lassen, um im entscheidenden Augenblic den
neubrzantinischen Kaisermantel über den ganzen Cadaver zu
decken. Soweit hat sie das Bewußtsern ihrer Unübertresslickfeit in aller politischen Banditenkunst ausgeblasen. Daß sie
aber unter allen Umständen nur die Pioniere der Russen am

jo ziemlich alle Belt. Unter berfelben Boraussehung hat auch die Appellation an die strifteste Integrität der Türkei ihre Berechtigung. Damit find aber die politisch disputabeln Einreden gegen das moldau walachische Reubildungs : Projekt erschöpft.

Un fich icon unterliegen fie fofort bem eigenthumlichen Bebenfen, bag auch Rugland gang bie nämlichen Ginreben gegen bas Brojeft aufftellte, ale es in ben Donaulandern felbft num erftenmale auftauchte. Die Sprache, melde Rufland damals führte, mar fein wirflicher Ernft und feine mahre Befinnung; es hat biefe Befinnung auch feit 1855 nicht veranbert; es trieb nur ein trugerisches, meifterhaft feines Spiel, indem es feit der Bariser Conferenz an die Seite Frankreichs fic ftellte und, überzeugt daß fo am allerficherften bas miße liebige Projett vernichtet murbe, Die geneigtefte Theilnahme für baffelbe beuchelte. In Bahrheit ift jebe effettive Reubilbung ber Donaulander bem Czarthum heute nicht weniger in tieffter Seele verhaßt als 1848, wo Graf Reffelrobe in einer vertraulichen Circular-Depesche bie aufrichtige Meinung Ruflands heraussagte über bie Ilmtriebe bet bemofratische nationalen Bartei in ber Balachei, welche gleich barauf burch ruffice Invafion niedergeschlagen warb. Es ift ber Dube werth, biefe Depefche genauer anzuseben:

"Ihre Absichten für bie Bukunft sind offenkundig. Ihr Blan ist: auf einer geschichtlichen Grundlage, welche niemals existirt hat, ihre alte Nationalität wieder herzustellen, das will sagen aufzuhderen Provinzen zu sehn, und unter dem Namen eines bakorumanisschen Reiches einen neuen, besondern und unabhängigen Staat zu errichten, in welchen sie ihre Brüder, die Moldauer, Bukowiner, Bestarabier u. s. f., hineinzichen wollen. Die Berwirklichung eines berartigen Brojekts, wenn sie zugelassen wurde, wurde ernstehafte Volgen herbeisuhren. Läßt man die Moldau- Walachen eine mal bahin, im Namen einer vorgeblichen Nationalität sich von der Türkei zu trennen, so wird man bald ersahren, das Rumelien, das

alle bie verschiedenen Bollenschuften, welche bits edmantiche Melch bitden, sich gleichfalls werden emancheten wollen, worans entwoder eine Berftückelung, oder eine Meihe unlödbarer Berwickelungen im ganzen Orient folgen würde. Die Bahl biefer Unstanigen billip det in unsern Augen das wahre walachische Boll niche. Co Bonte und so wenig als der Pforte conveniren, an der Stelle der beiden Fürstenthümer einen neuen Staat erstehen zu sehen, der, der Anare inder verfallend, und zu schwach, um sich durch seine eigenen Aräste erhalten zu können, früher oder später unter den Einsten und die herrschaft anderer Rächte gerathen, und damite alle unsere völkerrechtlichen Berhältnisse in Gefahr sehen wärde."

Gewiß sehr gute Gründe wie für die Fanaristen, so für Rußland. "Die ganze Beute würde so auf dem ficherften Wege vor unsern wachenden Augen und entgehen": bad bill Graf Resselrode sagen, und er hat ganz recht. Weit um dieser nothwendigen Folge willen glaubten wir selbe von Affang an, in einer energischen Reorganisation an der untern Donau die einzig mögliche Lösung der orientalischen Frage zu dem Ende, daß Rußland das Nachschen habe, erkennen

Rufland. Für Rufland alfo find die in der Depefche vom 31. Juli 1848 angeführten Consequenzen allerdings sehr bedrohlich; aber warum benn für Desterreich nicht im Gegentheil ganz erwünscht?

Freilich wendete man in Wien weiter ein, bei einer folden Conftituirung ber Christenvolfer in ber Turfei murben alebald ihre bem Raiferstaate felbft einverleibten Stammverwandten, Rumanen und Cubflaven, fich gleichfalls loereißen wollen. Auch biefer Grund läßt fich horen. Aber fur's Erfte ftunde biefe Eventualitat boch jedenfalls in weitem Felbe, während es jest und in jedem Augenblide ber orientalischen Bewegung bie Rettung bes gangen Defterreichs vor fruberer ober fpaterer ruffifchen Umarmung gilt. Bur's 3meite erfannten wir von Anbeginn bie unumgangliche Bedingung einer jeden effektiven Reorganisation ber Donaulander, daß biefelbe nicht nur unter bem Ginfluffe Defterreiche bleibe, fonbern auch Defterreichs eigenes Werf fei. Satte es bei ben Wiener Conferengen hierin jugegriffen, Jebermann außer Rugland wurde bas gerechtfertigt gefunden haben, die Moldau-Balachen Sie empfingen bie einrudenben Truppen felbft am meiften. bes Raifers mit Jubel und mit Rrangen ale ihre Befreier, als bie "Trager ber westlichen Civilisation". Spater freilich, als Graf Buol ben Bogel aus ber Sand hatte fliegen laffen, und Alles ohne Defterreich ober gegen Defterreich betrieben zu werben schien, ba konnte man eine folche Reorganisation nicht mehr hoffen, man mußte fie fürchten. Da mare es aber auch an ber ofterreichischen Diplomatie gewesen, bei ben Barifer Conferengen offenen Protest und Beto einzulegen ges gen jebe weitere Berfolgung unbestimmter Reorganisations= Blane für die Donaulander. Statt beffen ließ sie fich auf bie "Befragung ber Buniche ber Bevolferungen" ein, fuchte fofort burch lahme Ausreben bem möglichen Resultat juvoraufommen, und die früheren Kehler burch neue noch größere Bebler ju verbeffern.

Eden tarin lag eine Berfdiebung ter mabren Cadlage, tag man in Bien tie Frage ausichließlich formulirte: ob Union ober Richtunion? In Babrheit bantelte es fic um eine fefte Organisation bee Regimente in jenen fo reis den und bed fo armen, unter ruffifdem, turfifdem, fanaristiftem Ginfuß auf tie Bablfürften fo grundlich gerrutteten Bantern. Gine felde Organisation mare auch ohne Union mealid, und bod firitt man fic um bie "Buniche ber Berelferungen blog binfidtlich ber Unionefrage. Diefem Profefte felbit furrenirte man, um es in's laderliche ju gieben, ten 3med, eine militarifde Bormauer gegen Rufland ju bilten, mabrent ihm in Babrheit fein Bernunftiger eine antere Abnat :utrauen fonnte, ale Rugland ten emigen Bormant innerer Anarchie ju benehmen, burch melden es fic Die melbau-maladiide Thure jum turfifden Saus ftete offen gehalten bat und erentuell offen balten wird, trot aller Budftaben tes Parifer Bertrage. Entlich begab man fich fogar felbft auf tad itlupfrige Gebiet ber "Bunfche ber Bevols ferungen"; mabrent fein ehrlicher Moldau-Balache, welcher

Das felbft biefe Berechnung nicht richtig war, scheinen gerabe bie brutalen Bahlfunfte ju verrathen, melde Bogorie bes anzuwenden für nothig erachtete. Daß ber Name Defterreichs bei biefen Borgangen compromittirt marb, wie benn feine gange Preffe pro ara et soco fur bie Bogoribes'schen Machinationen in die Schranfen trat, dieß war ein großer Rebler, ber burch feine diplomatische Karbefunft vermaschen und verbedt werben fann. Man icheint jest geneigt, ben Befandten in Stambul, Brn. von Profesch-Dften, megen angeblicher Ueberschreitung feiner Inftruftionen ju besavouiren; troftlicher aber mare es, wenn bie Auftraggeber und Beifalls Hatscher in Wien fich selber besavouirten. Die auswärtige Bertretung ber öfterreichischen Raifer mar ftete hervorragenb durch ihre besonnene Burbe, schwerlich hat je ein biplomatischer Scandal fie beflect wie jest feit ben Beiten bes Brn. Grafen Buol.

Es ift unnöthig, über die moldauischen Wahlen Räheres ju fagen. Während in der Walachei Alles in tieffter Ruhe vor sich ging, berichteten die französischen Blätter, schwerlich bloß aus der lecren Luft, seit Monaten von den scandalössesten Manövern und Gewaltthätigkeiten aus der Moldau. Bot schon der Wahlserman der Pforte reiche Gelegenheit für die Wilkur, so machte Vogoribes noch die speciellen moldauisschen Berhältnisse geltend, und stellte endlich Wahllisten her, deren eingeschrumpfte Jahlen, namentlich was die Großbegüsterten und den Klerus betrifft, allerdings Staunen erregen mußten. Von diesen Erwählten wählte wieder nur eine kleine Rinorität und bald konnte die österreichische Presse triumsphiren: "kein einziger Unionist".

Aber ber Jubel war furg. Richt nur flagte bie europaische Confereng zu Buchareft, es waren auch in Conftantinopel unbegreifliche Dinge vor sich gegangen. Die Pforte hatte, zum Behuf vorgängiger Prüfung ber molbauischen Babliften, bem französischen Gefandten bie Berschiebung bes

Wahltermine vom 19. auf den 27. Juli jugesagt. Aber auf Undringen Englands und Defterreichs brach fie ihr Bort, und ließ bie Bahlen boch am 19. vor fich geben, nachbem bie Gefandten beiber Machte ausbrudlich fur alle Kolgen ein. gestanden maren. Dan weiß, mas hierauf gefcah, mabrent bie öfterreichische Breffe voller Freude mar über bie unbezweifelte "Regelmäßigfeit" ber moldauischen Bablen. Beleidigung Franfreichs war flagrant. Thouvenel forberte bie Unnullirung ber Wahlen und, ba bie Bforte es barauf ankommen ließ, die Baffe. Ingwischen fuhr Rapoleon III. nach Deborne, überzeugte Lord Balmerfton von ber fufpetten "Regelmäßigfeit" ber Berfe Bogoribes', und nachbem auch England nun fur Annullirung ber moldauifchen Bablen ftimmte, fcblog fich Defterreich ohne weiters bemfelben Begehren an die Pforte an. Gute Miene machend gum bofen Sviel, beruhigte man fich babei: bie Pforte gebe nun ja boch nicht einer Majoritat von Machten, fonbern allen Machten gegenüber nach, wozu fie und Defterreich zuvor icon erbotia gemefen maren. Bor Allem aber gratulirte man fich ju ber gung gewöhnt, daß folden Umarmungen immer irgend ein Streich ber Berliner Bolitif gegen Desterreich auf dem Fuße folgt; dießmal aber wunderte man sich auch im Lande selbst vielfach über die biplomatische Gilfertigkeit Preußens.

Bahrend ber gangen orientalifden Rrifis mar man in Berlin nicht mube geworben, von ben "fremben Intereffen" an ber untern Donau ju fprechen. Sobalb aber bie Situas tion flar warb, batte man meinen follen, Riemand mare naber betheiligt an ber Molbau-Balachei, ale eben Breugen. So eifrig bethätigte fich Gr. von Richthofen , fruber Conful, jest preußischer Commiffar in Buchareft, im Sinne Frantreiche und gegen bie öfterreichischen Abfichten; und bie minifterielle Berliner "Beit" fvielte bie Melodie bagu. im Juni mar es fo meit, bag die Cage Blauben finden fonnte, Defterreich habe in einem eigenen Rundfdreiben an bie beutschen Sofe Preugens Umtriebe in ben Donaufürftenthumern verflagt. In Berlin felbft laugnete man gwar bie eigentliche Unionsagitation ab, da ja die Unionsfrage überhaupt noch nicht fpruchreif fei; aber bas Bregbureau erflarte jugleich: Preußen fonne bas ofterreichische Berfahren in ber moldau - walachischen Frage nicht ale ein folches anerkennen, "welches ben mahren Intereffen Defterreiche ju bienen geeignet ware". Benn fich nun bie Berliner Bolitif bezüglich ber moldauischen Bahlen auf den Barifer Bertrag berief, ber "freie Meinungeaußerung" bebinge, und beghalb bem Brotefte Franfreichs beitrat, fo ift baran an fich natürlich nichts auszusegen. Aber bie Intention überhaupt, nach eigenen Beften und von Berlin aus die "mahren Intereffen" Defterreichs gegen ben Willen Defterreichs ju forbern, muß mehr ale bebenflich erscheinen. Man fann fich taum bes Bedantens erwehren, bag bie früher fo falt und wegwerfend behandelten "fremben Intereffen" an ber Donau jest zu felbft. eigenen Intereffen geworben fenn mußten. Auch ber Gifer für bie protestantische Propaganda und für ben preußischen

Hantel erklart es nicht ganz, baß Preußen, sonft so geubt in "Reutralitat" und "zuwartender Stellung", dießmal so auffallend preisirt war mit dem diplomatischen Bruch in Constantinovel. Sollte dieses neueste Specimen deutscher Einigseit vielleicht besagen, daß zwischen Frankreich und Rußland die rechte Stellung bes Dritten im Bunde nun gefunden, die Zeit tes "Zuwartens" überhaupt um, und die Zeit des Zugreisens nahe sei?

In der That vermag Riemand zu sagen, welche Gelegenheiten sich noch aus den türkischen Dingen im Allgemeisnen, und ben moldauswalachischen insbesondere entwickeln werden. Imar gibt man sich jest in Wien wenigstens den Auschein vollständiger Zufriedenheit mit den Resultaten von Ostorne; die "österreichische Correspondenz" jubelt wie über eine gewonnene Schlacht, weil Napoleon III. in Osborne die Unionssache ihrem Schickslale zu überlassen versprochen habe, also Desterreich und die Türkei ganz unbesorgt seyn könnten. Allein sur's Erste wollen die diplomatischen Wahrsagungen

bie Gifersucht ber molbauischen Bojaren einerseits, ber maladifchen andererfeits gegeneinander und wieder unter fich wurde ben neuen Ginheitethron in Stude reißen, ebe er noch aufgeftellt mare. England foll ben Gebanfen einer Union im Berfehr, ber Finang, ber Armee, ber Juftig bei fortbauernber politischen Trennung auf's Tapet gebracht haben: eine unbentbare Salbheit, welche entweder fofort die gange Union, ober aber ficher alle die llebel herbeiführen mußte, melde man von ber lettern ju fürchten vorgibt. Erblichfeit ber beiden Hofpodariate foll icon vorgeschlagen morben fenn. Aber bie Bforte will bochftene lebenslängliche gurften jugeben; b. h. fie follen nicht mehr burch einfachen Ferman ohne Apotheferfunft abberufen werben fonnen. ware bie Babl ber beiben einheimischen Dynastien ein an Unfosbarfeit alle andern Bagniffe überragendes Broblem. Bie jeber einheimische gurft unter allen Umftanben an ben Bojaren und ben Parteien untergeben muß, zeigt fich auch jest wieber, felbft abgesehen von ber Unionefrage, in ben Rampfen und Rlagen gegen die beiden Raimafame und umgefebrt.

Welches ift nun die Intention Defterreichs mit ben Donauländern? Wahrscheinlich nichts von Allem dem; dieselben
sollen vielmehr einsach in engern Rapport mit der CentralRegierung in Conftantinopel zuruchgeschoben werden. Dieß
scheint der Grundgedanke zu bezeugen, von welchem alle betreffenden Artikel und Memoires ausgehen. Sie geben alle
zu verstehen, daß die Verträge mit Rußland nur zu Gunsten
der fultanischen Souverainetät weggefallen seien, und wie
heilig die Rächte sich verbürgt, "in die Verhältnisse Seiner
Rajestät des Sultans zu seinen Unterthanen, oder in die
innere Verwaltung seines Reiches sich nicht einzumischen."
Gegenüber diesem "unumschränkten Willen des Sultans" bliebe,
wenn nicht auf dem Papier, so doch in der That, wie in
ber Zeit vor den Eingriffen Rußlands, von den besondern-

Rechten und Berbaltniffen ber Fürftenthumer nicht viel mehr übrig, ale ber bloge Rame " Eugerainetat". Rurg, für Defterreich fcheint beute noch bas burch bie brei Befanbien mit ber Bforte aufgenommene, von ben Dachten aber nicht ratificirte Brotefoll vom 11. Febr. 1856 maggebend gu feen, gegen welches bie Dolbauer wie bie Balachen fo enticbieben Broteft erhoben batten. Die Integritat und Couverainetat bes Gultane ift vollerrechtlich auf's Festefte verburgt, je en ger nun bie Fürftenthumer mit ber Pforte wieber verfettet werben, befto mehr nehmen fie Theil an Diefer Barantie und Siderung: fo rechnet bie öfterreichische Politif, nachbem fie nun einmal mit eitel Papier Die traditionelle Bolitif Rugfande fur ewige Beiten abdammen gu fonnen meint. Rach Innen hat man freilich jedenfalls ben Molbau-Balachen eine ihren "Bunichen" entiprechenbe Reorganisation versprochen. Bon ber Biener - Breffe marb aber biefelbe von Unfang an mit Borliebe ale Entwidlung und Forberung ber "materiellen Intereffen" interpretirt; Die fatholifden Bolitifer miefen auch auf bie Bearbeitung ber religiofen und firchlichen Geite bin-Alles febr fcon! Rur bag biefe Unfchauung an jene Berathung bes armen Mannes erinnert: er folle fich ftreden nach ber Dede. Benn man aber feine Dede hat? ermiberte ber orme Mann

gethan, wenn auch nicht von dem Modus der Divans ad hoc abgegangen, und eine europäische Commission distatorisch einschreiten wird. Für den Moment wäre so Desterreich in der Oberhand.

Fur ben Moment; benn in Wahrheit und fur bie Bufunft mare biefer momentane Gieg Defterreichs ber glangenbfte und gemiffefte Triumph Ruflande. Der Rampf an ber untern Donau ift einmal in ber bestimmten Richtung entbrannt, ber Bunbftoff ift gelegt und angegangen, bie Thatsachen werben nachwirken, und zwar weit über bie rumanischen Rreife Reuerdings hat fich bas politische Ariom feftgefest: "Defterreich fei am lebhafteften babei intereffirt, bag bas Chaos ber türkischen Salbinsel so lange wie möglich erhalten Aber bas Chaos hat angefangen, auf eigene Kauft eine Gestaltung ju fuchen, und es wird unaufhaltsam barin fortfahren. Defterreiche Miffion mare es gewesen, fich in bie Lage ju verfegen, um ju einer felbftftanbigen Beftaltung unter turfifder Dberherrlichfeit bie Sand bieten gu fonnen. Rachdem bieg verfaumt ift, wird Rugland bie Sand bieten fo ober andere. Diefe mathematische Bewißheit schwebte uns im gangen Laufe ber orientalischen Krifis vor. felbft hat bie Borgange aus bem Gebanten aufgefaßt: "reicht einmal ber Arm Ruflands bis an ben Bosporus, fo find wir verloren". Un ber untern Donau ift es, wo biefer Arm befinitiv batte verfürzt werben muffen und fonnen, ohne bag Rugland unter ber fcmerglichen Operation auch nur eine Miene batte vergieben burfen.

Aber das Mittel dazu waren nicht papierne Bertrags-Artifel, über beren Werth die letten orientalischen Ereignisse genugsam belehren konnten, noch die Politik des ewigen Neinsagens. Bon Rußland selbst hätte man die rechten Mittel lernen müssen; es wird nicht verfäumen, sie auch ferner in dem Maße und in der Weise anzuwenden, wie sie unter den neuen Umständen gerathen und erlaubt sind. Man wird da an nch fetten, und seine eigenen flavi antirussischem Sinne an der orientalis fonnen. Wir wollen nicht aussühren, es auch in letterer hinficht gewesen freundliches Ziel für die unaushaltsame venthums auszustellen. Die Bolitik be ist eine traurige Reminiscenz des alten man bessen Fesseln nach dem Westen zu man sie nach dem Often zu hartnädig beharrlich verweigern will, was man de dieß macht die Sache nur um so gefähr

Es regt fich seit ein paar Jahren ben ba und bort auf ber türfischen Halt bige Rampf ber Bulgaren gegen bie blu ten auf ihren Bischofsstühlen, und zu einalen Hierarchie, also wenigstens indir Einfluß, nimmt seinen gemeffenen, aber u Schon ist ber Ruf an die protestantische

<sup>\*) &</sup>quot;Die Rudficht auf bie Subflaven", fagt | Rugland auf ber Bahn ber Reform voran

gen: jest ware es Beit, und in Bulgarien bas Gifen glus bend heiß jum Schmieben. Bas hat Defterreich fur fic und bei ber Pforte fur bie Bulgaren gethan? In ben Donaulandern ift die preußisch protestantische Diffion in wohlgepflegtem und glangenbem Buftanbe; von ben fatholischen Anftalten bort man nur Rlagen über bie bitterfte Roth. Des armen gandchens Montenegro wollen wir nicht noch einmal ermahnen; aber Bosnien, ber naturliche Schubbefohlene Defterreiche unmittelbar an feiner Schwelle? Es ift ein paar Monate ber, daß in Bosnien Krischtanen wie Rischtanen, Ratholifen wie Orthobore unter bem lebermaß bes Drudes und in verzweifelnbem Aufblid jum Sat. Sumanum fich in einer Art friedlicher Revolution erhoben; fie wollten lieber verhungern und fich schaarenweise tottschlagen laffen, ale ferner wie bisher arbeiten und leben; die Desperation bes ungludlichen Bolfes widerhallte über die Brengen Defterreichs. Bas hat Defterreich fur bas gute Recht ber Armen gegen bie blutigen Dranger gethan? Bon Rufland verlautete mobl, baß es ihnen ein neues Confulat jum Schute fcbide, von Defterreich aber nichts!

Man schütt die "Berträge" vor und die Machtvollsoms menheit des Sultans, von der sie reden. Aber abgesehen von dem Geist dieser Rede, man kann dei solcher buchstäblischen Ausbeutung des Pariser-Bertrags und seiner Phrasen über die unantastbare Initiative der Pforte doch nicht wohl umbin, der berühmten vier Punkte zu gedenken, zu welchen sich Desterreich seit dem 8. August 1854 vor aller Welt und vor der türkischen insbesondere seierlich verpslichtet hat, und beren vierter ausdrücklich den Rechten der Christen im Demanenreich und ihrem Schutz gewidmet war. Was ist aus dieser "Garantie" geworden? Wer wagt zu läugnen, daß durch den berüchtigten Hat-Humahum es um die türkische Rajah nicht besser, sondern ungleich schlechter steht als zuvor, daß der Hat entweder ein todter Buchsabe geblieben,

ober nur zu neuen Expressungszweden ausgeführt worben ift? Warum nun ift Gine Garantie nicht so gut wie die andere, Gin Bertragewort nicht so heilig wie bas andere? Durch Zweizungigseit wird man die Türkei jedenfalls nicht erhalten, und wie es mit den Sompathien ihrer driftlichen Bolsfer stehen mag, ist ohnehin keine Frage.

Die Politif bes Reinsagens hat im Often nicht nur die Realvolitif Rußlands, sondern auch die türkischen Buftande solltst gegen sich. Sie streitet gegen die Natur der Dinge und muß barum unterliegen. Sie vermag aber für den Moment auch nicht umzukehren. Im Westen hinwieder steht ihr ber unberechendare Positivismus eines Mannes gegenüber, dessen natürlicher Berstand bas Schrecken der diplomatischen Schule ist. Desterreich erbebte am 28. April 1855 vor dem Schuß des Meuchlers Pianori; heute würde mancher Diplomat weniger erbeben, aber um so mehr alle Welt. Die ganze Situation bietet das verhängnisvolle Bild einer vollsfändig abgeschlossen Sadgasse. Mit blutendem Herzen

## XXIV.

# Das heutige Frankreich.

#### VII.

Ueber bie geiftigen Forberungen ber Beit. 1. Die politifden Vorterungen.

Hier werben wir nun auf ben Hauptpunkt aller Forsberungen ber Selbstthätigkeit bes Geistes in Gegenwart und Jufunft hingewiesen. So wie es mit einem Strome geht welcher unter einer biden Eisbrude langsam aber unwiderskehlich fortrollt und boch nicht erstarrt, wenn aber die Brude bricht und fturzt, über die Eistrümmer anarchisch fortbraust und fie als Eisinseln in's Weltmeer treibt, bis er zur Ruhe tommt in einem allmächtigen Wasserspiegel, so geht es mit der Zeit. Sie scheint sich nicht unter der Hand des Raposleonismus zu rühren; wann sie sich kund thut, so erscheint sie plöslich als eine Art von Unsinn, zum Wenigsten als Tobssinn wirrer Gedanken und wüster Anarchie; doch ist dieses nur die Passage vom Gefrierpunkt zur ruhigen Ausschlung aller Ertreme und zur endlichen leberwindung aller Unarten in ihrem Innern.

Beginnen wir mit ben politischen Forderungen ber Beit; dann gehen wir über zu ben hoheren und höchften xt.. 33

wiffenschaftlichen, und enden wir mit ben hoheren und hochten religiofen Forberungen berfelben.

Es ift mahr, ber achte parlamentarifche Grund und Boben, jener sociale humus, auf welchem bie fociale Macht Englands und ber Breinigten Staaten von Rorbamerifa gebaut ift, geht ben Frangofen gang und gar ab. ftofratie und Bemeinden haben fich im frangofischen Mittelale ter felber wenig gestalten und entwideln fonnen, benn bamale gehörten ber Guben, ber Dften, ber Beften und ber Rorben noch nicht zur frangofischen Ration; bas centrale Franfreich fam aber von fruh an in Die Banbe feiner Ronige, und Die Gerichtshofe allein, indem fie fich ale Barlamente zu conftituiren ftrebten, ermiefen fich ale einer politifchen Selbftfianbigfeit fabig, nur mar ihre Pratenfion, bie Ration ju reprafentiren, eine grundfalfche. Bom Ronigthum eingefest, um bie Keubalaristofratie ju banbigen und politisch ju vernichten, wollten fie fich ber focialen Berechtigung Diefer Conftitution alsobald bemächtigen, um ihrerfeits bas Konigthum in Baum

Scheininstitute mit starten Befoldungen, mahrend bas Conseil d'état alle Realität der herrschaft an sich zog und consistirte. Im Conseil d'état herrschte aber der absolute Wille eines Mannes, und dieses Conseil war nichts als ein erweitertes Rabinet; dieses Kabinet war aber nichts anderes als fein Rabinet, und fein constituirtes felbstständiges Ministerium.

Die Parlamentarverfassung begann für Frankreich durch die Restauration. Sie ist durch drei Phasen hindurchgegangen: die der Chambre introuvable der Rabinete de Cazes, Billele, Martignac und Polignac während der Restauration, wo sich die Aristofratie durch die Pairosammer und der Provinzialadel unteren Ranges durch die Deputirtensammer zu constituiren trachteten; die Phasis der Rabinete Perrier, Thiers, Mols, Guizot unter Ludwig Philipp, wo sich die höhere Bürgerklasse und die Universität zu constituiren bestrebten; endlich die Phasis der Februar-Revolution unter Lamartine, Cavaignac und der Präsidentschaft des Ludwig Rapoleon, wo alle Versuche, die Demostratie zu constituiren und die Massen zu beschwichetigen, an hundertsachem Unvermögen scheiterten.

Während der Restauration gab es zwei große Passsionen, die da dem Gouvernement parlementaire auf die Beine zu helsen schienen: die Bassion der Aristofratie, wie sie sich in Chateaubriand und Villèle nach zwei Seiten hin gestaltete, und die Passion der Revolution, welche diese Aristofratie auf Tod und Leben bekämpsen wollte. Das Bolf nahm Antheil an den Bahlen und ebenso die Bürgerschaft, keineswegs aber aus politischem Interesse, sondern aus Haß der Aristofratie und aus Feindschaft gegen die Congregation. Das ist aber eine ganz negative Seite des öffentlichen Interesses, nach dem Fall der Aristofratie und dem Bruch der Congressgation mußte dieses Interesse seine natürliche Endschaft erreichen.

Das politische Leben unter Lubwig Philipp bestand ebenfalls aus ben Baffionen zweier verwandten aber verfeinbeten Schulen,

bem Anhang bes herrn Guizot (bie Doftrinars), und bem Anhang bes herrn Thiere (ber Tiers parti). Da trat aber Die Universität auf ale politische Partei unter ben Fahnen ber herren Billemain und Coufin. Ihrer Baffion trat bann eine andere Baffion gegenüber, bie bes Rlerus, welcher bas 3och ber Universität abzuschütteln ftrebte und fich unter ber Leitung bes Grafen Montalembert conftituirte. Co trat ebenfalls die Opposition der Lafavettiften , ber liberalen Journaliften, ber Maffe von Frondeurs und Ungufriedenen, unter ber Leitung bes herrn Doilon Barrot, gang insbesonbers bem Rabinet Guizot entgegen. Dieses Rabinet, so wie auf feine Beife bas Rabinet Thiers, fo wie auf feine Beife bas Rabinet Molé, mußten die Kaufleute und die Fabrifanten wechfeloweise ju ftimuliren, eben fo wie die burgerlichen Gutobefiber, um die Babl ber Babler für die ministerielle Majoritat im Sinne ihrer Interessen zu mehren, indeg die Oppofition je mehr und mehr die Demofraten zweiten Ranges bearbeitete, ihre Gifersucht gegen bie Repu's, wie man fie nannte, die Bollen ober die Satten entzunbend. hier war also fein Interesse an der Freiheit und Deffentliche feit felber, fondern ein aufgehettes ober ftimulirtes Intereffe ber Leibenschaft vorherricend im Schwange.

Die Februar : Revolution erwies eine zur Passion angewachsene Beängstigung aller Legitimisten und Orleanisten, welche gemeinschaftliche Sache machten gegen ben Jakobinismus des Ledru Rollin und den Socialismus und Communismus vieler Rädelssührer unter den Massen. Das gab ihr also ein Leden erhister Aufregung. Da erwies sich ein zweites Mal, durch den dritten wie einst unter dem ersten Rapoleon, daß die politische Fiber der Ration eine höchst schwache ist, weil sie nur aus negativen Bestandtheilen seindlicher Passionen besteht, erschlasst, wie diese Leidenschaften getuscht werden, also nicht im großen Körper der Ration selber recht lebendig ist. Die Restauration auf ihre Beise, bas haus Orleans auf bie seine, die Februarherrschaft ber Republik auf eine britte Beise hatten benselben Grundsehler begangen. Sie hatten nämlich das ganze System ber napoleonischen Abministration aufrecht erhalten; statt einen socialen Grund für die Barlamentarversassung zu legen, selbstthätige Gemeinden und Korperschaften, sowie selbstständige Institutionen der Familie, hatten sie die Grundwurzel der absoluten Staatssouverainetät beibehalten, und badurch den lebendigen oder permanenten Antheil an einer Parlamentarversassung zum Undinge gemacht.

Der britte Napoleon sah bas alsobald ein, installirte sich alsobald in die Staatswohnung des ersten Napoleon, und schod Restauration, Orleanismus und Republik zu gleichen Theilen aus dem von ihnen, wie er sich ausdrückte, über die Nation ufurpirten Hause. In dieses Haus aber installirte er sich selber nach Anfrage bei der Nation, indem er im Boraus seiner Sache ganz und durchaus gewiß war.

Ift aber bamit die Sache ber politischen Freiheit, als einer Ausströmung ber socialen Freiheit, für immer in Frankreich abgethan? Dieses wollen wir uns für einen Augenblick betrachten.

Die große Rothwendigfeit im heutigen Frankreich ist nicht die einer gewaltsamen Explosion oder Revolution, wie alle Mechanifer, Mathematifer, Logiser sich das Ding vorstellen, von einem Gipfel des Absoluten zu einem höheren Gipfel desselben Absoluten hinaufklimmend, die sie die höchste höhe desselben, das ist eine vollkommene Todesöde und ganzliches Absterben aller Individualität erreichen. Bon der absoluten Monarchie ausgegangen, sind sie von der absoluten Republif unter Robespierre zum absoluten Staate unter Napoleon fortgeschritten, jest möchten sie es mit dem absoluten Communismus, mit Baboeuf und seinen Genossen versuchen. Die absolute Monarchie machte den alten Feudalstaat, die alten Communen, die alten Zünste und Corporationen, und

endlich bie alten Parlamente ju leeren Schemen. Die abfolute Republif entledigte fich biefer Schemen, und wollte bas Rabinet Ludwigs XIV. burch ein Comité de salut public erfegen. Napoleon der Große instituirte die Administration als politische Allmacht, von ber unterften Stelle eines Klurichus Ben, Polizeibeamten und Beneb'armen, bis zur bochften Stelle eines Brafeften, eines Conseiller d'état und eines Minifters; jugleich entwand er biefer Administration alle effettive Bewalt, und behielt bie gange Mafcbine in feinen Sanden. Co ift es gefommen, bag es gang und gar feine fociale Gelbftthatigfeit mehr in Franfreich gibt. Reiner will ein Befcaft im Beifte eines Gemeinwohls betreiben, weil Reiner fic als thatiges Mitglied eines Gemeinwohls ansieht und empfindet. Beghalb follte er fich opfern? Reiner begriffe biefes Opfer und mußte ihm fur baffelbe irgend einen Dant. biefes Grundubel bes öffentlichen Buftandes ber Dinge wirts fam beschworen? wie biefes beilen?

Ift es durch allgemeine Gefete über Municipalitäten, über Conseils de divisions über Conseils de denartements?

bes herrn Thiers. Fast alle sagen bem herrn von Tocqueville, er habe Recht; aber "que faire"? und bann "il n'y a rien à saire"! Damit troftet man sich und geht zu Bette.

Ift das Muthlofigfeit? Rein; es ist aber ein vollfoms mener Mangel an Glauben an sich selber, ein Glaube, welscher unfehlbar immer ben sympathetischen Glauben an Anderer Kraft und Recht gebiert. Alle diese Herren kennen nicht mehr das Gesetz des Lebens; die Logik, das Gesetz des Tosdes oder der Abstraktion, hat sie ganz und durchaus abgestumpst. Was thut die Natur? Sie treibt von unten nach oben; was wollen aber diese Herren? von oben nach unten treiben, und so wächst nichts und schlägt nichts Wurzel.

Uebrigens bedarf es, zu einer thätigen Umwandlung ber Tinge, eines Theiles der öffentlichen Macht. Eine liberale Regierung, liberal im ächten, aber nicht im falschen ober apofryphischen Sinne des Wortes, ist dazu allein befähigt. Sie muß allmählig die Zügel in ihren Händen nachgeben, ohne sie aus ihren Händen fallen zu lassen. Sie müßte auf dem Lande den Bauer, in den Städten den Handwerfer (das ist, heutzutage, die frästigsten Theile der Nation) dazu vermögen, ein Interesse an irgend einem Gemeinwesen, wie an irgend einer Corporation zu sinden, ihre Stelle in demsselben wie von selber einzunehmen. Das Beispiel würdewirfen auf den Gutsbesitzer, wie auf den Kaufmann oder den Fabrischern; so fäme das Beispiel von unten auf, und es schöße nicht vom Dache.

Eines ift gewiß. So lange keine Sitte auf biese Beise fich bilden und gestalten will, wird man zulest nichts als leeres Stroh dreschen. Bon der Gleichgültigkeit an öffentlichen Dingen geräth man urplöslich zu einem krankhaften, überspannten, überreizten Formeln- und Theorien-Interesse an denselben; man verfällt weiterhin der wildesten Parteis Sucht; man macht vergebene Versuche, die parlamentare Verssaffung von Reuem und wieder von Reuem zu ordnen;

man hat vollauf mit fich felber zu thun, und spielt in Europa und bem Weltall eine für das Rationalgefühl beleidigende Rolle, wie zur Zeit der Restauration, und fast mehr noch zur Zeit Ludwig Philipps. Der man überspannt dieses Gefühl im Sinne und Geiste des Rapoleonismus, und führt die Ration nach außen, damit sie nicht zum Bewußtsehn oder zur Einsicht ihrer inneren Schäden gelange.

### VIII.

Ueber bie geistigen Forberungen ber Beit.

2. Die wiffenschaftlichen Forberungen.

Das Alterthum fannte einen Complex von Gott, Menfche heit und Ratur, beren Begriffe und Gefühle icon in einanber liefen, lange ehe ber Bantheismus in feinen verschiebenen Kormen und Gestaltungen gebildet wurde, ehe es eine mystische Raturvergotterung, eine idealistische Menschheitevergotterung und anostische Spekulationen der Theosophie im Beidenthume gab. Das Chriftenthum brang bis tief in ben allerinnerften Behalt ber Denfweisen bes menschlichen Beiftes, in Sprace, Logif und Dialeftif jugleich ein, und zwar auf fo intime Art, baß wir nur wieder auf funftliche Beife zu einer heibnis ichen Anschauung tommen fonnen, daß alle unfere Dentformen und Redemeisen einen schweigenden Protest gegen biefes überfünftliche Scidenthum einlegen. Dagegen folagen wir nur allguleicht in die Bege bes Rationalismus, sowie in ben ihm entsprechenben Deismus, wie in die Wege einer pur materialiftischen und atomistischen Raturansicht, und in ben ihm entsprechenden Atheismus um. Gin verjungtes, mit ber lleberschwänglichkeit bes Bantheismus bekleibetes heibenthum tann Kunftlern und Dichtern gefallen, zur Mobe werden in einigen Schulen ber Gedanken, Systeme ber Raturweisheit, sowie Systeme einer fabricirten Geschichte bilden, wie besonders in hegels Weisheit; junge Leute können sich darüber erhitzen, alte und junge Weiber Beisall klatschen; weber der Zeitgeist noch das Volk ist, genau beschen, dabei da. Aber rationalistische Iven und beistische Ansichten des durren Berstandes, mechanische Ansichten über Natur und die Bildung des Menschengeistes sind allwärts gang und gäbe. Sie überswuchen die Politif und das Leben. Die tiefere Menschennatur und der tiefere Menschengehalt, der wahre Ernst und die ächte Höhe, sowie die innere Süßigkeit, Reinseit und der ächte Abel der Seele haben einen höchst schweren Stand gesgen diese Grundansichten der modernen Zeit.

Auf andere Beife find aber biefer große Behalt, fowie biefer volle Inhalt bes menschlichen Beiftes und ber menfche lichen Seele etwas Unveraußerliches, Die fich burchaus nicht abweisen laffen burch alle Gitten einer pur induftriels len Beit, in welcher die Industrie und die positiven Wiffen. fcaften ben engften Bund eingegangen find mit ber ftets machtiger anwachsenden Demofratie. Es ift die Aufgabe, ben Beitgeift nicht narrisch ju verfennen, benn er ift nun einmal thatfachlich gegeben, nicht gegen ihn fustematifch verfehrt und beflamatorisch abgeschmacht zu reben und zu hanbein, benn es ift berlei Beug, wie icon auch bie Rebefigus ten aneftaffirt feyn mogen, boch nur in ben Wind hinein-Rarren ober untlare Ropfe allein vergaffen fich in irgend einem Bergangenen, um biefes Bergangene gur Mobefache ju machen und mit ihm ju prunfen. nicht ber Beg, auf bie Beit einzuwirfen und aus ihr einen neuen Behalt zu gieben, ber bas Gute vom Schlechten, bas Mange vom Salben, bas Beilfame vom Beillofen gu fonbern it. Aber auf folche Sonderungen, wie auf folche Ginwirfungen fommt es eben an, und hiemit beginnt bie Belts Rolle einer grofartigen Biffenfchaft.

Das Mittelalter ignorirte bie Ratur, aber es fannte ten Meniten, Die Reugeit versteht die Ratur, aber fie mißverfiebt ten Meniden; biesem Dinge auf die rechte Spur zu fommen, bas in eine ber allererften Anforderungen in ben Beduriniffen ber Beit.

Der Menft lagt nich von zwei Seiten befonders auffanen: als Chrift und als hiftorisch gegebener Mensch, als ein bestimmtes Bolf, und in bem Rapporte aller einzelnen Beltsfamilien, in ihren Ursprüngen, Entwidlungen, Mistungen, Kreuzungen, in ihrem Leben und Weben, in ihrer Rame und ihrem Charafter, in bem, mas diese Ratur und biefen Charafter erhöht, sowie in bem, mas biefe Ratur und biefen Charafter vergiftet und verdirbt. Der Chrift int ber allgemeine Menschen arafter und die allertieffte Wenschennatur; er int bas Individuum in der Wenschentarafter und die allersiehne Arafter und die allerspeciellne Menschennatur; er ift bie individuelle Familie in der Renscheit; der Chrift ift bie individuelle Familie in der Renscheit; der Chrift ift ein Sohn der Kirche, der historische Mensch ift ein Bur-

in Frankreich bis zur höchften Carifatur verzerrt; die Lagrange und die Laplace, die Lavoisier und die Cuvier, die Havoisier und die Cuvier, die Havy und die Brogniart u. s. w. entrissen die Wissenschaft den absurden Händen der Coterien der Encyslopädisten, leis der jedoch, um sie den freventlichen Händen einer aus d'Alems bert und Condorcet hervorgegangenen Schule des reinen und absoluten Atheismus zu übermachen. Der Mensch wurde zum Raturprodust, sein Gewissen wurde zum Temperament, Tusgend und Laster waren nichts als Temperament, der Geist war ein Zusammengesetzes, und die Seele eine Sammlung von Eindrücken ohne inneren Gehalt. Dieß ist die ganze Psychologie der großen französischen Revolution.

Aber das Gewissen protestirte bei den Einen durch den blassen Deismus, sowie durch die Sentimentalität und Mensichenliebe des Jean Jacques Rousseau; der Berstand aber protestirte bei den Andern, indem er an die Wege der thatssächlichen Erfahrungen eines sich analysirenden Seelen-Ich's, wie dieß bei den Schotten gang und gabe war, ansnüpsen wollte; dann schritt man rückwärts bis zu einer französischen Denkweise in der Schule des Descartes; das war das Wert des Herrn Royer Collard.

Auch dieses konnte nicht genügen; Chateaubriand, Bonald, de Maistre, später Lamennais gaben dem Ratholicismus
Raum. Man wurde der Literatur à la Delille und à la
Fontanes satt; man sprach von den Griechen, von den Orientalen, Italienern, Spaniern, Portugiesen, Engländern des
Mittelalters und der Renaissance; Madame de Staël brachte
Deutschland in Rus. Guizot und Augustin Thierry bahnten
eine historische Schule an; dann kam Fauriel, mit weniger
Talent aber mit mehr Wissenschaft. In Sacy sormte sich
eine Schule semitischer Philologie; Abel Remusat zog nach
China, St. Martin setze sich in Armenien sest; Eugen Burnous eroberte das alte Indien und entdeckte das alte Persien;
später erschien Stanislaus Julien und that auf seine Art Wun-

ter; Stoff zu einem großen hiftorischen Rachbenten genug und übergenug. Wie aber hat fich biefes Rachbenten noch nicht bilben fonnen ober bilben wollen? Diefes ift zu ermeffen.

Die Univerfitat bes alten Regime, bie alten Schulen ter Rlofter und ber Gemeinden fcleppten an bem Zau veralteter Methoben, aber begriffen ein Banges mehr ober minber wie bie ihnen verwandten Inftitute im übrigen Guropa; nur hatte in Franfreich ber Schulplan bes Orbens ber Jefuiten ftarfer eingemirft ale irgent fonft, trot bee langen Rampfes ber Jesuiten gegen Corbonne, Universität und Barlament. Die jur Beit ber Renaiffance, ber Lique, bes Carbinal Richelieu, Ludwig XIV., ja noch Ludwig XV. gebilbeten Beifter. welche aus biefen Lehranstalten hervorgingen, wiefen eine gang andere Daffe, eine bei weitem respectablere Cultur bes Beis fies auf, ale alles, mas aus ben Lehranftalten ber Republif und bes Raiferthums hervorgegangen. Die Restauration und bie Juli - Regierung gingen bem Uebel nicht auf ben Grund, aber es offenbarte fich boch ein neues leben ber Bebanten, welches von Neuem mit ganglichem Stillftanbe brobt. Boher bas?

Siebei find gwei Dinge in Betracht zu nehmen: ber Schulplan ber Republif und ber Schulplan bes Raiferthums.

Tigern gebilbet werben, bas Gemuth, aber nicht ber Geift. Sie wollten ben moralischen Rehricht aussegen, sagten fie, und nur soviel Blut vergießen als es Lafter gabe; nach Abwaschung aller bieser Laster erschiene bann ein idpllisches, ein fast Gesner'sches (benn Gesner wurde in der llebersehung starf gelesen), und zugleich ein bürgerliches oder plutarchissches Bolt.

Talleprand hatte von vorn einen Schulplan ausgeschmiebet, welcher ein Minimum von ber alten flassischen Bilbung in die Reuzeit übertragen follte, um biefes Minimum alebann ber neuen Wiffenschaft in ihrem Brincip ber Philosophie des Condillac einzuverleiben. Das Chriftenthum war, wie naturlich, in allen biefen Blanen von Grund aus Richts von allen ben iconen Dingen trat in aufgehoben. bas Leben, die Ration verwilderte, alle Lebranstalten maren mehr ober minber eingegangen, Benfionen ober Brivatanftalten öffneten fich überall wie Boutiten, jeder miffen-Schaftliche Beift im alten ober im neuen Sinne bes Borts veridmand aus biefen gang und gar. Die Eltern wollten ihre Rinder unterbringen, bamit fie Etwas von frangofischer Literatur, von romifder und frangofifder Gefchichte nicht verlernten, bamit fie einft recht gut ju plappern im Stanbe fenn mochten, im Tangen, Fechten und Reiten auch nicht un-Das Erziehen murbe eine Raufmannebube, erfahren maren. Alle Bofation, Miffion, alle Borbildung mar ein Metier. aus biefen Benfionaten rein verschwunden. Un Bolfbergiebe una, an Bolfdunterricht bachte man nicht, außer baß icon bie Manner ber Ruglichfeit ihre Stimme erhoben, und es im Plane bes Baboeuf, Diefes Beginnes ber Communiften, lag, bas Wiffen ber Menfchen auf pures Commigbrob ju rebuciren. Jeber Mensch, aus welchem Er-Stande er auch immer fei, follte jum Bauern ober jum Sandwerter eingeschult werden. An Professoren bes Aderbaues ober ber Technologie bachte man noch nicht, aber an ichulmeifternbe Bauern, ober

an ichulmeifternbe Sandwerfer, um ben Rinbern ber Er-Reichen auf grundliche Urt bie ariftofratischen Ruden aus bem Ropfe zu treiben, auf daß die Ration maffenweise fich als patriotifche Bauern auf bem lande, ale patriotifche Sandwerfer in ben Städten constituiren fonnte. Das ist noch immer ber Traum bes Communismus, bermeil, wie ich icon angebeutet, ber Cocialismus einen anbern Bildungsplan befolgt. Condorcet ausgehend hebt er ben Ctaat auf, mas gang und gar nicht in Conborcets Beifte lag, und erfett ben Ctaat burch die Schule, wie St. Simon und besonders wie Fourier. Die Nation wird als Schule gestaltet, bas Geschäft ber Regierung besteht im Studium ber Capacitaten, um in jeber Creatur bie Unlage individuell auszubilben, welche in ihrer Also gang und burchaus fein allgemeiner Boden ber Erziehung, weber ein driftlicher, noch ein flaffifcher, ebenfalls auch nicht ein communistischer; nicht zu Chrie ften, nicht zu Burgern, auch nicht zu Bauern und Sandwerfern follen die Menichen erzogen werden, fondern ju caraf. teriftischen Individualitaten, wo man bas Bermanbte in

tionen zum Borschein. Diese schönen Ibeen wurden schon zur Zeit des Direktoriums von den Saint Simon's mit mehr Bescheidenheit, von den Fourier's mit mehr Kühnheit ausgeheckt, obwohl der Saint Simonianismus, niedergehalten zur Raiserzeit, sich nur unter der Restauration auszubilden, und der Fourierismus sich nur zur Zeit der Julirevolution zu constituiren vermochte, wo alsbald auch sein plumper Gegensah in einer neu aufgelegten Edition des baboeusistischen Communismus erschien.

Bas that nun bas napoleonische Bildungsspftem swisschen allem biesem, und wie suchte es die geistige Confistation ber Zufunft auf feine Art und zur Lösung feiner Resgierungsaufgabe zu Stande zu bringen?

Dem Rapoleon mar von Saus aus aller Sofus Pofus jumider; er mar aller Chimare abhold, und ohne einen offenen Sinn zu besiten, hatte er einen fehr gefunden und ftarten Sinn. Wie alle gewaltigen Naturen von einem fatalistischen Damon befeffen, bing er biefem Fatalismus an und ware vielleicht, ju andern Zeiten, ein Uftrolog geworben wie Ballenftein; auch horchte er, wie man wiffen will, burch bas Dhr der Josephine auf moderne Sibyllen, und er traute felnem Glud, bis er an bem Rande bes Abgrundes ftanb. In aller Ibeologie, wie fie bie Schule bes Tracy erfann, fah er ein Spinngemebe; außerbem mitterte er in berfelben bie 216art einer Gattung von wiffenschaftlicher Republif. von ibm, bag er einem feiner Boflinge fagte: "Ah pour Dieu Monsieur . . . laissez nous donc la république des Darunter verftand er ein Luftgebilde von Rhetorit und Boeterei, welche er ale eine Art von Ruhpoden betrachtete, um andere Gifte aus ber menschlichen Seele ju treiben; aber von einer "République des sciences" hatte er nichts wiffen wollen. Alfo entriß er bas "Institut de France" ben Sanden ber Ibeologen und heftete es, ale bie bochte Bierbe feiner Berrichaft und als ein Chrenband, an fein Anopfloch.

... Seichatten ten Julius ten, ten Raifer Muguftus nicht begriffen ben Rero verläumdet. Diefe gange Gefchie aus umgeformt, ber Deflamator Zacitus ausbrudte, an Rafe, Mund und Dor Das pur literarifde und bas pur rhet Alterthums follte ibm Literatoren bilben f cine und Boileau hatte er viel Gelb geg nur auf lauter Pargeval be Grandmaifon, Lanceval, auf lauter Baour Cormian, und gnugen mit bem, was er fanb. Geine übrigens nicht leiben mochte) hießen Esmenar und fie bienten in ben Bureaur feiner Bol fen ihm ben öffentlichen Beift bilben. follte ihm feine Ctaatemanner bilben helfen, Beitvertreib. In Diefem Ginne fab er b und affeftirte er gu fagen, baß er ben Co Bremierminifier machen wollen, wenn Co geboren worben mare. 3m Corneille fab er und ftarfen Beift, aber bie beroifche Aber, thaten bes Napoleon verherrlicht hatte.

Ga Her

wie Philipp ber Schone seinen Papft gar zu gerne in Avignon unter bie Sanbe gehabt, er hatte wie Louis XIV. auch einen Boffuet haben mogen, aber einen gang anbern ale ben wirflichen Boffuet, einen fur ihn jugeftutten Boffuet nach Art eines für ihn jugeftutten Corneille. Der eigentliche Beift feiner Universitat mar aber fein literarischer (bas mar ber Brunt, ber Aushangeschild), ber eigentliche Beift mar ein absolut wiffenschaftlicher, ein mathematischer. Die Wiffenschaft follte ber Industrie im Bolfe technologisch bienen, ber Armee im Staate, inebesondere ber Artillerie, ihm Ingenieurs des ponts et chausées fur öffentliche Wege, Bauten, Ranale, Befestigungewerte u. f. w. fchaffen, allem Sanbel und Banbel auf die Beine helfen, nur mit feiner einzigen Art von Philosophie bie geringfte Gemeinschaft halten. Die fogenannte faiferliche Universität, Mutter aller Schulanftalten in Kranfreich und in ben burch bie Eroberung annerirten ganbern, war nichts als eine riefenhafte Abministration im Staatsbienft, eine vollfommene Confistation aller Siftorie, aller Theologie, aller Philosophie, aller Jurisprudeng ju Gunften bes Raiserthums; mas von Sistorie, Theologie, Philosophie und Jurisprudeng in aller Bescheidenheit curfiren burfte, mußte mit bem faiferlichen Stempel bezeichnet merben. Reine Freis beit in bem Reiche ber Bebanten, benn welche fie feien, nach welcher Richtung fie auch ftreben, Die Bedanten find immer Aufrührer in ben Augen eines folchen Mannes.

Aus dem Raiserthume verschwand alle flassische Bildung und erstand eine Generation tüchtiger Officiere, bedeutender Ingenieurs und geschickter Administratoren, aber kein einziger Mann von umfassendem Geist, kein einziger Staatsmann; nur hatte es zu kurze Zeit gewährt, um die Wiedergeburt revolutionärer Ideen zu verhindern. Chateaubriand, Bonald und Royer Collard modificirten allein seinen Geist und wirkten deshalb auf starke Weise auf die Doppelbildung einer katholischen und einer doktrinären Schule zur Zeit der Restauf

rater for bie bei Ed en ermidelte fic olimalt ein Rampf um bei ein nampf forgeerite, aber micht burd bie Reiftelmen in bei bei beiten benegte Un verficht. Der Cleud und bie Debt is forgeen in gleichen Magen fic berfelben zu bimiber bien ber fort bamale rad richt ber Rierus unter bim Soom ber Stillen bes Abbe be Camennais, er nor not bei auf frofft, mie frankling in billeles Zeit unt mit ber Eiltef von Beauras unter ber Bermaltung bes Gesta von Martiana. Gegen biefe beiben Minifter richtet bamis ber Laurung Cegen beie beiben Minifter richtet bamis ber Laurung Cegen beie beiben Minifter richtet bamis ber Robe Camennais haurifatlich fein Sturmarfüle

Der Gine, best Raiferreides batte bas eine mabrbaft Beteutente im Folge gefatt, bag er ben menftliden Geift nieber fei gab und bie unter Navoleon maltente Gebantensfreres auflich, eine Grerre, welde Frankreid im Weltall ifoliete, es con aller in ben übrigen Cantern Guropas maltenten Getankenlemegung, melder Art fie auch febn mochte, rein ausftlog. Ja ber Zusammenbang Frankreichs mit bem

ben Biffenschaften ber Reuzeit, so wie über ihren Bund mit Philosophie, Historie, Jurisprudenz und Politik ein Ginsehen gewann. Leider verzerrten viele seiner Leser das auf fragen-hafte Weise, imaginirten Carifaturen von Mittelalter und burdeten ihm eine Menge von Berkehrtheiten auf, mit benen er im Grunde gar nichts zu schaffen hat. Zwischen de Maiftre und seiner angeblichen Schule ift ein großer Abstand.

Unter Ludwig Philipp suchte Billemain die Universität als Schuler bes Fontanes und fur eine flaffifche Bilbung ju constituiren; Cousin aber riß fie an sich, impfte ihr gebietes rifch feine Philosophie und feine Denfweisen ein, ftiftete aber manches Gute, indem er bie Normalschule auf specielle Untersuchungen im Gebiete bes Alterthums und bes Mittelalters anwies, aber nur im Begirfe ber Philosophie. brachte in feiner llebersetzung und Umarbeitung bie burch Creuzer und Gorres aufgeregten mythologischen Fragen zur Eprace; bas gelehrte Europa ging in bie Schule von Eugen Burnouf und Stanislas Julien. Es war also ein Leben ba, und ber burch Montalembert befeuerte Rampf bes Rlerus gegen bie Domination ber napoleonischen, von Coufin gewaltsam beherrschten Universitätestiftung hatte bas Gute, baß es bie Menschen aus ihrem Schlendrian aufruttelte, in Rierus und Universität jugleich ein neues Leben brachte, welches gewiß beffere Früchte gebracht als bie vom Baume gefallenen, wenn biefer Rampf nicht burch bie Februarrevolution ein allzu rafches Enbe erreicht hatte.

Man sieht, die wissenschaftlichen Forberungen der Zeit find alle noch in Frankreich in Frage; Deutschland ift, in seinen geistigen Strebsamkeiten, in Frankreich eingeführt, aber auf unordentliche Weise. Cousin hatte damit begonnen, zur Restaurationszeit Kant und Sichte, Schelling und Hegel in ihren Unsichten fast nachtwandelnd, aber mit dem ihm eigenen Beitschenknall seiner Gedanken und dem ihm angebornen großen rhetorischen Talent zu durchlausen. Nach der Juliepoche pidten

Caint Simonianer und Fourieriften, gang befonbers lebenbig aber Bierre Le Roux, an Edelling und an Begel; nur, mas fie von diefer Speife fragen, mar nicht viel und folecht Alls literariider Bamin fprang Beine gwifden Deutschland und Franfreich bin und ber, und wie er felber fagt: "ber Affe gar pofferlich ift, jumal wenn er vom Baume frift". Man weiß, daß herr Thiers, als Minifter, eine große Corge fur ben "Jurdin des Plantes" trug, und in bemfelben Jardin einen großen Bogelbauer fur Die Affen bauen ließ; so saß ihm auch Beinrich Beine ale ein halb politisches Aefichen auf bem Schoofe. Da machte man bann Beinrich Beine in Franfreich jum teutschen Boltaire, (noch hore ich die Gebeine bes alten Boltaire in feinem Grabe por Unwillen raffeln); noch andere Literaten ichlerpten Frangofifches nach Deutschland und Deutsches nach Frankreich; unter ben eifrigsten Bermittlern maren in Kranfreich bie Berren Philarethe Chasles und René Taillandier; fo murbe allerlei Deutfches zur Mote in Franfreich. herr Coufin aber brach mit Deutschland und schwur fpaterhin alle beutsche Philosophie als pantheistisch ab. Der Rlerus bonnerte über biefen beutfchen Pantheismus und gang Deutschland mar ihm vom BerChristenthum, mit den Seften, mit der katholischen Rirche, mit dem Mittelalter, mit dem sechszehnten Jahrhundert, und natürlich auch mit der Reuzeit. Wir begnügen uns nicht mehr mit der Raturkunde der neuen Jahrhunderte, wir wollen eine bei weitem tiefere, eine ganz andere Menschenkunde wie bisher; wir streben nach einem Gleichgewicht von Ratur und Menschheit; wir protestiren gegen den erclusiven Industriaslismus der Zeit. Das ist der Weg zu Gott. Wird der Rlerus die ganze weltlich groß gestellte Frage einsehen lernen und begreifen? Das ist die höchste, die capitale Frage aller Zufunft, auf welche wir jest überzugehen gedenken.

#### IX.

Ueber bie geiftigen Forberungen ber Beit.

#### 3. Die religiofen Forberungen.

Bürger im Staate, Arbeiter in ber Natur, Mensch im Hause ist das Individuum nur göttlich durch die Religion. Weder aus noch durch sich selber kann das menschliche Wesen in seinen Anomalien begriffen werden; die Nationalisten, welche es in dem Verstande erfassen wollen, welche ihm einen Gott als Ideal erschaffen und den Menschen durch dieses Ideal hypostasiren wollen, sind im Irrthum. Sie fassen nichts auf als einen einseitigen Verstand und begründen nichts anderes als eine einseitige Vernunst; sie gehen weder in den innern Menschen ein, noch gehen sie über den dens kenschen Menschen hinaus. Die Psychologen, welche glauben die menschliche Seele zergliedern zu können, indem sie sie, auf ganz mechanische Weise, durch das Experiment der Gefühle,

Inftintte und Unichauungen auf ber That gewiffermagen ettappen wollen, mogen gang gute Bemerfungen gemacht, wie bie Anbern gang gute Gebanten ausgesprochen haben, bas Bewuftfeyn bee Menichen in feinem Innern, ben 3wiefpatt, bas llebel, fo wie bie Gottlichfeit biefes Menichen, haben fie nicht erfaßt. Dagu bebarf es eines Unbern ale bes abfirabirenben Berftanbes, ber ifolirenben und jugleich verallges meinernben Bernunft, ber Beobachtung und ber Auffaffunge. gaben, aller puren Seelenbeobachtungen und Erfahrungen. Dagu bedarf es ber Runbe bes mabren Menfchen, welcher nicht auf bem abstraften Gebanten und auf ber gergliebernben Erfahrung beruht, fondern in Saus, Sof, in Gemeinde wie in Staat, auf einem Entwidlunge . und auf einem Fortbilbungeprozeß, auf einem hiftorifden Grund und Boben, beffen Schluffel nicht ift im außern Thun, fonbern in ber Triebfes ber alles Thuns, bes franfen ober bes gefunden, bes geftorten ober bee beruhigten, bee gerriffenen ober bee beichmichtigten 3ch. Man moge thun wie man wolle, ohne Siftorie und ohne Religion gibt es feine Erfenntniß bes achten Denfchen, gibt es feine Runde vom mahren 3ch. Beil bas achtgehnte Jahrhundert ohne Siftorie und ohne Religion mar, half ihm feine große Raturfunde, fein braver Bille gu einer Befferung ber Buffande ber unteren Glaffen bes Ralles fein

bedarf es eines Klerus, welcher sein Zeitalter kennt, und über sein Zeitalter hinaus das immer höher aufsteigende, das immer bebeutender anschwellende Problem der Menschheit. Dazu bedarf es einer Kirche, welche in die Nothwendigkeiten und Bedürfnisse der heutigen und künftigen Geister je tiefer und tiefer eindringt, stets Eine und dieselbe, ewig und unwandelbar, aber in diesem Einen und Demselben stets höher, tiefer und umfassender, stets mächtiger im Gemuth wie stets belebender im Geist.

Der alte frangösische Rlerus wurde, bis auf wenige Refte, burch bie Revolution mit Stumpf und Stiel ausgerottet; bie gallifanische Rirche, mit allen ihren Größen und Bebrechen, mit ihren Schwachheiten und Erhabenheiten hatte aufgehört zu fenn. Der Papft befragte die Roth ber Zeiten und nahm Rath aus bem boberen und hochften Duß; eine neue Rirche trat aus dem Ruin hervor, die Napoleon alsbald in eine napoleonische Rirche, in eine Succurfale seines Regimente und in ein gewaltiges Polizei-Justitut zu verwandeln tractetete. Es mißlang ibm, wie ein anderer Bersuch (obwohl gang und burchaus nicht berfelben Art) Lubwig XIV. miße lungen war; benn Ludwig XIV. hatte feine napoleonischen Bratenfionen über bie Rirche, nur wollte er ber fils aine de la chretiente fenn, ale folder in ber Rirche ben Borfdritt über bie übrigen Kurften und Bolfer haben, und batte fich gerne wie einer ber Raifer aus ben Beiten ber Cachfen, ber Kranfen und ber Staufen in Rom gebahret, wenn es bamit batte geben wollen. Napoleon wollte aber einen Papft wie Philipp ber Schone, jum Instrument feiner Beltherricaft; er wollte ben Brunt eines oberen und bie Ruglichfeit eines unteren Rlerus, nur wollte er feine Selbftfanbigfeit irgend einer Art.

Bir haben icon oben barauf hingewiesen, wie bie Bourbonen entweder in Franfreich einige alte, von Rapoleon an-

erfannte, Bifcofe wieber vorfanden, ober mit einigen anbern wieder gurudfehrten, welche bie Farbe ber Emigration an fich trugen, aber bald fpurlos verbleichten. Außerbem bilbete fic, ju ihrer Beit, Die fogenannte Congregation, melche folgenden Urfprung hatte. Der Bergog von Montmorency, Schuler bes Ciopes, Freund ber Mabame be Ctael, aber reuig über feine, ju Anfang ber Revolution, mit jugendhaf. ter Lebendigfeit gespielte Rolle, bachte in politischer Sinfict wie Chatcaubriand, war aber in religiofer Sinficht fester und gebiegener als er. Rur hatte er einen hochft ungludlichen Bebanfen, indem er alfo rafonnirte : "Die Encyclopabiften haben Franfreich im achtzehnten Jahrhunderte geistig erobert burch eine Schule, ober burch einen Bund. Condorcet und Die Ideologen haben gur Beit bes Direftoriums ein Gleiches gethan; die unter ihrem Ginfluffe ftehende Jugend ift ju Amt und Macht gelangt; wir Ratholifen follten ein Aehnliches versuchen und bas Inftitut ber Ichuiten liefert une biegu ein fruchtbared Erempel. Durch ihre Saufer haben fie bie 3us gend gebilbet und burch ihre Diffionen bie Bolfer befehrt.

Bie immer geschah es, daß man seine Bedeutung und Consequenz äußerft übertrieb, besonders weil Franchet, ein Mitglied der Congregation und ein sehr frommer Mann, zum Chef der Polizei unter Billèle, und sein Freund Delavau, ein anderer sehr ehrenhafter und frommer, aber übereifriger Mann, zum Bolizeipräsetten von Paris ernannt ward. Thiers, der Constitutionnel und die Bonapartisten, welche sich die Masse des Liberalismus angethan hatten, benutten dieses mit Macht, schlugen Allarm in der gesammten Bürgerslasse, unter den Bauern und dem Bolt; und es ward das Sticks wort der Congregation ein Hauptmittel, wodurch man die Restauration zu Boden warf, sie aus Sattel und Bügel hob.

Wir rebeten ichon oben vom Rampfe ber Rirche und der Universität unter Ludwig Philipp, und wie Montalembert ben Rlerus vermochte, bochft liberale Grundfage ber Tolerang und Freiheit auszusprechen, um fich bas Joch bes herrn Coufin und feiner Universität vom Salfe ju laben; mabre Buftand aber ber Beifter im Rlerus murbe leiber vom Brafen Montalembert gar nicht ober hochft wenig beachtet. Die vom Abbe Lamennais ausgehende Stule, welche an die Bifcofefite flopfte, nabe baran mar, fie zu erfteigen (mas nach ber Februar - Revolution jum Ausbruch fam), war in ihren wefentlichen Elementen nicht von ihm gehörig gewurdigt worben, weber im Personale, noch in bem Bang ber Denfart ober ber Leibenschaft. Montalembert mißkannte die Rothwenbigfeit einer tieferen Erfahrung aller biefer Dinge in bem Gein Enthusiasmus, ben er mit vollem Recht fur eine Parlamentarregierung hegte (ware fie bas geworben, was fie hatte fenn follen, und mas fie vielleicht auch hatte fenn fonnen), ließ ihn wie Rleinigfeiten gemiffe Sauptmomente ber Befinnung überfpringen, und weil man leibenschaftlich Freiheit forberte, fo glaubte er, man fei, im befferen Sinne bes Wortes, wirklich liberal gefinnt, worüber er

fit fpaterhin fehr enttaufchte und einer großen Trauer hingab.

Alfo ber Abbe Lamennais in seinem früheren Treiben ift ganz besonders zu betrachten, wie alles, was biefer scharfe aber einseitige Kopf über Politik, Philosophie und Bapftthum bacte, als er noch ein katholischer Christ war, und auf dieses muffen wir ein ganz besonderes Augenmerk heften, um die Gegenwart ber französischen Kirche verstehen zu lernen und unbefangen zu würdigen.

Lamennais war von haus aus mit ben höchften revolutionaren und mit ben geringsten conservativen Gaben ausgestattet. Er hatte eine Kraft ber Dialestif wie Rousseau, und eine Energie der Sophistis, die ihm, wie wenigen Menseiner, angeboren war. Sein Geist war rein abstraft und mit einer gewaltigen Hypochondrie ausgestattet. Sein Auge war nicht schon, aber hatte in sich eine Klaue wie eines habichts ober eines Falsen. Klein von Statur, mumienhaft eingeschrumpft, herb und eistig, stand ihm doch zu Zeiten eine Proving auf die Schule feiner Böglinge, außerhalb berfelben aber auf die Gefammtheit bes jungen Klerus zur Zeit ber Restauration.

Bas bei ftarten aber ichroff einseitigen Menschen, wie Lamennais (befonders wenn fie mit bem Feuer ber Dialeftif beflammt find, wenn fie fich ihre bornirte Logit geschaffen haben, wenn bagu bie Bate ber Sprache fommt, obwohl einer burch ben Saß gequalten, burch Sppochonbrie getrubten Eprache, hochft monoton in ben Bilbern ihrer Sypochondrie, aber hochft energisch), mas bei folden Menschen ber aus ben Bramiffen biefes Talentes und biefer Ginfeitigfeit fich ergebenbe vollige Abgang an Menschenfenntniß ichaffen fann, in feinen übertriebenften und baburch mufteften Effetten, bas ift nicht abzumeffen. Ale Priefter und, in einer langen Beit, als ein an Afcefe ftreifenber Monchegeift fannte Lamennais ben funbigen Menfchen , von meldem alle modernen Revolutionare feine Ahnung haben, bie einen ale Rouffeau's Schuler und Philanthropen, Die andern ale Lamettrie's Schu. ler und Materialisten; beshalb fonnte er in eine Art von Tollheit nicht gerathen, wie ber Troß ber Jafobiner. Afer menn er auch fein Jafobiner mar, fo mar er wie jum Inquifitor geboren, und ber haffend verfluchende, ber verfluchend haffende Inquisitor ift eine ebenfo furchtbare Erscheinung wie ber Jafobiner. Bahrend Lamennais, je ihren Gedanfen nach, aus ben Menichen entweder halbe Engel ober gange Teufel macht, und auf die Erstern eine Rraft ber Segnung ausgießt, gegen bie Unbern eine Rraft bes Saffes entlabet, mas macht ber Schuler bes Robespierre auf ber einen, ber Schuler bes Marat auf ber anbern Seite, ber fanatifche Tugendhelb, ber verrudte Stoifer und bas luberliche Schwein? Der Gine läßt bie Denschheit ju Aber, bis fie auf ben Befrierpunft feiner Tugend fommt, und ber Andere mublt im Blut, bis die menschliche Seele in ben Roth feiner Leibenfchaften binabgezogen ift. Unfere mobernen Beiten find irre-

ligiofe Beiten, befihalb ift ihnen ber Fanatismus à la Lamennais abhanden gefommen; man mußte nach Damafcus ober auch nach Tunis reifen, um unter bem muhammebanifchen Bobel, angespornt burch bie berbften Doctoren bes 36lam, vermandte Erscheinungen ju erfunden. Aber ba bie Philosophie bes achtzehnten Jahrhunderts mit ihren falfchen Unfidten rom Mittelalter burch bie Revolution unter Burgern, Bauern und Sandwerfern eingebrungen ift; ba gemiffe Menfchen im Abeligen nichts als einen Schinder, im Briefter nichts als einen erbicbleichenben Betruger ju feben gewohnt find (und bas auf fpecielle Beife in Franfreich), fo fann man leicht begreifen, welche Reaftion bie bem fruberen Lamennais nachgemachten Leibenschaften und bie Bedanten, fo biefen Leitenschaften jur Rolle bienen, auf eine folche Daffe bemirfen muffen. Diefes ift aber um fo mehr ber Fall, als Diefe Maffe fich bat einbilden laffen, fie fei vollgeiftig und befite bas licht einer mahren Aufflarung, ba hingegen bie aus ber Priefterschule bervorgegangenen Menfchen entweber burch Betrüger absichtlich, ober burch einfaltige naiv = bumme Menfchen unschuldiger Beife mit Aberglauben und Dummheiten aller Art gefättigt morben feien.

Nicht alfo die Praris ift in ber Schule bes Lamennais

und besonders ber bochfte Rlerus fich faft allgemein nur in ben großen Abelsgeschlechtern, feltener in ben gamilien ber Barlamente, bochft felten in ber Burgerflaffe, faft nie im Bolfe refrutirte. Dann war besonders vom llebel, daß ber Abel feine Cabetten ohne Diffion und Bocation in benfelten abwarf, woraus Leute hervorgingen wie Talleprand als Bis fcof von Autun ju Beginn ber Revolution, Sofgeiftliche, und ein boppeltes Abelsprivilegium : jenes, welches ber Abel im Rlerus, und jenes, welches er in feinen eigenen Bliebern fand. Dazu fam noch eine Ungahl von Abbes in ber Saupt-Stadt und ben Parlamentestadten, welche ohne Amt und Berpflichtung ba lagen, nur allquoft ein leichtfinniges Leben führten, ber Mode huldigten, eine Rlaffe Ciciobeen und Schmaruger in vornehmen Saufern abgaben, und fich mit ihrem Beift und Berftanb unter Literaten und fogenannte Philosophen mischten. Co wurde ber Abbe jum religiofen 3witter. Erop beffen ift es gang und gar nicht mahr, baß ber frangofische Rlerus im achtzehnten Jahrhundert mahrhaft gefunten gemefen fei. Biele Manner ber größten Tugenb aus feinen Reihen, sowie viele madere Manner und Afces ten unter ben Donden bestiegen unerschroden und gotter-Der ausgewanderte frangofifche Rlerus geben bas Schaffot. wurde im protestantischen England feiner Bilbung und Sitte wegen hochgehalten, und verdiente bas im vollen Dag.

Rapoleon bildete seinen Klerus aus zwei Elementen, aus ben ausgewanderten nach Frankreich zuruckgesehrten Priestern, und aus den sogenannten affermentirten Priestern, welche die jansenistische Constitution civile de clergé angenommen. Es gab aber wenige Jansenisten unter ihnen; die meisten waren Poltrons, welche nicht den Muth ihres Glaubens gehabt hatten, manche waren glaubenslos, und unter diesen gab es manche, die nicht eben sittenrein waren; aber Rapoleon ging von dem Grundsate aus, alle Revolutionäre und Contrerevolutionäre badurch zu versöhnen, das

er fie ju Bonapartiften machte; fo tam es, baß ber Gegenfat ber emigrieten und affermentirten Priefter fich erft jur Zelt ter Refiguration offenbarte. Da tamen auch erft bie jogenannten Louisets jum Borichein, oder jene wenigen Priefter und Bischöfe, welche nicht in bas zwischen Rapoleon und bem Paptie eingegangene Concordat hatten willigen wollen, und fich auf den ihatschichen Fortbestand der alten gallifanischen Kirche fteisten; die Zeit vertuschte sowohl die Wunde ber affermentirten Priefter, als die Bunde ber Louisets; beibe Rlaffen von Leuten ftarben allmählig aus.

Im hoben Klerns fuchte Napoleon einen perfonlichen Anhang unter ben von ihm besoederten Cardinaten, Bischofen und Erzbischöfen, und fand auch unter biesen einige Kreaturen, welche spaterbin auf seine Seite traten, als er fich am Papstihum, sowie an der Berson des Papstes auf das Schnödeste verging. Aber die Masse seines Anhanges war damals im neuen Zuwachs von Priestern, welcher ihm aus dem Bauernstande erwuchs, jur Zeit aber noch sehr gemischt war mit einer Menge emigrirter Pfarrer ober anderen, die noch mit herz und Seele der alten gallifanischen Kirche

und ber Seele hervorgegangener, also ein sehr reeller. Man hatte erwarten follen, daß bemjufolge ber geistliche Stand fich fart in ber gebildeten Rlaffe refrutiren murbe; bem aber war nicht fo. Die meiften jungen Leute von Bilbung traten in ben Orben ber Jesuiten ein, ober zeigten fich in ber Congregation thatig; febr wenige wurden ju Bandgeifte lichen, Pfarrern und Seelforgern, einige Benige bereiteten fich auf bas Episcopat. Die große Bahl ber Seminariften brach faft überall, und bei weitem in noch ftarferem Unbrange ale ju Rapoleone Beit, aus bem Bauernstande ems por. Dem Unichein nach mar ber Rlerus, jur Beit ber Reftauration, ariftofratifch gefinnt, einiger Bifcofe und ber Congregation megen; fattifc mar er bemofratifch gefinnt, und auf biefen bemofratischen Theil bes Rlerus übte Lamennais einen immer größeren Bauber. Damit verhielt es fich namlich so.

In feinen Anfangen hatte Lamennais über Ariftofratie und Demofratie gang und gar fein Syftem. Er war ultramontan gefinnt wie Chateaubriand und be Maiftre, mabrendbem Bonald mehr Ballifaner geblieben mar, weil er noch an ber alten frangofischen Barlamenteverfaffung hielt. Die gallitanifche Rirche mar untergegangen, bis auf geringe perfonliche Ausnahmen mar die napoleonische Rirche bem Raiser mifgludt; freilich erschienen neue Gallifaner unter ben Bis fcofen mit ben Bourbonen alterer Linie, und hegten bie Erwartung, ihre Rirche murbe burch bie Bourbonen restaurirt werben, aber beren hoffnung bleichte fich vor ber baaren Unmöglichkeit biefer Restauration. Richts war natürlicher alfo, ale bag bie Anhanger bee Ultramontanismus immer mehr im hohen Rlerus anwuchsen; benn ba bie gallifanische Rirche gertrummert war, hatte fich ihnen die Gefahr einer napoleonischen Rirche offenbart; Die Dupin's und andere Ab. vofaten biefer Schule, an und für fich eingefleischte Banter und Rabuliften, aber außerdem noch biffig gegen ben boben Klerns eingem eine so große Luft, die Gerichtehofe wieder zu Oberauffebern ber Bischofe zu maben, daß ohne politisten Galt und Singe bie Bischofe som naben, daß ohne politisten Galt und Singe bie Bischofe iden durch die Lage je mehr und melr aezwungen wurden, die älteren Maximen Ludwind AlV. aufungeben. Aber die Sprache bes Grafen de Maiftre seine Krastausbrücke über Bosnet, und die bei weitem schäftere und übertriebenere Sprache bes Abbe Lamennais mißstelm ihren beleidigten sie bochlich; dazu fam noch ihre Graelung an bas Haus Bourbon, ihre Vergötterung Ludwigs AlV., welte auch Bonald nicht ausgeben wollte; Las mennais wurde getabelt, in seinem Spstem angegriffen; von dem Moment an sutte er eine Faktion gegen die Bischöse im Klerus zu bilden, und die Gelegenheit bot sich ihm das bei unter solgendem Umstande an.

Gine Mivalität ift natürlich unter ben Menschen; fie mirt burd ben geiftlichen Stand eben fo wenig aufgehoben, ale burd irgend einen andern Stand. Die Rivalität fann ju guten 3weden führen, aber in ber Rivalität ift auch ju

Rebenmenschen ben Götterfunken, ben ihm in die Rase einsgehauchten Ruach Elohim. In geordneten Zeiten sind dieß schon große Misstände, und bereiten langsam auf eine Revolution. In revolutionirten Zeiten bricht die Wildhelt dieser Risstände in den Phanomenen der Revolution und Contre-Revolution aus; auch die edelsten, auch die wackersten Geister sind in solchen Zeiten der Gefahr ausgesetzt, ihr moralissche Gleichgewicht auszugeben, der Demuthige von gestern wird der Insolente von heute, Eisersucht und Hochmuth fressen aneinander, und nähren sich einer von des andern Fleisch.

Wundern wir uns also nicht, im oberen und unteren Rierus von jeher bieselben Difftanbe ber menschlichen Raetur anzutreffen, aber eine noch höhere Anforderung, um fie zu überwinden.

3m Mittelalter hatte bas Bapfithum gar oft im Monch. thum eine Stupe gegen die Allgewalt bes Episcopats gefunben, und hatte bas Monchthum auch gar oft bas Unfeben bes zeitlichen Rlerus im Bolfe zu erschüttern gebrobt. gleich mar bas Papfithum ftete befliffen gewesen, ben bobern Rlerus ju verhindern, auf ben untern Rlerus ju bruden, und hat burch geiftliche Tribunale biefen in Amt und Ehre geftust. Die Revolution warf alle geistlichen Tribunale über ben Saufen, beraubte alfo ben Rlerus feiner eigenen Berfaffung, und nicht nur feiner Stellung jum Staat und in bem Staat. Rapoleon wollte bie Bifcofe gemiffermaßen zu Brafeften im Departement ber driftlichen Bolizei, und die Bfarrer zu Unterpräfeften in bemselben Departement weihen, fo zwar, baß bie Unterprafeften von ben Brafeften gang und gar abbingen, daß er fich feboch die Ernennung der Pfarrer refervirte, fo gut als bie Ernennung ber Bifcofe, aber fein geiftliches Tribunal mehr gestattete, eben sowenig ale eine Synobe, ober ale ein Concilium irgend einer Art. Sier nun waren bie armen Pfarrer und bie noch armeren Bifarien besonbers ubel baran. Sie gitterten vor ben Bischofen, und gitterten 35 XL,

eben so sehr vor ber weltlichen Macht. Das Papfthum suchte zur Zeit ber Restauration in diese Berhältniffe bedachtsam einzugreisen, und drang auf die Wiedereinsepung geistlicher Tribunale mit vollem Recht. Da trat nun Lamennais in dem Glanz und der Glorie seiner ultramoutanen Gesinnung auf, offenbarte sich als Demofrat in der Kirche, als Anreger des Monchthums gegen das Bischosthum, als Aufreger des untern Klerus, besonders der Landgeistlichen gegen den Episcopat; und so wie seine Ratur die Uebertreibung war, so gerieth er zulest so weit, den unteren Klerus vom Hause Bourbon adwendig zu machen. So geschah es, daß er die Sache des Papstihums mit der Sache der außersten Demostratie identificiren wollte, den Papst auffordernd, die Revoslution für alle Zeiten gewissermaßen abzumachen, indem er sich die Demofratie zu incorporiren hätte.

Fruherhin hatte ber hohere Rlerus allein gegen ben Abbe Lamennais in Rom protestirt, und Rom verichlof fich in ein bedachtiges Schweigen. Bei Ausbruch ber Julius-

Ludwig Philipp suchte einen feiner Dynaftie anhangenben Rierus auf bie ledigen Bifchofsfige ju erheben; aber er ftieß an die Bischöfe ber Restauration, welche, nach beren Sturg, fich ultramontanen Gefinnungen ftarter guneigten wie bisher, obwohl ftets im fcroffen Begenfat gegen ben von Lamennais fruber aufgeregten Theil bes Rlerus, in beffen Augen biefe Bifcofe ftete ale Gallifaner und Staatebiener ericienen. Einige Bischofe hielten an bas Saus Orleans, aber ber gesammte Rlerus fand fich als ein einiger Mann, wie er in ben obenermahnten Rampf gegen bie Universität hineingezogen marb, unter Leitung eines Feuergeiftes und hochft beredten Ariftofraten, bes Grafen Montalembert, auf ben wir icon hingewiesen haben. Die Losung marb "la liberté comme en Belgique", die vollfommene Emancipation ber Rirche und ihr burchgangiger Anschluß an eine Reprasentativverfaffung, ale bie befte Garantie ihrer Rechte gegen die Usurpation des Staats.

Sier wollen wir eine Paufe machen, um beffer zur Betrachtung über ben jesigen Buftand ber religiösen Angelegenheiten in ihrer Berknupfung mit ben socialen Interessen Frankreichs übergeben zu können.

## XXV.

# Die württembergifche Convention.

Erfter Artifel.

Mus Burttemberg im Auguft.

Mar nahour amoi Manaton hat unfor Stants - Mu-

oberrheinische Rirchenproving beschränfen. Darum find manche Organe, welche in Confliftszeiten weiblich losschlugen, auf biplomatische Saltung angewiesen. Go erflaren wir uns bie giemlich fühle Temperatur, wo man Schwüle und gewitters ähnliche Explosionen erwarten burfte. Burbe aber Jemanb baraus auf Mangel an Effett ichließen, fo mare bas weitgefehlt. Die murttembergische Convention hat sowohl bei ben Protestanten ale Ratholifen bee Landes, für welches bas gange lebereinfommen junachft von praftifder Birffamfeit ift. einen tiefen Gindrud hinterlaffen. Bei ben Erftern, benn fie find burch ihre gange Bergangenheit, ihre Bilbungeweife und inebefonbere burch bie tagliche geiftige Rahrung, welche bie in Schwaben uppig muchernbe Journaliftif ber Bevolferung bietet, bem pofitiv firchlichen Glemente fremb geworben; wie vor ber Rataftrophe ber frangofifchen Aufflarung ein erclus fives Lutherthum, fo hat nachher ber Rationalismus über bie Mehrzahl ber Beifter die Berrichaft gewonnen. Daß biefer mit vollem Bewußtfeyn gegen alles Rirchthum fich feindfelig auflehnt und in feinem "Staate" ein Arfenal aller wiberfirchlichen Dachte aufrichten mochte, ift befannt, wie es gewohnlich ift, daß biefe Richtung unter ben Staatsbienern und bei der gebildeten Bourgeoifie ben größten Anhang gablt. Etwas anderes ift icon bei ber Geiftlichfeit. Sier hat fich gegen ben Rationalismus an beffen ertremen Erfcheinungen in ber Tubinger Baur'ichen Schule vor anberthalb Dezennien eine Reaction entzundet, Die theils vom Confistorialismus, theils vom Bietismus gehörig ausgebeutet wirb. allen verwandten Strebungen im protestantischen Deutschland ift auf biefer Seite bas Rirchthum Zielpunft geworben und eben bamit eine gemiffe außere Bermanbtichaft mit ber tatholifch-firchlichen Reaction gegen ben josephinischen Rationalismus eingetreten. Dan will freier werben von ber "Staatse Bevormundung", man fpricht von firchlicher Autonomie, aber man vergift baneben nicht, bag man es ber vermittelft ihrer

alten hierarchie etwas fraftiger organisirten "Schwesterfirche" nicht in allweg nachthun fann. hier ift also bas Gefühl über ben neucsten Sieg ber positiven Rirchlichfeit getheilt; wenn auch bavon fur die eigene, noch im Gestaltungsprocesse begriffene Rirche Einiges gehost wird, so ist doch überwiesgend bei den Meisten die Eifersucht mit all den Gespenstern, die "hinter den Bergen" hausen.

Ein Organ ber lettgenannten Richtung, bas "Evangelische Kirchen : und Schulblatt zunächft für Bürttemberg" hat bereits dieser gemischen, der Convention vorherrschend mißgunstigen Stimmung einen Ausdrud geliehen\*), während der "Beobachter", Organ der Demofratie, dis jest allein das Panier des Rationalismus oder Staatsabsolutismus, unter der schönen Masse der Begeisterung für grundrechtliche Kirschenfreiheit, geschwungen hat \*\*). Um jedoch in letter hinssicht ganz genau zu seyn, muß ich beifügen, daß sicherem Bersnehmen nach ein Katholif die Artifel des "Beobachters" gesschrieben und seine rationalistische Opposition gegen das Uebers

welche unter ben Ratholifen bes gandes über bie Convention berricht, gezeichnet. Dieselbe bat fich nicht minder in mehreren Abreffen an ben Ronig, sowohl Seitens ber Beiftlichfeit, als bes fatholifden Abels fundgegeben. Man ift befriedigt, benn bas Uebereinfommen bietet ben hochften auftoritativen Ausspruch über bas, mas fünftig Rechtens feyn foll; bie langjährigen Beschwerben find gehoben, und ber Aufschwung bes firchlichen Lebens icheint gefichert. Richt wenig tragt gu biefer Stimmung bie Saltung ber fogenannten ultramontanen Opposition bei. Es ift eine nicht zu bemantelnbe, fonbern jur Steuer ber Bahrheit offen ju besprechende Thatfache, baß in Folge ber befannten Ceparatmege, welche in Rotten. burg und Maing im Laufe bes Jahres 1854 beschritten murben, in einem Theile bes Clerus fich ein gewiffes Diftrauen ausbilbete, bas fur Burttemberg auch in bas Bolfeblatt Eingang fand und bis jur letten Beit berab reichte. man auf biefer Seite befürchtete, mar eine faliche Transaction mit bem Systeme ber Berordnung von 1830; man traute einerseits ber murttembergischen Regierung nicht ju, bag fie mit biefem Unrecht, bas ben Gewiffen fo viele Beläftigungen verurfacht hatte, offen brechen werbe, und fürchtete, es fonnte andererfeits eine ju große Friedensliebe bie Befahren von Abichlagegahlungen und verscherzten gunftigen Gelegenheiten überfehen. Bas über bie Convention vom Rov. 1854 und bas Schidfal ber Abordnung bes Brn. Leg.-R. hummel nach Rom befannt murbe, mar bagu angethan, biefe Befürchtung wenn nicht gerabe ju fteigern, boch auch gang gewiß nicht ju bampfen. Der langfame Bang ber Unterhand. lung, im Befolge ber zweiten von Dw-Danneder'ichen Genbung, ber Wiberftand, ben ber romische Rebactionsvorschlag nach ficheren Rotigen, namentlich ber Art. IV ber Convention, auf Seiten ber Rathe ber Rrone fand, bot bem Diftrauen weitere Rahrung. Sat biefes in Beurtheilung ber Berfonen und ber lage über bas Biel hinaus geschoffen, fo fonnen

tie Stultigen, unter ter Bedingung, bag man einen menichliken Magnab ter Beurtheilung an ihre haltung anlege,
eine veinlike Untersukung über bie Frage, wer zulest Recht
behalten habe, ihren vermaligen Gegnern mit Seelenruhe
gestatten. Ihre Freute barüber, bag ber König in seiner Gerektigseit und Weisheit, trot allen hinderniffen, mit der
obersten sirkliken Auctorität ehrlich abgeschlossen hat, ober,
um mit tem Staatsanzeiger zu reden, nicht nur ein "Abschluß nach rückwärts", sondern auch ein "Ausgangspunft
einer neuen Entwicklung" gewonnen ift, ist allenthalben eine
rücklichlose und ungeheuchelte, von persönlichen Motiven
oder Zielpunften lediglich frei, und Keiner wird sich, soweit
es seine Kräste und sein Wirfungsfreis zulassen, einer redlichen Mitwirfung zu ehrlicher Insledensehung der Convention
entziehen.

Sabe ich Ihnen hiemit die Stimmungen furz ffizzirt, fo erheiset es jest meine Aufgabe, die wichtigfte aller Rundgebungen, die officiose bes "Staatsanzeigers für Burttemberg"

außerorbentliche Stellung einer befannten vielbefprochenen Beborbe in ber firchlichen Braris ber Diocese Rottenburg, fowie in ber auszeichnenben Burbigung ber bischöflichen Dentfcriften von 1851 und 1853, benen "entschiedene Sachfunbe" querfannt wirb, ju Tage. Die Siftorifchepolitischen Blatter haben an ber Spige ber fatholifchen Breffe bie bischöflichen vertheidigt und speciell ber eigenthumlichen Beschwerben . Stellung unferer weiland " Dberfirchenbehorbe " mehrfache Aufmertfamfeit angebeihen laffen; es muß ihnen nunmehr ju einiger Befriedigung gereichen, aus bem Munbe eines billigen protestantischen Ministere bas Bugestanbniß zu vernehmen, daß ber (in ber Rheinbundsperiode und in ihrer nachften Folgezeit herrichenbe) Glaube "an die unbegrengte Buftanbigfeit ber Staatsgewalt" bie eigentliche Quelle ber firchenrathlichen Organisation und bes firchenrathlichen Spftemes mar; bag bas Regiment bes Rirchenrathes als "nie bagemefener Ausnahmegustand" gezeichnet wird, ber fich nur mit ben außerorbentlichen Buftanben entschuldigen laffe. Damit ließe fich jur Tagebordnung übergeben, wenn nicht ber "Staatsanzeiger f. B." barin fich hinwieberum inconfequent wurde, bag er im Berlaufe ber genannten Beborbe nicht allein ihren vollen Organisationsbestand, sonbern selbst ihren Ramen zu retten sucht. Man werfe uns feine Feinde feligfeit vor, wenn wir biefen Berfuch als einen ungludliden bezeichnen. Gin aus fatholifden Mitgliedern bestehenbes Collegium jur Ausübung ber foniglichen Batronaterechte, fowie ber flaatlichen Sobeiterechte gegenüber ber Rirche ift allerdinge in ber murttembergischen Berfaffung \*) begrun-

<sup>\*) §. 79: &</sup>quot;Die in ber Staatsgewalt begriffenen Rechte über bie fas tholifche Rirche werben von bem Ronig burch eine aus fatholifchen Mitgliebern bestehenbe Behorbe ausgenbt, welche auch bei Besfehung gestlicher Aemter, bie vom Ronige abhangen, jebesmal um ihre Borfchlage vernommen wirb."

bet; nicht fo aber ift es mit ber Drganifation und bem Ramen, und wenn letterer je fich im Schulgefese von 1836 porfindet, wollte ibm bamit wirflich bie Befetgebung einen geheiligten Charafter aufdruden, ober bem Ramen als foldem eine "gefetliche Grundlage" erwerben, wie ber " Staate-Ungeiger f. 2B." behauptet? Gewiß fann bas nicht ernftlich bie Meinung bes Berfaffere fenn, ber ja bei anbern Anlaffen, g. B. in ber Eregefe bes Berfaffungsparagraphen über bas Placet, binlanglich beweist, bag er, um eine Befengebung ju melioriren , fcmierigere Rlippen ju umidiffen weiß. Wenn wir Menberung ber Organifation und bes Ramens biefer Beborbe, Die im Ginne ber Berfaffung, weil ausfolieflich aus fatholifden Mitgliebern bestehent, eine Conceffion an bie Ratholifen bes lanbes ift, und ale folde auch fich fortan bethätigen tann, munichen, fo feben wir hiebei gang ab von ber mit ber Convention bestegelten Menberung ber Berhaltniffe, wir haben im Muge ben Blang ber Convention und bas Bertrauen ber fatholifden Bevolferung, bas

technischen Borschlägen über bie fünftige Organisation und Geschäftsabtheilung, beziehungsweise über eine eventuelle Combination mit der in der Convention vorgesehenen Gemischten-Commission zur Verwaltung des Kirchenvermögens. Diese Bemerkungen mögen wie immer gewürdigt werden, der Erfolg wird die ihnen zu Grunde liegende Friedensliebe, sowie ihre sachliche Berechtigung erproben. Wenn das Organ der Ratholisen in Württemberg, das "Deutsche Volksblatt", diessen Punkt nicht sosort in gleicher Richtung beleuchtete, so gesschah es einzig, so viel uns bekannt ist, weil es die officiose Bemerkung nicht für ernstlich gemeint ausah und ander rerseits den guten Eindruck des Ganzen nicht durch eine nicht gerade zeitige Wiederausweckung eines alten Streites schwächen wollte.

Rehren wir jum "Staatsanzeiger" jurud. Er halt es für nothig, bas Gingelvorangeben bes Ronigs in biefer Ungelegenheit, wohl ben übrigen Regierungen auf bem Bebiete ber oberrheinischen Proving gegenüber, mit ber Bemerfung ju entschuldigen, bag eine "völlig gemeinsame" Aftion ber Regierungen burch bas Auseinanbergeben ber fattifchen und rechtlichen Berhaltniffe in ben einzelnen ganbern fich felber verbot. "In Burttemberg bilbeten, neben ben Berfaffunge. Normen, bas Bestehen unferer Konvifte, ber Mangel eines allgemeinen Rirchenvermogens, Die Normen bes Bermaltungsedifts über die Bermaltung ber Lokalstiftungen, fowie auch bas Borhandenfenn eines entschiedenen und gegenseitis gen Willens zu friedlicher Berftanbigung überwiegenbe Grunde, um auf Grundlage ber gleichen allgemeinen Brincipien, boch im Einzelnen unabhangig zu handeln." Uns baucht, ber "Staatsanzeiger fur B." fonnte auf ahnliche Borgange, welche bas Buftanbefommen ber Bulle Ad Dominici gregis custodiam bedingten, verweisen. Damale mar es bie große herzoglich babische Regierung, welche unter Bermittlung Desterreichs separatim mit bem beiligen Stuble (Sept. 1824)

Berfantlungen anfnapfte, und foviel wir miffen, erft als tae liftmatum Bea' Ml. bereite von ibr angenommen, und tie Berfantlungen jum Abidlug gelangt maren, mit ben befreunteten Regierungen über tie Cade in's Ginvernehmen trat. Eclite taber tie murttembergifde Convention Die Brund-Linien für eine gemeinfame firdenrechtliche Conftitution ber Provin: enthalten, fo fonnte fich bie grofbergogliche Regierung ron Baten mit ihren mefentliden Berbienften beim Buftantefemmen ter Bulle Ad Dominici gregis custodiam troften. Bemig liegt es aber im gegenseitigen Intereffe ber Regierungen wie ter Rirche, bag, wenn auch bei ben Berhanblungen mit tem heiligen Stuhle Die Bemeinsamfeit icon aus formellen Grunden nicht wohl zu erzielen ift, boch nachtrage lich fit eine folte conftatire in ber redlichen Unnahme und Durchführung ber burch Gine von ihnen errungenen organis iden Afte.

Chenso intereffant, als bie vorftehende Reminisceng an Frankfurter und Karleruher Rirchenconferengen, find Seiten-

bebenten, bag es fich im einen Falle nur um bie Berftellung verfaffungemäßiger Rechte, im andern aber um verfaffunge. widrige Reuerungen und gewagte Erperimente handelt." Der Sieb, ber in Diefer ichmabifchen Ehrlichkeit niederfiel, muß bei ber Confistorialpartei ftart aufgeseffen haben; benn bas "Evangelifche Rirchen: und Schulblatt junachft fur Burttemberg" hat ihn einen Monat fpater noch nicht verwunden; es ermahnt namlich feine Lefer, fich nicht "burch bas Bespenst ängstigen zu laffen, baß es sich, wenn wir für bie evangelische Rirche etwas ber Eigenthümlichfeit ber fatholifchen Rirchenverfaffung Mehnliches erftreben, im fatholifden Falle nur um bie Berftellung verfaffungemäßiger Rechte, im andern aber um verfaffungewidrige Reuerungen und gewagte Experimente handle." Indeffen gleichwohl enthalt Die Behauptung bes Staatsanzeigers eine folibere Theilnahme für ben Beftand ber evangelifden Rirche, die mefentlich auf Unlehnung ber Rirchen. an die Staatborganifation angewiesen ift, ale die Sticheleien des evangelischen Confistorialblattes! Der "Staatsanzeiger" hat in feiner Art gewiß Recht, wenn er fortfahrt, bag in ben "von fo Benigen genauer erfannten Grundfagen ber evangelischen Rirchenverfaffung überhaupt viel mehr Berstand und Beisheit ift, als gewöhnlich in ihren Aburtheilungen ju Tage tritt, und biejenigen, welche es fo leicht nehmen, bas Band, bas bie evangelische Rirche mit bem evangelischen ganbesherrn verfnupft, ju lofen ober ju lodern, nicht miffen, mas fie thun." Unfere Lefer mogen aus biefer einzigen Bemerfung zugleich entnehmen, bag ber Minifter, welcher jum Abichluß ber murttembergischen Convention die Sand bot, gang gewiß fein Rryptofatholif ift, noch viel weniger ale bie Berliner (?) Erfinder bes oberfirchenrathlichen Beichtzwanges, fonbern ein besonnener Protestant, über beffen perfonliche Befinnung ju rechten wir nicht am Plate finden, da foldes von unferm Begenstande abführte.

Bu biefem geborig indes ift eine andere Meußerung, bie

uns aufgefallen und bem "Beobachter" nicht entgangen ift. "Die Schwierigfeit einer Bereinbarung mit ber tomifden Rurie", fagt ber Staatsangeiger, "lag einfach barin, bag bie Brincipien bes mobernen Staates und ber fathelifden Rirde, ba beibe fein Gleichberechtigtes neben fic anerfennen, unvereinbar find, und eine Berft anbigung nur moglich ift, wenn fich Formen finben laffen, welche bie Berfdiebenheit ber beiberfeitigen Grundanschauungen nicht gum Ausbrud fommen laffen." Wenn wir uns recht erinnern, ift ber fcillernbe Bebante, bag bie Brincipien bes mobernen Staates und ber fatholifden Rirche unvereinbar feien, Rabowis entlehnt. Eros biefer Auctoritat will er une im Munbe eines Ctaatsmannes, ber eben eine Convention mit biefer romifden Rurie in Sanben halt, und gwar eine gute und leicht ju Ctanbe gefommene, abfolut nicht einleuchten. Denn wie bie flagrante Thatfache beweist, ift entweber bie Behauptung falfc, ober Burttemberg hat mit ber Convention aufgebort, ein moberner Ctaat gu febn.

Dienfte bie unvorsichtige Aufnahme von Schlagwörtern rabis falen Blattern leiftet. Bir von unferm Standpunfte murben bem "Beobachter" bie Gegenfrage porlegen, ob auch bas Meffelesen ober Beichthoren ju feinen "innern ganbebangelegenheiten" gebore, ober ob ber moberne Staat barauf vergichten toune, biefe Functionen ju regeln, ohne feinen Brincipien untreu ju werben, respettive ohne "einen Theil" feiner Celbstffandigfeit aufzugeben? Gines mußte bann bas Unbere geben. Der "Staatsanzeiger" aber wird fich wohl nicht andere aus ber Schlinge giehen fonnen, ale burch Unmenbung ber alten Regel: Qui bene distinguit, bene docet. Es gibt nämlich bis jest nur mehrere "moderne Staaten", welche fich gegenseitig ale gleichberechtigt, wenigstene höflichfeitehalber, anerfennen, und ift ber Umfang berfelben vor wenigen Jahren burch bie Einführung bes Gultans in ben Rreis bes euros paifden Concertes befanntlich beträchtlich ermeitert worben. Der "moberne Staat" bagegen, welcher nichts Gleichbereche tigtes neben fich anerfannte, ift noch nicht entbedt ober gue wege gebracht; felbft wenn bie europäische Bentarchie in ein Bafallenthum von Franfreich überginge, hatten wir immer noch "bie" modernen Staaten, ober Bleichberechtigte nebeneinander, ba es jenfeits ber Baffer gewiß noch Leute gibt, welche nicht gesonnen maren, ihre Bleichberechtigung aufzugeben. Und folange es noch mehrere folche Staaten gibt, wird es auch nicht an Feffeln fur moderne Souverainetaten fehlen, follten es auch nur Boftvertrage fenn. In Deutschland halt ein moderner Staat es mit seinen Brincipien recht wohl vereinbar, ben Bunbestag zu beschiden, die Bunbesafte als rechtsverbindlich anzuerfennen, ihre Berpflichtungen beguglich bes vormals reichbunmittelbaren Abels inbegriffen, auch bie gemeinsame Bollgesetzgebung im Bollverein wird rubig ertragen, obwohl fie eine Schmalerung ber Selbstftanbigfeit bes Landes enthalt. Der moberne Staat wird also nicht gerade bei ber Convention mit bem romifchen Stuble aus ber

Saut fahren. Richtiger und ber Birflichfeit allein angemeffen ericeint uns aus entwidelten Brunben, mas ber "Staatsanzeiger" an einer anbern Stelle aus bem Borrathe feince flaren Schmabenverftandes hervorgeholt hat: Staat fann gegenüber von ben firchlichen Bewegungen ber Begenwart gar nichts befferes thun, ale benfelben möglichft ferne ju bleiben und fich immer mehr auf bas ihm eigenthumliche Bebiet, ben Cous von Rechten, gurudzugiehen". Ein mahrhaft fonigliches Schlagwort, aber ein foldes, bas ben Anäuel ber Schulmeisheit lost, nicht verwirrt! Laffen wir boch ben Frankfurter Tobtengrabern die Kiction eines modernen Staates von 1830, ober vielmehr von 1789, ben Staat ber Auftlarungeperiode mit feiner gottlich feyn wollenben Borfehung fur Die großen und fleinen, zeitlichen und ewigen Dinge, mit feiner bas Recht schaffenben Allmacht und ber Unfähigfeit, ein wirflich Berechtigtes neben fic anquerfennen, und wenden wir uns ju bem wirklichen Staat, welcher Berechtigtes, und zwar oft lleberberechtigtes, nicht bloß Bleichberechtigtes anerfennt, wirfliche Rechte fount und barmen? Richts von allebem, ber "Beobachter" weiß bas sattsam. Aber sehr praktisch ist jene pantheistische Staatsvergötterung gegenüber ber aus mancherlei psychologischen Grünben unbequemen Kirche, um ihr auf allen Punkten ihrer Lebensäußerung Chicanen zu bereiten. Speciell auf die Convention angewandt, müßte sie beren Basis, den Vertrag mit einem geistlichen Souveran, da dieser seine Gewalt nicht vom göttlichen Staate, sondern von einer über dem Staate stehenden Gottheit ableitet, untergraben. Der Staat hätte "von sich aus", ist der sortwährende Resrain des "Beobachters", sestsehen sollen, was der Kirche als inneres Gebiet zusteht, mit dem der neuen Staatsgöttin gewöhnlichen Vorbehalt, jeden Augenblick das gemachte Versprechen wieder zurückzunehmen.

Der "Staatsanzeiger" ift biefer Zumuthung zum Voraus begegnet; er legt fich bie Frage vor, ob nicht bie Regierung nach bem Borgange Preugens burch einfachen Bollgug ber Berfaffungebestimmungen, in Form eines Befetes ober einer Berordnung, eine einseitige Regelung bem Bertrage mit ber romischen Rurie hatte vorziehen sollen? Die verneinende Antwort, welche fich ber Staatsanzeiger gibt, motivirt fich nicht burch Biftionen, fonbern burch Wirflichfeiten. Auf biefem Bege, fagt er, "fonnten nur feither geubte Rechte aufgegeben, aber nicht auch ohne bie Befahr wibriger Conflitte behauptet, ober neue erworben werben". einseitige Bergichtleiftung auf die beanftandeten Rechte ber Staategewalt ließ aber ber g. 72 ber Berfaffung nicht gu, und ber fcmierige Beg ber Gefeggebung ober Berfaffunge. anderung fonnte fich nur eventuell, wenn eine Bereinbarung fic als unmöglich erwiefen hatte, als lettes Auskunftsmittel empfehlen". Mit andern Worten: weil die fatholische Rirdenorganisation fich feit bem Burgburger Concil in Deutschland ale eine greifbare Birflichfeit erweist, ift bem willfurlichen Belieben gemiffer mobernen Staaten, von fich aus XL. 36

, .... on anyt, jagt tet Burttemberg", Rechte aufgeben, hieße Burttemberg mare aber auch biefes ericht gierung ber ftanbifden Ginwilligung beba Regierung ben einzig vernünftigen Auswe mene mit bem beiligen Ctuble, welcher, treuen Bifcofen, "nur fich felbft fur coi gemiffen Mobififationen bes canonifden Si wir bei, ben allein auch ben Grundfagen entfprechenben, ben allein confequenten und und gemiffenhaften Musmeg! Richt "von fie oberrheinischen Staaten bie ben Lanbeeg Bisthumer errichtet, bagu brauchten fie bie gen Ctubles, welcher fich barin fur allein und beffen Wegenbebingungen fie jum Di in Form bon Bertragen genehmigt haben. fich aus" fonnen fie bem fatholifden Bem thanen, bas einen natürlichen und einen pi fpruch auf ben Schut ber Ctaategemalt ba len, bag es in Bufunft bie bem beiligen Competeng auf bie Staategewalt übertrage. fpettiven Regierungen nach folden Borgan then Manufit

liche Wirkung allein mare bemonstrirt worben, ber moberne Staat einer gewissen Auffassung hatte sich in seiner ganzen Krantheit, Berlogenheit und Rechtslosigseit blosgelegt: bas ware die Folge gewesen, wenn die Regierung den eingeschlasgenen Weg des Vertrags verlassen, und die Rathschläge des "Beobachters" befolgt hatte.

Wir hatten nunmehr noch einige zusammenfaffenbe Urtheile bes "Staatsanzeigers" über die Gefichtspunfte, unster welche die Regierung bas Bereinbarungswerk gegenüber bem Lande ftellt, zu berücksichtigen. Doch der Leser wird mit uns einverstanden seyn, wenn wir zuvor an der Hand bes Staatsanzeigers ben Inhalt ber Convention im Einzelnen burchmustern.

## XXVI.

## Anglo : amerikanische Literatur.

Brownfon's neuefte Bublifation \*).

Den gebiegenen, theils belletriftischen, theils populär wiffenschaftlichen Schriften von Karbinal Wiseman und Dr. Remman hat sich neuerdings ein amerikanisches Werk angesichloffen, um in beutschem Gewande ben Weg burch bie tastholischen Länder zu machen und ein Chrenplatichen zu finden

<sup>\*)</sup> Sammlung von flassischen Berfen ber neuern tatholischen Literatur Englands. Reuntes Bandchen: Onfel Jack und fein Reffe. Amerikanische Gespräche aus ber Gegenwart über Staat und Rirche von D. A. Brownson, Doctor ber Rechte. Aus bem Englischen übersett von G. Schündelen, Pfarrer in Spellen. Roln. Bachem 1857.

in tem Lefezimmer jener Familien, benen es um eine gehaltvolle Befture und um ernfthafte Belehrung ju thun ift. Das Werf gehort einem Manne an, ber aus ber reichen Erfah. rung eines vielgemurfelten lebens und aus einem umfaffenden Wiffen icovien fonnte. Brownfon ift als "Broteusnatur" viel veridricen und heftig angefeindet worden. Erotter meint, Die Edriften und Reben Brownsons von feiner erften Arbeit, tem Roman "Charles Elwood", bis gu feinem letten fatholischen Effai wurden, in dronologischer Ordnung gesammelt, Die feltsamfte und intereffantefte pinchologische Studie bilben, fo hat er feineswege Unrecht, nur hatte er hinzufugen follen: wie eine folde Erfcheinung eben einzig auf bem Boten bes protestantifden Cubjeftivismus möglich und erflärlich fei. Bromnson ift ein Brototop jener bialeftisch geschulten autoritatelosen Beifter, welche, von ben Inconsequengen ihrer eigenen Religion fortgehett, von Cehnfucht nach ber vollen Bahrheit glubent, bie Abgrunde ber Forschung burchjagen, und von bem Ungenügen ber einen Coule in die andere geworfen mit rudfichtelofer Logif meitergang in feinem eigenen Sinne, wenn er ben Ontel Jad fagen lagt: "3ch wenigstens liebe, auch wenn er irrt, ben freien, fühnen, geraben Beift, ber bas, mas einmal ihm für Bahrheit gilt, fich von der Burgel bis zur höchsten Spipe hinauf entwideln läßt, und ber vor einer Inconfequeng gue rudichredt wie vor einer Tobfunde". Die Inveftiven, benen Brownson ausgesett war, erreichten natürlich mit feinem Uebertritt jur fatholischen Rirche ihren Culminationepunft. felbst außert fich barüber in ber Borrebe zu feinen ausgewählten Essays and Reviews charafteriflifch genug. "Bieles ift feit Jahren in ben öffentlichen Blattern gefagt worben über ben öftern Wechsel, ber mit mir vorgegangen fenn foll, und es ift fo Sitte geworden, mich als einen Wetterhahn in Religion und Bolitik ju verspotten. Das ficht mich wenig an, benn ich bin fo gludlich ju wiffen, bag bie meiften Bere anberungen nur in ben Ropfen meiner Begner haufen. wurde geboren in protestantischer Umgebung von protestantie fcen Eltern und als Bresbyterianer erzogen, in fofern überhaupt von Erziehung bei mir die Rede fenn fann. einundzwanzig Jahre alt mar, ging ich vom Bredbyterianismus zu bem, mas man zuweilen ",liberales Chriftenthum"" nennt, über - und bem blieb ich in feiner verschiebenartigen Ausgestaltung, zuerft ale Universalift, bann ale Unitarier ergeben, bis ich einundvierzig Jahre alt bas Blud hatte, in die fatholische Kirche aufgenommen zu werden. Das ift die gange Befdichte meines religiofen Unbeftanbes. In ber Bertheidigung ber Lehren, ju welchen ich mich befannte, fand ich ohne 3weifel Schwierigfeiten, und mehr als einmal schob ich an bem Brette, auf bas ich mich gestellt hatte, bin und ber, ohne bag bie Cache, wofür ich ftritt, eine andere geworben mare". Aehnlich bespricht er feinen politischen Entwicklunges Proces.

Diefe feine Banblungen, feine erponirte Stellung, fein frankes, allzeit zum Feuergeben fertiges Befen, bie fantige

Scharfe feiner Gebanten haben benn mitfammen baju beiges tragen, bag Bromnfon von fich fagen fann, er fei "the best abused man in all America". Die Bierteljahreichrift, bie er in Bofton berausgibt und faft allein leitet (Brownson's Quarterly Review), bat er im Anfang bee 3abres 1844 ber gruntet, bemfelben 3abre, an beffen Ausgang er sum Glauben ber fatholifden Rirche übergetreten ift. Gie nabm raich einen glangenten Aufidmung und bat fic, trop mannigfader Bibermartigfeiten, jest einen jo ermeiterten Leferfreis errungen, baf fie in boppelter Musgabe, in Amerifa und in Enge land, ericeint. Das will in ber That in Amerita mas fagen. Die Bierteljahreidriften find ba überhaupt febr jungen Datums, und bie Materien berfelben, Die meift philosophifcher und literarifder Ratur find, baben bei einem fo ichnelliebigen, auf bas Braftifche gerichteten Bolle, gewiß feinen ausnehmend verlodenben Reig. Dagu fommt noch ber Umftand, bag bie ameritanifden Biertelinbrefdriften eine hartnadige Con. currens mit ben englischen Review's gu besteben baben. Die befannten Review's, melde in Bonbon und in Coinburg erferfreis in allgemein verftanblicher Faffung vorgetragen (im Jahrgang 1854 bee Quarterly Review), find Gefprache awis fchen einem Manne, ber burch bie ftrenge Schule bee Les bens gegangen und bas Lehrgeld ber Erfahrung nicht umfonft bezahlt hat, und zwischen einem Junglinge, Ber feine Bilbung an deutschen Universitäten geholt und nun von feiner Reife jurudgefehrt ift, angefüllt mit ben Begriffen und ber gesammten Phraseologie ber modernen Aufflarung. ift fein eigentlicher Dialog im ftrengen Sinne, mit gleiche ausgetheiltem Streitapparate ber Reb' und Begenrede. Reffe ift gleichsam nur ba, um ale Anftog fur bie Ercurfe bes Onfele und fur die Wendung biefer Ercurfe geeigneten Dris einzutreten. Er ift gleichsam nur ber Stahl, um aus bem Reuerstein die Kunfen berauszuloden. Aber die Abficht bes Autore wird erreicht: die Behandlung ber Materien wird burch diese Methode übersichtlich, ohne durch bas Ansehen einer in ben 3mang miffenschaftlicher Syftematit gestedten Abhandlung abzuschreden. Auch in biefen Gefprachen ertennen wir ben Mann mit ber burchbringenben Scharfe ber logif und ber martigen Rraft bes Auedruds. Uebrigens haben nicht alle Fragen, die besprochen merben, für die beutschen Lefer ben gleichen Berth, indem fie theilmeife Bunfte beruhren und Anschauungen befampfen, welche specififch amerifanischer Ratur find, und auf amerifanische Buftanbe ihre Unwendung finden.

Ein namhafter Theil ber eilf Gespräche beschäftigt sich mit der Frage über ben "Fortschritt" und was daran hängt, und indem der Berfasser gegen die falsche Auffassung bestelben mit gewester Wasse zu Felde zieht, sucht er zuvörderst die positiven Rechte des Menschen, die er als Glied der Gessellschaft besitzt, gegenüber den natürlichen in ihren Ehren-Plat einzusehen, worauf er sofort den Fanatisern und Donquiroten des falschen Fortschritts direkt zu Leibe geht und ihre Blösen ausbedt. Die große Berbreitung hohler Ansich-

ten auf religiofem und politifchem Bebiet leitet er gunachft aus bem Beift ber Salbheit ab, ben bie gegenwartige nermale Bilbung großgiebe. Die Unreife jugendlicher Begriffe, in benen bie gange halbgebilbete Belt fur bas Leben fteden bleibt - eine Begriffeverwirrung, welche bie protestantifche Philosophie wie eine Rebelfappe über Die Dhren und Augen ber Belt berabgezogen - im Bunbe mit ben eigennutig weltlichen Intereffen, von benen fich bie Deniden mehr als bon ihren Grundfagen leiten laffen, find bie Rabrettern bes faliden Fortidrittegelftes. Diefer Beift bat feine tiefere Burgel im Manicaismus, und feine Bergmeigung (auf fatboliichem Boben) im Gallifanismus, welcher, obgleich eine Mrt von lichtscheuem Bopftbum, boch bie Reime gu Allem enthalt, mas fich an ben beutigen Liberalen Ungefundes findet. Gigennut, Leibenichaft, falfde Philosophie, fagt Brownfon, tragen im Leben ben Gieg bavon über ben Glauben auch fo mander Ratholifen, und verleiten fie in ihrem angern Betragen ju mirflicher Feinbicaft gegen bie Religion; fo fei bie Ericeinung ju erflaren, bag fo mancher Ratholif je feche

ber einer vergleichenben Beleuchtung ju unterwerfen, um ben Ratholicismus gegen ben lande und weltlaufigen Borwurf eines mangelhaften ober bemmenben Ginfluffes auf ben focialen Wohlftand in Schut ju nehmen. Bas ift England, bas gepriefene England? "In ben Runften und Biffenfchaf. ten", antwortet Onfel Jad, "an sittlicher und geiftiger Bilbung, an Reinheit und Feinheit ber Sitten, wie an zeitlichem Bohlergehen bes Arbeiterftandes in ben Stabten und auf bem ganbe fteht England viel tiefer, ale ber lette von ben fatholifchen Staaten bes Festlandes. Seine industrielle Thatigfeit ift groß; es webt und ichafft fur die gange Belt. Sein Sandel ift weithin ausgebehnt und ichatt alle Bolfer Aber bie gange Art und Beife bes Beltverfehre ber Erbe. und bes Gewerbfleißes ift banach angethan, um ungeheure Reichthumer in wenige Sanbe ju bringen, Die große Daffe bes Bolfes aber in einen Buftand fnechtischer Abhangigfeit und fcmutiger Armuth gu verfeten; fie wirft ber hohern Bestimmung bes irbischen Dasenns entgegen, und bilbet auch nicht einmal zu bem zeitlichen Bohlergeben im ganbe eine fefte Grundlage. Die Große ber Boller, wo Alles von Sanbel und Bemerbe lebt, ift immer nur von furger Dauer."

Man trete einmal naher und verkehre mit ber Masse bes Bolkes, mit Landleuten, Arbeitern, Handwerkern, und man wird sinden, daß in Allem, was wahre Zusriedenheit und Fröhlichkeit im Herzen des Einzelnen und im Schoose der Kamilie erzeugt, die Wage sich senkt zu Gunsten der Katholisen. Wo sindet man in katholischen Staaten so schwubige Höhlen der Armuth, wie in Großbritannien, oder in manchen amerikanischen Städten? Im Bergleich mit dem italienischen oder spanischen Landmanne ist der englische Handwersker oder Ackerdauer ein wahres Lastthier. "Die Bewohner eurer Armenhäuser in England oder Amerika sind schlimmer daran, als die italienischen Bettler, über welche die angels sächsischen und normännischen Reisenden sich so laut beklas

gen Auf Amerika insteienbere int Ontel Jad bitterbos gu freeden. De im Amerika, eifert er, mir haben nichts, beffen mir in a tolmer finnten, als unfern Gewerbsteiß. Unsere Lierrum fromte best Ramens werth: unfer Zeitungsweien ift imm eröften Trolle eine öffentliche Plage; unsere Bolts. Stille bieter mirbe als Freibeit für ten muffen Haufen, fine Walfer und Laune an und auszulaffen. "Wir find bie Store eine Samtees, Affectationen, Rottirungen, und von einer Fonteiten Meinung, bie burd unwiffente, fangelite allementen Betlamaieren, Prediger, Zeitungsschreiber und Dieneren gereitet wirden. Diele Jad führt bas Bilb von bereiter aus allemente und genügt an ben Umriffen.

Die Blefaffer batte bier auch noch burch bistorische Pastanten bin Bereiert weiterführen und g. B. auf die mitsteinten ne Blade ber nordbeutiden und ber italienischen Geschiebe wuf bie freichwörtliche Pracht und Macht ber beutstem Richtliche ben induftriellen Flor von Florenz ischen im Berein Jahrlundert binweisen fonnen; er hatte bie noch

tion, die foloffale Maffenarmuth, jenes Geschwür, bas, fcon an bem attifchen Industrieftaat bes Alterthums eiternb, Die vergeblichen Rlagen bes Demofthenes hervorrief, jene offene Bunde, ju beren Seilung England bereite achtzig Millionen Bulben jahrlich fruchtlos verwendet \*). Auch England hat feinen Demofthenes gefunden in Didens (Bog), ber in "Ric. Ridleby" feine Rlage erhebt über "bie foredlichen Mafchinen, welche ben jungen Menfchen alt machen, ehe er erfuhr, mas Rindheit ift, die ihm die Rraftlofigfeit und Schmache bes Greifenthums geben, aber nicht bas Recht zu fterben, bas boch ber alte Menfch hat." Trunffucht und Broftitution find bie dronifch geworbenen moralifchen Rrantheiteerscheinungen ber helotischen Fabritbevolferung. Das ift auch eine Seite unferer induftriellen Culturbluthe, Die benn boch nicht ohne weitere übersehen werden barf. Rimmt man bagu noch bie unfichere Lage bee Arbeitere, die von einer Sandelefrife, eis ner neuerfundenen Dafchine gefährdet merben fann und ibn ploblicher Rahrungelofigfeit aussett, fo wird man bas Bort Baabere nicht übertrieben finden, wenn er irgendwo in feinen socialphilosophischen Schriften ausruft: "Man muß geftehen, daß die Borigfeit felbft in ber harteften Beftalt boch noch minber graufam und unmenschlich, folglich undriftlich mar, ale biefe Bogelfreiheit, Schut und Sulflofigfeit bes bei weitem größten Theile unserer cultivirteften Rationen."

Im sechsten Gespräch nimmt Onkel Jad schließlich ben Begriff bes Zauberwortes "Fortschritt" felbst vor und unter bas Secirmeffer ber Analyse. Er zersett benn auch mit anatomischer Gewissenhaftigkeit benselben ber Art, baß er bem consequenten Fortschrittsjünger bloß die Wahl übrig läßt, mit seinem Schooftinde sich in eine trübselige, beistische Sackgasse zu verrennen, oder in ein grotest nihilistisches Absurdum ge-

<sup>\*)</sup> Bergl. Dr. Roßbach, Geschichte ber politischen Detonomie. 1856. ©. 285 -- ein tüchtiges Buch, bas wir ber Aufmerksamkeit ber Lefer noch besonders empfehlen werben.

führt zu werben und baran Seibe zu fpinnen, eine Position, die wo möglich hoffnungsloser ift, als die der wohlberusenen Philosophen von Laputa, welche mit so rührender Emsigseit beschäftigt waren, Sonnenstrahlen zu ziehen aus Gurten Das Kapitel ist, wie es in der Natur der Sache lag, etwas philosophisch gerathen, und einmal im Juge nahm daber der Berfasser zugleich Anlaß, die Berechtigung und die Grenzen der Scholastis auseinanderzusehen, was er in präciser und geistvoller Weise thut. Dem falschen Fortschritt muß nothwendig der wahre gegenübergestellt werden, und das gesschieht in einem besondern bundigen Kapitel, wobei die Frage über den Urzustand, die Sprache, die Civilisation in Rede kommen.

Die übrigen Gespräche haben bas Berhältniß ber Rirche jum Staat, bes Katholicismus zur bürgerlichen Freiheit zum Gegenstande, Fragen, bie bei uns nicht nur in einer Unzahl von Artiseln und Flugschriften theoretisch bis zum Ueberfluß geltenb gemacht worden, sondern auch in den Concordaten eine praktische Lösung gefunden haben und finden. Außerdem

## XXVII.

Die Evangelical Alliance in der Berliner Garnison-Kirche vom 9. dis 18. September, und die Urtheile der Parteien über einander.

Die Histor. polit. Blätter haben die Stellungen, in welche die Alliance im protestantischen Deutschland eintreten, und die Richtungen, welche sie da versolgen wird, nach ihren verschiedenen Seiten hin beleuchtet. Sie können jest füglich auf eine Beschreibung dieses Sektenbundes an sich, seiner Ankunft in Breußen und seiner Riederlassung in Berlin eingehen. Natürlich werden sie zu diesem Zwede nicht ihr eigenes anastomisches Messer anlegen, sondern sich der guten Dienste ansberer protestantischen Parteien bedienen. Die Zergliederungsstunft, welche die letzteren an der Alliance bereits bewährt haben, läßt auch an Schärse und Sauberkeit nichts zu wünsschen übrig.

Freilich wird babei Eine Seite an ber Alliance weniger berudfichtigt bleiben, wenn wir bloß die anatomische Arbeit der Gegenparteien vorführen: ihr stiftungsmäßig offensiver Charafter nämlich gegen die katholische Rirche. Indeß ift für den vorliegenden Fall diese Seite um so mehr der Erinnerung werth, als die Alliance officiell nach Preußen eingesaden ift und in Berlin officiell auftreten wird. Das bescheidenfte

Daß politischer Racholiten einem solchen haustschlag in's Gesicht erspart. Aber wir wollen bavon nicht weiter reben; ble nörthigen Bergleichungen brangen fich von selber auf. Auch eine nabere Untersuchung ber offensiv antifatholischen Gründung bes Bundes selbst erscheint als überflüssig. England ift die Heimath bes Nopopery-Beitstauges. Nimmt man Alles zusammen, was dieses Land an bornirtem Fanatismus bes blindesten Ratholisenhaffes beherbergt, benft man sich die schmubigen Nittel und revolutionaren Wege dieses Haufens verganisert, pecuniar und mit politischen Behelfen reich ausgestattetz so sieht die Alliance in der fraglichen Richtung vor Augen, wie sie leibt und lebt.

Sie hat fich in biefer Eigenschaft besonders in Italien bethätigt; burch die Madial. Beschichte ift fie eigentlich erft in Ruf gefommen. Der König von Preußen hat damals einen eigenen Gesandten im Anschluß an die Alliance Deputation mit nach Florenz geschicht; boch hatte es wohl noch Riemand für moglich gehalten bag bie Alliance felbit wach Routin ber

gehe, Lord Palmerston und sein Schwiegersohn, Graf Shafetesbury, hatten sich in das Revolutions-Geschäft getheilt, ins bem der erste die politische, der zweite die religiöse Seite betreibe. Hr. Hengstenberg sprach dasselbe, wenn auch vorssichtiger gefaßte, Urtheil noch zu der Zeit aus, als die königsliche Berufung der Alliance nach Berlin bereits eine vollensbete Thatsache war.

Gr. hengstenberg: "Ueberhaupt mochte gerade in biefem Bunkte die Allianz einen fehr wunden Bled haben; benn wir tausichen und wohl kaum, bag die in gewissen Kreisen englischer Christen verbreitete wiverliche Ansicht, es mußten um ber Borderung bes Evangeliums willen Aufftande ber unterbrückten Nationalitäten, Bolen, Ungarn, Italiener 1c., beförbert und unterstützt werden, ber 3. B. der Earl of Shaftesbury hulbigt, gerade auch in ber evangelischen Allianz ihre bedeutende Vertretung sindet ").

or. Alie foth: "Der Aufgabe, ben biffenterischen haß gegen alles Rirchliche, mit seinen revolutionaren Sympathien, auf bie Rirchen bes Continents zu birigiren, widmete fich der Schwiegers Sohn des Lord Palmerston, der Graf Shaftesburd, die politische Arbeit seines Schwiegervaters nach der firchlichen Seite hin erganzend; ohne für seine Verson Diffenter zu werden, ward er ihr positisches haupt; es entstand die Evangelical Alliance" 2c. \*\*).

Als Hr. Kliefoth dieses sein Urtheil über die singuläre Christlichkeit der Alliance abgab, hatte er noch entsernt keine Ahnung von der hohen Bestimmung, welche ihr in Preußen alsbald zu Theil werden würde. Er sprach tamals nur im Allgemeinen, in Rücklicht "auf die Borliebe des deutschen Mischel für das Ausländische, auf die etwas simple, aber darum nicht minder große Begeisterung, welche diverse deutsche Prossessionen der Theologie für die Evangelical Alliance zu fühlen angesangen haben"

<sup>\*)</sup> Evang. R. 3. 1857. S. 227.

<sup>\*\*)</sup> Rliefoth und Dejer: firchliche Beitschrift. 1856. G. 5.

<sup>\*\*\*)</sup> A. a. D. S. 17.

Bir haben oben bemerft, Die Alliance fei nun in Breufen eigentlich officiell geworben. Dan wird bieg nicht migverfteben. Bir erinnern an bie jungfte Rabineteorbre, in welcher Ce. Majeftat 3bren "Unwillen und Beforgniff" über bie Wegenbewegung wiber bie Allianco ausgefprochen bat. Solde Bunfche find naturlid Befehl. Der Dberftbifchof ber preußischen Landesfirche will "feinen Zweifel obwalten laffen, baß er einer Bereinigung besonberes Intereffe mibme, in melder er ein noch nicht erlebtes Beiden driftlichen Bruberfinnes und ber über bem evangelischen Befenntniß maltenben Borfebung begruße; weit entfernt gwar, irgend Jemant es aufzulegen, an ber in Rebe ftebenben Berfammlung perfonlich Theil zu nehmen, will er es boch Riemanben bergen, welche hohe Bedeutung er ihr beilege, und welche icone Soffnung für bie Bufunft ber Rirche er baran fnupfe." Bugleich ließ ber Ronig burch feinen Gefandten in London ber Alljance 200 Friedriched'or guftellen, ber Alliance felbft, nicht bem von ihr angeblich unabhängigen Londoner "Continental-Comité". welches Belb fammelt fur bie Berliner-Berfammlung, Die fic

zwischen ber Kirche und bem Pietismus" burch bie langer als ein Jahrhundert über die lutherische Kirche hereingebrodenen Stürme abgebrochen aber nicht abgeschlossen sei"). Die schadenfrohen Subjektivisten anerkennen gleichfalls berechtigte lutherischen Gründe, "einen Bund zu hassen, ber, recht eigentlich aus reformirtem Blut geboren, von dem demokratischen Grundsat des allgemeinen Priesterthums getragen, ausdrücklich es sich zur Aufgabe macht, alles sonderliche Priesterthum und Papstihum zu bekämpfen, und für die Berwirklichung allgemeiner Religionsfreiheit aller Orten thätig zu sepn" \*\*).

Indem wir sofort daran gehen, den großen Sektenbund selbst und an sich zu betrachten, werden sich bald die bitteren Rlagen und Anklagen begreisen, in welche sich fr. Hengestenberg Namens des specifisch preußischen Ausschwungs gegen seine Invasion ergießt: "Wir sind eben damit beschäftigt, die Brunnen wieder zu eröffnen, welche unsere Bäter gegraben und die Philister verschüttet haben, in diesem Geschäfte können uns die Fremden nur stören." "Wir leben in großer kirchlicher Zerrissenheit, und namentlich das muß unst tief schwerzen, daß unsere misvergnügten Kirchengenossen sied schwerzen, daß unsere misvergnügten Kirchengenossen sied schwerzen, daß unsere misvergnügten Kriche unterminizen zu helsen, und gegen die eigenen Brüder zu Felde zu ziehen" \*\*\*).

Als Dr. Revin, ber amerifanische Protomartyr bes protestantischen Kirchenschmerzes, 1847 seine niederschmetternben Urtheile gegen ben Sestengeist zu veröffentlichen anfing, ba fland ihm bereits bessen höchste Vermessenheit in der Evangelical Alliance vor Augen. Sie hatte soeben (1846) die "Beltconvention" zu London abgehalten, welche "durch bru-

۱

<sup>\*)</sup> Strobel gegen Bunfen, Stahl, Schenkel in ber Zeitschrift für bie luther. Theol. 1857. S. 317; Freimund vom 2. April 1857.

<sup>\*\*)</sup> Berliner Broteft. R.-3. vom 18. Juli 1857.

<sup>\*\*\*)</sup> Evang. R.3. 1857 vom 24. Jan. und G. 281.

bir, bi frime it ber Geften bie proteffantifte Rir de barfielen feine . Diefe Contoner-Berfammlung mar ber eigentlite Gelletumigafe bed Bunted. Den Annef fatten bereite feit 1:42 einerfend Dr. Antemel ju Danifa, antererfeite Dr. Edmuder in ferbamerifa regeben melder legtere unter ten Quifern vem ber nicen Belt bie entleerenbite Tentem rerrafert it. Ba Be man en fatte ber Lefannte Etotte Dr. Chale mer nattem tie ichemifte Nationalfirte unfeilbar entimei geriffen mar feinem Cinbelietrieb in tem Getanten eines Buntes bustrud begeben, melder "gegen ben Antidrift Beent made", noa ülrigens iden Gr. Chalmer nicht nur ben Barft forten aud ben Buferiemus und bie bijdefliche Riete Grelante retnete. Entlid griffen tie engliichen Bape tiffen mit beiten Santen nat ter Chaimeriden 3tee. 3m 3. 1845 verfammelten fit alle biefe Clemente, barunter auch Deutife in einer liet von Borparlament ju Liverpool. "Wie in ten erften Earin ter Rirte bie Neutefehrten bes Bfingfte Beites, fo vermunderten fich biefe Manner felbft ber Uebereinftimmung, Die unter ihnen berrichte"; eine "neue Rirchenund ihren bebeutsamen Bortheilen. "Die Diffentere", fagt Br. Bengftenberg, "fie bie Bereinzelten, fonnen fich nun öcumenischer Concilien rubmen, fie fonnen fich rubmen, bas ihre Bereinigung fo gut fei, daß felbft Mitglieber ber Rirche bennoch in bem Bereinigungspunft biefer Rirche nicht ihre volle Befriedigung finden, und baher hier fich mit aufnehmen laffen." Br. Bengstenberg argert fich weiblich über folche Taufcherei bes Seftengeiftes. Man hatte auf confessioneller Seite ben Diffentern fonft vorgeworfen: fie vergagen, wie bie Bietiften und Gotteereichler überhaupt, über ber perfonlichen Stellung jum Erlofer ber Lehre von ber Ginen beiligen allgemeinen Rirche. Best fehrte bie Alliance ben Stiel "Cie erinnert", fagt ber berühmte Berliner Theologe, "an bie Placatfunftler; meifterlich verfteben fie es, fich felbft auszuposaunen, meifterlich Reben zu halten von Decumenischen Concilien aller Evangelischen Christen, Die den Thron bes Bapftes ju Rom murben ergittern und ihn felbst erbleichen machen, da ja nun auch eine Einigkeitin ber Evangelischen Rirche entstanden fei, minbeftens ebenfo herrlich als die der romischen Rirche in ihren glorreichften Beiten" \*).

Immerhin bilbet indeß diese Sprache im Munde ber Diffenter und des Sestengeistes, der aus dem protestantischen Princip die Thronbesteigung der Individualität in allen Dinsgen seiert, ein höchst bedeutsames Zeugniß und Symptom. Denn auch hier noch liegt eine Participation an dem großen protestantischen Ausschwung vor, ein lauter Ausbruck des in den Gemüthern schlummernden Kirchenbedürsnisses. Hengestenberg selbst versteht dieß recht wohl zu würdigen.

"Statt fich willig mit Aufgeben des als Subjektivismus verfleideten alten Menfchen in ben firchlichen Organismus hineingufügen, geht man mit feinen subjektiven, vorgefagten Meinungen an

<sup>\*)</sup> Evang. R. : B. 1857. S. 220 und vom 20. Det. 1856.

bie Schrift, findet ba mittelft mechanischer Auslegung berselben, mittelst Herausnahme einiger aus dem Zusammenhange herausgerissener Stellen seine eigene Meinung, und bringt sie dann als Schriftlehre zum Vorschein. Dieser Subjektivismus zerftört die Rirche und löst sie auf in ein Conglomerat einzelner Seften. Die Sehnsucht aber nach tieser Einen heiligen christlichen Rirche bleibt. Und da man eine für allemal dem von uns betretenen Weg als dem Wege nach Rom entsagt hat, so sucht man diese Vereinigung hier in der evangelischen Allianza \*).

Wenn ber Seftengeist seit ber Alliance-Gründung ganz fed gleichfalls von "Kirche" rebet, so meint er freilich das gerade Gegentheil von ber Kirche des Kirchengeistes, nicht ein sachliches, objektiv gegebenes Ding, sondern eine Kirche aus Bersonen, welche durch ihren Zusammentritt dieselbe immer neu bilben. Hr. Hengstenberg gibt diesem Berhältnist einen bezeichnenden Ausdruck. In den Bersammlungen der Alliance, sagt er, heiße es immer: "wir muffen das und das thun"; in denen der Bischosslichen dagegen: "die Kirche muß das und das thun" bas thun". Benn nun die Kirche ber

lung ber "ftillen Herzen", zu betrachten. Die Alliance thut wirklich so. Bei der Stuttgarter Conferenz vom 1. Oktober v. 36. bewog Prälat Kapff die 160 versammelten Baftoren besonders turch die Erklärung zum Anschusse: "er habe die seine Hoffnung, daß die Evangelische Allianz eine Gemeinsschaft der Heiligen aller Länder und ein Mittel sei, die Kirche sichtbar zu machen." Auch bei der Berliner Pastoral-Conferenz bemerkte Pastor Orth: die Alliance scheine nichts Anderes zu senn als ein Bersuch, das in Gott verborgene Les ben der Gläubigen in einer äußerlich organisirten Berbrüberung der "Kinder Gottes" an das Licht der Welt zu stellen, nun aber könne er seinerseits nicht vor die Welt hintreten und sprechen: "Seht, hier din ich, auch ein Kind Gottes")!

Derfelbe Baftor Orth bemerfte jugleich: er murbe ja auch von den baptistischen Rindern Gottes in dem nämlichen Bunde nicht einmal für einen Christen, weil nicht für getauft gehalten! Um fo mehr fragt es fich, mas benn nun bie "mefentliche Ginheit ber driftlichen Rirde" in ber Alliance, ber "Ginen Rirche" fenn foll? Die Taufe ift es nicht, wie wir eben fahen. Das Abendmahl ift es noch meniger; Die Spipe ber Berbruderung läuft zwar auf eine gemeinsame Abendmahlsfeier hinaus, aber baffelbe murbe bei ber Parifer-Confereng in neunerlei Form gespendet. Es fann also überhaupt fein Saframent zu jener "wesentlichen Einheit" geboren. Auch fein Brincip der Berfaffung; benn biefelbe ift ba ausbrudlich ale ein Abiaphoron erflart. Es bleibt bemnach nur ein gemiffer Lehrinhalt ale Ginheitepunkt übrig. Aber es fann bieß wieder fein objeftiv gegebener Lehrinhalt fenn, ber ben Behorsam ber Rirche von bem Menschen forberte, fondern gerade umgefehrt. Die Brunder ber Alliance haben nicht ihre individuellen Unfichten an bem Lehrinhalt gemeffen und geftredt, fonbern im Begentheil ben Lehrinhalt

<sup>\*)</sup> Bengftenberg's Evang. R. . 3. vom 4. Juli 1857.

an ihren individuellen Ansichten. Daher befinirt ber §. 1 ber Statuten die "Eine Kirche" wie folgt: "Die Conferenz ist zusammengeseht aus Christen verschiedener Kirchenabtheilungen, welche alle das Necht des eigenen Urtheils in Glaubenssachen ausüben, und durch die allen Menschen auhaftende Schwachheit zu verschiedenen Ansichten über manche Puntte sowohl der christlichen Lehre, als auch der Kirchenversassung gefommen sind." Man verglich diese Lehrdisserenzen unter einander; was sich Gemeinsames vorsand, das ward als "wesentliche Einheit der Einen Kirche" zurüdbehalten, alles Andere als unwesentlich und nichtsundamental dem Belieben eines Zeden überlassen. So machte sich das umfassendse Unions Wert neuester Zeit, die projektirte "Welt Union", mit formulirtem Consensus sehr einfach.

Wenn die Alliance eine Personen-Rirche ift, jo bilbet fie andererseits gang folgerichtig eine Rirche ber blogen Lehr- Cape. Aber auch hier zeigt fich alsbald, bag biese beiben Momente: firchenbilbenbe Personlichseit und irgendwelcher feste Lehrinhalt, unvereinbare Wibersprüche find. Die Alliance

Beiftes hervorgehoben: bas Sola-fide und bie Clara et sufficiens scriptura. Die Bunfte 8 und 9 fehlten in bem urfprunglichen Brogramm gang, und murben erft nachträglich in Berudfichtigung englifder Berbaltniffe beigefügt. Bunft 9 mar gegen bie amerifanische Gefte ber Universaliften geriche tet; unter Unbern aber nahmen auch die murtembergifchen Bietiften Unftog an ber "emigen Berbammnig", und es murbe für fie die Rebaftioneanberung "etvige Bein" beliebt. Bunft 8 ift ber Baptiften willen in wahrhaft fomischer Beise auf Schrauben gestellt; bennoch liegen die Baptiften in ftetem Ueberhaupt erlitt bie Bunftation Rriege gegen benfelben. "von Anfang an vielfeitige Widerfpruche und ungahlige Ginmurfe". 3m Uebrigen hatte die Alliance felbst zum Borbinein erflart: bie neun "Grunbfage" follten burchaus nicht ein Credo in formellem ober firchlichem Sinne und eine Brenge driftlicher Bruderichaft fenn, fondern fie "wunfche" nur Berfonen folden Glaubens. Der frangofifche 3meig bes Bunbes benütte biefe Freiheit bes Schriftprincips fogleich, um bie 9 Bunfte noch einer namhaften Entleerung ju unterwerfen ).

Die "Eine Kirche" ber Personen und ber Lehrsätze ift also abermals nicht im Stande, auch nur ein Minimum ber lettern gegen das Sola-fide und die Clara et sufficiens scriptura der erstern sicher zu stellen. Die Gegner sagen nicht umsonst, die "wesentliche Einheit der driftlichen Kirche" in der Alliance bestehe einzig und allein nur in ihrem offenstven 3wed: "den Anstrengungen des Papstthums, sowie ans berer Formen des Aberglaubens und Unglaubens entgegen zu wirfen." Hierin allerdings herrscht wesentliche Einheit in der Alliance, und zwar nicht nur in der Richtung gegen Rom, sondern auch gegen allen Kirchengeist (in der Alliance-Sprache "Aberglauben") auf protestantischem Boden. Selbst der ächte beutsche Calvinismus, läßt sich Hr. Hengstenberg aus Engs

<sup>\*)</sup> Bonnet a. a. D. S. 20 ff.

land ichreiben, werbe von der Allinace als verbotenes Terrain" behandelt, und mußte in ihrer "winglianischen Buftes noch als grüne Dase erscheinen. Bor Allem aber ist der englische Diffenterbund nicht weniger als gegen Rom, gegen den Kirchengeist im Lutherthum gerichtet. Schon im 3. 1851, als die foniglichen Sympathien in Deutschland noch für Innere Mission und Kirchentage schwärmten, schrieb der Allinace-Sefretär Sir Gulling Cardley an einen beutschen Pastor: "Das unreine Bapfithum, das alte Lutherthum bahnt dem Romanismus den Weg, und es fann leinem englischen Christen, der Deutschland besucht, auch nur einen Augendlich zweiselhaft bleiben, daß der erste Schritt gegen das Papstethum darauf muß gerichtet werden, Deutschlands Protestantismus zu reinigen" \*).

Ber fich bas Befen einer Rirche aus abfoluten Berfonlichfeiten und abstraften Lehrfaben lebhaft vorstellt, wirb bie Gegenfabe in ber Schöpfung ber Allianco gegen ben Intherischen Rirchengeist leicht erfennen. Sie wuthet gegen alle gottgegebene Realität, gegen alle gottmenschliche Leiblichfeit, und Bapismus verdammt; in ihrer fieberhaften, nervofen Angst vor Rom seien fie insbesondere auch darin einig, daß alle die, welche noch an saframentaler Gnade festhalten, Römlinge, und also ihre Feinde seien \*).

Im Grunde ist es daher mit der Alliance und ihren neun Punkten auch nicht so gemeint, daß sie über diese hinaus an Dogmen noch ein Ramhaftes freilassen könnte, ohne ihre wesentliche Einheit durchbrochen zu sehen. Richt nur der neueste lutherische Rirchengeist ist von ihr absolut ausgeschlosesen, sondern auch die genuine Lehre des alten Luther. Luther würde sich heute der Alliance gegenüber nicht anders verhalten, als gegen die Wiedertäuser, Rotten und Schwarmgeister seiner Zeit. Es bedarf auch nur eines oberstächlichen Blides auf die wesentliche Signatur des "Bundes", um sich zu vergewissern, daß er überhaupt nichts Anderes ist, als ein erweiterter anglo-amerikanischer Baptismus von der Offencommunion.

Er bildet gemiffermaßen die Borhalle jum Allerheiligften bes Baptismus, fein Rufthaus und die Operationsbafis gegen alles Erbfirchenmesen. Gr. Stahl bat ihn baber, por ber toniglich preußischen Berufung nach Berlin, gang richtig ale "independentisch-baptiftische Bewegung" bezeichnet, welche bie "Abichaffung aller Staatsfirchen" geradezu als Glaus bensartifel verfunde. Rurg, die Alliance ist mit oder wider Willen jum fistalischen Eigenthum des Baptismus geworben, und ebenso verhalt es fich mit bem englischen Diffene terthum überhaupt. Hr. Rliefoth erflart es fich auch noch aus bem politischen Berfall, ben man über England hereinbrechen "baß feit einem Decennium die baptiftifche Sefte, welche an driftlichem Gehalt die armfte, und an politischer Tendeng die reichste ift, entschieden die Begenomie über alle Diffenters gewonnen hat; fie laffen je ihren Bopf fektireri.

<sup>\*)</sup> Bengftenberg's Evang. R.-3. vom 20. Dec 1856.

ider Meinungen nad binten bangen, geben aber gufammen gegen tie Rirde unter Führung ber Baptiften" ").

Dag tie Bartiften, trop ber ftrengften Ausschließlichfeit ihres Rirdentearins, in ber Alliance fich bennoch mit allen antern Elementen bee Geftengeiftes engftens verbrubern, bas barf nicht vermundern; benn fie gebrauchen bie lettern nur ihrer Ratur gemäß ale Mittel und Bertzeug, einverleiben ne baburd noch nicht ihrer fpecifischen Rirche. Sinwieder muß tie bartiftiide Rirche ale bie fichtbar geworbene Bemeinte ter Seiligen nothwentig einen sompathetischen Bug auf alle Gestaltungen ber bloß perfonlichen Gottwohlgefälligfeit und fourcrainen Unmittelbarfeit bes Bantes ju Chriftus Besonders Gr. Bengstenberg bat in letter Beit tiefe Blide in tiefes Berhaltniß gethan. "Daß", fagt er, "alle Pietiften fomenig ale bie Schotten und andere Betheiligien, Die noch bie Rindertaufe festhalten, Anftand nehmen, mit Baptiften ju fraternifiren, fann une burchaus nicht befremten, und bag ihrerfeits auch bie Baptiften, als Belegenheit im Trüben ju fifchen, fein Bebenten tragen, auch gen die deutschen Landestirchen als "Teufelswerte" an, fie verdammen ihre Taufe als antichriftliches Inftitut, und anerfennen seinen Gläubigen dieser Landestirchen als Chriften, weil keiner recht getauft sei. Und eben diese Baptiften in der Schlachtordnung ihrer Alliance find nun vom preußischen Könige nach Berlin gerusen, als Hülfsmacht zur Stärfung des "Unionsbewußtsehns" gegen den Ausschwung zur Consession und zur Kirche. Ift es ein Wunder, wenn den Trägern dieses Ausschwungs der Berstand stille zu stehen droht?

Bon ben Befenntniffen und Rirchen, welche bie Allianco grundet und zu grunden vermag, hat man in Italien fpredende Beispiele, namentlich an ber "italienisch evangelischen Gemeinde" ju Turin. Als vor etwa zwei Jahren bas Statut ber lettern veröffentlicht marb, verfaumten bie Erager bes beutscheprotestantischen Aufschwungs nicht, ihre Bergleidungen anzuftellen. "Bir nehmen", fagt bie Turiner Confeffion, "bas fogenannte apoftolifche Symbolum als Befammt-Begriff unferes Glaubens an, infofern ber Lehrinhalt bef. felben ber heiligen Schrift entnommen ift"; bie Rindertaufe ftellt fie frei, jedoch mit ber Bermahrung, baß fie feinenfalls. ber Rirche einverleibe. "Das Gange", bemerkt fr. Nathufius, "beruht auf einem Reiten auf bem neuenglischen (?) abftraften Schriftprincip, und auf einer Rachahmung vermeintlicher apostolischer Buftanbe, und ftellt fich ungefähr ber Czerety's. fchen Richtung bes weiland Deutschfatholicismus jur Seite, nur daß Czerety noch etwas traditioneller mar"\*). Noch pras cifer urtheilt Gr. Rliefoth : "Der lutherische Leser wird an bem abstraften Schriftprincip, bei welchem bie Beschichte ber Rirche Got tes umsonft gemefen ift, an ber Inbiffereng gegen Die Lehre, an bem Spiritualismus im Berhaltnis von Amt und Gaben, an ber genuin bemofratischen Berfaffung nicht hinreichende Urfache finden, sich für ben italienischen Protes

<sup>\*)</sup> Halle'sches Bolfeblatt vom 18. Dft. 1856.

stantismus zu entzuden; wir machen nur barauf aufmerkam, bag biefes Glaubensbekenntniß nichts Anderes ift, als eine Ausführung der 9 Artikel der Evangelical Allianco. Hinzugekommen ift nur in schuldigem Respekt vor dem Baptismus als dem dux belli sacri die Berachtung der Kinder- Taufe" 1c. \*).

Eine solche Coalition bes Settengeistes, welche nur die burchsichtige Maste abzulegen braucht, um als nachter Baptismus bazustehen, läßt sich nun officiell in Preußen nieber. Insoferne erklärt es bas Berliner Alliance - Programm mit Grund für Berläumbung, "wenn fanatischer haß gegen Alsles, was Union heißt, ben Evangelischen Bund ber Religionsmengerei beschuldigt." Es ist wirklich nicht so sast "Religionsmengerei", als vielmehr blanter Baptismus im soletten Gaze: Röcken. Die befinirenden Phrasen des Berliner Programms selbst laffen sich mit leichter Mühe auf die rein baptistischen Grundsähe reduciren. "Der Bund will eine Darstellung der Einheit aller lebendigen Jünger Zesu sehn", "nicht Vertreter einer Kirche, sondern der Reichsunmittelbar-

Binf, beffen — nicht weniger bezeichnend — ber Glabgower Confereng-Bericht mit feiner Sylbe Erwähnung thut \*).

Defto mehr betont bie confessionelle Reaktion bas baptiftifche Berftedensspiel in ber Alliance. Bor Allem thut bieß Dr. Benaftenberg. Giner ihrer Brafibenten, fagt er, fei ber Baptiftenprediger Dr. Steane, und gerabe er habe bie Alliang Berfammlungen ftete gebraucht, um die Sache ber Baptiften ju führen; fo habe er auch ein folches Meeting benütt, um ben beutschen Rirchentag anzuklagen, bag er von ben Baptiften nichts wiffen wolle; überhaupt fei ihm bie Alliang nur Mittel gu bem 3mede, ber Baptiften Sache gu forbern. Gben biefer Br. Steane nun (von bem wir unten noch ein befonderes Bort ju fprechen haben) fei "bie Seele gangen Unternehmens ber Berpflangung ber Alliange Berfammlung nach Berlin"; er fuche baburch "bem Baptismus einen gunftigern Boben in Berlin gu bereiten". "Der bloge Umftand, daß Beiftliche ber landesfirche mit Baptiftenpres bigern Englands, Deutschlands und Berlins jufammentagen und fraternifiren, wird für die Baptiften ein in feinen Role gen ficherlich beutlich fichtbarer Bewinn fenn. Der Baptise mus wird baburch als eine unferer Rirche ebenburtige Gefte geftempelt. Berade Diefe Sauptbetheiligung ber Baptiften ift weßhalb und bie Berfammlung in Berlin febr webe thut." Gr. Bengstenberg ichildert fehr braftifch: wie ba lans beefirchliche Beiftliche und Baptiften von Bartlichfeit und Liebe überfließen murben, mabrend in ben Bemeinden bie letteren überall hinter bem Ruden ber erftern in Die Saufer schlichen, um bie erweckten Chriften wegzufischen, und ber Baptift fonft ftete gegen die andern, landestirchlichen Alliang-Freunde predige: daß die Rindertaufe Catans Bert fei, daß man fich schämen muffe, in eine Rirche ju geben, in die bie

<sup>\*)</sup> Bengftenberg's Evang. R. 3. 1857. G. 233 ff.

Gottlofen auch gingen, gu einem Brediger, ber ein Satans. Diener fei ic. \*).

Es burfte gur genauen Charafteriftif ber Sulfemacht nichts mehr fehlen, welche man jur "Starfung bes Unions-Bewußtfenno" nach Berlin berufen bat, und auf welche ber Ronig felbit fo begeifterte Soffnungen fest. In bemfelben Sinne fdrieb bie minifterielle "Beit": Die Alliang - Confereng habe "alle Ausficht, bas fraftigfte Lebenszeichen bes Broteftantismus zu werben, bas feit Decennien auf beutichem Boben mahrgenommen worben fei." Une fliegen fonderbare Gebanten über folde Meußerungen auf. Bie lange ift es ber, baß man in abulichen begeifterten Worten bie Innere Diffion, und inebefondere ben Berliner Rirchentag von 1853 begrußte? Und jest, icon nach brei Jahren, ift alles bas vergeffen ober wie nie bagemefen, man ignorirt und verachtet ben acht beutschen Aufschwung, und jubelt feinem biametra-Ien Biberfpiel, einem fremben Bewache, bem englifden Ras decorps bes Seftengeiftes ale bem mahren Beiland entges gen. Beldes Streiflicht in bie Tiefe firchlicher Charafterbei bem wir die Beisheit ebenso vermissen, wie die Kraft, und mit Unwillen wenden wir uns von der Halbheit ab, die immer wieder nur nach Bermittlungen sucht". Bu diesen Bindsahnen gehört insbesondere der Berliner Hosprediger Krummacher, der, sogar Mitglied des Kirchentags-Ausschusses, nun doch mit fliegenden Fahnen zu dem "weiter gehenden Berus" der Alliance überging; sein Bechsel erschien um so bedeutsamer "wegen der Stellung, die Krummacher in der Rähe des Königs hat" \*\*).

Wir haben die Alliance ale ben Gegenfat ber Innern Miffion und bes Rirdentage bezeichnet; eines langen Bemeifee bafur bebarf es nicht, obwohl ber englische Bund felbit ' und öffentlich vor bem beutschen nur ben Borrang ber "Untverfalitat" anfpricht. Die Innere Miffion hat fich unter ber Augustana von 1530 confessionalifirt, ber Rirchentag bat bie Baptiften ausbrudlich von feiner "beutsch evangelifchen Besammtfirche" ausgeschlossen, und fich gegen die Alliance als offentundig baptistische Domane consequent ablehnend verhale Die Alliance wird nun vom 8. Cept. an neun Tage lang in Berlin bebattiren, mit großem Pomp und wohl vom Ronige felbft besucht, ber arme Rirchentag vom 22. Sept. an zwei Tage lang in trauriger Beimlichfeit zu Stuttgart. Gin Blid auf bie beiberseitigen Programme weist ben Gegensas bes Rirchengeiftes und bes Seftengeiftes in ihnen banbgreiflich auf. Der Rirchentag verhandelt über bie "evangelische Ratholicitat", Die Beidenmiffion und Die Befangbuchsfrage. Die Alliance verhandelt über bie "Ginheit und Berfchiebenheit ber Rinder Gottes", über bas "allgemeine Priefterthum", über ben "geheimnisvollen Bann", wie Krummacher in Glasgow fich ausbrudte, ben Mangel geiftlichen Lebens in ben Gemeinden "trop der Rudfehr der Theologie jum firchlichen

<sup>\*)</sup> Berliner Protestant. R.B. vom 31. Jan. 1857.

<sup>\*\*)</sup> Darmft. R.:3. vom 30. Mai 1857.

Befenntnis", und über das "aggrefive Berfahren Roms". Das lettere Thema und die "Religionsfreiheit" werden bei verschlossenen Thuren heimlich fortgeführt werden. Man prosphezeit dem Kirchentag für dießmal Theilnahmslosigfeit mehr denn je, der Alliance alle Trompeten und Bosaunen. Diese alle aber schwetterten und donnerten 1853 für den Kirchentag in Berlin. Seittem rieben sich die Subjektivisken immer vers gnügter die Hände: "Hunderte solcher Bereine, von denen einer immer ein Modifikationchen des andern war, haben ihr Entstehen eiteln Motiven zu danken gehabt, haben hin und wieder ganz gute Kräfte zersplittert und sind in Richts aufgegangen, oder sühren ein sieches Dasenn"\*). So erging es dem Kirchentag, wird es der Alliance besser geben?

In Berlin traut man ber Alliance, nebft andern unfchatbaren Leiftungen, auch die "hohe Bedeutung einer engen Verbindung zwischen ben beiden protestantischen SauptMächten auf firchlichem Gebiete" zu, zwischen England und
Preußen. Aber steht es benn mit der Alliance in England
felbst anders, als jest mit bem Kirchentag in Deutschland?

Laien ber verschiebenen Kirchen beieinanber und feiern Berbrüderung, bennoch aber bleibt Alles beim Alten, bleibt nach wie vor die alte Eifersucht, die alte Bitterfeit und Gereigtsheit der verschiedenen Kirchen gegen einander ein charaftertsflisches Merfmal im firchlichen Leben Schottlands"\*). Rur durch äußere Umftände, namentlich durch die Londoner Industrie-Ausstellung und durch den Madiai-Lärm, erhielt die Alliance – Bewegung einen vorübergehenden Schwung; man darf annehmen, daß das Strohfeuer bereits am Verrauchen wäre, wenn ihm nicht gerade der Ruf nach Berlin neue Nahrung zugeführt hätte.

Eine nabere Betrachtung bes Borgange biefer Berufung ift nicht ohne Intereffe, um fo mehr als babei ber Seftengeift fprechenbe Specimina ber ihm naturlichen Beuchelei, Taufcherei und gugenhaftigfeit an's Licht gefest hat. Schon vor ein paar Jahren hatte bie Alliance für ihre Conferengen fogar ben Ramen geanbert, und bieß wurde jest namentlich fur Berlin urgirt : nicht ale bie Evangelical Alliance will fie ba auftreten, fonbern ale "Bereinigung von Chriften Deutsche lande und aller gander". Auch von ihrem 3mede ließ fie abmarkten. Dr. Steane felbft berichtete über bie Alliances Deputation an ben Ronig von Preugen: bei tem allerbings ju berührenden Gegenftand ber religiofen Freiheit werbe "man fich aus Chrerbietung gegen Seine Majeftat mit großer Bus rudhaltung benehmen muffen und bie praftifche Anwendung nicht öffentlich fonbern vor einem Comité berathen". Bezuge lich Roms foll gleichfalls bas Mergfte hinter ben Couliffen gehalten werben, wo es "Aufgabe ber Berfammlung fenn wird, einige ihrer Bruber ju einer gerauschlofen Bereifung fatholifcher ganber ju ernennen, bamit fie bort jum Bolt

<sup>\*)</sup> hengstenberg's Evang. R.. 3. vom 20. Dec. 1856 u. 1857 S. 221; Allg. Beitung vom 2. Rov. 1856.

peimin erlaubt fenn.

Ueberhaupt will ba bie Alliauce thu nicht fie felbft; auch alle bogmatifchen Berlin ausgeschloffen fenn. Uluter biefem England felbft viele neuen Theilnehmer nach Berlin gewonnen, namentlich, gegen Dr. Bengftenberg, auch Bifcofe und Bif bifchof von Canterbury entließ Die Depu ben ermahnten Bericht erftattete, fogar und gab fein perfonliches Erfcheinen in B Freilich warb er bafur von ben Orforbe hartefte angelaffen : was benn er mit bem terbund, mit ber "Frit : Bunfen : Gefte"\*) Demnach mare, um bes antiromifchen 3m ein Theil ber englifden Bifcofe ber Ea gemefen, ale wenn es nicht bie berüchtigte in Berlin gu tagen gehe. Gie felbft aber bi Dr. Steane bem Ronige von Preugen ut vom 6. Dai, welche mit fcmarmerifchem

<sup>\*)</sup> Die Kreuszeitung, meldie ben abert

ben Sanben bes fanatischen Baptiften entgegengenommen warb, gar nicht hinter bem Berge. "Die unwahre und außerliche Einheit, welche Die nationalen Sierarchien ber romifch-fatholiften Rirche gufammenhalte", fagte Steane, "fei nichts im Bergleich mit ber freien Ginigfeit ber innern Lebendrichtung", welche Chriften in allen Theilen Europa's (und anderer Belttheile) treibe, die Berliner Berfammlung zu begrußen, Chris ften welche ben gemeinsamen Glauben fur wichtiger bielten als Rirchenordnung und Berfaffung, Chriften welche bie firchliche Trennung, die aus Schuld ber Tubors und ber "ftrengen Saltung Luthere" zwischen Deutschland und Brite tanien bestehe, aufheben wollten, Chriften welche ebenso feft ftunben gegen anarchische Bugellofigfeit und bas Denfen ber ungläubigen Cabbucaer wie gegen ben "religiofen Defpotismus und ben Ehrgeig ber Pharifaer". Damit find wir gemeint und die Bischöflichen in England! fo fcbrieen bie Que theraner; ber Alliange,, Chrenfefretar" Dr. Steane aber feste fich als gefeierter Gaft an die fonigliche Tafel ju Botebam !)!

Db bie innere Furie bes Seftengeistes nicht alle jene vorsichtigen und klugen Vorsätze, in Berlin die Deffentlichkeit zu schonen, praktisch zu Schanden machen wird, das muß sich erst zeigen. Die Gründe dieser ungewohnten Zahmheit aber sind notorisch. Nachdem schon im Sommer 1856 Dr. Steane mit einer Deputation bei dem König von Preußen gewesen war, sendete Se. Majestät den Hosprediger Dr. Krummacher ohne weiters mit einer Einladung an die Alliance, deren Bertreter aus "nahe an fünfzig Denominationen" oder Sekten eben in Glasgow tagten. Der Oberkirchenrath und das Ministerium aber hatten dem Gesandten ihre Bedensen gegen das Austreten der Alliance in Berlin schriftlich mitgegeben;

<sup>\*)</sup> Kreuzzeitung vom 20. Juni 1857; Allg. Zeitung vom' 21. Mai 1857; Sengftenberg's Evang. R.B. vom 13. Juni 1857.

biefelben bezogen fich eben auf bie eventuelle Saltung ber Confereng in Cachen ber "Religione und Rirchenfreiheit", auf ihre Abreffen und Deputationen an mifliebige Couvergine und Regierungen, und auf ihr "aggreffives Auftreten" gegen Die fatholifche Rirche. Die Berfammlung in Glasgow verhielt fich fehr zuvorfomment gegen Rrummacher, ba fie bie Lage ber Dinge in Berlin, Die "bierarchifchen Sonbergelufte und Spperconfessionaliften", fury bie machtige Bartei mobi fenne, welche ihr feinen freundlichen Willfomm bereiten merbe, "obgleich bes Ronige von Breugen Dajeftat felbft ben erften Unftoß gegeben habe". Roch bei ber Frantfurter Borconfereng bom 5. Cept., welche bie Berfammlung in Berlin befinitiv festfegen follte, empfing man nieberichlagenbe Rachrichten aus Breugen und mußte man bie Moglichfeit in's Muge faffen, bag fich ber Cache in Berlin boch noch "unüberwindliche Sinberniffe" in ben Weg legen murben \*). Coviel Dube foftete es ben Ronig felbit, Die Bebenfen berjenigen ju uberwinden, welche wohl wußten, bie Alliance fomme nach Berfankern mail fie hier sine flaste hur nicht ahalaide

likum haben, mehr als die Rirchentage, aber welches Publistum? "Man nehme dieß driftliche Publikum der Hauptstadt, das kirchlich so wenig durchgebildet ist, Leute, die oft gewiß kaum einem römischkatholischen Schulknaben gegenüber von ihrem evangelischen Glauben Rechenschaft ablegen könnten" (hört, hört!!) — und nun solchen Leuten gegenüber Tiraden gegen Rom, gegen das beinahe römische Wesen der eigenen Rirche, über die lleberbleibsel des Antichrist: Rreuz, Lichter, Absolution zc., über das "unvermeibliche Steckenpferd", die religiöse Freiheit, die man als die Freiheit verstehen werde, wo Jedermann Rad schlagen und rumoren kann \*)! Schließslich fordert Hr. Hengstenberg Alle, die "noch ein Herz für unsere Kirche haben", auf nicht hinzugehen.

Bahrend ber König bem Baptiften Dr. Steane bei beffen erfter Deputation bereits die freudigften Segens-Bunfche und hoffnungen fur ben Bund aussprach, in welchem er "eine Bufunft fur die Rirche febe, die bas nothige Band ber Einheit abgeben werbe" : war es gewiß ju verwundern, von ber andern Seite ber landestirche eine folche Sprache ju vernehmen, wie fie jest Bengstenberg, Stahl, Rathufius führten und nicht fie allein. Die Wittenberger General . Confereng unterfagte geradezu jede Theilnahme an bem Bund und feiner Berliner Berfammlung, die feine andere Grundtenbeng habe, "als alles gefunde confessionelle Gemache zu ermurgen, alle concrete Bestalt ju gerftoren, alle frifche Farbe firchlicher Inbivibualitat ju verblaffen in ein Grau" \*\*). Der Generals Superintenbent Soffmann verfündete ber Baftoral : Confereng ber Mark im Sinne bes Konigs: Die Berliner Bersammlung werbe ben beilvollften Bebanfen auf bem Bebiet ber Evangelischen Rirche, ben ber Union, aus bem erschlafften Buftanbe Das Gnabauer Organ hinwieber fagte gerabe erweden.

<sup>\*)</sup> Evang. R.-J. 1857. S. 231.

<sup>\*\*)</sup> hengftenberg's Evang. R. 3. vom 18. Juli 1857.

beraus: bie Landestirche fiebe jest an ber Schwelle ber Entfdeibung, entweber bas Phantom von Union ehrlich und rein abauthun ober ihm ernftlich und wirftich Geltung ju perfchaffen, b. i. "eine Uniones Landesfirche auszubilben, welche fich entichloffen auf bas Lichtfreundthum ftust und bie glaubigen lutherifden Elemente mit Gewalt hinauswirft " \*). Schon im Anfange, ale Ge. Dajeftat fo unumwunden fur bie Alliance auftrat, wollte man in ber "Bartei bes Buchftabenconfestionalismus" einige Apostafien bemerten ; boch beforantten fich bie Unterfdriften ber Berliner Alliang - Brogramme auf Unioniften, Bietiften und Calviniften \*\*); von einer Reigung bes Baftorate fur ben Geftenbund verlautete nur aus ber rheinischen Synobe, bie ihrer Cympathie fur Lebrunion balber ohnehin verichricen ift. Dagegen erffarte 3. B. bie thuringifche Confereng: por feche bie fieben Jahren habe es noch Dube gefoftet, bas Banier gegen bie unioniftifche Beidlichfeit aufrecht zu halten, jest aber fei von Baptiftenfreundichaft und Geftenvorliebe nichts mehr ju merten, "eine Alliang, Die fich allitt wiber bie Rirche, fanbe einen

gelifche firchliche Anzeiger von Berlin" mußte bie Rebaftion wechseln; auf ben Rangeln zeigte fich fcon bedrohliches Borposten Befecht einer allgemeinen Schlacht. Da befahl Bert hoffmann einerseits Enthaltung von allen öffentlichen Meußerungen, "bie im Boraus feindlich gegen ben Bund aufgefaßt werben mußten", andererfeite aber Borficht, bamit nicht frembe Brediger von folden Denominationen auf bie Rangeln famen, "welche auf bem Boben unserer Rirche aggressiv gegen biefelbe, ihre Caframente und Ordnungen vorschreiten". Alfo ber geiftliche Broteftor ber Alliance felbft anerkennt gefährliche Elemente ber Alliance; weil aber ber Ronig fie gelaben, wird ben Predigern verboten bie Gemeinben por benfelben zu marnen. Das Bunder, wenn felbft die Rreuge Beitung vor folder logif bie Banbe über bem Ropf jufame men fchlug\*)?

Man wird indeß bie Stellung, welche die Alliance in Breußen und in Deutschland einzunehmen hat, erft bann recht erfaffen, wenn man die Thatfache erwägt, bag nicht nur ber lutherifche Rirchengeift ihr gegenübertritt, fonbern auch bie Subjeftiviften, Die "entschiebenen Borfampfer ber evangelifchen Union in Preugen", wie fie fich felber nennen. Feindfelig allerdings wie bie haltung ber Lutheraner ift bie ber Subjeftiviften nicht; fie muffen boch allzu flar einsehen, bas bie Alliance ihnen in die Sande arbeitet. Aber fie erflaren offen bie Unmöglichkeit bes Beitritte von ihrer Seite, folange nicht ber Bund bas Brincip ber Confession von fich austreibe, fein burftiges Lehrbefenntnig befeitige und ber "tiefern Beisheit folge, welche bie Bibel: und Guftavadolf-Bereine gelehrt hat, folde Bekenntniggrundlagen ganglich zu unterlaffen". So lautet die officielle Erffarung bes Berliner . Comités ber "Unionsvereine". Der Bund, heißt es ba, ift ber Betfaal

<sup>\*)</sup> Rreuzzeitung vom 14. Juli 1857; Salle'iches Bolfeblatt vom 26. August 1857; Allg. Beitung vom 11. Juli 1857.

einer Sefte, ber teurfte Unionsgedante baut an einem mache tigen erangeliffe tatheliiden Dome, beffen Mauern weit ges nug werben bie gange lebendige Chriftenheit zu umfaffen mit allen ihren feben und geringen Befenntniffen, die Jesum allein ihren Geren beifen, und in deffen Bau die gesammte Bilbung bes gegenwärtigen Beltalters mit hineingearbeitet wirde.

Man leareift, wenn von biefem Standpunfte aus das Fundament bie Bundes, die Baptiften-Sefte, als "ultrarechts" bezeichnet mird: man fieht aber auch, daß selbst noch der Subjeftirismus an einer Art Kirchengeist participirt gegenüber dem Seftengeist der Alliance. Es ift auch intereffant zu seben, mie meit berselbe an Consequenz und logist dem letzerm ihrenteren ift. Stenungslos beden die Subjeftivisten seine Handenen und inneren Widersprüche auf: von Toleranz tebe ber Bund aber von "richtig verstandener", und meine damit die eroften Granzen ber Orthodoxie, seine eigenen altsentboren Anstauungen von Inspiration, Trinität, Erbertieberen Anstauungen von Inspiration, Trinität, Erbe

gleich wichtigen Lehrfagen auch nur ein einziger in bem Grundbefenntniß ohne Willfur weggelaffen werben burfte" \*).

Wie man sieht, find Subjektivisten und Lutheraner barin Eins, daß beide die Alliance als Sektengeist aburtheilen. Aber nach den Einen genügt sie nicht dem Unions : Princip, nach den Andern genügt sie nicht dem Confessions : Princip. Die Erstern verdammen ihre Behandlung des Lehrinhalts, weil sie ein Wesentliches desselben vorbehalten hat; die Zweisten, weil sie überhaupt eine Unterscheidung von Wesentlichem und Unwesentlichem zuläst. Dazu kommt dann noch der eisgentliche lutherische Kirchengeist, und wirft der Alliance des Sektengeistes vor: sie sei "eine Allianz von verarmten Leuten auf firchlichem Gebiet, eine Allianz der Unfirchlichfeit, ja der Antisirchlichfeit".

Schon ber lutherifche Bormurf gegen ben englischen Bund, bag er die fatholische Rirche aus bem Bunde ber Rinber Bottes ausschließe, weist auf ben großen Rig amischen ber realen Rirche und ber Perfonen-Rirche ber Allianco bin. Cofort entbrennt ber große Rampf gwifden bem Rirchengeift und bem Seftengeift um die Saframente und um alle eingelnen "Dinge", welche ber firchlichen Realitat unentbehrlich, bem falfchen Spiritualismus unleiblich finb. "Wir" - fagt Dr. Bengstenberg - "wollen bie in ben Beiten bes Rationalismus uns geraubten Schape und Rleinobien unferer Rirche, firchliche Inflitutionen, firchliche Sitte, vor allen Dingen auch bie liturgischen Schate aus bem Schutte wieber hervorziehen. Und die Richtung, die und entgegenfteht? Beg mit bem, mas ihr Schape, mas ihr Rleinodien, mas ihr bas Gemeingut ber Rirche aller Jahrhunderte nennt! - ruft fie, in biefer Beziehung eine treue Bundesgenoffin bes vermuften-

<sup>\*)</sup> Berliner Protest. R.s.J. vom 18. Juli 1857; vgl. 21. Juni 1856, 31. Jan. und 16. Mai 1857; Allg. Zeitung vom 14. Febr. 1857;

ben Rationalismus und Unglaubens"\*). Der Seftengeift aber weiß wohl, warum er alle diese Reminiscenzen und Restaurationen im Gult und sonstigen firchlichen Leben mit der aus sersten Buth des Fanatismus versolgt \*\*): es ift in der That der fatholische Kirchenbegriff, was ihm aus denselben entgegenweht und die Haut schaubern macht \*\*\*).

Es ift auch noch ein besonberer firchenbegrifflicher Bunft, an welchen ber lutherifche Rirchengeift fich anklammert, um

<sup>\*)</sup> Evang. R. 3. 1857. C. 223; vgl. 20. Dec. 1856.

<sup>\*\*)</sup> Bei bem verjährigen martifchen Unionefest tam ber Fall gur Sprache, baß fogar bie rheinische Miffion fur Cubafella ben Miethvertrag mit der Berliner Miffion über ihre Anstalt zu Boar nur unter ber Bebingung erneuern wollte, "wenn Behang, Leuchster und Crucifir vom Altar entfernt werbe, b. h. wenn bie luthes rifche Kirche ihr Kleib ausziehe." Berliner Protestant, R. 3. vom 19. Juli 1856.

<sup>\*\*\*)</sup> Grn. hengstenberg wird über biefe "fanatifche Opposition" berich-

bem Seftengeift ber Allianco bie nothwendigen Folgen feiner firchlichen Unnatur unmittelbar vorzuwerfen. Sie treibe vormarte jur vollen Schmarmerei, namentlich ju ber bee Darbnismus, welcher nichts Anderes fei, als ber allgemeine und principielle Rirchenhaß. "Das Wefen ber Darbyften", fagt Br. Bengftenberg, "befteht in nichts weiter, ale baß fie einem fußlich fentimentalen Ruben in bem Berbienft, in ben Bunben Chrifti jebe Rirchen ., ja jebe Bemeinbe Bilbung jum Opfer gebracht haben." Wo immer nun bie Alliange Bewegung eintrete, ba bildeten fich mehr und mehr Plymouth : Bruder oder Darbyften heraus, in gewaltiger Bros Man folle nur nach Franfreich, Baabtland, Genf feben, von wo biefe Bewegung jest ausgebe; foweit fie fic erftrede, folge ber Darbvismus ihr wie ein Befvenft auf bem Kuße. "Man febe die übervollen Darbyften Berfammlungen ju Laufanne, ju Bevey, man bore, wie biefe Gefte im fubliden Franfreich, von Lyon bis Marfeille berab, fowohl unter ben alteren protestantischen Gemeinden um fich frift, als auch bie Bilbung neuer Gemeinden aus Convertiten im Reime gerftort. Man behalte die in Turin auf Grund biefer une firchlichen Principien gebilbete neue evangelische Gemeinbe im Auge. Die Anfange bes barbyftifden Rrebofchabens maren icon vor einiger Beit bort ju finden. Wie lange wird es bauern, fo hat ber Rrebs bes Darbnismus bort Alles gerfreffen" \*)!

Die Erflärung bieses auffallenden Umftandes schöpft fr. Bengstenderg rein aus dem Rirchenbegriff. Wo die Rirche feine von den Einzelnen unabhängige Realität für sich hat, sondern nur eine willfürliche Ansammlung bloß personlicher Gottwohlgefälligkeit ist, da liegt allerdings der Darbpismus sehr nahe. Diesen dualistischen Spiritualismus des Sekten-

<sup>\*)</sup> Evang. R.-B. 1857. S. 227; vgl. 20. Dec. 1856.

Beistes meint auch Hr. Hengstenberg, wenn er sagt: aus der vollständigen Berzweiflung an jeder firchlichen Gestaltung, wo man überall den Satan seine Absichten erreichen, überall ein babylonisches Berderben in der Kirche sehe, komme es dann, daß man sich den Plymouth-Brüdern und Darbysten beigeselle, deren Groß besonders aus frühern englisschen Geistlichen bestehe. Dahin sühre die Gleichgültigkeit gesgen die "firchlichen kormen"\*). Solche Borwürse sind der Alliance sehr undequem; sie rühmt sich im Gegentheil, allenthalben Großes zur Unterdrückung des Darbyismus gethan zu haben. Soviel ist auch richtig, daß bei der Pariser-Consserenz ein Darbyst, der da Trastätlein austheilen wollte, ohne weiters zur Thüre hinausgeworfen wurde. Nichts bestowenisger hat Hr. Hengstenberg guten principiellen Grund, bei seisner Behauptung zu verharren:

"Bergeffen barf man es nimmer, bag biefelbe Richtung, bie gur evangelischen Milianz, auch jum Darbpismus führt. Sat man erft einen fanatischen Sag gegen alles Kirchliche, so muß man in feinem Saß zur Confequenz fortichreiten. Man wirb nicht blog

Kaffen wir unfere Darftellung von dem Befen Auftreten ber Alliance ichließlich furg gufammen: es ift ber große Rampf gwifden Rirdengeift und Seftengeift, mas burch die Einladung des Konige ju Berlin jest in Scene gefest ift, und alle Berhaltniffe ber preußischen ganbesfirche find in benfelben verwidelt. Statt einer Stutung und Bebung ber Union wird bas gerade Begentheil resultiren. Die nachften Folgen fteben babin. Jebenfalls ift bas icon ein unberechenbarer Bortheil, bag man jest an ber Alliance gewiffe "evangelifchen" Phrafen praftifch feciren und beurtheis len lernt, und immerhin wird fr. Dr. Leo mit feinem Ure theile nicht zu Schanden werben, welches er über bie Alliance-Ibee gefällt hat, freilich ehe noch die thatige Begeisterung bes Ronigs fur Dieselbe bem preußischen Bublifum befannt geworden mar. Wir schließen mit ber wortlichen Anführung des Leo'fden Ausspruche:

"Wenn bas Gifen in Roft gerfallen und ber Roft mit Waffer ju Schmut eingerührt, bat man freilich auch eine Ginbeit - aber Die Einheit bes Dredes, himmelweit von ber Ginheit bes in fich in prachtigem Metall gefugten und burch eine einige Kraft verbundenen Dagneten. Gang große über bie Welt verbreitete Gesellschaften, wie die Evangelical Alliance, machen es fich nun jum Beichafte, blog auf negativer Grundlage bes Begenfates gegen bie romifche Rirche allen möglichen Rirchenpobel in driftlicher Bruberlichkeit ju einem großen religiofen Bilbungebrede jufammengurühren - man athmet ordentlich als Lutheraner auf, bag man fich bamit troften fann, bag bieg ewige Rom boch auch noch vorhanden ift, ja felbst vorhanden bleiben wird, wenn bas emige Rom von bem irbischen Rom vertrieben werden follte - man athmet auf und überzeugt fich, bag, wenn bie romifche Rirche ale Begenfat gegen bie entsetliche Berbreiung ber Chriftenbeit nicht borbana ben ware, man fie zu erfinden und berzuftellen fuchen muffe, um nur in bem Breisumpfe nicht zu erftiden".

"Eins läßt fich aber mit Beftimmtheit fagen: irret euch nicht, mit Berbreiung macht ihr nur ahnliche inbefiniffable Befen, wie ber moderne Bildungsjude ift — und fest ihr bie Berbreiung wissentlich und absichtlich fort, so wird euch ber herr am jungften Gerichte verantwortlich machen für größere Gunde als Mord und Diebstahl, denn ihr morder Bolferseelen und stehlt dem himmel seine Bevolferung, indem ihr sie in Fledermäuse verwandelt, deren herumschwirren nur die Vorhöfe bes himmels unheimlich macht. hinein kommen sie gewiß nicht. Das subsective Christenthum allein führt nicht weit und ist wie eine traurig und allein auf oder habe stehende Bichte, deren Leste der Bind knieft und deren Siefel er schief wachsen macht — wie ja auch schon der herr nicht gesagt hat: gehet hin und lehret alle Menschen und tauset sie — soudern: gehet hin, und sehret alle Bolfer und tauset sie \*).

XXVIII.

ben ber Andacht find auf bem Gebiete ber fatholifchen Erbauungs-Literatur eine fehr beachtenswerthe Originalität. Genug, wenn wir fagen, daß fie in Wien fogar von ber Kanzel empfohlen worben find.

3m Allgemeinen ftrebt ber Berfaffer, ben Indifferentismus aus Berg und Leben zu bannen. Er nimmt diefen aber nicht in feiner allgemeinften Bedeutung, als Gleichgiltigfeit gegen ben Glauben überhaupt, fondern als Gleichgiltigfeit gegen ben Ginen gottlichen, gegen ben fatholischen Glauben inebefondere; begbalb ftellte er, mas Die Natur ber Sache an fich fordert, Die Betenntniffe nach ihren Grundzügen flar an = und nebeneinander, fo, bag ber Ratholit, fowie ber Protestant jum reifen Nachbenken und gur beutlichen Renntnig ber Sache, bie allein bem Berfaffer vor Alugen fchmebt, gelangen fann. - 3m beiligen Gifer fur ben Glauben ber beiligen Rirche, beren Briefter er ift, sucht er bie Bergen, ben inneren Denichen fur tiefelbe zu entflammen, Berg, Befinnung, Bort und That, bausliches und öffentliches Leben auf fatholifchen Boben ju ftellen, Warme und Entschiebenheit im religiofen Leben zu erweden, und man fann jagen, er ftrebt biefes nicht nur bei Ratholiten, fonbern auch bei Brotestanten, ja bei allen Beitgenoffen an, überzeugt, bag eine mahre Burbigung ber Cache nur aus beren flarer Renntnig ber-Daber erflaren fich auch viele, mehr ben Charafter ber Belehrung, als ben ber eigentlichen Mebitation, Unbacht, Betrachtung an fich tragende Abhandlungen. Und gewiß, wie foll Die tiefere Debitation ohne flare Erfenntnig möglich fenn.

Wer bas Werf im Allgemeinen betrachtet, ber muß fagen, bag bem Berfaffer, sowie die Sache seiner Kirche, so auch die Einnigung des beutschen Bolles in diesem Einen Glauben, in dieser Einen Kirche, gleich warm am herzen liege. Wahrhaft ergreifend, vom Geiste achter Bruderliebe beseelt, spricht er sich in vielen seiner Abhandlungen in diesem Sinne aus.

Bon biefem Streben geleitet, betrachtet er nun Alles in Begeisterung für bie Sache bes fatholischen Glaubens. Besonbers
wohlthätig ift ber Familie, bes häuslichen Lebens und ber Erziehunggebacht. Wir finden in dem ganzen Werke ben entschiedenen für seinen Glauben begeisterten Briefter, gegenüber ber indifferenten, rationalistischen, materiellen und irrenden Welt, die er in ihrer ver-

ichiebenen Farbung tennt, verfleht und erfaßt, und beren verworrenem Treiben er ben Ginen Weg geigen will, ber gum Geile fubrt.

Wir mochten fagen: Jarifch ift für unfere Beit, was Bichelfe für die feinige fenn wollte. Wir wollen es blefem nicht ablaugnen, bağ er feiner Zeit irgend eine religiofe Barbung geben wollte. Jarifch will unferer Zeit eine entschiedene katholische Farbe geben. Nicht wie bei Bichoffe liegt die Grundtenbenz verhüllt und verborgen, nicht wie bort ift ber Charafter verworren. Jarifch schreibt befanntermaßen flar und offen. Er sagt und saut und nachdrücklich, was er will: für Katholifen! ruft schon bas Titelblatt.

Glaube, b. h. mahrer Glaube, Liebe, b. h. mahre Liebe zu Gott und bem Rachften find bas Motto bes Gangen, beghalb ber Kampf gegen ben Indifferentlemus, beshalb auch bie Borwurfe gegen bie verkehrte Gumanität, "bie blog bie ichreienben Mäuler verstopft, aber ber hungernben Seelen vergift, Blogen bes Korpers bebedt, aber bie Blogen ber Seele nicht achtet."

Urtheilen wir recht, so icheint Jarifch anjangs bie Abficht gehabt zu haben, biefelben Gegenstände, bie Bichoffe vom rationaliftischen Standpunkte aus behandelt hat, vom katholischen zu behandeln, indem bie erften Nummern sogar biefelbe Ueberschrift tra-

## XXIX.

## Das hentige Frankreich.

X.

Frantreich feit ber Februar : Revolution und bem neuen Raiferthum in feiner Stellung gur Religion.

Da bie Zeiten ber Congregation seit Lubwig Philipps Regierung langft vorüber maren, ba bie Congregation lange fam in ben Schoof ber Ewigfeit eingeschlummert mar, ba es nur bie Univerfitat mar, welche mit bem Rlerus im Rampf lag, ba ber fruhere Rampf vergeffen war in ben Bolis-Schichten ber Nation, ba bie Leute bes navoleonischen Libe. ralismus unter ber Restauration, in einigen ihrer Sauptmitglieber bem Orleanismus langft einverleibt, in andern unter die gahne ber Opposition bes herrn Dbilon Barrot gefoworen hatten, und nicht mehr Gelegenheit fanden, bie Wahlcollegien burch Deflamationen über die Berrichsucht bes Rlerus in Bewegung ju fegen, fo fonnte ber bemofratifc gefinnte Theil bes Klerus in Stadt und Land üppig feinem Bange die Bugel ichießen laffen und zur Republit mahrend ber Februar-Revolution übergeben. Damale ftand biefer Theil bes Rlerus unter bem Sporne bes herrn Lubwig Beuillot, XL.

39

..... ou mujjen gi burch feiner innersten Ratur nach ein Dei Burgere mie Lamennais, und bem Abel ebenjo verfeindet, wie biefer, merfte Beuill fich ben Succure bes Rlerus gefallen ließ, fanifde Regierung nicht Dacht genug bat bige Concilien und Synoben ber frangofifch bern, und bag Montalembert, fein ebemaliges oblag über bas, mas ju thun und ju laffe Beuiffot auf berbe Urt und mit etwas ru bie Stanbarte, fuchte eine Belegenheit, um ju brechen, ergriff fie bei ben Saaren mabre bes Befetes Rallour, als Montalembert und Thiers verftanbigten, um einen Friedenscon amifden Rirche und Universitat. Das erfd Beuillot ale ein halber ober ganger Berra ftarfer und ftarfer auf, und nahm je me alte, feit gamennais lebig gebliebene Stelle Beidlag. Dagu fam noch, bag urploglich ner tuiet murben, welche jum größten Theil aus Lamennais bervorgegangen maren, welche eifriger ale weiland Lamennais) bas Beitalter

ald ain falched wester

vermögen bes menschlichen Berftanbes, auf bie gangliche Untauglichfeit ber menschlichen Bernunft. Da blieb nichts ane beres übrig im Weifte ale eine tabula rasa, und fiehe bat wir waren wieder am . Ausgangspunfte bes Conbillac und auf ber lamennaifchen Rriegeerflarung gegen Descartes angelangt, nur auf andere Beife. Statt ber Ratur und ihrer Marqueterie, fdrieb Gott mit Klammenzugen feine Bebote in biefe tabula rasa, fiegelte fie mit einem Siegel, inftituirte bie mit ber souverainen Demofratie eng verbundene absolute heiligte die Demofratie burch die Theofratie. Aber hier murbe Rom anderer Meinung, und bie Jefuiten warnten vor einer Recrudescenz bes Lamennais, erfannten die Nothwendigfeit flaffifcher Studien, die Rothwendigfeit einer Thatigfeit bes Berftanbes und ber Bernunft. Alebalb zogen Beuillot und alle Traditionaliften, wie man bie Erlamennaistanisten nannte, Die Segel ein. Bald barauf erfchien Ludwig Rapoleon, und ber erlamennaifische Rlerus jauchzte ihm Beifall. Der Dictator ließ ben neuen Bischöfen große Chren wiederfahren, ernannte Rardinale, aber refers virte fich vollftandig und in petto bas gange Gebaube bes napoleonifchen Concordate, und die Sauptprincipien der napoleonistischen Macht. 3m Rlerus felber fand er aber in ben Landpfarrern und Bifarien, ben Bauernfohnen wie gefagt, eine von Saus aus ber navoleonischen Sache verfallene Macht.

Das ift ber außere Busammenhang ber Dinge;] nun wollen wir tiefer einschauen, und mehr in bas Innere gu bringen uns bestreben.

Was ist benn eigentlich ber Sinn bleser von Lamennais ursprünglich ausgehenden Anschauung der Dinge? Ich laffe Bonald und auch de Maistre ganz bei Seite liegen, denn sie haben mit demselben gar nichts zu thun. Bonald ist Monarchist im Sinne der französischen Legitimität; de Raistre ist ein gewaltiger Aristotrat des Geistes, der in die

Rirche eingegangen ift. Db fie bas überall gefaßt haben, barüber wollen wir hier nicht nuge une, ju wiffen, bag biefes gang und gar punft für Lamennais, noch für feine Schule

Diefe Schuler bes Lamennais feben in Abfolutes, und in bem Staate ein Relatives ber But biefer Rirche gebilbet ift. Ueberal eine lette Inftang fur bas fouveraine erfennen im Grunbe feinen anbern Couverai Bolf; und Beuillot behauptete noch por Ru ften von 1814, Orleanisten von 1830, Re 1848 feien nur gaftionen, feien ein fal Mund, feien breierfei Arten von Ufurpato mabrend Rapoleon I. und Rapoleon III. bem ! achten Ctaatsprincip, gehulbigt hatten. Napol gefallen, weil er bas Inftitut ber Rirche in f jum fouverainen Bolfe verfannt babe. Er be fich Rapoleon III. eines Beffern belehren laffe fern ber Ration auf ber Bauernichaft grunbe allein bilbe bie zwei parallelen Scere: b Beer, welches ben Gehariam bes a

Rabelsführer im Reiche bes Geistes, alle Philosophen, alle Afademifer, und von oben bis unten die gesammte Universsität. Es sei dieses eine Schule bes Unglaubens, wie eine Schule bes Unglaubens, wie eine Schule bes Ungehorsams in Permanenz.

Diese beiden Grundprincipien einmal angenommen, so ergibt sich das Andere von selbst. Die ganze Universität fällt, wie die gesammte Volksbildung, einzig und allein dem Rlerus anheim. Alle Prosessoren stehen als Laien unter Zucht und Obhut des Klerus, ihr Unterricht wie ihre Lehre werzden auf das Genaueste sanktionirt und controlirt. So auch gehört die höchste Censur der Sitten und der Gedanken dem Klerus, übrigens ganz wie im calvinischen Staate im frühesten Gens, und im puritanischen Staate im ältesten Schottland; ebenso denken und handeln die Wahabiten im heutigen Arabien da, wo sie ihre Macht ausüben können; es sind verschiedene Glaubensanstalten, aber es ist eine durchaus ähnliche Polizei und Disciplin zur Aufrechthaltung dieser Anstalten. Von dahin bis zu jeder Art von Inquisition ist nur ein Schritt.

Da ber Papst ben Traditionalismus getadelt hat, und ba ber traditionalistische Bonnetty eine geistliche Censur ersahren hat, da hinwiederum ber Krieg gegen die klassische Literatur, und ber auf die Päpste des sechszehnten Jahrhunderts geworfene Schimpf, als hätten sie durch die Befördes rung der klassischen Literatur das Christenthum gewissermaßen in die Arme des Heidenthums geschleudert, ebenfalls in Rom halb und halb geistlich belangt worden ist, so hat die Schule auf diesem Punkt sich reuig erwiesen, und tritt nicht mehr in derselben Lebendigkeit auf, wie früherhin. Der Italiener Bentura aber, eins ihrer Hauptorgane, sest den Krieg mit Fester und Mund, in Pamphleten, Büchern und auf der Kanzel eifrig fort, indem er den Jesuiten Chatel, den Abbé Maret und den Père Gratry, die Einen eines halben Rationalismus, die Andern eines halben Pantheismus beschuldigt,

und überhaupt wetterleuchtet und bonnert, wobei ihm bie Originalität seiner italienische französischen Diftion sehr zu Hulfe fommt. Er ist bei Hose sehr beliebt, und gewissermaßen ber Massillon bes heutigen Hoses. Seine Worte haben oft, als Krastausbrüde, einen sehr starken, und hin und wieder freien Klang. Im Grunde ist es aber bei ihm ber enge Bund der Theofratie und der Demofratie; unter dieser Bedingung die Berherrlichung bes napoleonischen Spstems.

Dieses System tritt auf eine sehr bebachte Art auf in ben Berhältniffen bes heutigen Staates, ber heutigen Kirche und ber heutigen Nation, nämlich also. 3m Grunde kann es diese Schule einer bemokratischen Theofratie, oder einer theofratischen Demokratie nur dulden und nur menagiren, aber keineswegs sie schühen und sie behaupten wollen, benkt auch ganz und gar nicht daran. Das französische Bolt ist eben nicht theofratisch gesinnt, und die herbigkeit in der Sprache der ehemaligen Schüler des Abbe Lamennais kann es nicht überzeugen. Besonders aber ist der untere Bürger-

ftenz biefes Blattes bas Gleichgewicht herstellt und ber bie Regierung hochft compromittirenden Alliang bee Univers bie Bage balt; bag, wo ein Univers im heutigen napoleonischen Kranfreich erlaubt ift, auch ein Siècle erlaubt fenn muß. Beiterhin. Der Brief an Ebgar Rey über bie Angelegenbeie ten Rome, ale ber Raifer noch Brafibent mar; bann bie burch bas Conseil d'état über ben Bischof von Moulins ausgesprochene Censur; Die Blame, welche fie enthielt über ben Ausspruch einer firchlichen Synobe; Die Bertheibigung bes gesammten napoleonischen Concordates, mit bem Unhange ber articles organiques, gegen die Befchluffe biefer Ennobe; bie beutliche hinweisung barauf, bag es einer faiferlichen Autorifation bedurfe, um. Synoben berufen und Concilien halten au fonnen, mas ber Rlerus auf eigene gauft als Rirchen-Recht in Befit genommen; bas Miffallen bes Raifere über Die Disfussion in Betreff ber Civilehe, und vieles Undere noch beweisen auf bas Triftigfte, bag bie Regierung gang und gar nicht gesonnen ift, mit ben Principien bee Univers ein Bundniß ju ftiften, ober mit Montalembert auf ber liberte comme en Belgique, ale wie auf einem driftlichen gunbamente, ju fußen.

Die Regierung sieht ebenfalls recht wohl ein, wie die Legitimisten, die Orleanisten, die Republisaner auf gar versschiedene Weise hochst ungehalten sind über die Sprache des Univers; wie das Blatt der Fussonisten, das Blatt des Herrn Guszot, die Assemblée nationale, seiner Politis halb, dem Univers einen halben Kinger hinreicht, was der Regiesrung schon eine ganze Hand zu sehn dünkt, und ganz und gar nicht seine Sache heben kann; wie das ganze Institut, die ganze Akademie, die ganze Universität durch die Sprache des Univers aus's Aeußerste gereizt, in lichterlohen Flammen stehen; wie der Herr Thiers seine Allianz mit Fallour und Montalembert (die während der Februar-Revolution contrastitre) ganz ausgegeben hat; wie er gegen den Herrn Guizot

einerseits, gegen ben Rapoleonismus andererseits bie Marimen bes herrn Beuillot als Grundmarimen bes hentigen Alerus zu benuhen strebt, um eine ber Stühen ber kaiserlichen Bolitif, die Autorität bes Alerus, je tiefer und tiefer zu erschüttern. Und biefer bevorstehende Bruch eines großen Theils der gebildeten Klassen in der Ration muß um so mehr bas Bedenken der hentigen Herrschaft auf sichen, als damit eine von Genf und England ausgehende Bewegung unter ben protestantischen Predigern und Confessionen im heutigen Frankreich, auf einigen Punkten, eine Allianz einzugehen droht.

Mit biesem letten Puntte hat es nämlich folgende Bewandtniß, Durch die seit der Restauration wieder belebte Regung
bes Katholicismus im continentalen Europa aufgerüttelt, an
öffentliche Thätigfeit bei weitem mehr gewohnt, als der beutsche Lutheranismus, welcher ganz in den händen der Regierung steht, haben die calvinische Schweiz und das calvinis
sche England gewissermaßen einen Patt geschlossen, um den
Katholicismus auf eigenem Grund und Boden überall anzu-

Frage. Go tann es zu theilweisen Conversionen tommen ; aber tie revolutionare und revolutionirte Daffe ift in Frantreich viel ju indifferent fur alle biefe Beftrebungen, in benen fie nur bas Bert einer Art vornehmen protestantischen Die garchie anerfennen will, ein bei weitem mehr funftliches unb politisches, ale ein ernft religiofes Beftreben. Es hat auch Conversionen unter ben Barifer Juriften und Brofessoren gegeben, wie ber jungft verftorbene Isambert, welcher fruber für einen Janfeniften galt, und wie ber Siftorifer Roffeum be St. Silaire. 3m Journal de Debats tritt ein bebeutenber Jurift, Eduard Laboulage auf, und predigt auf bas Starffe die Religion bes Amerifaners Channing und bes Deutschen Bunfen, womit die Calviniften eben nicht fehr gufrieben find, ebenso wenig, ale fie es mit ber Anempfehlung ber beutschen Eregese Emalbe und Baure (obwohl geschworner Begenfuße ler) burch ben gelehrten Drientaliften Renan finb; außerbem ergreift Prevoft Paradol im Journal do Débats eine gang protestantische Feber. Mignet und Remusat, zwei bedeutenbe Manner, weisen souft noch auf die protestantischen Controversen bin; aber man sieht allen biefen Bestrebungen balb auf ben Grund. Ce ift Diefes Alles bei weitem mehr eine Bolemif, bei weitem mehr eine Feindschaft gegen bie Allians bes frangofischen Rlerus und bes Rapoleonismus, als ein mirflicher Blaubensfampf, ale eine tiefere Ueberzeugung. Bier nun fragt es fich alfobalo, mas ift tatholifcherfeits geschehen, um diesem Allem vorzubeugen, und welches ift ber Einfluß bes fatholifchen Correspondant im Begenfat bes tae tholischen Univers?

Ich referire überhaupt nur in allen biesen Bunkten, und mische mich nicht in bas Handgemenge; weßhalb, soll fich balb ergeben.

Eine lange Erfahrung hat mich belehrt, bag ber Streit fein Rampf ift, und bag ber Bant fein Streit ift. Es ift ber Muhe werth, ju tampfen, benn ber Rampf fuhrt ju ei-

nem Refultat, ber Streit hocht felten, ber Zank aber nie. Man gibt fich bunkeln Gefühlen hin, Worte werben zu Fauften, Wort und Fauft find gleich blind und prügeln barauf los. Kluge werden barüber bumm, Dumme kommen badurch nicht zu Berstand, und endlich begreift man weber die Ansbern, noch versteht man sich selber mehr; bas ift bas Phanomen im Allgemeinen.

Talentvolle Leute schimpfen gut; so war Lamennais ein Schimpfer erfter Rlaffe, und es hat auch hie und ba ein Mann seiner Schule gelernt, ihm nachzuschimpfen. Rur wird ber Schimpf sehr rasch zur Deflamation, man gewöhnt sich an den Schimpf, es ist dann weiter nichts als ein Bellen und Widerbellen; wer mag aber seine Ohren auf die Länge mit einem Gebelle placen laffen?

Leute von Welt (und Lamennais war fein Mann von Welt, wie auch feine Schuler feine Manner von Welt find) befigen, wenn fie Geift haben, leicht bas Talent ber Fronie, jur großen Freude ber Welt, welche bas Salzen verfteht,

Montalembert ift bie Ceele bes Correspondant und ein Er befit eine marme Liebe ju ben Dingen, eis nen achten Enthusiasmus; ihm fteht aber auch bie Ironie fehr ju Bebote; er weiß unverfehens feinem Begner Gins ab. aufegen; er fampft heroifc, aber er buellirt auch fehr gut; nur ift bas napoleonische Spftem, welches feiner gangen polis tifchen Thatigfeit hochft abholb ift, ihm icharf auf ber Lauer. Es ware ein Glud fur ben Correspondant, wenn biefer hohe Beift bes Montalembert ein ganges Jahr lang ben Louis Rapoleon und ben Louis Beuillot vergeffen fonnte; er fliege bann an Autorität in ber öffentlichen Meinung; benn bie Antoritat bes Beiftes und ber Seele ift bas, mas ein ftarfer Beift zu erreichen befliffen fenn follte; mit mehr Berrichaft über feinen Genius fonnte Montalembert zu einer Autoritat gelangen, die ihm bis jest noch abgeht. Gein Talent hat fich außerorbentlich ausgebildet; aus einem ichmungvollen Rebner ift er ju einem eminenten Schriftfteller geworben, was er anfange nicht gemejen ift; er hat aufgehort, ju beflamiren, und hat angefangen, ju ichreiben.

Eine andere Gefahr, als die seiner Keftnehmung und Unterdrüdung durch das heute regierende Spstem ist noch für ben Correspondant; l'Univers hat sein Bublifum gefunden, der Correspondant sucht noch sein Publifum. Leider sucht er es fast ausschließlich in dem pur eleganten Publifum, in den Salons und in der großen Welt. Das ist der Hang einer französischen Mode, wie unter Ludwig XV., zur Zeit des Direstoriums, zur Zeit der Restauration; da bilden sich literarische Coterien, wie um die Madame du Dessand, wie um den Baron d'Holbach, wie um die Madame d'Houdetot, wie zu Auteuil; der gefällige Sinn behauptet den ersten Rang, und der große, historische, der schlagende Sinn geht verloren. Man soll nicht durch seinen Geist gefallen und anziehen, sondern durch seinen Genius herrschen, überzeugen und für seine Gesinnung erobern wollen, wenn man dazu

13

1

Stoff in fich bat. Dan foll ein Bublifum icaffen, unb fich nicht nach einem Bublifum bilben wollen. Die Frau gewinnt baburd bie Dberband, und ber Mann bort baburd auf ju fenn; endlich geben boch bie großeren Beifter, bie ftrengere Jugend rein verloren, und man wirft weber auf Maffen, noch auf Rlaffen in ber Ration. Benn man ein tuchtiges Berf anfaßt, fo foll man es in feiner gangen Scharfe und Bedeutung einfeben lernen; fo foll man es nicht blog fur feine eigene perfonliche Glorie, fonbern fur ein öffentliches Unternehmen und fur bie Befammtheit burch und burch wollen. Das ift bas llebel in ber Gegenwart, und befonbere bas llebel in Franfreich, bag alle bebeutentes ren Unternehmungen leicht ale planlos fich beurfunden, bag biefes ober jenes Talent, Diefer ober jener politifche Dann es in ben Intereffen feiner ifolirten Große auf egoiftifche Art ju benugen trachtet, und boch es nicht verfieht, ein Cens trum abjugeben, von bem bie Beifter ausftrablen, und in bem fie fich gruppiren fonnen.

und wieder im Faubourg St. Germain und in den Schlöffern ausgefest. Es ift für seine Wirtsamseit nothig, daß er fie überwinde; benn das Wort ist nicht dazu bestimmt, ein Spiel zu sepn, sondern es soll dahin streben, eine That zu werden. Hiebei kömmt Alles auf eine leberzeugung an; der Glaube versett Berge; wer an seine Sache glaubt, der schafft sich Gläubige; Leser sollen aber zu Schülern werden und nicht zu puren Lesern. Jedes tüchtige Unternehmen hat darnach zu zielen, daß es eine Art Kirche bilde, und weder eine Ich eit, noch eine Coterie, noch einen Salon, noch ein pures Schönbartspiel und einen losen Lesezirkel abgebe.

Bas will ber Correspondant? Im Grunde will er, nur unter anderer Form und bei gang veranderten Umftanden, bas alte Bert bes herrn von Montalembert fortfegen, jenes Bert, wodurch biefer edle Geift ju Ludwig Philipps Zeiten fich an die Spite einer tatholischen Bartei gestellt, um die Universität zu zwingen, mit der Rirche zu favitulie ren, ber Rirche ihre Freiheit ju laffen, ihr ju gestatten, bie Jugend auf ihre Beife zu bilben und ju erziehen, und fic nicht ber Universität auf passive Weise und ale gehorsame Dienerin unterwerfen ju muffen. Das mar ein tuchtiges Unternehmen, und biefer Rampf ift beenbigt. Wenn er jemals wieder beginnen follte, erschiene er unter einer andern Form, Er endigte fich burch bie Transaktion ber herren Kallour und Montalembert mit ben herren Coufin und Thiers, trok ber heftigen Widersetung bes Univers. Bis auf welche Beife bas heutige Regierungsspftem biefe Transaktion (welche fie auch ihrem Behalte nach fei) annimmt, ober fie fruher ober spater zu modificiren gebenkt, bas ift noch in Frage. In ber äußern Erscheinung aber ift bie Sache abgemacht.

Best handelt es fich fur ben unter ber Leitung bes Grafen Montalembert ftehenden Correspondant um eine weit höhere Aufgabe: nicht nur um die Fortfetung, fondern auch um die weitere Ausbildung einer innerften Allang bes

auf meine perfonliche Stellung zu ber Auf Journal le Correspondant fich gefest hat,

Das Wort parti catholique batte follen, und es mar ein Rebler bes & bert, es unter Lubwig Philipps Berrichaft baben, ober es fich haben aufburben gu le Rraft feiner politifden lleberzeugungen bat i ficht fortgeriffen; in ber Bolitit gibt es ne benn wo bie Barteien in ber Bolitif aufho bas leben in ber Ration, ber Defpotismus I nige Form aller Thaten, Sandlungen und & tion, wie in ben affatifden Monarchien, ober byzantinifchen Reiche. In ber Rirche aber bei Freiheit ohne ben Barteigeift, welcher er aud Parteigeift ift eine Ginfeitigfeit und ber Un ftigen Freiheit felber. Diefes ungludliche 2B tholique haben bie Feinde ber fatholifchen f in Belgien umgetauft, und es auf gehaffig parti prêtre ober in einen parti clérical um haben fie anbeuten wollen, baß bie Confec finnungen bes Grafen Montalembert im Loui n

Der rationelle Deismus, in welchen ber protestantische Rlerus bas Chriftenthum, in meiner Jugend, ju verwandeln ftrebte, machte mich bem Lutherthum entfagen und gur father lifden Rirche in Rom übertreten. Es mar biefes im Jahre 1807, wo mich die am Bapft geubte Gemaltthat mit hohem Unwillen erfüllte, und meinen lebertritt augenblidlich ente Beber Aft ber brutalen Gewalt, auf welche Beife und von wem fie auch geubt wurde, hat mich von Jugend an auf bas Tieffte emport. Die Regierung Napoleons I. war in ihrer Bluthezeit voll von folden Bhanomenen, welche an ben Augen ber Maffen ftumpf vorübergeben, aber ben benten. ben Beift und bas thatendurftige Bemuth in feinem tiefften Grunde verlegen. Das ift eben ber fluch eines jeden folden Aftes bes außeren 3manges, bag er eine endlose Remefis hervorruft, und fich nur beschwichtigen läßt, wenn er feine Enbichaft erfahren bat.

Je entschiedener aber mein llebertritt gur romifchen Rirche war, besto fester war mein Entschluß, in feine Art von Gehäffigfeit zu verfallen, niemals ben Unbern etwas anguthun, was ich nicht felber von Andern erbulben mochte, entgegens gefette Meinungen und Gefinnungen ju befampfen, mo ich glaubte, fie betämpfen ju muffen, aber auf jede Beife fie alle zu bulben; benn ich habe nie etwas von einem Drude bes Beiftes, noch von einem 3mange ber Bemuther wiffen wollen. Schon an und für fich; bann aber burch eine langiahrige Erfahrung belehrt, und endlich durch ein tieferes Eindringen in die Geschichte ber driftlichen Rirche und ber unter ber But bes Chriftenthums entwidelten Bolfer je mehr und mehr überzeugt. Diefe Belt ift fein Biel, fondern ein Durchgangepunft; ber Burger und ber Chrift. haben in ihr eine doppelte Aufgabe ju erfullen; fie ift fein Utopien. Obgleich es eine beilige Rirche gibt, so gibt es boch fein funbenloses Briefterthum, ebenfo wenig, als es einen absoluten ober radifalen Staat jemals gegeben bat, noch

Bwangsmitteln ein, benn man fann nicht in ftraff angespannt seyn. Diefer Schlaf ift a Schlaf, und webe bem Erwachen!

Zwischen einer firchlichen Gefinnung un firchlichen gibt es feine Accomobation, bas i Rampf ift ein ewiger. Der Priester ift begin ber Sache Gottes, nur ift er ein Krie Er liebt seinen Gegner und sucht ihn zu bef ner ist nie in seinen Augen sein Feind. Er Caritas und hat feine Riederlage zu fürchte ift nicht für ihn in einer momentanen Unterb sahr ift für ihn in einem übermäßigen Trius

Merode und Robiano im Zusammenhange is schon diese Grundsate geltend zu machen. I nen Theil in der Formulirung berselben, be einer Freistellung der Kirche vom napoleonischtig (nicht eines radikalen und pur utopischen Kirche und Staat); die Männer, welc mir bachten, wollten weder den Staat der . Kirche dem Staate um Orfer bringen.

lichen Denfens ausgesprochen. Das waren lauter Reuhelten in Frankreich; weber Bonald noch Lamennais dachten baran. Bonald nahm gar keine Notiz von allen Bewegungen ber Wiffenschaft und ber Geschichtskunde in ber Reuzeit; Lasmennais hat später seine Sprache geandert, aber alsbann nur in bem allerunchristlichsten Sinne.

3ch kann also mit Recht sagen, daß ich Einiges gesäet habe; leider ist aber diese Saat gar oft schlecht aufgegangen; doch das war nicht immer meine Schuld.

Bas ich unter ben Bourbonen alterer Linie verfucht führten junge Leute mahrend ber Julius - Regierung im anfänglichen Correspondant weiter fort. Es mar bie Schule ber herren Cagales, Carne und ihrer Freunde; foater that fich ber einzig wiffenschaftlich gebilbete Mann unter ihnen auf, Berr Lenormant. Geit gangem hatte ich mich aber andern Studien ergeben, und mar biefen Bemuhungen fremb geworden. Bas die Rirche vom Menfchen lehrte, wußte ich, was die Philosophien und Theorien von ihm aussagen, hatte ich ebenfalls erfahren. Run wollte ich aber biefe entgegengefesten Lehren an bas licht ber Erfahrung halten, ben wirtlich hiftorifchen, ben lebenbigen Menfchen fennen lernen. 3ch versuchte, soweit es mir möglich fenn murbe, in bie Bergangenheit hinaufzusteigen; ba wurde meine Ueberzeugung jur Thatface. 3m Chriftenthum erfuhr ich die Philosophie bes Lebens, welche noch gang etwas Anderes ift, ale bie Theorie ber Schule. Alfo glaube ich, meine Beit gang und gar nicht in biefen Studien vergeudet zu haben.

Als der Correspondant in seiner neuen Form erschien, und als in dieser neuen Form sich Montalembert, im Bunde mit herrn Lenormant, bethätigte, als der Prinz Albert be Broglie alebann in dieser Berbindung seine Stelle einnahm, scheint die Aufgabe, bis auf einen gewissen Grad, ähnlicher Ratur geworden zu seyn, wie jene, welche ich schon seit Jahoren mir zum Endziele meines Lebens geseth hatte. Sie ift gewiß

XL.

40

höchft schwieriger Ratur, aber auch gewiß eins ber höchften Bedürfniffe ber Gegenwart in ihrem Berhaltniffe jur Zufunft. Berfen wir zuvörderft einen Blid auf die Schwierigkeiten aller Art, welche sich hier alpenhaft aufthurmen, und die alle zu übersteigen find; schreiten wir dann zur Betrachtung bes Bedurfniffes dieser Ausgabe in fich felber.

Die mahren Schwierigfeiten find bei feinem achten Unsternehmen in ben Gegnern zu suchen, ebenso wenig in einer lauen Zeit, ober in einem indifferenten Bublifum, sondern fie liegen alle in und selber. Der fich burch die Maffe, die Macht, den Gredit seiner Gegner schreden lagt, soll die Hände in den Schoof legen, und von allen mannlichen Unternehmen zurucktreten; er ist fein Schwertmage, sondern ihm gebührt die Beiberfunfel. Wer an der Lauigseit der Zeit oder an der Indifferenz des Publifums sich stöft, soll ebenso sein Brod in Frieden effen; er ift fein zeugender, fein schaffender Geist; er ist weder ein Stammvater von Thaten, noch von Gedanfen. Leute dieser Art findet man schäffelweise unter den gutgesinnten Leuten; sie möchten wohl, aber

gebungten Boben. Auf alle folche Dinge foll man gefaßt fepp, man foll fie von vorne an in Rechnung bringen, von Neuem anfangen, nur oft auf andere Art, nicht aber unnus sich bei dem dummen Zeuge aufhalten, und so sehr man auch Lust dazu hätte, zu wettern und verwünschen, sich doch in die Zunge beißen, und seinen übeln Humor als Verdauungssaft in sich hinunterwürgen.

Das Bedürfniß ber Zeit - barüber ift feine Frage. Die mahrhaft driftliche Belt fann, meiner innigften lleberzeugung nach, nur in und burch die fatholische Rirche fich gestalten. Das Werf bes Protestantismus zerfällt nothgebrungen heut-Entweder ftrebt man mit Bunfen jutage nach zwei Geiten. (und im Grunde auch mit Ewald) nach einem allgemeinen Priefterthum aller Chriften, ober man fcreitet auf ben Begen eines bualistifden Rationalismus weiter fort, und berus higt fich höchstens mit bem Stoicismus bes Rant, ober fucht auch in einer Urt von 3bealismus, auf Richtes Beife, fic felber in feinem Ideale ju erreichen. 3m ersten Kalle gebt man nicht über zwei Dinge hinaus: die calvinische Theofratie, ben calvinischen Staat, ober ben burch Bietismus modificirten und gerfetten Quaferftaat, welcher felber nichts Anderes ift, als ein aufgelostes Anabaptiftenthum, wie unter ben Mennoniten, einem endlichen Ratios nalismus fart hinneiget. Die Manner ber Wiffenschaft aber, welche glauben, die fortichreitenben Studien fonnten bie Rraft bes Glaubens in ber Menscheit erfegen, begehen ben Rebler, baß fie fich fur bie Menfcheit halten, und mit ber Menfcheit identificiren, ale ob jemale die Menfcheit fich ju einer Schule ber Belehrfamfeit umgestalten fonnte.

Das einzige Medium, um die Sache eines unendlichen Fortschrittes in der Wissenschaft mit der Sache der Menschheit zu verbinden und in Einklang zu bringen, ift weder die Akademie, noch die Universität, es ist die Kirche. Richt die Kirche, als wie sie im Mittelalter in dieser hinsicht thätig war, auch nicht die Kirche, wie fie im Inftitut ber Jesuiten ben öffentlichen Unterricht zu beherrschen ftrebte; benn wir leben weber im Mittelalter, noch im sechszehnten Jahrhundert, sondern die Kirche, wie sie alles Wiffen und Denken ber Menschen austrebt, ohne diesem Wiffen und Denken einen Hemmschuh in ben Weg zu legen; die fampfende Kirche, aber nicht die herrschende Kirche.

Das ist eben ber Punkt ber hochsten Schwierigfeit. Man hat einen Glauben auf Tod und Leben; man stirbt für biesen Glauben, man lebt für biesen Glauben, und boch soll man ihn nicht als Zwangsmittel irgend einer Art anzuwenden trachten. Ze weiter wir in den Zeiten vorwärts schreiten, je unmächtiger werden diese Zwangsmittel; und ich fenne seine größere Gesahr für die Sache des Katholicismus in Frankreich, als die dem napoleonischen System von Seisten des Herrn Beuillot angetragene Allianz, mit hülfe der Priester und der Soldaten den menschlichen Geist zu knedeln, damit er hübsch still bleibe, und sich auf alle Weise kuschend in Sachen des Glaubens. Sandelns und Venkens niederlege.

mus und ber Religion naturelle, die herr Jules Simon in Franfreich und in Belgien zu organistren trachtet, und bie in Belgien bei weitem ftartere Fortschritte macht, ale in Franfreich, weil fie in Belgien fich bem parti anticlerical angeschloffen hat und ihm eine Philosophie leift, die er von vornan nicht befeffen hat. Bas in Belgien vorfällt, und bie Urfachen biefer complicirten Borfalle, habe ich nicht zu untersuchen, obwohl ber Ginfluß ber 3been bes Berrn Beuillot hiebei auch fehr ftarf im Spiele mar; hier genugt mir nur ju miffen, bag es auch in Frankreich einen Berfuch gibt, bie Moral als ohne nothigen und ohne inneren Busammenhang mit bem Christenthum hinzustellen, ebenso bie Caritas, um bem Chriftenthum zwei feiner Ctugen fuftematifch und von Staatswegen zu entziehen: zuerft allen Ginfluß auf die Bilbung ber Jugend, jum zweiten alles Anrecht an fromme und milbe Stiftungen ber Caritas. Man will es absolut vom Staate, wie von ber Befellichaft ausschließen, ben Staat fekularifiren, wie man fagt, fo bag tas Chris ftenthum, abstraft in bie Rirche eingeschloffen, es nur mit Individuen ju thun habe, mit Familien, Bemeinden und aller Art von öffentlichem Dienft gang und gar nichts gu schaffen habe. Diefer Theorie weiht nun Berr Jules Simon sein Geschick in Belgien, ohne es in Franfreich viel in Unwendung bringen ju fonnen.

Der herr be Broglie hat dieses Bestreben des herrn Jules Simon im Correspondant mit viel Takt und Gewandts heit besprochen; zugleich hat er sich eine höhere Ausgabe gestellt: die Kirchengeschichte in ihren Anfängen zu behandeln. Ich rede hier nicht von seinem Werke, als einem Werke der Gelehrsamkeit; um es als solches zu studiren, anzuerkennen oder zu berichtigen, dazu gehört eine eigene Competenz und ein großer Auswand von Zeit, wozu hier nicht die Gelegenheit ist. Die Schule des Herrn Beuillot hat dieses Werk unter diesem Borwande besonders angeseindet, daß es kein frome

opferung, bie im Gebiete bes ftrenge engeren Rirche ftattfindet, bann a Opferfpeife und Beiligung im praf Familie und Familien - Individualita biete ber Rirche, infofern bie Rafem aufgenommen und inbegriffen ift. D liche, Schöpferifche, bas emige Opfer in ber Menfcheit, fowie ihr Gingang

ftenthum; bas foll ber Siftorifer be fennen, fonft ift er nicht lebenbig. S fer folle für Ctaat, Welt und Bur foricen, wie man fur bas Ceminar bas Rlofter fdreiben und benfen foll, men Unpraftifches verlangen. Die bi gen, mochten überhaupt bie Laienwelt i

rauben, und fie unter eine Rloftergucht fie fich eben nicht bringen läßt. Die Aufgabe, die fich Berr von E alfo eine gute. Es ift bie, aufjumei außere Bifcofethum, welches fich i gescheitert sind und haben scheitern muffen; bann auch, wie ein ähnliches Werk unter ben Fürsten bes protestantischen Deutschlands, des standinavischen Nordens, wie unter ben Händen Heinrichs VIII. und der Elisabeth die moderne Auflösung aller protestantischen Kirchen hat mehr oder minder nach sich ziehen muffen. Das ist ein Hauptthema des Herrn von Broglie bei seinem ehrenhaften Beginnen, und ich hoffe, daß es ihm gelingen soll, es vollständig zu lösen.

Bon Edftein.

#### XXX.

Der Spiscopat des Apostels Petrus zu Rom nach dem ältesten Verzeichnisse der römischen Kirche.

Das alteste Berzeichniß ber Reihenfolge ber römischen Papste, gewöhnlich catalogus Liberianus genannt, weil es bis auf die Regierungszeit des Papstes Liberius (352 bis 366) herabgeht, unterscheidet sich dadurch von dem zunächst solgenden Cataloge, der bis auf Felix IV. sich erstreckt, daß es mit größerer Kürze als dieser abgefaßt ist, und hinsichtlich der Angabe der Consuln als Quelle des zweiten Berzeichnisses betrachtet werden muß.

Diefe Reihenfolge ber Confulu, die bei bem Amteanstritte wie bei bem Schluffe jedes Episcopates hier aufgeführt ift, gibt zugleich einen Anhaltspunkt für die Beurtheilung ber Quelle felbst hinsichtlich ihrer Glaubwürdigkeit, welche offenbar bavon abhängt, baß sich auch die übrigen Ereigniffe

mahrend ber Regierung eines Papftes, wenn fie auf achten Erabitionen beruhen, ohne Zwang bier einreihen laffen.

Um die Gerausgabe bes catalogus Liberianus haben fich fcon fruber Boucher, Benichen und Schelftrate verbient gemacht. Gine Nebeneinanderstellung biefer brei Ausgaben haben in neuerer Zeit die Benediftiner von Solesmes beforgt\*).

Der Catalog beginnt mit bem Sterbejahr bes Erlofers und beffen himmelfahrt, an welche er bie Uebernahme bes bischöflichen Umtes von Seite bes Apoftels Betrus und bie Dauer bes Episcopates ju Rom anreiht.

Der Tert bes Cataloges ift hier nach henschen wieder gegeben. Die Berechnung ber Reihenfolge ber Confuln und ihr Berhältniß zu den Jahren ber Stadt Rom und zur drift- lichen Zeitrechnung find burchgängig nach bem Werfe von Baiter angenommen, welches einen Anhang zu ber Ausgabe von Cicero's Werfen bilbet, die Drelli veranstaltet bat \*\*).

Bom Sterbejahr Chrifti und ber Uebernahme bes bis schöflichen Amtes burch Betrus nach ber himmelsahrt heißt es: Imperante Tiberio Caesare passus est Dominus noster

Die Angabe bes Sterbejahres und des Monatstages, die unfer Catalog enthält, findet sich schon bei Tertullian in seiner Schrift gegen die Juden (c. 8). Der Wochentag, der in unsferm Cataloge nicht angegeben, ist nach der Angabe der Evangelien die parasceve, also der Freitag.

Rach ber Barronischen Rechnung, die als die gewöhnsliche gilt, fällt die Erbauung der Stadt Rom in das Jahr 753 vor Christus. Nach dieser Rechnung ist also das Jahr der Stadt 754 das erste nach Christus. Das Confulat der beiden Gemini fällt nach dieser Rechnung in das Jahr 782 nach der Erbauung der Stadt, in das Jahr 29 der christlischen Zeitrechnung\*).

Nach Baiter, ber sich nach ben Fasti Consulares Capitolini richtet, ift bas Jahr 753 das erste Jahr nach Christus, bas Consulat ber beiben Gemini fällt daher nach ihm in das Jahr 781 ber Stadt, aber gleichfalls in das Jahr 29 nach Christus, weil Beibe in ber Berechnung ber driftslichen Aera übereinstimmen. Bon Linbrunn sest dem ersten Jahre ber christlichen Zeitrechnung das Jahr 734 ber Erbauung der Stadt gleich, das Consulat der beiden Geminisest er in das Jahr 784 ber Stadt, in das Jahr 28 nach Christus.

Unter ben Oftercyclen ber Lateiner, burch beren Ginfühsrung ber Sterbetag bes Herrn aus einem unbeweglichen Feste in ein bewegliches verwandelt werden mußte, entspricht ber 84jährige im 68sten Jahre bem Jahre 29 ber chriftlichen Zeitrechnung, ber Oftersonntag trifft auf Sonntag ben 27. Mars, also ber Charfreitag auf ben 25sten.

Auch nach bem Oftercyclus bes Sippolytus trifft ber Bollmond im Jahre 29 auf ben 8 Cal. Aprilis, und bane-

<sup>\*)</sup> Man vergleiche Ibeler, Sandbuch ber mathematischen und techs nischen Chronologie. Th. II. S. 154 und 413.

ben fteht in griedischer Sprache bas Bort Leiben, bas fich nur auf bas Leiben Chrifti beziehen fann \*).

Aus diesen Gründen steht baher bas Jahr 29 ber chriftlichen Zeitrechnung fest. Die Frage ift nicht, welchem Consulate das erste Jahr der chriftlichen Zeitrechnung entspricht,
sondern welchem Jahre nach der Erbauung der Stadt Rom
das Sterbejahr entspricht. Diese Frage haben wir eigentlich
nicht zu entscheiden, denn es handelt sich hier nur darum, zu
untersuchen, ob Sterbejahr und Sterbetag in unserem Cataloge
nach der Reihensolge der Consuln richtig angegeben sind.
Kür die Richtigkeit des Sterbejahres spricht außer den schon
angeführten Gründen auch der, daß nach der Angabe mehrerer Kirchenlehrer der Erlöser im 15ten Jahre des Tiberius
gefreuzigt wurde, dieses Jahr aber in das Consulat der beiden Gemini, in das 29ste nach Christus fällt.

Bas nun die Ausgleichung bes Sterbejahres mit den Jahren der Stadt Rom betrifft, fo muß doch bemerkt werden, warum die Fasti Copitolini den Borzug verdienen. Für nahme galt schon zur Zeit Prospers von Aquitanien als Traditio usitatior, fie gilt auch gegenwärtig, so viele Be-benken sich auch bagegen ausgesprochen haben, noch immer als die mahrscheinlichste, nur ift es streitig, ob biefes Consulat in bas Jahr 781 der Stadt, oder in bas nachstolegende falle \*).

Mehr Bebenfen erregt die Auslegung der Borte episcopatum suscepit. Der Berfasser des Cataloges hat den Ausstruck episcopatus in Beziehung auf Petrus offenbar als gleichbedeutend für Primat und Episcopat genommen, denn er sagt gleich darauf, Petrus sei unter der Regierung von vier römischen Kaisern Bischof gewesen, was sich nur auf den Primat beziehen kann, weil er selbst die Dauer des Episcopates auf eine viel kurzere Zeit beschränft, die, wie auch alle späteren Cataloge beweisen, sich nur auf den Episcopat zu Rom bezieht.

Bon ber Wirfsamseit bes Apostels in bieser zweisachen Bedeutung bes Wortes episcopatus heißt es daher weiter: "Petrus, annis viginti quinque, mense uno, diebus novem. Fuit temporibus Tiberii Caesaris, et Caii, et Tiberii Claudii, et Neronis; a Consulatu Vinicii et Longini, usque Nervas et Vestini. Passus autem cum Paulo die tertia Kalendas Julias, Consulibus supradictis imperante Nerone.

Die Angabe ber Consuln beginnt hier mit dem Jahre 782 ber Stadt, bem 30sten nach Christus, weil ber Berfaffer überall nur die Consuln anführt, die mit dem regelmäßigen Beginn bes Amtes, am ersten Januar, in dasselbe traten,

<sup>\*)</sup> Man vergleiche ben Artifel Jesus Christus im Freiburger Rirchens Lexifon Bb. V. S. 580; Ibeler Lehrbuch ber Chronologie. Berlin 1831. 8. S. 580 und von Linbrunn Bersuch eines neuen chronos logischen Spftemes über bas Sterbejahr Jesu Christi. München 1768. 4.

55 der driftlichen Zeitrechnung a unftreitig der Tert, welchen Sen benn der Tod der beiden Apostel t bei Boucher und Schelftrate aufgef

Die Lefeart Neronis et Veterifpatere Ueberarbeitung veranlaßt, i Episcopates zu Rom mit dem Cor Longinus beginnen wollte.

Die Ueberlieferung ber romisch nen wieberholten Aufenthalt bes Weltstadt. Defihalb sagt Papst Leo t bigt am Todestage ber beiden Apost bie Macht bes Claudius, noch die G fürchtet, als er nach Rom reiste.

Des erften Aufenthaltes unter Catalog feine Ermähnung zu thun, t Tobe bes Apostels unter ber Regier frühern Aufenthalts unter Claubius 3

Diefes Stillschweigen ift jedoch benn rechnet man vom Tobe bes Upo late bes Nerva und Bestinus, ale be

Sal

Jahres 793, dem 41sten der driftlichen Zeitrechnung, dem letten Jahre des Caligula, deffen Todestag auf den 24sten Zanuar dieses Jahres fällt.

In das vorhergehende Jahr fest Eusebius in seiner Chronif nach bem verbefferten Terte, ber jest vorliegt, die Reise bes Apostels Betrus nach Rom \*).

In biesem Terte heißt es zum britten Jahre bes Calisgula: Petrus apostolus, cum primum Antiochenam ecclesiam sundasset, Romam mittitur, ibique Evangelium praedicans XXV annis ejusdem urbis episcopus perseverat.

Petrus hatte daher, wenn wir diese beiden Zeugnisse verbinden, schon im vorletten Jahre des Caligula Jerusalem verlassen, bie Rirche in Antiochia gegründet, und sein bisschösliches Amt in Rom bald nach dem Beginne der Regiesrung des Kaisers Claudius angetreten. Rach dem Berichte der Apostelgeschichte war Petrus von Casarea nach Jerusalem zurückgekehrt (Act. XI, 1), wo er der dortigen Gemeinde über die Aufnahme des Cornelius berichtete, und die Billigung dieses Schrittes von ihr erhielt (Act. XI, 18).

Unmittelbar an die Erzählung dieser Begebenheit reiht ber Berfaffer ber Apostelgeschichte die Gründung einer drifte lichen Gemeinde in Antiochia, die zuerst aus Judenchriften, später auch aus Heibenchriften bestand (Act. XI, 19 — 20).

Die Apostelgeschichte erwähnt bes Betrus bei bieser Grundung allerdings nicht, sie fagt aber auch andererseits nicht, daß Betrus sich nicht bei berselben betheiligt habe. Sie erzählt nicht, daß er in Jerusalem geblieben sei, sondern beobachtet über seine ferneren Schicksale bis zu seiner Gefangennahme durch Herobes Agrippa (Act. XII, 3) ein völliges Stillschweigen.

Diefe Lude hat nun bie Trabition ausgefüllt, fie legt

<sup>\*)</sup> Man vergleiche bie Ausgaben ber Chronif von Angelo Rajo und Johannes Bohrab. Mailand 1818. 4. S. 372 und ben vollftanbis

ben porgugliditen Untheil an ber Befehrung ber Antiochener bem Betrus bei, lagt ibn von bort nach Rom geben, und unter ber Regierung bes Claubius in Rem thatig auftreten. Gie fest in Diefe Beit ben Streit bee Apoftele mit bem Magier Cimon, bie Reife bee Apollinaris, fpateren Bifchofes von Ravenna, nach Rom, bie Diffion bes Evangeliften Marcus nach Alexandrien, wo feine Bredigt unter bem bamaligen Drude, ber auf ben Juben laftete, feinen gunftis gen Boben finden fonnte. Die Bertheibiger biefer Trabis tion haben biefelbe binfichtlich ber Beit naber bestimmen wollen, indem fie die Anfunft bes Betrus nach bem Beuge niffe bes Gufebius und Sieronymus in bas zweite Sabr ber Regierung bes Claubius fehten. Der fest vorliegenbe beffere Tert bes Gufebius bat aber biefe Beftimmung, wie wir gefehen haben, nicht, ber altere Tert bagegen mar bie Quelle für Sieronymus, beffen Angabe fich auf biefen Tert begiebt, und nach ber Menberung biefes Tertes von feinem Bes wichte mehr fenn fann. Sieronymus fagt nämlich im Bergeichniß ber Rirchenschriftsteller von Betrus: secundo Claudii

bes Claubius gefest, und an fie bas Entfteben einer driftlischen Gemeinbe angereiht \*).

Auf das Bestehen einer solchen driftlichen Gemeinte unter Claudius weist nicht bloß die Tradition hin, sondern auch die Apostelgeschichte selbst enthält eine mittelbare Verweissung auf dieses Ereignis. Nach ihrem Berichte (Act. XVIII, 2) war Aquilas, ein Judenchrist, mit seiner Frau Priscilla von Rom nach Korinth gezogen, weil der Besehl des Kaisers Claudius alle Juden aus Rom vertrieben hatte. Paulus fand, als er nach Korinth sam, bei dem Chepaare Ausnahme und Arbeit, da er dasselbe Gewerbe trieb. Mit Paulus zos gen Beide nach Cphesus, wo sie den alerandrinischen Juden Aposlos zu sich nahmen und ihn im Christenthume unterrichseteten (Act. XVIII, 24—26).

Dieser Bericht bes Lufas laßt, wie hug bemerkt hat, voraussehen, daß Aquilas schon ein Christ gewesen sei, als er nach Korinth kam, denn ware er erst durch Baulus bestehrt worden, so war es wegen der Verdienste des Mannes um den Apostel und die driftliche Schule ein Begebnis, welches nicht minder vorgemerkt zu werden verdient hatte, als die Bekehrung einiger Anderer, die damals gläubig gesworden sind (Act. XVIII, 7—8) \*\*).

Diese Boraussehung möchten wir aber insbesonbere noch burch ben Bers 26 besselben Abschnittes befrästigt finden, benn ber bort erzählte Umstand, daß Aquilas und Priscilla bem Apollos, der nur die Taufe des Johannes empfangen hatte, mit größerer Sorgsalt den Weg des Herrn zeigten,

<sup>\*)</sup> Exordio regni Claudii, fagt Orosius hist. lib. 7. cap. 6, Petrus Apostolus D. N. J. Chr. Romam venit, et salutarem cunctis fidem fideli verbo docuit, potentissimisque virtutibus approbavit. Atque exinde Christiant Romae esse coeperant.

<sup>\*\*)</sup> Sug, Ginleitung in die Schriften bes neuen Testamentes. Zweite Auflage. Stuttgart 1821. 8. Th. II. S. 355.

weist boch barauf bin, bag Beibe icon feit langerer Beit mit ber driftlichen Lehre vertraut maren.

Sind aber Aquilas und Priseilla als Chriften aus Rom gefommen, fo mußte bort eine Gemeinde bestehen, auf beren Grundung burch Betrus unfer Catalog hinweist.

Nach seiner Angabe finden wir Petrus im ersten Jahre bes Claudius in Rom. Der Aufenthalt bes Apostels wird bort nicht näher bestimmt. Er kann nicht von langer Dauer gewesen seyn, benn die Apostelgeschichte berichtet die Gefangennahme bes Petrus noch unter ber Regierung bes Herobes Agrippa, ber über brei Jahre unter Claudius regierte und zu Casarea starb, nachdem bas britte Jahr bes Claudius berreits abgelausen war.

Die Ergreifung bes Petrus, fagt hug, geschah zur Zeit ber ungesauerten Brobe (Act. XII, 3), und bie hinrichtung sollte nach bem Feste erfolgen. Agrippa's Tod ereignete sich somit erft nach bem Pascha. Run war Claubius im Januar in die Weltherrschaft eingetreten, und bessen brittes Jahr war schon erfüllt, als Agrippa ftarb. Dieses Pascha fann

Regierung, b. h. 25 Jahre lang hatten fich bie Apostel über alle Provinzen und Stabte verbreitet und überall neue Gemeinden gegründet \*).

Die Worte cum jam Nero imperaret beuten jedenfalls barauf hin, daß Nero noch nicht lange regierte, als Petrus nach Rom fam. Einen Anhaltspunkt für die Berechnung geben uns die von Lactantius erwähnten 25 Jahre. Rechnen wir diese 25 Jahre nach unserem Cataloge vom Consulate der beiden Gemini, d. h. vom 781sten Jahre der Stadt an, so kommen wir, von der Himmelsahrt, d. h. vom 5. Mai an gerechnet, zur zweiten Hälfte des Jahres der Stadt 806 (der christlichen Zeitrechnung 54), mithin, da Claudius am 13. Oktober starb, nach näherer Bestimmung des Monatstages zum 14. Oktober des Jahres 806.

Mit dieser Zeitangabe stimmt vollsommen überein, was unser Catalog von der Gemeinde zu Rom berichtet, nämlich Linus habe das bischösliche Amt unter dem Consulate des G. Bolusius Saturninus und des P. Cornelius Scipio übernommen, welche ihr Amt im Jahre 808 der Stadt anstraten.

Bon Linus berichtet unfer Catalog: Linus annis duodecim, mensibus quatuor, diebus duodecim. Fuit temporibus Neronis a Consulatu Saturnini et Scipionis usque Capitone et Ruso.

Den blubenden Buftand ber römischen Gemeinde (unter Linus) schildert ber Brief bes Apostels Paulus an die Romer, indem er (I, 7 seq.) von dem Ruhme ber Gemeinde

<sup>\*)</sup> Discipuli qui tunc erant undecim, assumptis in locum Judae proditoris Mathia et Paulo, dispersi sunt per omnem terram ad Evangelium praedicandum, sicut illis magister dominus imperaverat, et per annos XXV usque ad principium Neroniani imperii, per omnes provincias et civitates ecclesiae fundamenta miserunt. Cum jam Nero imperaret Petrus Romam advenit etc.

in ber gangen Welt, wie von allen ben Beliebten Gottes, ben Beiligen ju Rom fpricht.

Nach Sug fallt bie Abfaffung bes Romerbriefes in bas funfte Jahr bes Nero, mithin in bas Jahr 811 ber Stadt, bas Jahr 59 ber driftlichen Zeitrechnung.

Alle biefe Angaben ftimmen vollfommen zusammen. Detrus nahm, wie auch bie fpateren Cataloge, wie ferner Epiphanius und Rufinus bemerten, ben Linus zum Gehülfen bes bischöflichen Amtes an. Petrus muß also in Rom gewesen seyn, ehe er bas Amt an Linus übergab.

Diese Uebergabe geschah nach unserem Cataloge im zweisten Jahre ber Regierung bes Nero, folglich tonnte Lactantius mit vollem Rechte von Betrus sagen, er sei Nerone jam imperante nach Rom gesommen.

Diefer völlig übereinstimmenden Ueberlieferung soll nun aber nach ber neueren Eregese ber Inhalt bes Romerbriefes widersprechen. "Der Romerbrief", fagt ein neuerer Ausleger beffelben, "erwähnt bes Betrus mit feinem Worte, und nicht eine einzige Stelle beutet auch nur im Allgemeinen auf die

felbft ftellen wollte, benn es wurde fich bei biefer Annahme nicht begreifen laffen, wie Paulus wiederholt in Antiochien predigen konnte, wo Andere als Er die Grundlage gelegt hatten.

In Beziehung auf die Gemeinde zu Rom möchte aber der angeführte Bers 20 gerade das Gegentheil von dem Sinne ausdrücken, den man in die Stelle gelegt hat, wenn man ihn mit Vers 22 und 23 verbindet. In letteren heißt es nämlich: der Apostel sei dadurch, daß er an jenen Orsten, an welchen Christus nicht genannt wurde, presdigen mußte, verhindert worden, zu den Römern zu kommen, jest aber, da er in jenen Gegenden seinen Plat nicht mehr finde, wolle er auf der Reise nach Spanien auch Rom besuchen. In diesem Zusammenhange weist die Stelle offenbar darauf hin, daß der Apostel Spanien und Rom zu jenen Gegenden rechne, in welchen Christus bereits genannt worden sei.

Die bloße Nichterwähnung bes Betrus im Romerbriefe berechtigt beshalb feinesfalls zu bem Schluffe, Betrus konne vorher nicht in Rom gewesen sehn. Die Frage, ob er zur Zeit, als Paulus ben Romerbrief schrieb, bort gewesen sei, läst sich aus ber Ueberlieferung nicht beantworten, benn biese weist nirgends auf eine ununterbrochene Anwesenheit bes Apostels unter ber Regierung bes Kaisers Rero hin.

Auch in ben mahrend ber erften Gefangenschaft zu Rom geschriebenen Briefen ermahnt Paulus bes Betrus nicht, wohl aber ermahnt er im zweiten Briefe an ben Timotheus bes Linus. Diese Erwähnung bes Linus spricht wieder für die Bahrheit ber Ueberlieferung, wenigstens hinsichtlich ber Anwesenheit bes Linus in Rom, wie sie in unserm Cataloge vorliegt, benn nach biesem verwaltete Linus schon bas bischoffliche Amt, mahrend Betrus noch lebte, wie nach seinem Tobe.

Der Tob ber beiben Apostel fällt nach unserem Cataloge in bas Confulat bes Rerva und Bestinus. Rach ber Berech-

nung, ber wir bisher gefolgt find, fallt er in bas Jahr 817 ber Stadt, bas Jahr 65 ber driftlichen Zeitrechnung. Der Tobestag ift auch hier ber ftete von ber Ueberlieferung genannte 29. Juni.

Die Ursache, welche ben Tob ber beiden Apostel herbeis führte, gibt unser Catalog nicht an. In der Chronif des Eusebius aber heißt es, daß sie gleichfalls als Opser der Berfolgung unter Nero sielen, denn Eusebius berichtet: primus Nero super omnia scelera sua etiam persecutionem in Christianos facit, in qua Petrus et Paulus gloriose Romae occubuerunt.

Der Tob ber Apostel gehört also nicht etwa einer zweiten späteren Berfolgung an, bie sich nicht erweisen läßt, sondern fällt in die Zeit der und aus Tacitus befannten Berfolgung der Christen unter Nero.

Dieser Mittheilung entspricht die Angabe ber Confuln, welche unser Catalog enthält, wenn wir fie mit ben Annalen bes Tacitus vergleichen.

Rach biefen entftand ber Brand in Rom unter bem Con-

deretur. Ergo abolendo rumori Nero subdidit reos et quaçsitissimis poenis affecit, quos, per flagitia invisos, vulgus Christianos appellabat.

Die Berfolgung burfte bemnach an das Ende bes AmtsJahres ber beiden Confuln fallen. Sie war aber feines wegs mit einem Schlage, ber die Christen in Rom betraf,
beenbigt, benn Clemens ber Römer spricht am Anfange bes
Briefes an die Gemeinde zu Corinth von Unfällen, welche
die Gemeinde zu Rom schnell und wiederholt (xal
enallflovs) getroffen haben.

Bu biesen wiederholten Unfällen gehört der Tod der beiden Apostel, der unter dem nacht folgenden Consulate des Nerva und Bestinus stattsand, während manche Schriften den Brand in Rom im Jahre 64, den Tod der Apostel aber im Jahre 67 anführen. Es ist daher eine und dieselbe Ursache, nämlich die Berfolgung unter Nero, welche gegen die Christen in Rom wüthete und den Tod der beiden Apostel herbeiführte.

Rach unserem Cataloge wird Linus nicht bloß als ber Gehülfe bes bischöflichen Amtes zu Rom, sondern auch als Rachfolger bes Apostels Petrus bezeichnet. Auch hierin stimmt ihm die kirchliche Ueberlieferung bei, denn Irenaus berichtet (III, 3), die Apostel Petrus und Paulus hatten nach der Gründung und dem Aufbau der römischen Kirche das Amt dem Linus übergeben.

## XXXII.

# Die württembergifche Convention.

3meiter Artifel.

Aus Burttemberg im Muguft.

Die Bereinbarung, beren Inhalt wir nunmehr im Ginzelnen betrachten, besteht aus einem Sauptvertrag und brei ber authentische Tert noch nicht aus Rom eingetroffen, wenn er auch täglich erwartet wird; wir find baher auf die Dibtheilung bes Staatsanzeigers angewiesen \*).

Die Bereinbarung hat zu ihrer Boraussehung bie Circumscriptions. und Erectionsbullen ber oberrheinischen Rirchenproving, Provida solersque vom 16. August 1821 und Ad Dominici gregis custodiam vom 11. April 1827. Zum bessern Berständniß wird aus der Geschichte berselben das Rothigste hier furz beizubringen seyn.

Die ersten Unterhandlungen ber zu Frankfurt vereinigten Regierungen mit bem heiligen Ctuble führten, wie befannt ift, wegen ber großen Divergeng ber Unfichten mur ju einer vorläufigen Umschreibung ber Broving und ihrer Biethumer, vollzogen in ber erftgenannten Bulle, welche inbeg bereits barin ein weitertreibendes, gewöhnlich überfebenes Element enthielt, daß fie bas papftliche Mandat ertheilt: Bir gebieten "einen mahren, wirflichen und forperlichen Befit von der Regierung, Berwaltung und von einem jeglichen Diocefanrechte über genannte Ctabte unb Sprengel und Guter und andere Befalle, welche jur Ausftate tung angewiesen merben, ju ergreifen und ben ergriffenen beständig zu erhalten". Man fieht barin bereite ben organis fchen Reim eines Concordate, welchen bann in feche Artifeln bie Bulle Ad Dominici gregis custodiam genauer formulirt hat; die vier erften betreffen die Befetung bes bifcoflichen Stubles, ber Canonicate und Brabenben; ber fünfte bie Erziehung ber Afpiranten jum geiftlichen Stande nach ben Normen bes Tribentinums, ber fechste bie Rechte bes bischöflichen Regimentes, die ber geltenben Disciplin ber Rirche

Dorftehenber Auffat ift im Anfang bes Augusts geschrieben; aus ben späteren Artifeln erschen wir, bag inbeg bie Bulle angelangt ift; fie foll am Sonntag nach bem Königsfeste (27. Sept.) von ben Rangeln verlesen werben.

unterftellt find. Da bie Regierungen in ber Bublifation bie Tetten zwei Stipulationen nicht genehmigten, fo mar gur Entwidlung biefes Unfange bis auf bie jepige Bereinbarung ein Iangiabriger Rampf mit ben ungunftigen Bitterunge - Berbaltniffen unter ber Berrichaft ber Grunbfage ber Rirchen-Bragmatif, fobann ber einfeitig lanbedherrlichen Berorbnungen vom 14. Mai 1828 (Fundationeinstrument) und 30. 3an. 1830 (betreffend bie Ausübung bes verfaffungemäßigen Cousund Auffichterechte bee Ctaate über ble fatholifde Lanbedfirche), gulett noch ber Berordnung vom 1. Marg 1853 vonnothen. Bas bas t. bayerifche Religionsebift, Die Beilage II. gur Berfaffung vom 26. Dai 1818, bem Concorbate vom 5. Juni 1817 gegenüber, bas find bie erfigenannten zwei Berordnungen in ihrer Stellung ju ben oberrheinifchen Ereftionebullen, und bie lettgenannte Berordnung vom 1. Darg 1853, gleichsam ein letter Berfuch, bas Princip ber Rirchen-Pragmatit gu retten, bat gleichfalls an ber f. bayerifchen Berordnung vom 8. April 1852 ihren nachften Borgang. War Maichhait in har haiharfaitinan firchlichan Gurmidlung

ordnungen und ihrem Spfteme? Darauf geben die Art. I — III, verglichen mit IV, Abs. 1, und VI; sowie Art. XII, die Antswort. Diese Artisel sauten:

Art. I. "In Betreff ber Befetzung bes bischöflichen Stuhles von Rottenburg, ber Canonicate und ber Prabenben an ber Domfirche, bleibt es lediglich bei bem mit dem heiligen Stuhle früher vereinbarten Berfahren".

Die Instruction: "Es ist bes heil. Stuhles Absicht, daß an ben apostolischen Sendschreiben, welche in der Form von Breve's von Leo XII. unterm 22. März 1828 erlassen worden find, in dem Sinne sestgehalten werde, welchen die Worte geben".

Art. II. "Der Bischof wird, bevor er bie Leitung seiner Rirche übernimmt, vor Gr. Ronigl. Majestat ben Eid ber Treue in folgenben Worten ablegen:

Ich schwöre und gelobe auf Gottes heiliges Evangelium, wie es einem Bischof geziemt, Eurer Königl. Majestät und Allerhöchtt Ihren Nachfolgern Gehorsam und Treue. Ingleichen schwöre und gelobe ich, an keinem Berkehre ober Anschlage, welcher die öffentliche Ruhe gefährdet, Theil zu nehmen, und weder inner noch außer ben Grenzen des Königreichs irgend eine verdächtige Verbindung zu unterhalten; sollte ich aber in Erfahrung bringen, daß dem Staate irgend eine Gefahr drohe, zu Abwendung derselben Nichts zu unterlassen".

Art. III. "Die Königl. Regierung wird bie von ihr ftets anerkannte Berbindlichkeit zur realen Dotation bes Bisthums er-fullen, sobald es bie Berbaltniffe gulaffen".

Art. IV. - Bur Leitung seiner Didgese wird der Bischof bie Freiheit haben, alle jene Rechte auszuüben, welche demselben in Kraft feines firchlichen hirtenamtes laut Erflarung oder Verfügung der heiligen Kirchengesetze nach ber gegenwärtigen, vom heiligen Stuble gutgeheißenen Disciplin ber Kirche gebühren.

Art. VI. "In firchlichen Angelegenheiten wird ber wechsels feitige Berkehr bes Bischofs, bes Klerus und bes Bolkes mit bem heiligen Stuhl völlig frei sehn. Ebenso wird ber Bischof mit feis nem Klerus und bem Bolke frei verkehren.

Daher konnen bie Belehrungen und Erlaffe bes Bifchofs, bie

Altenftude ber Diegesanspnoben, bes Brovinglalconcils und bes heiligen Stuhles felbft, bie von firchlichen Angelegenheiten handeln, ohne vorgängige Ginsicht und Genehmigung ber Königl. Regierung veröffentlicht werben".

Art. XII. "Die mit ber vorstehenden Bereinbarung im Biberfpruch stehenden f. Berordnungen und Berfügungen treten außer Kraft; soweit aber gesetzliche Bestimmungen derfelben enigegenfteben, werben blese geandert werben".

Die britte Bellage gibt ben Bufap: "Unter ben mit ber jestgen Convention unvereinbaren und somit außer Kraft tretenben Berordnungen versteht bie f. Regierung selbstverständlich vorzugsweise
bie Berordnungen vom 30. Jan. 1830 und 1. März 1853, sowie bas Fundationsinstrument vom 14. Mai 1828, soweit foldes
nicht von der Dotation des Bisthums handelt, nebst Beilagen C
und D\*) zu diesem Instrumente".

Wir haben hierin junadit, um mit bem Art. XII ju beginnen, jene "pronta ed assoluta revoca", welche Papft Gregor XVI. in ber Note feines Staatofefretare Bernetti unter bem 5. Oftober 1833 ben oberrheinischen Regierungen in bem I. Artikel die Bestimmungen I—IV ber Bulle Ad Dominici gregis custodiam, über die Besetzung ber bischösslichen Stühle, der Canonicate und Präbenden, von den, dem Spsteme der Berordnung von 1830 entsprechenden, Praren gesäubert werden; desigleichen wenn im Art. III die Zusage, welche die Erlassung der Bulle Provida solersque bedingte, in seierslicher Weise erneuert, und endlich in dem ausgehodenen Eingang des Art. IV die zumeist angesochtene sechste Vorschrift der Bulle Ad Dominici gregis custodiam, welche eine Santstionirung der gesammten katholischen Kirchendisciplin in sich schließt, unumwunden anerkannt wird.

Der Art. Il der Convention gehört nur infoferne hicher, als die nunmehrige Faffung beffelben feinen Zweifel darüber lagt, daß ber firchliche Gib bes Bischofs und das bischöfliche Gewiffen fortan jederzeit respektirt werden will.

Der "Staatsanzeiger" gibt feinerfeits zu ben brei erften Artifeln nachstehenbe Erlauterungen, und zwar zu Art. I:

"Nach ber Bulle Ad Dominici gregis soll bei ber Wahl eines Bischoss ober Kapitulars bekanntlich ber Staatsregierung eine Kandicateuliste vorgelegt und aus derselben die ber Krone etwa minber angenehmen Kandidaten gestrichen werden; doch so, daß die übrig bleibende Angahl der Kandidaten noch eine Wahl zulasse. Diese Bestimmung schloß die Möglichseit keineswegs aus, daß ein der Regierung mißfälliger Kandidaten gleichwohl den Bischossstuhl oder ein Kanonicat erlangte. Dieser Fall konnte nämlich eintreten, sobald sämmtliche Kandidaten oder wenigstens alle bis auf Einen, der Regierung mißfällig waren. Deßhalb knüpsten sich gleich damals an das Zustandekommen der Bulle unmittelbar weitere Bemühungen der Regierungen der oberrheinischen Kirchenprovinz an, um gegen jene Möglichkeit in ausreichender Weise gesichert zu werden.

Eine Frucht biefer Bemühungen waren bie beiben papftlichen Breve's vom 22. Marg 1828, in welchen burch bas eine bem Bischofe, burch bas andere dem Domkapitel die Weisung ertheilt wird, nur folche (zu Bischöfen ober Kanonifern) zu mablen, von

welchen fie bor bem feierlichen Alt ber Bahl Runbe haben, bag fie bem Lanbesfürften nicht "minber angenehm" feien. ift gwar unbestimmt gelaffen, in welcher Beife fich ber Bifchol ober bas Rapitel feine Runde verfchaffen foll, und es fint verfchiebene Bege bagu benfbar, aber in ber Sauptfache enthalt bas Breve eine wichtige und werthvolle Ergangung ber Bulle, indem es bie Bahl eines miffalligen Ranbibaten unbebingt ausschließt. Dagegen war baffelbe ber Form nad nicht etwas Bereinbartes, fonbern eine einfeitige Beifung bes Papftes, bie von einem folgenben Bapfte abgeanbert ober gurudgenommen werden fonnte. Muf ber anbern Seite find in ber gemeinfam mit ben anbern Regierungen ber Rirdenproving erlaffenen f. Berordnung vom 30. Januar 1830, fowie zuvor ichon in bem Ennbationsinstrument vom 14. Mai 1828 noch verftarfte Burgichaften fur ble Gicherung ber Regierung gegen bie mögliche Bahl migfälliger Kanbibaten aufgeftellt worben, theile burch Aufgablung ber Eigenschaften, welche bie in ber Lifte aufgunehmenten Ranbibaten baben follen, theils burch bie Unordnung einer Ueberwachung bes Wahlafis burch einen landesberrlichen Rommiffar, theils burch ben Borbehalt eines Beftatigungerechts bei ben Mitgliebern bes Rapitels.

1828 unterfiellte, als widersprechend "ber Gedankenfolge und selbst dem Wortlaut" berselben, protestirt. Die Regierung hat also die Einwendung des Bischofs als begründet zugegeben und den Willen hiezu bereits in ihrer Separatübereinfunft mit dem Bischof (Art. XIII), wenn auch nicht so bestimmt, erklärt.

### Bu Art. II bemerft ber "Staatsanzeiger":

"Der Eid bes Bischofs hatte weber in ber Denfschrift ber Bischofe noch in ben weitern Verhandlungen einen Differenzpunkt gebildet. Die Rurie hielt es jedoch für angemeffen, daß dieser Gegenstand seiner Bedeutung nach und ber Vollftändigkeit wegen in die Uebereinfunft hereingenommen werbe, und ebenso, daß der Gleichsörmigkeit wegen dieselbe Eidesformel, welche bas baperische und öfterreichische Concordat enthalten, auch in den übrigen Diöcefen zur Anwendung komme. Die k. Regierung aber konnte kein Bedenken finden, diesen Bunschen ber Rurie Rechnung zu tragen.

Die seitherige Eidesformel ift im Fundationsinftrument unter Biffer 3 aufgeführt. Sie ift im Wesentlichen gleichen Inhalts und enthält nur Abweichungen im Einzelnen, welche sich bei genauer Prüfung als unerheblich herausstellen".

### Bu Art. III außert er sich:

"Nach bem bei ber Errichtung bes Bisthums getroffenen Uebereinkommen sollte ber Aufwand für basselbe nicht bloß durch jährliche Beiträge aus der Staatskasse gebeckt, sondern es sollte ein Bestithum ausgeschieden werden, das die vertragsmäßige Rente gewährt. Diese reale Dotation des Bisthums ist die jest theils wegen der Schwierigkeit, ein mit Sicherheit eine genau bestimmte Rente gewährendes Besisthum zu bezeichnen, theils wegen des dabei entstehenden größeren Berwaltungsauswandes nicht ersolgt; das gegen wurden dem Bisthum die Domanialerträge der Kameralameter horb und Rottenburg hypothekarisch durch eine von dem Finanzministerium ausgestellte Urkunde versichert. Diese Einrichtung hat dis jest zu keinerlei Wisstanden oder Beschwerden von Seiten des Bischoss geführt und läst hinsichtlich der Sicherstellung der Bedürsnisse des Bisthums schwerlich etwas zu wunschen übrig.

vermochte sich bie Regierung erst lichen Instruktion enthaltenen Erl um sofort von ihrer frühern Berw

Diefe Inftruftion lautet wortl "Begüglich bes Eingangs gu bie Bifchof einschärfen, bag berielbe in ber Bermaltung feiner Diocefe jene Rechte, fat bee Urt. IV und im Urt. VI bi gum Beil ber ihm anvertrauten Beerbe male folche Canones erneuere, welche zeitlichen und örtlichen Berhaltniffe nad und von biefem apostolifchen Gtubl gi Uebung gefommen find ober auch burd tion eine Mobififation erhalten haben. nem bifchoflichen Umte ein Generale i größerer Bebeutung zu erlaffen haben mi mit ber Beröffentlichung berfelben ein ( rung mittheilen. Coweit aber feine bit fich nicht innerhalb ber rechtlichen Buffi halten, fonbern zugleich auf Wegenftanbe bem Geblete ber Staategewalt liegen, wi Beröffentlichung fich mit ber f. Regin fegen".

hia 10 ...

firchlich zuftandigen Behörden empfand, wird Jebermann begreiflich finden, ber mit ber öffentlichen Deinung in einem vorherrichend protestantischen Lande und ben ererbten Schred. bilbern bezüglich ber hierarchie vertraut ift. Ilm fo hoher ift ihr Berdienft ju ichagen, bag fie ber Stimme ber Bernunft in biefem wichtigen Stude jum Siege verhalf und ein gesundes. Berhaltniß zwischen Rirchen. und Staatsgewalt ermöglichte. llebrigens ift allen benen, welche es ber murttembergischen Regierung aus irgend welchen Motiven verargen wollten, ihr früheres Diftrauenssyftem mit feinen vielfachen Uebergriffen in das innere Lebensgebiet ber Rirche beseitigt ju bas ben, ju bebenten ju geben, bag biemit allein ber S. 71 ber murttembergifchen Berfaffung eine Birflichfeit geworben \*) und all den vielen und begrundeten Beschwerben, welche fich auf Diefen flaren Baragraph ftutten, von ben Reclamationen bes ritterlichen Frhrn. v. hornftein und ber bifcoflichen Motion von 1842 an bis zu ben Denfschriften von 1851 und 1853 herab, abgeholfen worben ift. Man konnte von ber wurttembergischen Convention, Die ein protestantischer gurft eingegangen, nicht erwarten, daß fie mit Formulirungen beginne, wie fie in Art. I des baperifchen und I und II bes öfterreichischen Concordate enthalten find, weil biefe bas formliche Befenntniß eines fatholischen Monarchen aufftellen, baß Die romifche fatholische Religion ihre "Borrechte und Befugniffe nach gottlicher Anordnung genieße", beziehungeweise, baß ber Papft ben Primat ber Juriediction "nach gottlichem Gefege" inne habe; aber mas man jedem Monarchen, ber fas tholifche Unterthanen in feinem Reiche recipirt hat, zumuthen fann, ift, baß feierlich gemachte Buficherungen über ihre Rirchenverfaffung gehalten und nicht in protestantischem, bem

<sup>\*)</sup> Der §. 71 lautet: "Die Anordnungen in Betreff ber innern firche lichen Angelegenheiten bleiben ber verfaffungemäßigen Autonos mie einer jeden Kirche überlaffen."

fatholischen Glauben und Gewissen feinbseligen, Sinne interpretirt, also unter ber hand vereitelt werden. Bon andern, ber Zelt nach vorangehenden abgesehen, ift eine solche Zussicherung für Bürttemberg im obigen Berfassungs-Baragrasphen gegeben, und ganz gewiß war es sederzeit die Absicht der württembergischen Regenten, diese Zusicherungen redlich zu erfüllen. Die Autonomie schließt aber wesentlich in sich, daß man die Kirche selber über die ihr zustehende Berfassung höre und den nach dem katholischen Kirchenrecht zuständigen Autoritäten die maßgebende Entscheidung hierüber anheimgebe.

Im Widerspruch mit diesen "verfassungsmäßigen" Marimen hat der "Beobachter" neuerdings behauptet, in Württemberg sei das sogenannte Episcopalspstem verfassungsgemäß
recipirt, das Eurialspstem dagegen im Widerspruch mit der
Berfassung erst durch die Convention eingeführt worden, weßhalb er ihr einen Berfassungsbruch zur Last legt. Daß die
Convention dem Papste einen Primat nicht bloß der Chre,
sondern auch der Jurisdiction zuerkennt, ist zweisellos, wenn
sie es auch dem für die Regierung subsettiven Glauben der

Dieser selbst für die Umgrenzung der bischösslichen Jurisdiction die Grundsätze des katholischen Kirchenrechts anruft\*). Das katholische Kirchenrecht wäre aber noch zu entdeden, das einem Bischos die Bollmacht gabe, tribentinische Borschriften nach eigenem Ermessen abzuändern und eine kirchlich giltige Convention mit dem Inhalte, der in der Württembergischen vorliegt, abzuschließen. Die Regierung hat also ganz vernünstig gehandelt, daß sie durch Unterhandlungen mit dem heiligen Stuhle den Primat der Jurisdiction anerkannte, und hat die Berfassung geachtet, wenigstens in dem, was sie, vernünstig interpretirt, festsehen wollte, wenn sie für die Zufunst es der Kirche überläßt, wie sie päpstliche und bischössliche Rechte gegeneinander abgrenzen will.

Es ist eine überflussige Bemerkung, daß der Geist der Beit, in welche die Abfassung des württembergischen Grunds Gesetes siel, der firchlichen Selbstständigkeit nicht gerade freundlich gesinnt war, aber es wären schlechte Gesetzeber, die, den Umschwung zum Bessern verkennend, einer verständisgen Regierung aus Rotteckschen Capricen Schwierigkeiten in der Umschiffung von Klippen bereiteten. Solche Klippen wird sie namentlich in der Ausbedung des Placet (Art. VI) mit der Berfassung zu bestehen haben, da diese ganz klar für lirchliche Berordnungen schlechtweg die Staatsgenehmigung beansprucht \*\*). Sehen wir, wie der "Staatsanzeiger" hier

<sup>5) \$. 78</sup> lautet: "Die Leitung ber innern Angelegenheiten ber kathos lifchen Rirche fieht bem Landesbischofe nebft bem Domkapitel zu. Derfelbe wird in biefer hinficht mit bem Rapitel alle biejenigen Rechte ausüben, welche nach ben Grundfagen bes katholischen Kirs chenrechtes mit jener Burbe wefentlich verbunden find."

<sup>\*\*) §. 72: &</sup>quot;Dem Könige gebührt bas obersthoheitliche Schus, und Aufsichtsrecht über die Kirchen. Bermöge besselben können die Bersordnungen ber Kirchengewalt ohne vorgängige Einsicht und Gesnehmigung des Staatsoberhauptes weber verfündet, noch vollzogen werden".



Daß die Kassung ber Conver ift, wird man dem "Staatsanzeig "Eine andere Frage aber ist", f S. 72 vereinbaren?

"Ein Einwand auf Grund diese - fich zwar auch schon gegen ben §.

1. März 1853, die wesentlich gleichen aber allerdings in verstärftem Maße gegeltend gemacht werben zu können, bei Berfassung in direkte Beziehung stellt.

Dafür, bag die jegige Bereinbar ftimmung in teinem Wiberfpruch fteht, mungen anführen:

Der erste Sat bes §. 72 spricht sicht, bas bem König gebühre; ber bieses Rechts bas Placet als einen hervor. Der Sinn bes Baragraphen bem unmietelbar navanachten

und zu biefem 3wecke bas Recht, bei jeber firchlichen Unordnung ju verlangen, baß fie feiner vorgangigen Genehmigung unterftellt werbe. In welchem Umfang bas Staatsoberhaupt biefes lettere Recht wirklich auszuuben nothig findet, um feiner Pflicht zu genugen, ift Sache ber Sanbhabung und Bollzichung; und es ift keineswegs ausgeschloffen, daß bestimmte Gegenstande zum Boraus als innere Ungelegenheiten bezeichnet und anerkannt werben, bei benen eine faatliche Benehmigung nicht erforberlich ift, fonbern nur eine gleichzeitige, zur Controle bienenbe Anzeige. Die vorgängige Benehmigung wird bamit nur gewiffen Rategorien von firchlichen Anordnungen, die gang innerhalb bes autonomen Gebiets ber Rirche liegen, jum Boraus ertheilt. Wollte man aber in bem Blacet bes S. 72 nicht ein bloges Recht erfennen, fur beffen Sanbhabung auch bie \$5. 71 und 78 maßgebend find, fonbern eine abfolute Borfchrift, bag überhaupt alle firchlichen Anordnungen einer vorgangigen Genehmigung bes Staatsoberhauptes bedürfen, fo wurben bie beiden unmittelbar auf einander folgenben Bestimmungen, firchliche Autonomie in inneren Angelegenheiten und unbedingtes Placet, in bireftem Wiberfpruch fteben und bem Placet wurde ein Sinn gegeben, in welchem es nicmals ausgeübt worben ift, noch ausgeübt werben fann. Denn auch früher und vor bem 1. Marg 1853 waren es nie alle Anordnungen ber Kirchengewalt, welche einer Benehmigung ber Staatsbehorbe (ober gar, bem Bortlaute nach, bes Staatsoberhaupts) unterftellt murben, mas gang unbentbar ware, fonbern nur die wichtigeren und allgemeineren Erlaffe. biefem Sinne ließe fich fagen, es habe ber \$. 72 jest erft biejenige Auslegung gefunden, in welcher er mit bem vorangegangenen Paragraphen allein vereinbar ift.

Diese Auffassung lag jedenfalls auch schon bem §. 2 ber t. Berordnung vom 1. März 1853 zu Grunde, welche ständischerseits bis jest nicht beanstandet worden ist. Zwar hat der ständische Ausschuß damals seine Berichterstattung über jene Berordnung überhaupt aufgeschoben; er hatte aber schon dieß nicht wohl thun konnen, wenn er in dem §. 2 derselben die Berletzung einer Bersassungsvorschrift gefunden hätte.

Wiewohl übrigens bie Regierung bei ben Berhandlungen von ber vorftehenden Auslegung bes \$. 72 ausging, fo hat fie babei



ceupt der "Beobachter" fa ber Unterscheidung zwischen Recht der Zeit gebieterisch geforderte Co retten, seinen Beisall nicht versage baß sich die Regierung nicht durch zu diesem Berzicht verpflichtet hätt ben einstweilen durch ein "Einge denken gegeben, daß die Märzver sem Stude keineswegs schon ständ

Bon selber reiht sich hier, w Beziehungen zwischen Staa war, die Frage an, was bestimmt Fortbestand des Kirchenrathes? 1 aber mittelbar, sosern Art. XI. ses mit allen königlichen Behörden unn der seitherigen Praxis war das i Bermittlung des katholischen Kirchhört also für die Zukunst auf, o Darüber gibt der "Staatsanzeiger'sschifte Andeutung:

"Bas die kunftige Stellung be betrifft, so ist fein Fortbesteben als ein burch ben & 70 ber Mentallen

geiftlicher Aemter, bie von bem Könige abhängt, jedesmal um ihre Borichlage vernommen wird." Die vorstehenden Artikel zeigen hinreichend, daß die Goheitsrechte des Staats durch diesen Bertrag
theils gar nicht berührt, theils nur in der Form ihrer Ausübung
näher sestgestellt werden, und nur die unmittelbare Mitwirkung bei
Berwaltung der innern Angelegenheiten der Kirche wegfallen wird.
Ueberdieß ist der katholische Kirchenrath nach dem Geseh vom 29.
Sept. 1836 zugleich die katholische Oberschulbehörde für das Elementarschulwesen und ber Art. 78 besselben gibt auch dem seitheris
gen Namen dieses Kollegiums eine gesetzliche Grundlage".

Was nunmehr beim Uebergang zu ben einzelnen, ausbrudlich unter Staatsschutz gestellten Rechten ber Rirche fofort in's Auge fallt, find bie bischöflichen Befugniffe,
welche Art. IV im Besondern folgendermaßen aufzählt:

- a) "alle Pfrunden zu verleihen, mit Ausnahme von jenen, welche einem rechtmäßig erworbenen Patronatsrechte unterliegen;
- b) feinen Generalvifar, die außerorbentlichen Mitglieder des Drbinariates, fowie die Landbefane zu erwählen, zu ernennen, beziehungsweise zu bestätigen;
- c) die Brufungen fur die Aufnahme in bas Seminarium und fur die Bulaffung zu Seelforgerftellen anzuordnen, auszufchreiben und zu leiten;
- d) ben Rlerikern bie heiligen Weihen zu ertheilen, nicht nur auf die bestehenden kanonischen, sondern auch auf den von ihm felbst anzuweisenden Tischtitel bin;
- e) nach ben tanonischen Vorschriften alles das anzuordnen, mas ben Gottesbleuft, die firchlichen Feierlichteiten und diejenigen Religionsubungen betrifft, welche die Auswedung und Befestigung bes frommen Sinnes ber Glaubigen zum Bwed haben;
- f) die Diocefanspnoden einzuberufen und abzuhalten, sowie Brovincialconcilien zu besuchen;
- g) in feinem Rirchensprengel vom heiligen Stuhl genehmigte religiöse Orden ober Congregationen beiberlei Geschlechts einguführen. Beboch wird fich ber Bischof, betreffent biefen

letteren Buntt, in jedem einzelnen Fall mit ber f. Regierung in's Cinvernehmen fegen".

Bu b) hat bie papftliche Instruction bie Erläuterung:
"Bum Generalvifar, zu außerordentlichen Rathen und Affessoren
bes Ordinariates, ebenso zum Borftande der für die Berwaltung
bes Intercalarsonds bestimmten Commission wird ber Bischof nur

bes Intercalarsonds bestimmten Commission wird ber Bischof nur solche Manner ausersehen, von denen er weiß, daß sie der k. Regierung in bürgerlicher oder politischer Hinsten nicht unangenehm sind. — Da die Landdefane zugleich staatliche Geschäfte zu besorgen haben, so wird der Bischof, so lange dieses der Kall ist, über beren Auswahl oder Bestätigung sich mit der k. Regierung in's Einvernehmen sehen. Sollte aber eine Berständigung nicht erzielt werden, so wird die k. Regierung die staatlichen Berrichtungen bes Dekans einem andern Geistlichen bes Landkapitels übertragen" \*).

Daß mit biefen Zugeftanbniffen bie Quelle langjährigen Zwiftes verftopft ift, beweist eine Bergleichung berfelben mit ber bischöflichen Motion von 1842 und ben bischöflichen Denfichriften, wefihalb wir nicht für nothig erachten, bie Buntte, mit Ausnahme bes erften sub a und letten sub g aufgeführ-

rheinischen Richenprovinz nirgends Plat gegriffen hat, und, wie fich nicht verkennen läßt, mit den Borschriften des kanonischen Rechetes im Widerspruch ftand, ausgegeben und die Besetzung der Pfrunben durch den Bischof als die kirchenrechtliche Regel anerkannt, gegenüber von welcher die Ausnahmen im Einzelnen durch besondern
Rechtstitel zu begründen sind.

Sienach trat im Marz vorigen Jahres eine Commission gu Ausscheidung ber Bfrunden zusammen, welche aus einem Bevoll-machtigten je ber Krone und des Bischofs und aus einem, im gemeinsamen Einverständniß gewählten, bem höheren Richterstand angehörigen Borsigenden bestand.

Die biebei aufgestellten Principien und naber erörterten Rechtsfragen konnen bier nicht eingehender befprochen werben. gemeinen wurden bem Bischof bie von ben fruberen Bischofen, Domfapiteln, geiftlichen Rorporationen und Berfonen verliebenen. aus firchlichen Mitteln neu errichteten ober aufgebefferten Pfrunben zugeschieden, der Krone dagegen die früheren Laienpatronate aller Art und bie aus Staatsmitteln botirten ober redotirten Stellen. Das Gefammtergebnig mar, bag von 521 juvor von ber Rrone verliehenen Pfrunden 337 bem Patronat ber Rrone verbleiben und 184 ber bifchöflichen Collatur gurudfallen follten. Ginen Tifferengpunkt bilbeten babei blog noch biejenigen Pfrunden, welche gwar von früheren geiftlichen Rorporationen, aber nicht vermoge verfonlichen sonbern vermöge binglichen Rechts, verlieben worben zu fenn Sie wurden von ben Bevollmächtigten ber Krone für biefe, als bie Rechts = Nachfolgerin in ben betreffenben Realitaten. von ben Bevollmächtigten bes Bifchofe für Diefen, fofern bie erfolgte Inforporation eine Novation in fich geschlossen habe, in Unspruch Da ber Bifchof fich weber zur befinitiven Regelung biefer Angelegenheit überhaupt, noch insbefondere gur Enticheibung über biefen beftimmten Differengpunkt für competent hielt, fo murbe auch biefer Gegenftant, wiewohl nur als ein separater Buntt, in bie Uebereinkunft mit aufgenommen. Die zweite Beilage bes Bauptvertrags enthalt die Erklarung, daß ber heilige Stuhl " "mit Rudficht auf die abgeschloffene Convention und Umgang nehmend von jeber Untersuchung bes Werthes ber inneren Grunbe, welche gur Begrundung einzelner Titel für Berleihung von Beneficien angeführt wurden", die vereinbarte Bfründeausscheldung bestätigt habe. Dur hinsichtlich bes oben ermähnten Differenzpunktes wurde ein Compromiß beschlossen, wonach von weiteren und schwierigen Untersuchungen über die früheren Berhältnisse ber einzelnen in Frage kommenden Pfründen Umgang genommen und die Hälfte berselben der Krone, die Hälfte dem Bischof zugeschieden worden ist. Damit ist die Pfründenfrage für immer besinitiv geregelt.

Das Patronatrecht ber Krone unterliegt babei feiner weiteren Beschränkung als ber selbstverständlichen, jedoch in ber Beilage III ausbrücklich erwähnten, bag bie Regierung auch fernerhin nur solche Geistliche präsentiren werbe, welche ben allgemeinen Pfarrconcurs mit Erfolg bestanden haben.

Dagegen wird ber Regierung hinfichtlich ber vom Bijchof zu verleihenden Piranden eine Exclusiva ber ihr migfälligen Personen burch bie Instruction in folgender Fassung zugestanden:

"Der Bichof wird kirchliche Pfründen niemals an Gelftliche verleihen, welche aus erheblichen und auf Thatsachen gestützen Gründen ber k. Regierung in rein bürgerlicher oder politischer Beziehung mißfällig sind. Um bieses zu erfahren, wird der Bischof bei jeder Bakatur ber k. Regierung in officioser Weise die Namen "Die lit. g führt im Grunde insofern nichts Neues ein, als es auch bisher schon dem Bischof unbenommen war, religiöse Orden und Institute mit der Zustimmung der Staatsregierung einzusühren, und als es ihm auch künstig nicht möglich sehn wird, dieses ohne eine solche Zustimmung zu thun. Es liegt jedoch darin einerseits die Anerkennung, daß das Alosters und Bereinsleben einemal zu den eigenthümlichen Lebenssormen der katholischen Kirche gehört und derselbe Staat, welcher ihr freie Religionsübung sichert, ihr das Bestehen solcher Institute nicht principiell versagen kann. Andererseits aber muß sich der Staat das unbedingte Recht wahsern, gegenüber von Instituten, deren eigenthümliche Ordnungen die Landesgesetze und das öffentliche Wohl so vielsach berühren, die staatlichen Gesichtspunkte nach allen Richtungen wirksam zu verstreten".

Da wir niemand Unrecht thun wollen, muffen wir hier auf Die Braris vertroften, nicht auf Die bisherige, welche eine ju engherzige war, fonbern auf bie jufunftige. Die Sevaratubereinfunft muthete bem Bifchofe ju, die politische Ungefährlichfeit eines religiöfen Orbens nachzuweifen; wir glauben nicht, bag man biefe Umfehrung ber Beweislaft in Rom acceptirt haben wird, und fonnen ale bas Meußerfte, mas bie firchliche Autonomie und ein wohlverstandenes Staatsinteresse erträgt, nur bas anseben, bag bie Regierung im einzelnen Kalle bem Bifchofe gegenüber ihre Borftellungen, allerbings aus rein "ftaatliden" Gefichtepunften geschöpft, erhebe, und bag er, wenn fle gegrundet find, fle ju berudfichtigen habe. wird bei bem Berthe, ben ein gutes Einvernehmen mit ber Regierung fur ben Bifchof jederzeit bat, gang gewiß feine Befahr fur ben Ctaat entstehen. Rebenbei moge auch ein ftaats licher, nämlich national-ofonomischer Gefichtepunft gegen allens fallfige Befangenheit hier ermähnt werden, daß nämlich fo manches öfonomische und geiftige Bermogen burch bie immer noch bestehende Berfummerung ber nach fatholischen Begriffen bochften Freiheit, Bott ausschließlich in Erfüllung ber evangelischen Rathe ju bienen, bem Lande entzogen wirb. Belde Dienfte fonnten andererfeits arme Orbensgeiftliche im Unterricht, in ber Seelforge leiften, wenn man ihnen nicht confessionell engherzig, wie dieß gegenwärtig noch ber Fall ift, ober von eigenfüchtigen, perfonlichen und Coterierudfichten fich leiten laffend, bie Niederlaffung verweigert?

Die bischöfliche Berichtsbarteit ift in nachftebens ber Beife burch Urt. V normirt:

"Ueber alle firchlichen Rechtställe, welche ben Glauben, bie Sakramente, bie geiftlichen Berrichtungen und bie mit ben geiftlichen Berrichtungen und bie mit bem geiftlichen Umte verbundenen Pflichten und Nechte betreffen, hat ber Gerichtshof bes Bifchofs zu erfennen nach Borschrift ber Kirchengesehe und nach ben Bestimmungen bes Concils von Trient. Somit wird berselbe auch über Chesachen entschein; jedoch bleibt das Urtheil über die bürgerlichen Wirfungen ber Ehe ben weltlichen Gerichten überlaffen.

Defigleichen wird ber Bifchof unbehindert ben Bandel ber Gelftlichen überwachen, und wo diese burch ihr Betragen oder in irgend einer andern Beise zu Uhndungen Anlag geben, in seinem Gerichte bie den kirchlichen Gesehn entsprechenden Strafen über die Schul-

Defigleichen binbert ber beilige Stubl nicht, bag Streitigfeiten über civilrechtliche Ansprüche und Laften ber Rirche und Beneficien, über Behnten und über Rirchenbaulaft, von bem weltlichen Gerichte geschlichtet merben. Aus gleichem Grunde ift ber beilige Stubl nicht entgegen, daß die Rlerifer wegen Berbrechen und Bergeben, wider welche die Strafgefete bes Ronigreichs gerichtet find, vor bas weltliche Bericht gestellt werben; jeboch liegt es biefem ob, bievon den Bifchof ohne Bergug in Kennmiß zu feben. Wenn bas gegen einen Beiftlichen gefällte Urtheil auf Tob ober auf Befangenschaft von mehr als funf Jahren lautet, fo wird man jebesmal bem Bifcofe die Gerichteverhandlungen mittheilen und ihm möglich machen, ben Schulbigen insoweit zu hören, als es nothwendig ift, um über bie ju verhangenbe Rirchenftraje enticheiben ju fonnen. Dasfelbe wird auf Berlangen bes Bifchofe auch bann gefchehen, wenn auf eine geeingere Strafe erfannt morben ift".

Aus ber Erlauterung bes "Staatsanzeigers" ift bier auszuheben, daß nach ber Anficht ber Regierung bezüglich ber Chegerichtsbarkeit es fich hauptsächlich barum handelt, die in ben vorderöfterreichischen Landestheilen noch bestehenden Ausnahmen ben in ben übrigen Landestheilen ichon geltenben firchlichen Rormen zu unterstellen. Es mag indeg biezu bemerft werben, bag auch bas Difpensationsmesen firchlich wird ju regeln, sobann bie Competeng ber gemeinschaftlichen Dberamter ju revibiren fenn, letteres namentlich bezüglich ber geiftlichen Dienftvergeben, ba bier noch mit ber größten Unbefangenheit nach wesentlich protestantischen Rormen amtirt Auch auf ben bisherigen Mobus ber Entlaffung, Sufpenfton ober Berfettung von Beiftlichen auf geringere Stellen, motivirt burch Dienftvergeben ober gemeine Berbrechen, wurde gang ber bei ben Staatebienern ubliche angewendet, indem ber Lanbesherr auf Gutachten bes Geheis menrathes bie Strafe verfügte \*). Der "Staatsanzeiger" fommt felber hierauf ju fprechen, er nimmt biefe Braris mit

<sup>\*) §. 47</sup> unb 48 ber Berfaffung.

Mohl (Burtt. Staatsrecht II. S. 448) als nicht gerechtfertigt an und bemerkt, daß sich die Regierung der Anerkennung, es handle sich mit Einsehung der geiftlichen Gerichtsbarkeit nur um Wiederherstellung firchlicher Rechte, nicht habe entziehen können.

"Ein recursus ab abusu", fahrt er fort, "gegen firchliche Strafversügungen tann hiebei in bem Sinne nicht mehr Plat greifen, daß die Staatsbehörbe eine Revisionsinstanz in dem firchlichen Strafversahren bilden wurde. Was ein abusus ift, wird natürlich nach den jetzt getroffenen Vereinbarungen ganz anders beurtheilt werden mussen, als bisher; aber sedenfalls bleiben auch so noch Mißbräuche und Ueberschreitungen der firchlichen Gewalt dentbar, und die Psicht des Staates, jedem seiner Angehörigen das Necht der Beschwerde und den Schutz unverzichtbarer Rechte zu gewähren, ist eine so unzweiselchafte, daß die k. Regierung den angerusenen Rechtsschutz Jedem, sowiel wir wissen, offen halten muß, und in diesem Sinne, soviel wir wissen, bei den Berhandlungen mit der Kurie eine ausdrückliche Berwahrung niederzelegt hat. Ueberdieß wird sie aber der Uebereinfunst gemäß ihr Oberaussichtigerecht schun daburch in geordneter Weise anszuüben im Stande sen.

privilegirte Beiftedrichtung ichelten lagt - in ben Bolfe-Schulen aber ber Aufflarung fruher ober fpater ben Garaus machen. Boren Gie bei uns in Schmaben über bie Convention fprechen, fo wird, fobald bas Thema auf bie Schule führt, allen Concessionen ber Grengpfahl geftedt. "Man barf ber Beiftlichfeit nicht ju viel Ginfluß einraumen, Die Schule leibet barunter, Die freie Wiffenschaft wird beeine trachtigt." Damit ift jeber weitere Einwand befeitigt, und weil wir nicht im Stanbe find, ben Schlagwortern im Leben naber auf ben Leib ju ruden, fo mogen une bie Siftorifch politischen Blatter hiezu Raum geben, benn bie Danner, welche wir im Muge haben, werden biefe wenigen Bei-Belde Coule alfo und welche Biffenschaft ift len lefen. burch bie Rirche gefährbet? Die Bolfeschule? Aber es ift Thatface, bag bie Rirche allenthalben bie Errichtung von Schulen begunftigt, daß fie auch ihren "monchisch" gebilbeten Beiligen, die fich mit bem Schulunterrichte abgaben, ober Congregationen ju biefem Bwede ftifteten, biefes Bert als bochftes Berbienft anrechnet. Dber follte die Bolfbaufflarung unter ber Ginwirfung ber Beiftlichen, alfo von Mannern leiben, welche gewiß eine bobere Bilbung errungen haben, als bie Boglinge von Schullehrer-Ceminarien, und wenigstens foviel Reife jur Babagogif haben, ale biefe? Sier überall fann ber Rerv bes Ginmanbes nicht figen. Geftehe man es uns, ein geheimer Berfall mit bem Chriftenthum, eine verborgene Reigung jum Raturalismus ber neuern "Biffenfchaft", bie burch bie beutschen Encyclopabiften bes 19ten Jahrhunderts mittelft Sonntagsblatter, mittelft Naturgeschichten fur Schule und haus und burch taufend andere Ranale bem Bolfe eine geimpft werben foll, biefer geheime, fich felbft oft unflare Glaube an bas Evangelium ber Reuzeit, Die mit bem positie ven Glauben gerne fertig mare, liegt ber vollig ungerechten, burch bie Geschichte und bas innere Befen ber Rirche wie berlegten Anflage, liegt bem Gogenbienfte por einem weits

verbreiteten gehäffigen Borurtheil gu Brunde. Die Rirche bat feine Urfache, irgend welcher, fei es Reals ober Lateine, fei es Mittel - ober Sochichule, entgegenzutreten, und am allerwenigften ber Bolfefcule; fie bat alles Das por bem Staate und beffer als ber Ctaat producirt, und wird es produciren, wenn die materialiftifche Robbeit, welche bereits ba und bort ber allgemein menschlichen Bilbung ben Rrieg erflart, bie letten Refte ber burch fie gegrunbeten Univerfitaten ausgetilgt haben wirb. Freilich, ber encyclopabiftis fchen "Biffenfchaft", bie ben faulen Gabrungeproceg über alle focialen Bebilbe bergieben mochte, biefer Emporung nicht bloß gegen ben Offenbarunge-Glauben, fonbern auch gegen bie Berrichaft ber Bernunftibeen, mit allen Rraften vorab burch ihre Briefter entgegenzuwirfen, ift eine Diffion ber Rirche, und weit entfernt, burch biefe Tenbeng fur bas Schulhalten unfabig ju merben, liegt barin ihr emiger Rechtstitel baju. Denn burch jene Tenbeng wirft fie ber raffinirten Beftialifirung bes Menfchengeschlechts entgegen, alle Bilbung aber bat biefen hochften 3med, ben Menichen ben Rreifen bes Thierlebens

achter" schon bieses vage Zugeständniß als das allerbedents lichfte an der Convention erklärt. Wir könnten dem Beobsachter in unserer Art Recht geben, wenn wir nicht das Beretrauen hegten, daß die Männer, welche den Abschluß der Convention bewirkten, auf dem guten Wege nicht stehen bleiben oder gar umkehren werden.

#### Art. VII lautet:

"Die religiöse Unterweisung und Erziehung ber katholischen Jugend in allen öffentlichen und Privatschulen wird ber Bischof gemäß der ihm eigenen hirtenpsticht leiten und überwachen. Darum wird berfelbe auch Ratechismen und Religionshandbucher bestimmen, nach denen ber Unterricht zu ertheilen ift.

In ben Elementarschulen ertheilt ber Ortsgeiftliche ben Religionsunterricht; in andern Lehranstalten nur folche, benen ber Bischof Ermächtigung und Sendung bazu verliehen und nicht wieder entzogen hat."

Die britte Beilage enthalt hiezu ben Bufat:

"Auf bas Clementarschulmefen wird bem Bischof ber mit ber beftehenben Gefetgebung und ber nothwendigen einheitlichen Leitung vereinbare Ginfluß gemahrt werben."

## Der "Staatsanzeiger" bemerft baju:

"Bei bem in ber gebachten Erflarung ber Regierung zugefischerten weiteren Einfluß bes Bischoss ist vorzugsweise baran zu benken, baß die Wünsche und Desiberien bes Ordinariats, die fich auf bas religiöse Moment ber Bolksschulbildung beziehen, stets sorgfältig geprüft und die thunlichste Beachtung sinden werden, sowie baß in Schulsachen, namentlich in den inneren Einrichtungen, in Lehrplan, Einführung von Schulbüchern zc. eingreisendere Aenberungen nicht werden verfügt werden, ohne daß dem Bischos zuvor Gelegenheit dargeboten wäre, die etwaigen kirchlichen Gesichtspunkte in der Sache zu vertreten. An den Kompetenzverhältnissen, wie sie das Schulgesetz sestielt, wird baburch selbstverständlich
nichts geandert; es liegt aber doch barin eine billige Ausgleichung
gegenüber von einer zwischen der evangelischen und katholischen

Rirche bierin bestehenben Ungleichheit. Babrend namlich fur bie evangelische Seite bas Konfiftorium zugleich bie Dberfculbehorbe ift, und bieburch bie evangelifde Rirche ichon in ber 3bentitat ber Beborbe eine Burgichaft bafur bat, bag bei ber Leitung bes Glementariculmejens bas religioje Moment jur Geltung fomme, merben in Bufunft bei ber fatholijden Schule Die Organe bes Rirden= und Schulregimente gang auseinander fallen, und ber Gin= flug ber Rirche auf bie Schule baburch minber gefichert ericbeinen. 3mar fommt biegegen ber gange Unterschied ber evangelischen und fatholifden Rirdenverfaffung, und bie gwifden bem evangelifden Ronfiftorium und fatholifden Rirdenrath in anderer Begiebung beftebenbe Analogie in Betracht; und ce wird ble fonigliche Reglerung, welche in beiben Fallen burch bie Bahl ber Berjonen bie gleiche Ginwirfung ju uben im Granbe ift, wohl ftete barauf bebacht febn, bag auch in ber Bufammenfegung ber fatholifchen Dberichulbehorbe bas Intereffe ber Rirche feine Bertretung finde, aber gleichwohl lagt fich nicht verfennen, bag immer noch ein Reft ber Differeng übrig bleibt, ber in ber oben ermabnten Buficherung feine Ausgleichung finben follte."

Die noch folgenden brei Dummern. VIII und IX über

#### XXXII.

# Mücklick auf die vierte Sakularfeier der Universität Freiburg.

Bu ben wenigen Universitäten, welche die Ratholifen Deutschlands von den vielen einft unter firchlichem Schut und mit firchlichen Mitteln geftifteten noch befigen, gehört die Universitat Freiburg. 3mar ift ber fatholifche Charafter ber Univerfitat von benen, welche bier zu verfügen haben, durchaus nicht respektirt worben, fo febr. daß unter ben litten 21 berufenen Professoren die Debrzahl Broteftanten find; allein bie Ratholifen haben immer ein Recht, für biefe Univerfitat ben ftreng fatholifchen Charafter zu reflamiren, und fein gerechter Richter wird ihren hiftorischen und ftaaterechtliden Argumenten feine Buftimmung verfagen fonnen. Dag bie fo oft in ihrer Erifteng bebrobte fatholifche Anftalt ihr viertes Jubilaum feierte, und wie fie es feierte, ift gewiß fur Ihre Beitschrift, bie feit Jahren mit fo viel Rraft und Befchick bie Rechteverhaltniffe ber Ratholifen Deutschlands vertrat, nicht ohne Intereffe. Referent mar ein Augenzeuge ber Feier und wird, mas er mabrheitsgetren ju fagen bat, möglichft furg ju fagen fuchen.

Man hatte unmittelbar vor der Feier Gerüchte vernommen von einem großen Zwiespalt unter ben Prosessoren wie unter ben Studirenden, der nicht bloß ben Glanz des Festes, sondern das Zustandekommen besselben bedrohe. Der katholische Abell ber Pro-

fefforen, bieg es (ober wie man fie nennt, um fie in ben Augen ber Dugenbmenichen berabzuseben, bie ultramontanen, in Babrheit bie bebeutenoften Rrafte ber Univerfitat), wolle am Gefte feinen Untheil nehmen und bei biefer Belegenheit bas Unrecht, bas ibm feit Sabren angetban worben ift, effatant fundgeben, und bie 2Bunben, an denen er feit Jahren blute, por aller Welt zeigen. Der Streit unter ben Stubenten mar Cache bes Befprache ber gangen Stadt; ein Rorps hatte bie Bertretung ber Stubentenichaft fur fich beaniprucht; Die Theologen, beinabe zwei Drittel ber Afabemifer, waren biefer Gelbftuberhebung entgegengetreten; ber Rector bat gefcbicft vermittelt, bie Alfabemifer baben fich geeinigt, und ein Theologe ift gum Sprecher fur bie Stubentenfchaft ermablt worben. Die Entwicklung biefer Frage war ftabtbefannt; von bem Bang ber anbern fprach man - aber mit fo viel großerem Intereffe - nur in vertrauteren Rreifen; benn mas bie Beitungen bierüber brachten, war nur jur Salfte mabr. Es wird nun als Thatfache gemelbet, bag bier bobere Bermittlung eintrat, bag man bas Unrecht, bas gerabe bem beften Theil ber Lehrfrafte gefcheben, eingeseben und Recht verfprochen habe. Die Lehrfangeln ber Philologie, ber Befcbichte, ber Philosophie follen in Bufunft nur mit Ratholifen be-

Montag ben 3. frub 9 Uhr versammelte fich bas Collegium ber Freiburger Profefforen unter bem Borfite bes Brafibenten bes Miniftertums, Gebeimenrathe Stengl, und in ber Mula bie Deputirten der fremben Universitaten. Dort wurden Orben ausgetheilt, unter ben Deforirten ift Birfcher; bier murbe über bie Unreben berathen. Der Abgeordnete bon Giegen, Profesor Deurer, ftellte als Altere-Brafibent ben Untrag, ber Rangler Birnbaum von Biegen folle für alle Univerfitaten fprechen. Der Abgeordnete aus Gras, Profeffor Beig, erflarte bagegen, bie öfterreichischen Univerfitaten batten befondere biftorifche Begiehungen gur Univerfitat Freiburg, welche in einer Unrede hervorgehoben werben mußten, und beantragte ben Stillftand der Verhandlungen, bis der Rector von Bien, ber hier ein befonderes Wort ju reden habe, erfchienen Als man entgegnete, wenn noch eine besondere Unrebe nothig fei, fo ftebe biefe ber Univerfitat Beibelberg gu, ber Schwefter-Univerfitat, erwiderte Dumreicher aus Wien treffend, die Mutter habe ein Borrecht vor ber Schwefter, und Wien fei bie Mutter ber Univerfitat Freiburg. Der Rector von Wien erichien, Dr. Schroff, ein als medicinischer Schriftfteller und Arat gefeierter Mann, ber in feiner am 15. December 1856 gehaltenen Rectoratorebe bas reile gibfe Element fur bie Wiffenschaft treffend betont batte. Es ward beichloffen, bag Schroff im Ramen ber öfterreichischen Univerfitaten fprechen, und von ben andern Deputirten jeber, ber noch etwas ju fagen wunfche, in möglichfter Rurge an bie brei Sauptrebner für bie beutiden, Die öfterreichischen Universitäten und für Beibelberg fich anschließen moge.

Schlag 11 Uhr fam hinter ben Stabtretern bas Collegium ber Professoren von Freiburg. Da sah man Buß, eine lange schmächtige Gestalt, Feuer und Energie in jedem Zug seines Gessichtes; ba fam Grörers Rerngestalt mit einem Blig der Augen und einem Ausdruck, als fommandire er ein Regiment pappenheis mischer Kuirasstere für die Einheit des Reichs zur Schlacht; hir scher schritt etwas gebeugt einher; Stolz, der erste humorist, den Deutschland jest besitzt, der tiefsinnigste, den es vielleicht je besessen hat, klein und schmächtig, aber frisch und energisch. Schleier ward vermißt; erft in Freiburg las Reserent sein Buch, wie er von der

Universität gewaltsam entsernt, und jest als Pfarroerweser in Kappel einem mehrmonatlichen Kreisgefängnist entgegensche. Wöge in biesem Balle nicht bas "Summum jus summa injuria" Wahrheit werben! Der Rector hofrath Baumgartner sprach einige einleitenden Worte, bann begannen die Anreben ber Deputationen.

Wir heben hier ble des Rectors von Wien heraus: "Wir tommen aus der alten Kaiserstadt am Donaustrome, und bringen von unserer antiquissima alma mater die herzlichsten Grüße und Glüdwünstiche zu der erhebenden Feier, welche Freiburgs Hochschule zur Erinnerung an ihr 400jähriges Bestehen in den nachsten Commenden Tagen zu seiern so glüdlich ist. Wenn die hochschulen alle, durch geistige Bande eng aneinander gesnüpst, solch ein erfreuliches Ereignis mit tiefer Rührung begrüßen, so tritt bei den österreichischen Hochschulen noch der allmächtige Ing der Berbrüderung hinzu, welcher durch einen Beitraum von vierthalbhundert Jahren die im äußersten Westen des Kaiserreiches gelegene Culturstätte menschlicher Wissenschaft und Gesittung verband mit den im Often tagenden urältesten Institutionen gleicher Tendenz; die hundertthürmige, die sagenreiche Praga, die ewig heitere Vindobona mit ihrem himmelwärtsstrebenden ernsten Dome, die Bstegerinen menschlichen Wissenschaft

staatliche Berbindung felt einem halben Jahrhundert geandert hat. Darum schlugen unsere Herzen fort und fort wie vordem Freiburgs Hochschule entgegen, darum nahmen fie an den Schlitsalen der Tochterschule ben herzlichsten Antheil, darum freuten fie fich an ihrem Flore und ihrer hohen Bedeutung im Reiche der Wissenschule und ihrer Gebiete derselben, darum jubeln fie ihr vor Allem heute und in den kommenden Tagen entgegen, wo sie die herzerhebende Feier ihres 400 jährigen Geburtstages begeht."

Der Saal war gebrangt voll, bie Mitglieder bes Ministeriums maren anwefend, Die Bertreter ber oberften Gerichtshofe, Die Bertreter ber Gomnaffen, ber Direftor ber polytechnifchen Schule in Rarlerube, ein ausge geichneter Mathematifer aus Defterreich, Dr. Rebtenbacher. Die Anreben fonnten nicht nach ber Orbnung vor fich geben, ce brangte Jeben, fich feines Redeftoffes zu entledigen, und jeder Borganger nahm bem Rachfolger tas Material meg. 3m zierlichften Latein als Abgeords neter bes Erzbischofe und bes Domfapirele fprach ber Generalvitar Buchegger über bie Berbindung ber Rirche mit ben Univerfitaten, und drudte in schwungvollen Worten bie Freude ber erftern über bas Bluben ber letteren aus. Nach bem Abgeordneten von Riel iprach ber von Gray für bie Beimath bes Stifters: "Wein Borganger fommt von der fernften Universität des beutschen Rorbens, ich von ber füblichften Universität beutscher Bunge, aus ber Steiermart, bem ichonen und gottgefegneten Lanbe, aus dem ber Stifter ber Univerfitat Freiburg ftammt. Der Bater bes Erzberzogs Albrecht if ein fteierifcher Bergog, und bat in Grat reffbirt. Das Feft , bes wir heute felern, wird in Defterreich von vielen taufenden eblen Bergen und Beiftern im Stillen mitgefeiert. Goll ich bie Stimmung und Bunfche berer ausbruden, bie mich hieher fanoten, fo ift es bie ber loyalen Freude, daß ber Stifter biefer Univerfitat, welche Jahrhunderte hindurch ein Bollwerf des Biffens und mahren Fortichritts mar, welcher ber lette Raifer beuticher Nation icheibenb bas Beugnig gab, daß fie in allen politischen Fragen fich mit ber Mäßigung ber Beisheit benommen, und fich an bie Spipe aller Bewegungen geftellt habe, bie ben Fortidritt ber Menfcheit betreffen, bem Baufe Babeburg angehört; fo ift es bas Befühl bes Stolges, bag ber Stifter biefer Auftalt burch feine Eltern , ben eifernen Bergog von Steiermart und Runigunde von Mafovien, fowie burch langiabrigen Aufenthalt ia Gray ber Stefermart angeborte; fo ift es bei bem neuen Aufichwung ber Biffenichaften im Raiferftaat und beim Beintl ber großen Bebeutung ber Univerfitaten ber Bunfch , biefer eble Baum , gepflangt von einem Sabeburger, moge noch viele Jahrhunderte bindurch bem aufftrebenben Wefchlecht feine foftlichen Gruchte bieten, mit ben Burgeln im Boben bes eraften Biffens ftebend und mit ben Bipfeln zu fenem Licht emporreichend, von bem allein alles Wahre, Schone und Gute fommt, Goll ich meine eigenen Befuble ichilbern, fo muß ich fagen, mein Berg ift tief bewegt. Die fconften Grinnerungen meiner Jugend gehoren ber Beit, in ber ich ein Schuler biefer Sochichule mar; über manchen meiner theuren Lebrer bat fich icon bas Grab gefchloffen; um fo inniger fcblieft fich bas Befubl ber Liebe und ber Berehrung an biejenigen an, bie ich bier noch unter ben Lebenben febe. Empfangt, verebrte Lebrer, vom Manne ben Dant fur bas, mas 3hr bem Jungling thatet. 216 Deutscher fuble ich mich in biefem Mugenblide von einem ftolgen Gefühle befeelt, Große und ernfte Intereffen trennen bie beutiche Ration; ich finbe bier bie Bertreter aller Stamme, Deutschland ift einig im Gult ber Biffenichafr! Cebe ich auf bie Bebeutung, welche bie

schrieb. Und so folgten noch manche literarischen Welhgeschenke einzelner Gelehrten. Das Anreben und Antworten dauerte bis lange nach 4 Uhr, und bem Rector, welcher alle Anreben zu beantworten hatte, blieb keine leichte Aufgabe zu losen, doch zeigte er sich berfelben gewachsen; seine Antworten zeugten nicht nur von Gebaukenreichthum, sondern auch von einem gewissen Schwung der Phantasie.

Sofort versammelte man fich zu einem heiteren Mahl im Gafthof zum Bfauen, dann begann ein gemeinsamer Spaziergang' zu dem auf einer Anhöhe nördlich von Freiburg gelegenen Idger- Sauschen. Die herrliche Aussticht, die man von hier über bie prachtvolle Landschaft hat, erinnerte mich an die Worte des Jufti- nus Kerner:

Land unter mir, sichibar in Gotteshuld, D Breisgau, Deutschlands schönfter Bluthenftrauß Ich breite segnend meine Arme aus: Gott schube Dich vor Unnatur und Schuld!

Dienstag war ber hauptfestiag, ber auch auf bie Fremben ben großartigften Eindruck hervorbrachte. Um 9 Uhr begann ber Bug von ber Univerfitat jum Munfter; Die Stragen waren feftich geschmudt, Die Burgerichaft im Feiertleibe und mit ihren Bunftfabnen bilbete Spalier; ber Bug war grofartig; vielleicht 10,000. Frembe waren in ber Stadt. Man hatte allgemein bas Befühl, bag bie Feier nicht blog eine Feier für ein paar hundert Brofefforen und Studenzen fei, fonbern bag ber gange Bolfeftamm baran Theil nehme. Wie erhebend war der Anblick des Doms in felnem Innern; wer fühlt fich nicht von einem beiligen Schauerburchriefelt, wenn er biefe ber Gottheit geweihten Raume betritt. Das Sochamt warb mit ber gangen Bracht celebrirt, Die nur ber fatholischen Rirche eigen ift, und eine eigene Ergriffenheit mar bei ber Feier auf allen Gefichtern zu lefen; mahrend ber Wandlung berrichte eine Stille in ben mit Menfchen fo bicht gefüllten Raumen bes Munfters, bag man ein Blatt hatte konnen auf ben Boben fallen boren. Um Schluffe bes Gottesbienftes gab ber hoch-. wurdigfte Berr Erzbischof ber gangen Berfammlung ben Segen. Der ehrwurbige Greis ift noch ruftig, moge ihn ber herr noch lange der Rirche erhalten!

Der Bug bewegte fich bann in bie Universitatefirche, mo ber Rector bie Seftrebe bielt. Gie behandelte Die Beichichte ber Universität. Bei bem folgenden großen Festmahl im Pfauen machte bie Universitat bie Birthin felber; fie befitt eigene Guter , Beinberge, Sofe und hat nicht weniger als 7000 fl. fur biefes Geft ausgeworfen. Dan fonnte nicht laugnen, bag fie auch bier als Alma mater Rubm einarnbiete; es war auf's glangenbite geforgt fur bie Gafte. Dag Toaft auf Toaft fich folgte, fobald einmal ber Champagner gereicht murbe, fonnen Gie fich benfen. 2m Abend fam ber Großbergog. Die Studenten brachten ibm einen Facelgug, und bas Difinfter ward bei einbrechender Duntelheit mit bengalifchem Teuer beleuchtet. Die berrlichen Formen biefes altbeutichen Runftwerfes ftrablten in Flammengugen burch bie buntle Racht; man fublte, wie erhaben und großartig biefer Bau ift, und welch eine eble Begeifterung einft bie Beit befeelt haben muß, beren Baumeifter folche Blane entwarfen, und beren Bevolferung Gut und Blut bingab, um fie in Stein auszuführen.

Um 5. August wurden in ber Frühe in ber Univerfitatoffirche von ben Defanen vier lateinische Reben gehalten, als Ginleitung zu ber Berfundung ber Ebren-Bromotionen. 3ch bewunderte bie

### XXXIII.

# Das Wesen und das Wirken der Fortschrittses

Gebanten und Erinnerungen eines unabhangigen Mannes.

Die Ibeen geistiger Freiheit wurden ursprünglich libes rale Ibeen genannt; im Laufe bes neunzehnten Jahrhunsberts aber hat der Liberalismus das Wesen einer Bartei bezeichnet; und dieses Wesen wollen wir durch ein ganz allsemeines Bild seiner Thätigkeit und seiner Erfolge darstellen. Der zerstörenden Partei hat der Sprachgebrauch eine erhaltende, den Liberalen hat er die Conservativen entgegengestellt; die eine Bezeichnung ist prahlerisch usurpirt, und die andere schließt keinen bestimmten Begriff ein, aber wir muffen uns, wie Jedermann, dem Sprachgebrauch fügen.

Jeht nennt sich Jeder gern conservativ, aber Jeder verssteht darunter gerade das, was er will, und hort man die Gegner, so sind diese Conservativen die Leute, welche, jedem Fortschritte feind, tie Zeit zum Stillstand bringen, jedes Unrecht, jeden Misbrauch und jede Thorheit, mit einem Wort Alles, was besteht, erhalten wollen, eben weil es besteht. Es ist wohl wahr, daß gar Viele, die man Conservative nennt, nichts anerkennen als den gegebenen Bestand, daß sie jede

daß die vollendete Thatsache zu Recht solcher Art muffen, in Folge dieses ol Revolution, jede Revolution anerkenner annehmen; fträuben sie sich gegen dies sie in der Reihe berjenigen, welche kein wollen, was sie für sich selber in Anspeconfervative machen selbst keine Revolumer die gehorsamen Diener berjenige macht haben.

Biel achtungswerther find jene, w ner gewissen bestimmten Zeitperiode festh gestört ist, wieder aufrichten wollen. sind aber fast immer unglücklich und ma feben gar leicht, daß eine entschwundene fen hat, daß sie als abgelebte Greise in tigen Bevölferung, oder als Mumien stehen.

Bemerkt man nun, bag bie Einer burch ben Grunbfat, bem fie vielleicht u bag bie Andern ein ftarres Princip bur ftdrung, felbst fein positives Bekenntnis aussprach und barum feine innere Einigung fand. Einer bestimmten Lehre kann man nur eine ebenso bestimmte entgegenseten, und einer gesichloffenen Partei kann sich nur wieder eine Partei entgegenstellen, welche in klaren, positiven Grundsätzen sich geeinisget hat.

Wenn wir nun die Bezeichnung ber Confervativen gebrauchen, so gebrauchen wir fie nicht als ben Namen einer bestimmten Partei, sondern als ein Sammelwort, unter welches alle diejenigen fallen, die erhalten wollen, was die Liberalen zerftoren, und was naturgemäß eben noch erhalten werden kann.

Wer ben Muth hat, sich einer bestimmten Geistestichtung entgegenzustellen, der muß gewärtig seyn, daß man von
ihm die Angabe der seinigen fordert, und diese Forderung ift
sehr wohl begründet. Es wäre auch unwürdig und schwach,
würden wir nur die Verneinung verneinen und ängstlich vers
steden, was wir nach voller Ueberzeugung bejahen, und darum
wollen wir der billigen Anforderung nach Möglichfeit ents
sprechen.

Richt fnechtischem Wesen wollen wir Lobreben halten; bes Menschen Werth liegt in ber Freiheit seiner Sesinnung, und darum können wir diesenigen nicht achten, welche diese Freiheit für Bequemlichkeit und Genüsse, und für glanzenden. Flitter verkausen. Der Flitterglanz hat niemals noch ein unab-hängiges Urtheil geblendet, er hat manchmal wohl den inneren Werth eines Trägers nach Außen sichtbar gemacht, aber dessen Jämmerlichkeit hat er noch niemals verborgen.

Daß bie Menschen gleich seien, baß Gott einem Jeben baffelbe Urrecht verliehen, und baß fraft bieses Rechtes Jeber für sich und für Alle die freie Uebung ber geistigen Bermos gen fordern und behaupten muffe, bas hat vom Anbeginn schon bas Christenthum gelehrt, und Tausende haben für diese Bahrheit mit ihrem Blute gezeugt! Um sie zu erkennen,

hatte das neunzehnte Jahrhundert die Lehre der liberalen Berneinung nicht nothig. Die Freiheit des geistigen Lebens und die bürgerliche Freiheit find die größten irdischen Guter des Menschen, der Schuß derselben ist die höchste Aufgabe bes Staates, und darum sind wir der Lehre und den Thaten nicht freund, welche im Namen der Freiheit eine geistige Zwingherrschaft aufgerichtet haben oder aufrichten wollen.

Mit ben Seiben ber absoluten Herrschaft und mit ben Anbetern ber thatsächlichen Gewalt haben wir nichts gemein, und wir stellen ben Liberalen nicht biese, sonbern sene Manner entgegen, welche unter ben geoffenbarten göttlichen Rechten positive, geschichtliche, b. h. Berechtigungen anerkennen,
welche von menschlichen Kräften geschaffen und erhalten worben sind.

Daß zulett jebes Recht und jebe Einrichtung an ber Bernunft geprüft werden muffe, daß mit den göttlichen Sastungen nicht bestehen könne, was dem höchsten menschlichen Bermögen widerspricht, daß jene unendlich höher stehen, als alle irdischen Einrichtungen, und hätten sie auch ein Jahrstausend bestanden, das Alles steht in der Brust eines jeden Menschen geschrieben. Die Bernunft fann nimmer verneinen, darum sind diese Grundgesete des geistigen Besend ims mer bejahend, darum stehen sie den Schlüssen entgegen, welche verneinen, was die Bernunft nicht verwirft.

Wir verdammen feine Staatsform, benn eine jebe fann bie 3wede bes Staates erfüllen. Wenn wir aber glauben, daß nicht jebe für alle Bölfer und für alle Zeiten, daß aber bie monarchische für unsere Zeit und für die Bölfer von Europa am besten passe, so glauben wir auch, daß die wahre Freiheit von dem Königthum so gut, als von der Republik geachtet und geschütt werden müsse. Wir anerkennen das geschichtliche Recht der Monarchie und der Dynastien, aber wir stellen es nicht über das göttliche Recht, sondern wir be-

trachten es als einen Ausfluß beffelben. Die Liberalen anerfennen feines von Beiben.

Die Entstehung ber Staaten hat für und feine praftisiche Bebeutung, benn unser Glaube gibt jeder rechtmäßigen Gewalt eine gottliche Sendung, unter welcher bas Bolf naturgemäß seine Einrichtungen entwickelt, und barin ftehen wir ber Doftrin ber Liberalen entgegen, welche überall nur ein übertragenes Regierungsrecht anerkennen.

Benn wir fur die Rechte der Kronen einstehen, fo fpreden wir beghalb fein Berdienft an, welches uns bie Bung ber Kurften erwerbe, aber wir rechnen es auch nicht jum Kehler, wenn wir Regierungehandlungen beurtheilen, welche in ihrem Ramen ausgeubt worden find. Die Fürften muffen nicht muhfam bie Sohen erflimmen, auf welchen ausgezeiche nete Menichen ihren Beitgenoffen fichtbar werben. Richt Bertrag, nicht irbische Weisheit, sonbern Gottes Onabe hat fie auf die Bipfel ber menschlichen Befellschaft gestellt, und bie einfache Thatfache ihrer Beburt ift eine geschichtliche That fache, aber eben biefes Borrecht überantwortet ihr ganges Leben ber Geschichte. Diese richtet nicht nur bie Tobten, sondern fie unterwirft auch die Lebenben ihrem Spruch, und wenn wir bemuthig auf biefen Spruch uns bezogen, fo baben wir nicht bie Chriftenpflicht ber Ergebung in Bottes Sugungen, und nicht die ichuldige Ehrfurcht fur beren Erager verlett.

Das Nationalgefühl ist uns heilig vor Allem; wir wollen es dem Sonderwesen nicht opfern, und wir glauben, daß
es nicht einer Umwälzung bedürse, um einen Zustand herbeizuführen, welchen die Ehre und das Heil des Baterlanbes verlangt. Wir glauben, daß Deutschland, als solches,
selbsthandelnd in die Reihe der Großmächte treten, denn wir
hoffen, daß die kleineren Staaten endlich den Bortheil naturs
gemäßer Berhältnisse einsehen werden. Wenn sie in den
großen Angelegenheiten von Europa durch Bruchtheile von

15

hatte bas neunzehnte Jahrhundert die Lehre ber liberalen Berneinung nicht nothig. Die Freiheit des geistigen Lebens und die burgerliche Freiheit find die größten irdischen Guter bes Menschen, der Schus berfelben ift die hochste Aufgabe des Staates, und darum find wir der Lehre und den Thaten nicht freund, welche im Namen der Freiheit eine geistige Zwingherrschaft aufgerichtet haben ober aufrichten wollen.

Mit ben Seiben ber absoluten herrschaft und mit ben Anbetern ber thatsächlichen Gewalt haben wir nichts gemein, und wir stellen ben Liberalen nicht biese, sonbern jene Manner entgegen, welche unter ben geoffenbarten göttlichen Rechten positive, geschichtliche, b. h. Berechtigungen anerkennen, welche von menschlichen Kräften geschaffen und erhalten worben sind.

Daß zulest jebes Recht und jebe Einrichtung an ber Bernunft gepruft werben muffe, bag mit ben göttlichen Sasungen nicht bestehen könne, was bem höchften menschlichen Bermögen widerspricht, baß jene unendlich höher stehen, als

trachten es als einen Aussluß beffelben. Die Liberalen anerfennen feines von Beiben.

Die Entstehung ber Staaten hat für uns feine praftisiche Bedeutung, benn unser Blaube gibt jeder rechtmäßigen Gewalt eine göttliche Sendung, unter welcher bas Bolf naturgemäß seine Einrichtungen entwickelt, und barin ftehen wir ber Doftrin ber Liberalen entgegen, welche überall nur ein übertragenes Regierungsrecht anerfennen.

Wenn wir fur die Rechte der Kronen einstehen, fo fpreden wir beghalb fein Berdienft an, welches uns die Bunft ber Kurften erwerbe, aber wir rechnen es auch nicht jum Rehler, wenn wir Regierungehandlungen beurtheilen, welche in ihrem Ramen ausgeubt worden find. Die Furften muffen nicht mubfam bie Soben erflimmen, auf welchen ausgezeiche nete Menfchen ihren Beitgenoffen fichtbar werben. Nicht Bertrag, nicht irbifche Beisheit, fonbern Gottes Onabe hat fie auf bie Gipfel ber menichlichen Gefellschaft geftellt, und bie einfache Thatsache ihrer Geburt ift eine geschichtliche Thats fache, aber eben biefes Borrecht überantwortet ihr ganges Diese richtet nicht nur die Tobten, Leben ber Geschichte. sondern fie unterwirft auch die Lebenden ihrem Spruch, und wenn wir bemuthig auf biefen Spruch und bezogen, fo baben wir nicht bie Chriftenpflicht ber Ergebung in Bottes Fügungen, und nicht die schuldige Ehrfurcht für beren Trager verlett.

Das Nationalgefühl ist uns heilig vor Allem; wir wollen es dem Sonderwesen nicht opfern, und wir glauben, daß
es nicht einer Umwälzung bedürse, um einen Zustand herbeizuführen, welchen die Ehre und das Heil des Baterlanbes verlangt. Wir glauben, daß Deutschland, als solches,
selbsthandelnd in die Reihe der Großmächte treten, denn wir
hoffen, daß die kleineren Staaten endlich den Bortheil naturgemäßer Berhältnisse einsehen werden. Wenn sie in den
großen Angelegenheiten von Europa durch Bruchtheile von

13

Weit mehr als die Lehre trennt uns bir ben, und die breitefte Kluft fehen wir Politif ber Bartei.

Damit glauben wir ben Ctanbpur Betrachtungen bezeichnet ju haben.

L

Der Liberalismus, beffen allgemeiner Charaf in Franfreich.

Bon Frankreich aus verbreitete sid sche Festland eine Lehre, welche die me für ihre einzige Quelle, die Freiheit si eip erklärte, und die Bestimmung des unbegrenztes Fortschreiten legte. Quel stimmung, dem nothwendigen Streben bie entsprechend, schmeichelten bessen Ben murben die ebelsten Geister und die fr

in falsche Bahnen gelenkt hat. Die einsachen Bernunftsate fanden keine einsache Auffassung; selbst Gegenstände der Grübelei, wurden sie in's Unendliche gedehnt oder auf allzu kleine Räume beschränkt, sie wurden künstlich zusammengefügt oder unnatürlich auseinandergerissen, die ein erzwungener Zusammenhang grundfalscher Schlüsse deren Entstehung versbeckte. Die Freiheit des Gedankens wurde die Berechtigung zum Angriss auf Alles, was disher Geltung und Bestand hatte, die Thätigkeit des Geistes nahm eine kritische Richtung, und war er in dieser Richtung an die Grenzen seiner Bermögen gesommen, so mußt' er verneinen. Dem Glauben sprach man sein Recht ab, und des Fortschrittes Ziel und Ende war die Verneinung.

Diese Lehre bes achtzehnten und neunzehnten Jahrhunberts sah in der Gesellschaft nur das zufällige Zusammenseyn
urfreier Menschen in dem Staatsverband, ein Bertragsverhältniß zwischen dieser Gesellschaft und einer thatsächlichen
oder gemachten Gewalt, und die Rirche war ihr ein untergeordneter Berein von einzelnen Gliedern der Gesellschaft zur
gemeinschaftlichen Ausübung gewisser Gebräuche gebildet, ohne
eigentlichen Rechtsanspruch, von der Staatsgewalt innerhalb
willfürlicher Schranken geduldet, und was man bisher mehr
zugestanden haben mochte, war unvernünstiger Mißbrauch.

Wenn nun die Lehre der Berneinung das Recht der Bernunft gegen die Ansprüche alter Irrthumer, wenn sie die Rechte des Menschen und des Burgers gegen Borurtheil oder gegen rohe Gewalt behauptet, und wenn sie das Gefühl dieser Rechte in Millionen erwedt hat: so ist das große Berdienst überwogen worden von größeren Sünden. Denn sie hat die natürlichen Berhältnisse der Länder und der Bolfer übersehen; sie hat den angebornen Berschiedenheiten und den nastürlichen Berwandtschaften der Stämme nicht Rechnung gestragen, und mit der geschichtlichen Entwickelung gesellschaftlicher Justande hat sie die Nothwendigkeiten misachtet, welche

baraus hervorgehen. Mit ber Geschichte hat biese Lehre bie Offenbarung, und mit bieser bas Positive in bem religiösen Besenntniß verläugnet, bas öffentliche Leben hat fie seiner Beihe entfleidet, bem armen Menschen hat fie Baterland und Glauben zerftort, und ihn mit feinen Rechten und mit feinen Anfprüchen einsam fteben laffen in bem herzlosen Staat.

Wenn irgend eine Lehre sich verbreitet, so einigen sich ihre Anhänger in ber gleichen Gesinnung, und badurch wird sie eine geistige Macht. Wenn diese Macht nun handelnd in's Leben tritt, so scheiden sich die Anhänger in kleinere oder größere Gruppen, welche ihre besonderen Absichten zur äußeren Bereinigung zwingen. Die Lehre der sogenannten Auftlärung, über das Festland von Europa verbreitet, ift eine solche Macht geworden; aus der formlosen Berbindung haben sich die besonderen Abtheilungen gebildet, welche in den verschiedenen Ländern unter mannigsachen Gestalten ersschieden, und je nach den Umständen und nach ihren nächsen Iwesen verschieden, aber in ihrem innersten Wesen überall dieselben die Geschiese der Rötter bestimmten, und eheilmaise

Rritif konnten viele althergebrachten Anschauungen nicht mehr bestehen, und darum find ungahlige Mißbrauche weggeraumt, morsche Einrichtungen gebrochen und unnatürliche Berhältnisse ausgehoben worden, für welche nur zähe Sonder Interessen eine geschichtliche Berechtigung ansprachen. Aber was immer die Auftlärungspartei Gutes gewirft hat, das hat sie durch Zerstorung vollbracht; aufrichten konnte sie nichts, was innere Haltbarfeit hatte; die Zerstorung ist ihr Beruf, und sie wird dies sen erfüllen, die Alles zerstort ist, was nach Gottes Fügung in einer neuen Gestaltung der Dinge nicht mehr bestehen kann.

Das Leben fnupfte bie praftifche Wirffamfeit ber Aufflarungepartei an Bedingungen, beren Erfullung fie in ichneibenben Widerspruch ju ihren Grundlehren brachte. Die Manner ber Bartei, einmal ju ben Unfangen ber Dacht gelangt, burften neben ber Bewalt bes Staates feine andere erfen. nen; unter biefer allgemeinen Bewalt mußte bie mahre Freibeit erfterben, und feine fünftliche Anftalt fonnte bas Sinichwinden bes freien Lebens verhindern, ober heftige Anfalle abmenden. Die Ausübung ber Staatsallmacht forberte befondere Organe, beren Befugniffe in die fleinen Angelegenheiten bes gewöhnlichen Lebens und Berfehres eingreifen, und baburch ward bie Gelbstftanbigfeit bes einzelnen Denfchen felbft in feinen gefellschaftlichen Berhaltniffen geftort. Die Auflosung ber Rorperschaften vereinigte bie Organe ber Regierung in eine mahre Rafte, und mahrend bie Staats. Bewalt bie außerfte Gleichheit ber Burger erftrebte, mußte fie ber neuen Rafte gar wichtige Borrechte verleiben. ben Urrechten bes Menfchen folgen nothwendig andere Rechte, welche, im Ginne ber Aufflarungetheorien, vor bem Staat und felbft vor ber Befellichaft beftunden; bie moderne Staates Lehre fonnte aber fein Recht anerfennen, welches ber Staat nicht verliehen, und mahrend fie jebe geschichtliche Berechtis gung verneinte, mußte bie Bartei, um ihrer eigenen Erfolge willen, ber vollenbeten Thatfache Rechtsfraft jugefteben. Die

Ibee ber Gebankenfreiheit fonnte nicht die Berfolgung mißliebiger Meinungen hindern, und wenn die Aufklarung ben Glauben an hobere Fügungen verwarf, fo mußte fie benfelben boch fur ihre eigene Beidheit von manniglich forbern.

Aus der praftischen Staatslehre der Auftlärungs-Männer haben nun alle Regierungsformen herausgenommen, mas ihnen taugte. Die Monarchie zuerst hat die Allmacht der Staatsgewalt erstrebt, und es ist gewiß, daß die Centralisation der socialen Berhältnisse und der Haß gegen jedes eigenthümliche besondere Leben selbst den Russen aus Frankreich zugesommen ist. Die Allmacht des Königthums hat zuerst die geschichtlichen Rechte mißachtet, und die Thatsachen haben sich als Grundsatz gegen dasselbe gesehrt. Frankreich hat in rascher Folge die Staatssormen, die Dynastien und die Herrscher gewechselt und alle haben, die einen von den andern, den Grundsatz und die Ausübung der Staatsomnipotenz übernommen.

Rad bem Sturge bes frangofifden Raiferreiches batten



erkennen, fo feht beren Früchte. Dan hat ben frommen Glauben mit ber freien Forfchung vereiniget, und bie Folge : mar bie ichagle Bernunftreligion, die fich nicht zum Seiligen erhebt, jur vollständigen Berneinung aber die Rraft nicht befist; man bat bie driftliche Sittenlehre und bas Brincip ber Entfagung mit jenem bes freien Benuffes in Ginflang gebracht, und bie Wirfung mar eine fittliche Berfahrenheit, in welcher driftliche Tugend feinen Boten mehr fand; auf bem vermahrlosten Grund muche aber bie Berachtung bes Beilis gen und ber Rultus ber Ginne, ale beren Erscheinung Die Begenwart ihren Unglauben, ihre Entfittlichung und ihren roben Materialismus beflagt. Die alten Begenfage ber verichiebenen Bestandtheile bes Bolles find freilich gehoben, in ber Daffe find Die naturlichen und gefchichtlichen Glieberungen verschwunden, an die Stelle burgerlicher Selbftibatigfeit ift die herrichaft bes Bureaufratenwefens getreten, mit ben Rorperschaften find die Grundlagen ber erhaltenden Bolitit, Die Bedingungen mabrer Freiheit und Die Elemente einer mahren Bolfevertretung vernichtet. Darum hat bie Berfohnung amifchen bem Ronigthum und ber Bolfeberricaft auf bem Reftlande bis jest nicht jum Guten geführt, und bie Bermittelung ber ununterbrochenen Bewegung und ber Ctatigfeit faatlicher Einrichtungen hat ben mobernen Conftitutionalismus erzeugt. Die anerkannten Trager ber naturlichen Intereffen find in der Maffe verloren, die Intereffen find aber geblieben; biefen fonnte bas conftitutionelle Befen unferer Beit feine Bertreter berufen, und beghalb murbe biefes Befen unter den Händen seiner Erzieher ein trügerisches Schattenbild, welches die herrschaft Ginzelner mit bem Blendwert einer allgemeinen Freiheit verbedte. Bas erhalten follte, ward jum Mittel bes Umfturges, und bie fortmahrende Luge hat weder die ritterliche Singebung des getreuen Unterthas nen, noch bie ftolge Aufopferung bes republifanischen Burgere erzeugt. Das moberne Staatsleben hat feine Charaftere

gebulbet, und bie moderne Gefellschaft mit ihrer Erziehung hat fich bemuht, die Gegenfaße geborener Individualitäten auszugleichen; beshalb hat unfere Zeit feine Charaftere, und wenn Gottes Gnade das Gegenmittel nicht gabe, so mußten wir unter ber Herrschaft der Selbstsucht und ber Feigheit verfümmern.

Der Liberalismus bes neunzehnten Jahrhunderts ift die Transaktion zwischen ber Lehre des Umfturzes und der Lehre des historischen Rechtes, und der eigentliche Charakter der Partei, welche man bis zum Jahre 1848 mit dem Ramen der liberalen beehrte, liegt gerade darin, daß fie, mehr oder weniger der einen Seite sich zuneigend, diese Unterhandlung fortführt, ohne semals zum Abschluß zu kommen. Wie eigennüßige Advokaten möchten die Liberalen die Transsaktion bis an das Ende der Tage verlängern, und nur die ehrliche Beschränktheit mag ernstlich an die Möglichkeit einer Ausgleichung glauben.

Ueber materielle Sachen fann man fich vereinbaren,

nung, aber bas wollen nach ihrer Art auch bie Communis ften; wenn aber beibe wirflich barin übereinfommen, bag fie bie Berrichaft ber Billfur verwerfen, bag fie feft bestimmte Grundfage erftreben und ein unabhangiges Organ verlangen. um ber Regierungsgewalt gegenüber bie Rechte bes Bolfes und die Besetze bes Staates zu mahren, fo werben fie in ber Anwendung ber allgemeinen Cape noch weit genug auseinandergeben. Benn beibe bie monarchifche Staatsform elner jeden anderen vorziehen, fo wollen die Einen, baß bas Brincip ber Monarchie alle Staatseinrichtungen bestimme, während die Anderen das demofratische Wesen in diesen burchführen, und die Birfungen bes foniglichen Unsehens auf ihr fleinstes Maß bringen wollen. Nach ber Lehre ber Liberalen ift ber Regent nur bas vertrages ober verfaffungemäßige Saupt ber Regierung, welches bie bochfte Gewalt reprafentirt, nach ber Auffaffung ber Confervativen foll er, fraft gottlicher Sendung, Die bochfte Bewalt unter ben Beftimmungen ber Grundgefete wirflich ausuben.

Die Bekenner bes erhaltenben Brincips wollen Grund-Befete, wie fie fich aus ben natürlichen und aus ben ges idictlichen Berhältniffen bes Lanbes und feiner Bewohner ergeben, fie wollen, daß biefe Befete fich nur mit ben be bingenben Buffanden veranbern; bie Liberalen aber wollen Berfaffungen und Befege machen und anbern, je nach ben Meinungen bes Tages und ben manbelbaren Forberungen ihrer mandelbaren Intereffen; fie wollen ben Fortfdritt, b. b. bie Unftatigfeit aller Staatseinrichtungen, jum leitenben Grunds fat erheben. Die Conservativen wollen bie grundgesetliche Bertretung ber natürlichen Intereffen, beghalb eine Bliebes rung bes Bolles, Die Beranbilbung politischer Rorperschafe ten; ihre Begner wollen Alles gleichmachen in ben Gemeine ben, die felbft wieder in ber Besammtmaffe gerfließen, und als Rorperschaften feine Rechte und feine Bertretung befigen. Benen foll bas Bolf ein geordnetes Bange werben, beffen Drganismus jedem Bestandthell, wie jedem Einzelnen bie freie Bewegung in seinem natürlichen Raume gestattet und sichert; die Liberalen aber haben aus bem Boll eine ungleichartige Masse gemacht, in welcher alle Stoffe, alle Kräfte und alle Clemente einer Organisation chaotisch durcheinanderschren, in welcher Individuen, Interessen und Berhältnisse sich nur in zufällige Gruppen vereinigen. Sieht die gesunde Auffassung im Bolle einen organischen Körper, bessen innere Lebensfrast die Berrichtung seiner Organe regelt und erhält, so ist es ber liberalen Staatsweisheit eben eine Masse, die, selbst unfrei, gewissen Bewegungen nur allein durch ihre Schwere die nothige Stosstrast verleiht.

Es ift unschwer einzusehen, bag auf ber einen Seite ber Beift bes Chriftenthums wirft, und auf ber andern die Berneinung; wer aber zu bieser Einsicht gelangt ift, ber wird fich nicht wundern, daß die Spaltung noch viel größer ift, wo religiöse Anstalten mit staatlichen Einrichtungen in Berbältniß treten muffen. Wenn die Einen fordern, daß der

Mit den Bourbonen, als den Trägern des historischen Brincips, konnten die Liberalen einen ehrlichen Frieden nicht schließen.), und die Bertreibung des älteren Zweiges war der große Sieg der liberalen Partei in ihrer neuen Gestaltung. Die Bermittelung in ihrem Sinne war nicht gelungen; sie brachen die Unterhandlung ab, um sie unter andern Umständen auszunehmen und weiter zu führen. Erschien der ältere Zweig der Bourbonen als der geborne Repräsentant des geschichtlichen Rechtes, so war der Bürgerkonig wirklich das Geschöpf und das sichtbare Haupt des Liberalismus; aber während dieser auch außerhalb Frankreich, und besonders in Deutschland, eine seste Gestaltung und eine bestimmte Wirksamsteit erlangte, erhob sein gesährlichster Feind sich aus bessen eigener Mitte.

Im Jahre 1830 hatte die liberale Partei die Grenzen ihrer Bermittelung überschritten, die constitutionelle Monarschie war ernsthaft in Frage gestellt, und ihr eigenes Hauptwerf war in seinen Grundlagen gesährdet. Die Partei, welche die Aufgabe ihres Beruses in dem Fortschritt sah, mußte, den Fortschritt hemmend, zurückehen. Dagegen erhob sich aber ein zahlreicher Bruchtheil, welcher die Lehre des Liberalismus auszubeuten und anzuwenden gedachte bis zu deren äußersten Folgen, die zu den Folgen, welche eben in Franksreich schon vier Jahrzehnte früher gezogen und thatsächlich gemacht worden waren. Den Liberalen stunden nun die Männer des unbedingten Fortschrittes entgegen, sie mußten

rale Partei im Großherzogthum Baben ihr altes Spiel wieder bes gann, ben Namen "Reus Confervative" annahm, bie frühere Stellung wieder zu gewinnen suchte und unter bem bamaligen Rio nisterium auch wieder gewann.

<sup>\*)</sup> Im Jahre 1829 hörte ber Berfaffer zu Paris ein hervorragenbes Glieb ber liberalen Partei bei einem Frühftud in ber Ruo Grammont offen aussprechen: "Il n'y a pas de paix entre Nous et les Bourbons."

benfelben heute Biberftand leiften und morgen mit ihnen gegen bie Staatogewalt geben, bie ihr Befcopf war.

Ber, auf geschichtlichem Boben ftebenb, mohlbegrundete Rechte mabren und gegebene Buftanbe erhalten will, ber muß wohl jeder naturlichen Entwidelung Die gebuhrende Rechnung tragen, und er mag burch zeitgemäße Reformen bem Fortidritt Bugeftanbniffe machen; wer aber bie Befchichte verläugnet, ber barf niemale gurudfeben, und all fein Wefen hat nur Rraft und rechten Erfolg, wenn er es magt, bis gu ben letten Folgen feiner Lehre ju geben. Duß er bas Meus Berfte icheuen, fo wird er gewiß bem entgegenftebenben Brundfat ober benjenigen erliegen, welche ftete ju bem Meuferften bereit find. Golder Leute gab es aber genug, bie Liberalen hatten felbft fie erzogen, und balb hatten biefe bie willfurliche Grenge überfprungen, welche ber Unverftand einer reiden, aber thatunfraftigen Bourgeoifie bem Fortidritt ju fleden versuchte. Die liberale Auffaffung politifder Rechte führte jur Bolfssouverginetat; Die beschränfte Bertretung ermeiterte fich jum allgemeinen Stimmrecht; Die conflitutionelle

gebührender Stellung seine eigenen Interessen wahren, aber er soll nicht andere beherrschen; die Liberalen haben das umgekehrte Berhältniß bewirkt. Ihre Lehre hat dem Besit seine natürliche und geschichtliche Berechtigung versagt, aber die Anhänger dieser Lehre haben einen Cultus der materiellen Interessen geschaffen. Die Partei hat eine gesehliche Einwirfung bekämpst\*), aber sie hat den außergesehlichen Ginfluß gehegt und gepslegt, den Reichthum zur Quelle der Ehre gemacht, und ihn über alle geistigen Güter gestellt. Wer erkennt darin nicht eine Erscheinung der sittlichen Berstommenheit, welche die ganze Zeit der liberalen Herrschaft in allen Berhältnissen des Lebens uns zeigt?

Bir fühlen und nicht befähigt und nicht berufen, um aus dem zweiten Biertel des neunzehnten Jahrhunderts die Juniusbriefe zu schreiben; die Zeitgenoffen kennen die Zerschrenheit der Gesellschaft, in welcher sie lebten. In fraffem Materialismus hat diese Gesellschaft jeder idealen Richtung gespottet, den Eigennuh mit seinen Mitteln gelobt, und den ehrenhaften Menschen verhöhnt, wenn er Ueberzeugung und Ehre höher stellte, als den Bortheil. In dem gesellschaftlichen Verkehr war keine Bahrhaftigkeit und darum nirgend Bertrauen. Das Alter war frivol und die Jugend blastrt; beide suchten den Genuß, und beide sanden ihn nicht, weil die Kraft verschwunden war mit der Empsindung. Man wollte die Dede des Gemüthes beleben und suchte fünstliche Gesühle, daher die Bergötterung der Bühne und das gesmachte Schwärmen für die Kunst, bei welchem die wahre

Das frangöfische Bahlgeset, welches ben Eintritt in bie Bahl. Collegien nur etwa 60,000 Bersonen gestattete, sowie ber Kampf um die Erweiterung ber Berechtigung scheint ber obigen Behaupstung zu widersprechen; wer aber die Berhaltniffe naber fennt und unbefangen beurtheilt, ber wird gerabe barin eine Bestätigung finden.

Runft am wenigsten gewann. Dan jagte nach Reichthum, Stellung, Ginflug und Auszeichnung, aber ber allgemeinen Leerheit genugte ber Coein. Wer nicht reich mar, bem mußte ein laderlicher gurus bas Unfeben geben, wer feinen Ginfluß und feine Birffamfeit batte, bem genugte in ben Salone ber Titel, und ben Beiden ber außeren Ehre murbe gerne bie Chre geopfert. Beideibenes Berbienft ift gu feiner Beit gludlich gewesen, aber in ber Beriobe ber liberalen Berricaft mar nur berjenige ein anfpruchslofer Dann, melder ftumpf ober feig bie Goben bee Tages verebrte; mer aber eine eigene Meinung bervortreten ließ, ober wer gar ben Berbacht einer fittlichen Gelbftftanbigfeit auf fich jog, ber murbe ale ein Berrudter gemieben, ober mohl auch ale unverträglicher Storefried verfolgt. Bu welcher Beit hat man, befondere in Franfreich, eine fo fcmachvolle Corruption gefeben? Die liberale Bartei hat ihre eigenen Befese verbrebt und ihre eigenen Inftitutionen migbraucht. Die öffentliche Birtfamfeit ward baufig nur ale Mittel gefellfchaftlicher Beltung, bas "Bertrauen bes Bolfes" jum Ermorh non Rortheilen hennitt Mar ed in Poutschland nief



ber Laft ihres jammerlichen Lebens, fast aufgerieben von ber Barte ihrer Arbeit, hatten auch eine Berechtigung jum Benus; warum follte die Religion ber Ginne ihre Bunft nur benjenigen zuwenben, für welche fie arbeiten mußten, und warum follte bas Streben ber Beit nach Freiheit und Recoten nicht auch in die Daffe ber Befiglofen bringen ? Rur bas Chriftenthum fonnte ben Widerspruch heben, aber bas Chriftenthum mar von ben Liberalen feines Ginfluffes be-Unter biesen erfannten mohl Biele bie Lage ber Dinge; fie gefellten bem Armen fich bei, aber fie gaben ibm feinen Troft, fonbern fie zeigten ihm fein Glend, um biefes Elend ju gebrauchen. Diefe Bolfemanner mußten recht gut, daß der Arme mehr magt als der Reiche, welchen feine Benuffe verweichlicht haben, und barum follte ber Arme ihnen Die phyfifche Gewalt ichaffen, welche jum Umfturg nothwendig war, fie aber wollten an ficherem Ort bas Befchaft ber Berftorung leiten, um bie Trummer und ben Boben ihrem 3med und ihrem Bortheil ju erwerben.

Auf dem Gipfel ihrer Macht und Erfolge offenbarte bie liberale Partei ihre innere Schwäche, sie ging nicht weit genug vorwärts, und beshalb mußte sie den Männern des "entschiedenen Fortschrittes" unterliegen, wie einst die Constitutionellen der Gironde, und diese dem Berg unterlagen. Im Jahre 1848 war es eine Handvoll verwegener Renschen, welche das Gebäude der Liberalen niederwarf, aber auch die Civilisation von Europa bedrohte.

In der französischen Republik konnte die liberale Partei ihre frühere Stellung nicht mehr erobern; die Edleren marten der Jämmerlichkeit fern geblieben, und den Anderen fehlte die Barme der Ueberzeugung und die Kraft der entschiedenen That. Sie beugten sich der Macht der Umftande, die nicht zu beherrschen vermochten; sie anerkannten die Bolkssouverainetät, und diese hat nur einen Selbstherrscher zu Stande gebracht.

So hat in einem halben Jahrhundert der Liberalismus bie Franzosen von dem monarchischen Absolutismus zur republikanischen Schredensregierung, und von dieser zur Militär-Despotie geführt. Die Kämpfer für das geschichtliche Recht haben diese gebrochen, der Liberalismus hat sich mit der Legitimität zur constitutionellen Monarchie verglichen, aber er war nicht im Stande, sie zu halten. Die jämmersliche Republik des Jahres 1848 entstund durch ihn, aber wider ihn, um Frankreich, und vielleicht ganz Europa, an den Marken der Anarchie einer absoluten Gewalt zu überliefern.

Der Liberalismus fonnte 3been verbreiten, aber er fonnte diese 3been nicht nugbar machen; er fonnte die Gessellschaft zerreißen, aber er fonnte die getrennten Clemente nicht wieder in haltbaren Berbindungen einigen; er fonnte Macht erwerben, aber er fonnte sie nicht gebrauchen und bewahren; er fonnte die Staatsgewalt allmächtig machen, aber er fonnte dieser Allmacht feine Beisheit verleihen: ber Liberalismus fonnte zerftoren, aber er fonnte nicht bauen

### XXXIV.

# Die württembergische Convention.

Dritter Artifel.

Aus Burttemberg.

An praftischer Bebeutsamfeit burfte ber Art. VIII mit IX, welcher bas fatholifch -geiftliche Erziehungswefen in Burttemberg ju regeln bestimmt ift, ben erften Rang einnehmen. Richt umfonft gahlt bie Rirche bie Errichtung eines Ceminare unter bie conftitutiven Clemente eines Bisthums. Ber bie Jugend bat, besitt bie Bufunft, wer bie Jugend ber Rirche hat, bat die Bufunft ber Rirche in ber Sand. In ber oberrheinischen Proving murbe bas gleichfalls von Anfang an begriffen; wir verbanten bem ein eigenes, bem jofephinis fcen nachgebildetes, aber es an Redheit übertreffenbes Syftem geiftlicher Erziehung, ber Rurge halber fei es bas oberrheinische genannt. Die befannten Franffurter Grundzuge, beziehungeweife Declaration, Rirchenpragmatif und Berordnung vom 30. Januar 1830, geben une feine carafteriftis fchen Merfmale. Die Fürforge für bie Bilbung ber fatholis fcen Theologen beginnt mit bem Univerfitatoftubium, welches ein breifahriger theologischer Rurs in Ausficht genommen wird, ber burch Grundung von fatholifch theologie

ichen Kafultaten an bestehenben Universitäten ermöglicht merben follte. Dit einem Jahre Aufenthalt im Briefterfeminar, bestimmt gur Ausbildung im Braftifchen und gur Borbereitung auf bie beiligen Beiben, wird bie Bilbungelaufbahn beichlofe fen \*). Der Rationalismus, welcher biefes Cuftem entwarf, hoffte mohl mit feiner Silfe ben mondifch-afcetifden Beift von ben "Beiftlichen und Bolfelehrern" ber in paritatifch-gemifchter Bevolferung lebenben Ratholifen fern gu halten, wenn nicht für immer aus ber oberrheinischen Broving gu bannen \*\*). Der firdlicher Geite unbeauffichtigte Aufenthalt an beutiden Univerfitaten, und bie vom Staate vorgefdriebene Ginrichtung ber Briefterfeminarien mochte als Balliativ blegegen ericbeinen. Inbeffen nicht blog bie Micefe, fonbern auch bie Disciplin und bie auf fie gegrundete innigere Berbindung gwifden Bifchof und Rierus, Die in ber weifen Unordnung bee Tribentinume grundgelegt wird, mußte bei biefer neuen Erfindung leiben. Wir wollen bem Softem nicht qu nabe treten, aber bie fonft in ihm mahrnehmbare Tenbeng jur Schmachung ber bierardiften Drbnung ließe es mobl au, bag bie genannte Rudficht im Ergiebungeplane ale meis

burchschaute, ift aus ber "Darlegung seiner Befinnungen" befannt \*). Ebenfo befannt ift, bag er in ber Ergangungs. Bulle Ad Dominici gregis custodiam Art. V bie Errichtung von Seminarien nach tribentinischer Form ben vereinigten Regierungen jur Bflicht machte, sowie bag biefe bagegen ihre landesherrliche Soheit vermahrten und ber Bestimmung, bie so wenig in's gange Spftem pafte, bas Placet verweis gerten. Demungeachtet ift bis jur Stunde ber beilige Stubl nicht zu bewegen gemefen, bas tribentinifde Spftem fallen ju laffen. Beit entfernt, bem oberrheinischen einen Borgug vor bemfelben einzuräumen, fah er in ben bemfelben gur Rorm bienenben Grunbfagen eine Urfache bes Berfalls bes beutschen Rlerus \*\*), und ftellte benfelben in icharfen Bugen bie firchliche Borfchrift entgegen. Bir werben biefelbe gleiche falls in wenigen Mertmalen hinreichend charafterifiren: bie fünftigen Diener ber Rirche follen "von gartefter Jugend an unter ber Aufficht und ganglichen Abhangigfeit von ben Bifchofen", fobann "in Uebung ber ihrem Stanbe eigenen Tugenden", und "besonders in ben heiligen Biffenichaften" erzogen und gebildet merben. Alfo feine rationaliftifc angefrantelte Biffenschaftlichteit; teine Biffenschaft ohne Afcefe; feine vom Ctaate vorgeschriebene und beauffictigte, fondern eine bischöflich bisciplinirte Erziehung; endlich eine Bilbung, die im garten Alter, und nicht erft bann beginnt, wenn die Universitatojahre mit ihrem freien Burichens Leben über Berg und Beift bes fünftigen Brieftere bahinges raufct find. Ber Die Beschichte ber alten Bischofeschulen einerfeite, andererfeite bie Entfirchlichung ber beutschen Univerfitaten fennt, wird die Strenge biefer tribentinifden Borfchrift (Sess. XXIII, cap. 18 de ref.) vollfommen begreifen, und ihre Continuitat mit bem driftlichen Alterthum jugefteben.

<sup>\*)</sup> Die Reueften Grundlagen ber teutsch-fatholischen Rirchenverfaffung . 344 ff.

<sup>\*\*)</sup> Darlegung ic. a. a. D.

In seiner vollen Reinheit, wenn ber Ausbruck paßt, ist bas oberrheinische System unseres Wissens nur in Baben und Rassau zur Aussiührung gelangt; Bulba hatte sein Sesminar, wenigstens für die theologischen und philosophischen Kurse, und der Bischof von Mainz hat eine rechtmäßige Erbsschaft seiner Vorsahren, unter Trockenlegung der Gießener Fakultät, seiner Diöcese vor wenigen Jahren mit Erfolg restlamirt.

Eine eigenthumliche Limitation aber erlangte baffelbe in Bürttemberg, Dank ben Resten alter Klosterschulen und mitztelalterlicher Stiftungen, worin die Kandidaten des evangelischen Bredigtamtes vom vierzehnten Jahre an erzogen und für ihren Dienst herangebildet werden. In Nachahmung besen ftiftete König Wilhelm mit der Berpflanzung der theoslogischen Fakultät von Elwangen nach Tübingen (1817) zusnächt das höhere Convist, das Wilhelmsstift in Tübingen, sodann nach einigen Jahren die mit den Gymnasien Chingen und Nottweil verbundenen niederen Convitte zur Bildung der katholischen Geistlichen. Seine Regierung achtete

bestellt; ber Bischof konnte nur mittelft bieser Staatsbehorbe Einsicht von den Anstalten nehmen; Borsteher, Lehrer und Repetenten waren ausschließlich dem Staate verpflichtet; die Gymnasien ohnehin, an deren Studienplan die niederen Convikte gebunden sind, sowie die Universität, worauf das Convikt angewiesen ift, sind reine Staatsanstalten.

Belche Richtung zu pflanzen gefucht wurde, und mit welchem Erfolge es gefcah, welchen Berationen bie, bem vom Staate begunftigten Rationalismus jum Tros, fic au positiver Rirchlichfeit emancivirenden Brofefforen ber Kafultat in Tubingen und bie ihnen anhangenden Repetenten unterworfen maren, gebort einer nicht fernen Bergangenheit . an; es fei auch nur angedeutet, weil gerade auf biefem Felbe ber Rirchenrath fo ziemlich im Befite feiner "orbentlichen" Aufficht und Leitung verbleiben foll, und noch lange nicht alle Rlippen umicbifft find. Genau genommen hatte man fich durch ben an und fur fich ruhmlichen Gifer, womit auf einen wiffenschaftlich gebildeten Rlerus gedrungen murbe, ber Rirche gleichfalls genähert; in Diefem Dringen auf Wiffenichaftlich. feit liegt gang gemiß fein gehler, ber Mangel beginnt erft bei ber Berfummerung. Der Rirchenrath wollte feine Biffeuschaft oculiren, er bing ber Beffenberg : Bertmeifter'ichen Schule an, befanntlich mit viel Bombaft ausgeruftet, aber Allein ber Beift weht, wo er will, bieg hatten ohne Tiefe. unfere murttembergifchen Rationaliften vergeffen. fteszwang, ben fie ausübten, ichwellte unter ber Ditwirfung einerfeits ihrer fegensreichen innern Sohlheit und ber Fruchtbarfeit, die noch ben letten Reften ber firchlichen Biffenschaft innewohnt, und unter gewiffen Beitereigniffen andererfeite, bie positiv firchliche Opposition; ihr Berd und Mittelpunft mar por und nach bem Rolner Streit und gur Beit ber bifchoflichen Motion Tubingen, und bie oberrheinischen Bifcofe haben nur gerecht gehandelt, wenn fie ben Mannern, die an ber theologischen Fafultat bafelbft wirften, in ihrer zweiten DentSchrift eine ausbrudliche Anerfennung ju Theil werben ließen.

Aber auf halbem Wege stehen bleiben, heißt zurudschreiten. Die Forberung ber Zeit begnügt sich nimmer mit ben
bisherigen Nothbehelfen. Diese Consequenz ist langst von allen Tieferblidenden auerkannt. Soll bie württembergische Limitation Bestand gewinnen, so muß sie sich dem firchlichen Systeme entgegenbewegen, muß von ihm alle Elemente, die es überhaupt zu fassen vermag, in sich aufnehmen, und namentlich die rationalistische, resp. polizeilichstaatliche Säure
gründlich ausstoßen.

Doch wir greifen hiemit ber Convention und ben Erlauterungen bes Staatsanzeigers vor.

### Artifel VIII bestimmt:

"Dem Bischof wirb es frei fieben, Seminarien nach ber Borichrift bes tribentinischen Concils zu errichten, und in biefelben nach Bedurfniß und Nuben ber Diocese Junglinge und Knaben zur Ausbildung aufzunehmen. Diese Anstalten werden in Absicht der Symnaften hierin eine Aenderung für nothwendig oder zweckmäßig erachten, so wird er fich in's Einvernehmen seigen mit der königl. Regierung, welche auch ihrerseits nichts andern wird, ohne vorheriges Einvernehmen mit dem Bischof;

- 6) Borfteher und Repetenten der genannten Inflitute wird ber Bifchof ernennen und entlaffen; jedoch wird er bagu niemals solche ausersehen, von benen er weiß, daß fie der königl. Regierung aus erheblichen und auf Thatsachen berubenden Grunden in bürgerlicher oder politischer Sinsche minder angenehm find, und ebenso jene entlassen, welche aus benselben Grunden nach ihrer Anstellung unangenehm geworden find;
- d) bem Bischof fteht es zu, biefe Inftitute zu vifitiren, eigene Abgeordnete ben öffentlichen Brufungen, zumal jenen für bie Aufnahme neuer Böglinge, beizugeben und fich periodische Berichte erstatten zu laffen;
- e). Die fonigl. Regierung wird bafur Sorge tragen, bag an ben oberen Gommafien, mit welchen die nieberen Convitte verbunden find, nach und nach nur geiftliche Professoren angestellt werden."

Die britte Beilage fügt biefem Artifel bei:

"Es wird bem Bifchof nie erfchwert werben, die Entfernung 8 von ihm für unwurdig erflarten Boglings aus ben öffentlit Convitten zu erwirfen."

So nach ber Uebersetung bes Staatsanzeigers. Die hentische ist noch nicht in unsern Händen \*), wir werden 3 aber nicht täuschen, wenn wir zwei Uebersetungssehler, uns aufgefallen, notiren. Der Sat: "So lange" » s. w. "fortbestehen", heißt im Urterte: "Quamdiu vero seminanad normam Tridentini concilii desiderabitur, et conlus, publici aerarii sumtibus maxime sustentati, Ehin-

<sup>\*)</sup> Der Gr. Berfaffer wußte bamals noch nicht, baß die Uebersehung bes St.-A. wirflich bie authentifche ift. A. b. R.

gae, Rottwilae et Tubingae existent" etc. Desiderabitur heißt nicht: nicht errichtet seyn; und maxime heißt viel, fast zu viel, wenn man die von der Regierung selbst anerkannte, dem heiligen Stuhl eben nicht fatisam bekannte Radicirung der Convistösundationen auf das noch nicht ausgeschiedene katholische Kirchengut bedenft \*); keinenfalls aber heißt es: "wesentlich", dieß widerstreitet dem Sprachgebrauch.

Auch mit ben Erlauterungen, welche ber "Staatsangeis ger" jum Artifel VIII gibt, fonnen wir biefmal uns nicht recht einverftanben erflaren. Diefelben beginnen:

"Das Triventinum ordnet in jeder Diocese die Errichtung von Seminarien an, in welchen die fünftigen Rierifer vom zwolften Lebensjahre an bis zur Priesterweihe abgesondert von der Welt und andern Lehranstalten für ihren fünftigen Beruf erzogen und ausgebildet werden sollen; eine Bestimmung, die freilich in Deutschland nur in wenigen Diocesen zur genauen und vollständigen Aussüherung gelangt ift.

Die von Seiner Majestät bem Könige gleich am Anfang 36-

Wir bestreiten hier, baß die Bestimmung des Tridentisnums nur in wenig Diocesen zur Aussührung gelangt sei. Die Klosterschulen, namentlich die von Zesuiten zahlreich gesleiteten, leisteten vollständig, mas das Tridentinum forderte. Daß darin im Allgemeinen eine tüchtige Symnasials und theologische Bildung erzielt wurde, ist von Gerechtbenkennoch nicht bestritten worden. Die Schläge, welche der siegreiche Rationalismus durch die Aushebung des Zesuitenordens und die nachfolgenden Säcularisationen der katholischen Kirche in ihren Bildungsmitteln versete, berechtigt nicht dazu, von den letztern geringschäßend zu urtheilen.

# Der "Staatsanzeiger" fahrt fort:

"Daß ber Staat feinerlei Berbindlichkeit gehabt habe, fur bie Ausbildung fatholifcher Beiftlichen Corge zu tragen, foll im Ginblid auf die Bestimmungen bes Reichsbeputationshauptichluffes und bie SS. 82 und 84 ber Berfaffungeurfunde nicht behauptet merben; aber Niemand wird laugnen fonnen, bag er einer folchen Berpflichtung auch mit einem Bruchtheil bes jetigen Aufwandes batte nachkommen fonnen, ohne hinter bem, was in anbern Banbern unter gleichen Berhaltniffen gefcheben ift, gurudzubleiben. aber eine bas gesammte Bedurfnig ber Rirche bedenbe Babl von Böglingen acht Jahre lang gang aus Staatsmitteln unterhalten, ernahrt, gefleibet, unterrichtet wirb, bag ber fatholifchen Rirche gang biefelben Inftitute, wie fle bie evangelifche Lanbestirche fn Folge einer befondern Stiftung ber Borzeit befitt, und fogar mit einem verhaltnigmäßig weit größeren Staatsaufwand verlieben wurben, bieg mar ein über jebe rechtliche Berbindung weit hinausrelchenber Aft bes Wohlwollens und ber lanbesväterlichen Surforge unferes Ronigs, ber als folder auch Seitens ber Drgane ber fatholifden Rirche bes Landes ftets volle Unerfennung gefunden bat. Die Bebeutung biefer Sache liegt aber feineswegs nur in ber Große bes finangiellen Opfers, fonbern mehr noch in ber oben erwähnten innern Ginrichtung biefer Unftalten. Die fonial. Regierung fah und fieht eben barin, bag bie fatholifden Beiftlichen einen vollen Symnafial - und Universitätsfurfus mit und neben anbern Schulern ju absolviren haben, und baburch mit ben übrigen wiffenschaftlich gebilbeten Stanben auf ber gleichen Stufe allgemeiner Bilbung fteben, eines ber wirtfamften und beften Dittel, um bie Conflifte ber Rirche mit ber Beitbilbung ju befeitigen, ben confeffionellen Frieden qu fichern, bie fatholifche Bolts - und Schul-Bildung zu forbern, furz, um alle Die Difftanbe gu befeitigen, welche die Wirtsamfeit eines unwiffenben und in monchischer Abgefcbloffenbeit aufgewachsenen Rlerus begleiten und alle bie Bortheile zu erreichen, welche bas Borhandenfenn gebildeter und einflugreicher Danner in ben einzelnen Gemeinben bes Landes mit fich führt. Rein Cachfundiger aber wird laugnen, bag biefe Auffaffung burch bie Eriahrung bestätigt murbe und bag, wenn die fatholifche Beiftlichfeit unferes Landes an wiffenschaftlicher Bilbung, fittlicher Baltung und praftifcher Tuchtigfeit, wenn ebenfo bie fatholifche Bolfeund Schulbildung ben Bergleich mit feinem anbern fatholifchen Lande zu ichenen bat, wenn bie fatholifche Fakultat ber Lanbesuniverfitat an wiffenichaftlicher Bebeutung langft eine ber erften Stellen in Deutschland einnimmt, und wenn neben allem bem ber confefftonelle Frieden noch niemals in einer bas Staatswohl berührenben Weise geftort worben ift, ju allem bem unfere Convifte eines n und mirfigmiffen Mittel gemeien find

Die evangelische Landestirche in Folge einer besondern Stiftung ber Borgeit befitt" - gang biefelben verlangte bie fatholische Rirche nicht, da fie eine andere Organisation, Aufficht u. f. w. ansprechen muß. Wenn aber bas Dufter ber Convifte ber fatholischen Borgeit seine Borbilder verbanft, wie mochte bann ber "Staatsanzeiger f. 28." Die geiftige Boblthat ber Convifte als ein evangelisches Gnabenbrob hinstellen? Er fennt im Uebrigen bie Rirchengeschichte, wird also miffen, daß die fatholische Rirche nicht erft auf die Reformation au warten hatte, um bie Mittel gur Bilbung bes Rlerus und jur Beseitigung ber Conflifte mit ber Beitbilbung ju empfangen, Bolfe, und Schulbilbung ju beforbern Dieselbe Rirdengeschichte lehrt uns, Dauernbes und Ausgezeichnetes in Theologie und Philosophie geleiftet wurde, in ber Regel von Monchen ausging. Die Complimente für die fatholichetheologische Fakultat und die Convifte freuen une, aber fie gehen ju weit, und foviel Ehre fie ihren Urhebern machen, fie tommen etwas fpat. Bir hoffen auch, bag die Manner, benen fle jugebacht find, und benen wir mit ber gesammten öffentlichen Stimme aus Anlag ber Convention gang andere Decorationen querfannt batten, baburch nach wie por nicht vom geraben Bege bes firchlichen Kortichrittes abgelocht werben. Die Regierungen haben bei allem Wohlwollen für die Biffenschaft ju viel nabeliegenbe, ben freien Blid beengenbe Rudfichten, a. B. auf bie öffentliche Deinung, ober mas fie bafur gerne ausgeben. So begegnet man heutzutage ber oberrheinischen Caprice, fich bas Monchthum möglichft vom Leibe ju halten, nachbem man fich mit ber Rirche ausgefohnt; eine fatholische Liga bas gegen, im Ramen ber Wiffenschaft, wurde nicht ungerne gefeben. Bir zweifeln inbeffen nicht, bag man in Tubingen feine Bumuthungen wohl begriff, und ben Geift nach wie vor meben läßt, wo er weben will.

"Wenn bie Convitte", fagt der Staatsanzeiger weiter, "bisher

gang und ausichließlich unter einer Staatsbeborbe fianten, fo erflart fich bieg theils aus bem gangen Enftem, welches eine folde überhaupt gum Comerpunte bes Rirchenregiments machte, theils aus bem Umftanb, bag ber Mufwand fur jene Anftalten gang wie bei allen andern Ctaatbinftituten ber periobifden ftanbifden Berabfcbiebung unterliegt, fomit auch bie volle Berantwortlichfeit ber Regierung für beren Ginrichtung und Bermaltung erforbert. Allein auf ber anbern Geite ließ fich auch nicht verfennen, bag wenn bem Bifchof mit feinem Rapitel bie Leitung ber inneren Ungelegenheiten ber fatholifden Rirche nach bem §. 78 ber Berfaffungsurfunbe überlaffen werben foll, ibm auch eine wefentliche Ginwirfung auf bie Erziehung ber Beiftlichen nicht entzogen werben fann. Wenn baber einmal eine principielle Museinanberfegung über bie Competeng ber Staatsbeborbe und bee Droinariates eintrat, fo lag es in ber Datur ber Gache, baf auch bie Bilbungsanftalten ber Beifills chen einer Cognition bes Bijchofe unterftellt werben mußten, und es fonnte fich nur barum hanbeln, ber Regierung biejenigen Befugniffe gu fichern, welche theils aus ihrer Berantwortlichfeit fur bie Bermenbung von Staategelbern, theile aus ihrem Oberauf. fichterecht abzuleiten find.

Die bem Bischof hinsichtlich ber Convikte gemachten Einraumungen find in mehreren Bunkten sehr bedeutend, aber gleichwohl enthalten sie nur separate, ober neben der ordentlichen Leitung berselben hergehende Rechte, und heben die Regel und Grundvorausssehung nicht auf, daß die dem Lande für die Verwendung von öffentlichen Mitteln verantwortliche Staatsbehörde nicht bloß in ökonomischen Fragen, sondern überhaupt eine ordentliche Ausschliche hörde bildet, und von dem gesammten Zustand der Anstalten auch ihrerseits durch periodische Verichte und Visitationen fortlausende Einsicht nimmt."

"Cognition bes Bischofe" neben ber "orbentlichen Leis tung" burch bie Staatsbehorbe, und bas bergeleitet aus bem Staatsaufmanbe, welcher genau genommen ein Aufmand aus Mitteln bes Rirchengutes ift, und aus einer "Oberaufficht", welche nicht über ben Rreis bes jus cavendi hinausgeben, also mit einer in aller Welt ale rein firchlich , anerkannten Angelegenheit nichts ju fcaffen haben follte - bas finb. offen geftanden, Bedenten erregende Auffaffungen. Dan barf ba wohl dem Ordinariate in Rottenburg jurufen : videant consules ne quid detrimenti res publica capiat. Auch das erscheint une nicht gang von aller Schiefheit frei, baß bie Convitte ju "firchlichlegalen" Anftalten erhoben, und gerabeju falich, bag jebe anberweitige Fürsorge für die Bildung ber Beiftlichen entbehrlich" geworben fei. Desiderabitur fagt bie Convention. Gin Anabenseminar ift feineswegs unentbehrlich, werbe es auch nur auf die Lateinschule beschränkt. Denn viele, anerkannt traurige Erscheinungen in ben Conviften ruhren baber, daß Boglinge in fie eintreten, welche die Bortheile ber freien Gymnasialbilbung bereits in vollen Bugen gefostet haben und nicht mehr fähig find, die wirklichen Bortheile einer geiftlichfamiliaren Erziehung ben gefährlichen Reigen des Wirthshauslebens und ber Familienbesuche vorzugieben.

Bas noch bezüglich ber lit. c bes Art. VIII bemerkt ift,

bezieht fich auf die Widerruflichfeit bes Conviftebireftors, ber bisher bes Privilegiums ber Unwiderruflichfeit genoß. Sier ift eine gesetliche Aenderung vonnothen; bis diese eintritt, soll die Borstandsstelle am Wilhelmsstift nicht befinitiv bes fest werben.

### Artifel IX fautet:

"Die fatholisch = theologische Fafultat an ber Landesuniversität sieht in Bezug auf das firchliche Lehramt unter Leitung und Aufficht des Bischofs. Demnach fann berselbe den Brosessoren und Docenten die Ermächtigung und Sendung zu theologischen Lehrvorträgen ertheilen und nach seinem Ermessen wieder entziehen, das Glaubensbefenntniß abnehmen, auch ihre hefte und Borlesebücher prusen".

# Die Beilage III enthalt ben Bufas:

"Damit den Böglingen bes Wilhelmöftifts in Tubingen Selegenheit werde, philosophische Vorlesungen bei Katholifen zu horen, wird vor Allem der Bischof, von dem ihm durch die Ernennung bes Direktors und der Repententen biefer Anfialt zustehenden Recht Gebrauch machend, das Geeignete versügen; allein auch die f. Regierung wird bei Besehung der Lebestüble in der philosophischen nun bas Refultat bavon sehn, bag die Wahl lauter Protestanten ober auch lauter Ratholiken trafe. Es wurde bemnach selbstverständlich über bie oben zugesicherte "thunliche Rücksicht" hinausgehen, bei solchen Fächern ben minder Tüchtigen seiner Confession wegen vorzuziehen, ober um eines fulschen Begriffs von Parität willen mit unnöthigem Auswand einige Fächer doppelt zu besehen".

"Rein nach ber Tüchtigkeit", ift gut gemeint, und ber Berfasser verdient es, daß wir ihm Unparteilichkeit zutrauen. Aber was ist Tüchtigkeit? möchten wir Pilatus nachahmend fragen. Bei uns in Bürttemberg entscheidet darüber zunächst die philosophische Fakultät und weiter ber Senat der alma Eberhardina. Mehr wissen wir vorerst nicht über die muthmaßlichen Bestandtheile der Tüchtigkeit zu sagen. Bielleicht hätte ein Mitglied der ebengenannten Fakultät die Güte, uns mit einer Abhandlung über philosophische Tüchtigkeit zu besschenken. Bis dahin sei über dieses Thema Tagesordnung beschlossen.

#### Artifel X.

"Das Bermögen, welches bie Kirche als ihr Eigenthum befitt ober in Zukunft erwerben wird, ift beständig unverletzt zu erhalten, und wird daffelbe ohne Zustimmung der Kirchengewalt niemals eine Beränderung oder Beräußerung crleiden, noch werden
deffen Früchte zu anderen Zwecken verwendet werden; indessen in 
terliegt dasselbe den öffentlichen Lasten und Abgaben sowie den
allgemeinen Gesehen des Königreichs wie alles andere Eigenthum.

Das Kirchenvermögen wird im Namen ber Kirche unter ber Aufficht bes Bischofs von Jenen verwaltet, welche nach Borschrift bes kanonischen Rechts ober nach bem hertommen ober durch ein Brivilegium und eine befondere Bestimmung für irgend eine milbe Stiftung zu solcher Berwaltung berufen sind. Alle Verwalter aber sind gehalten, auch wenn dieses auf Grund ber eben angeführten Titel Andern gegenüber zu geschehen hat, zugleich auch dem Bischof oder seinen Bevollmächtigten jährlich Rechenschaft von ihrer Berwaltung abzulegen.

Mit Ruchicht auf die bestehenden Berhaltniffe gibt fofort ber beilige Stuhl seine Bustimmung, daß die einzelnen Rirchenfabriken sowie die übrigen firchlichen Lokalstiftungen im Namen der Rirche in der Weise auch ferner verwaltet werden, wie sie im Lande einzeführt ist; nur sollen Pfarrer und Landbekane ihre dießfallsigen Berrichtungen im Auftrag des Bischofs ausüben. Ueber die specielle Ausführung dieser Angelegenheit wird die f. Regierung mit dem Bischof ein Uebereinkommen treffen.

Ueberdieß willigt ber heilige Stuhl ein, daß, so lange die Staatskasse zu ben allgemeinen ober örtlichen Bedürfnissen ber Rirche Beiträge leistet, die vakanten Pfründen und der Interkalarsond under der Oberleitung des Bischofs und im Namen der Rirche durch eine gemischte Kommission verwaltet werden. Die eine Sälfte der Mitglieder dieser Kommission erwählt der Bischof, hauptsächlich aus Geistlichen, die andere die k. Regierung aus Katholiken; den Borsich hat der Bischof oder dessen Bevollmächtigter. Die genaueren Uebereinstimmungen hierüber werden in einem Uebereinstommen zwischen der k. Regierung und dem Bischofe sestgeset werden.

Die Ginfunfte bes Interfalarfonde werben vor Allem ftera gur Ergangung ber Pfarrgehalte bis gur Congrua, gur Anweisung

in ber Convention festgeseten Berbindlichkeiten bes Interfalarfonds immer erfult feien".

Der "Staatsanzeiger f. 2B." erlautert bagu:

"Der erfte Absat fpricht über die Unverletlichfeit bes firchlichen Eigenthums Grunbfate aus, die ichon bem feitherigen Rechtszustand entsprechen und in bem §. 70 ber Berfaffungsurtunde ihre befondere Begrundung finden.

Dem Princip, bas ber zweite, bem Triventinum entnommene Sat aufftellt, fehlt zwar nach unfern faktifchen Verhaltniffen ein Dbjekt ber concreten Unwendung, fofern bei jeder ber vier im Lande bestehenden Gattungen von Rirchenvermogen (Bisthumsbotation. Interfalarfond, Pfrunden, firchliche Lotalftiftungen) eigenthumliche Berbaltniffe vorwalten, welche die Unwendung jenes Princips entweber bereits in fich schliegen ober entbehrlich machen. Diefer Sas hat aber feine wefentliche Bedeutung in Verbindung mit ben barauf folgenden und bient vorzugsweise bagu, bas in bem britten Abfat enthaltene Bugeftandnig ber Rirche zu motiviren. Bei ber Berwaltung bes firchlichen Lotalvermogens nämlich raumt bas Berwaltungsebift zwar bem Drisgeistlichen und bem Defan einen wichtigen Antheil ein, es fennt aber feine Beziehung bes Bifchofs ju ber Bermaltung tes lofalen Rirchenvermogens. In biefer Binfict wahrt nun bas Uebereinkommen bas firchenrechtliche Princip ohne eine Abanderung bes Befetes baburch, daß bie Beiftlichen und Defane in jenen Funktionen als Beauftragte des Bifchofs angufeben find".

Halten wir hier inne! — Beim ersten Absat hatten wir nur erganzend zur vorstehenden Ersauterung anzufügen, daß die ausdrückliche Anerkennung der kanonischen Regel, wornach das Rirchenvermögen keine Beränderung oder Beräußerung ohne Zustimmung der zuständigen Kirchengewalt erleiden darf, wenigstens unferer bisherigen Rechtsübung seblte. So viel uns bekannt, hatte allein die baperische Gessetzgebung hier dem kanonischen Erinnerungsrecht des Bischofs eine gesehliche Wirkung in der Art zuerkannt, daß es mehrere Arten von Beränderungen am Kirchenvermögen ohne bischofs

lichen Confens als ichon in formeller Sinficht ungiltig

Alehnliches haben wir jum gweiten Abjan gu bemerten. Die tribentinifche Regel über Die Bermaltung ber Stiftungen (Sess, XXII. c. 9 de ref.) ericeint und feinedwege fo ob jeftlos, ale bie Erlauterungen bes "Staatsangeigere" es binftellen. Denn gerade bei bem eigentlichen Begenftanbe biefer Regel, Die fich weber auf Bisthumebotation, noch auf Bfrunbe-Bermaltung, fondern ausschließlich auf Die "administratores piorum locorum" begiebt, ben ber fatholifden Rirche angeborenben Stift ungen, ift burch bie in Burttemberg geltenben Befege bas firchliche Princip meber anerfannt, noch ents behrlich gemacht. Das Berwaltungsebift von 1822 ertheilt bie oberfte Buftanbigfeit in Bermaltung ber Stiftungen (Die nachfte Inftang bilbet bas gemeinschaftliche Dberamt) ber f. Rreibregierung, alfo einer rein politifchen Beborbe, bei melder Die Rirche in feiner Beife reprafentirt ift. Gine Begiebe ung bee Bifchofe ju ben Stiffungen anerfennt es nicht, wie

allenfalls Gemeindebeamter. Ja fo fchr ift ber communale Charafter ber Stiftungevermaltungen vorherrichend, bag nach einer neueren Minifterialentschließung fogar Juden Mitglieber von Stiftungerathen fenn fonnen! Rur burch eine, ben Stiftungen rein außerliche, feineswege ben Forberungen bes Rechts entsprechende Unterscheidung sucht man ben Confessions-Anspruchen einigermaßen gerecht zu werben. Bei ben Stiftungen für gottesbienftliche 3 mede follen confessionelle Bartifularstiftungerathe entscheiben. Aber damit ift begreif. licherweife ber Communismus bes Bermaltungsebifts und ber in ihm etablirten permanenten Gafularifirung eines bochft mefentlichen Bestandtheiles bes Rirchengutes feinesmegs gefteuert. Die Siftor.spolit. Blatter haben wiederholt bem ras bifal-focialen Charafter diefer Bermaltungenormen ihre Aufmerkfamteit geschenft \*). Das Besagte mag fur unsern 3med genugen und bemeisen, daß bie tridentinische Regel, von melder ber beilige Stuhl ohne die bringenbsten Brunde nicht abweichen fonnte, mit der Aufrechthaltung des Bermaltung bebifte unverträglich ift. Es bebarf für Renner beffelben \*\*) und bes fanonischen Rechtes überhaupt feines Beweises, bag jeber Communismus, mare er auch ber fatholifden Rirche gunftig, auf's Etrengfte aus feinem Bereiche verbannt ift. Die Rirche fieht benfelben als eine lebertretung des fiebenten Gebotes an, mag er in Sandlungen ober Gefeggebungen fich aussprechen. Daß baher burch bie

<sup>&</sup>quot;) Bu vergl. 3. B. Banb 32. G. 126 ff. 133 ff.

<sup>\*\*)</sup> Man fehe nur bas ber obigen Regel vorangehende cap. 8 de rof. in Sess. XXII, wo die heilighaltung des Stiftungswillens den Bischöfen eingeschärft wird, um das rechte Berhältniß zwischen Tribentinum und Berwaltungsedift, und die complete Unmöglichsteit, daß die Kirche mit letterem Frieden schließe, zu erkennen. Bas würden die Bäter bazu gesagt haben, wenn man ihnen den Fall vorgelegt hatte, daß Ifraeliten über katholische Armen, und Schulstiftungen disponiren werden?

Convention, refp. bie noch ausfiebenbe Brivatvereinbarung mit bem Bifchofe über bie Ausführung ber bei Bermaltung bes Stiftungevermogens eintretenben Mobififationen, bas Bermaltungsebift unberührt bleibe, ift unferes Grachtens eine baare moralifche Unmöglichfeit, wenn anbere bem Beifte ber Convention wie ber in fie aufgenommenen tribentinifchen Regel Rechnung getragen wirb. Die bifchofliche Specials Eingabe von 1853 geht ficherlich von ber gleichen Borausfegung aus; benn unter ben Befegen, beren Menberung fie verlangt, wird auch bas Bermaltungeebift aufgegablt. Es ift mabr, Die Rirche bat in bem britten Abfage bee Urt. X ein Bugeftanbniß gemacht: ber in Barttemberg recipirte Bermaltungemobus foll bleiben. Allein Bermaltungemobus und Bermaltungsebift find zwei vericbiebene Dinge. Unter jenem ift ohne 3meifel bie Organisation ber junachft und unmittelbar mit ber Bermaltung beauftragten Stellen gu verfteben; felbft ber Inftangengug gur Rreieregierung icheint und mit bem offen anerfannten Grunbfage, bag bie Stife tungeverwaltungen fortan ber Rirche verpflichtete Beborben

gemeinschaftlichen Unter-, noch ber Defan ale Mittrager bes gemeinschaftlichen Oberamts. Wie bie oberfie Inftang einzurichten, ob hier bie gemischte Rommission zur Berwaltung bes bischof. lichen Auffichterechts beigugieben fei, ift eine Organisationsfrage, worüber Regierung und Ordinariat fich ju verftanbigen Aus naheliegenden Rudfichten, die alle Achtung verbienen, icheut fich die Regierung, mit Borlagen vor bie Stanbe ju treten; biefe Scheu mag fie bestimmen, bas Berwaltungeebift in feinen Bestimmungen über die Stiftungeverwaltung unangetaftet ju laffen. Allein fie barf ficher fenn, bem Rechtsgefühl eine große moralische Stupe gu verleihen, und andererfeits an ihm eine folche ju empfangen, wenn fie eine Abanderung ber communiftifch riechenden und mit ber Convention unvereinbarlichen Borfchriften bes Bermaltungs-Cbifte vor bem lanbe in Borfchlag bringt. Richt bloß bie Ratholifen, auch die rechtlich benfenden Brotestanten werben ibr beipflichten. Berechtigfeit bezüglich ber confessionellen Eigenthumegrenze und in ber Bermaltungeart ber Stiftungen ift einer ber ftarfften Friedensftifter in confessionell-gemischten Bemeinben.

Unsere Absicht ift nicht Rathschläge zu ertheilen, sonbern in ben Sinn ber Convention einzusühren, und bei der Gestrechlichkeit der menschlichen Natur, die selbst in Regierungen die sündhaften Reigungen des alten Adam nicht verläugnet, vor mißbräuchlichen Anwendungen und Auslegungen zu warnen. Selbst das Beste kann verkehrt gebraucht werden. Welches Gesethuch ist vorzüglicher als die heilige Schrift? und doch sind schon die gröbsten gesetzeberischen Nißgriffe durch Berufung auf sie gerechtsertigt worden. So kann Riesmand bestreiten, daß die württembergische Convention etwas wesenhaft Gutes ist, aber nur um so schlimmer wäre es, wenn dadurch alte Schäden bedeckt, statt gereinigt und geheilt würden. Eine der am tiessten fressenden Wunden ist aber die von Staats wegen, vor den Augen aller Gemeinden biss

lang gehandhabte Begriffsverwirrung in Ansehung firchlicher Stiftungen und ihrer Berwaltungsart. Wie schon ftunde hier erleuchteten Staatsmännern ein offenes, ehrliches Confiteor, ein offener, ehrlicher Bruch mit einem widerrechtlichen, unmoralischen, communistisch riechenden, die fundamentalen Begriffe von Recht und Eigenthum zerwählenden Systeme!

Den rühmlichen Anfang hat die Convention mit Auffiellung ber rechtlichen Rormen gemacht, ihre redliche Ausführung wird eine rettende sociale That sepn.

Bezüglich bes Interfalarfonds fonnen wir gleichfalls auf die Sifter polit. Blatter verweisen. Der "Staatsangeiger" bemerft:

"Der aus ben Ucberschüffen erfebigter Pfründen gesammelte und allmälig auf ein Kapital von eirea 600,000 fl. angewachsene Interfalarfond wurde schon seither als ein Gut ber Kirche behanbelt und unter Mitaufsicht bes Bischofs verwaltet. Die Regierung hatte fich in Unerfennung des firchlichen Charafters bieses Fonds barauf beschränfen können, das allgemeine Oberaufsichtsrecht ausüben zu wollen, wie fie es gegenüber von jeder Stiftung ausübt

faffung - Ausscheidung bes fatholischen Rirchengutes welche von ber Convention unberührt geblieben ift; fei es auch nur, bag gewiffe ftanbige Ausgaben für bie fatholifche Rirche (4. B. für Erhaltung ber Convifte) ausbrudlich auf bas nicht ausgeschiedene Rirchengut fundirt und ungehörige Rechtsanspruche, auf angebliche Leiftungen ber Staatstaffe gegrundet, befeitigt werben. Bis gur Stunde noch fpricht bie Regierung g. B. von Beiftlichen, welche bem Diocesantirdendienfte, namentlich durch Gintritt in einen geiftlichen Drben, entzogen werben, Erfat für bie Studientoften in ben Conviften und bem Priefterseminare an, letteres, bas Ceminar von ihr felber als jur Biethumsbotation geboriges, also rein firchliches Inflitut betrachtet wirb. Damit hat fie ein Mittel in der hand, einen ihr principiell unliebfamen Schritt auf alle mögliche Art zu erfcmeren, mahrenb bas fatholifche Rirchenrecht von ber entgegengefesten Unficht ausgeht, daß ber Eintritt in einen Orden, als eine viel innigere, baber ber Rirche mehr fruchtbare Berbindung, in jeber hinficht zu erleichtern fei. In Burttemberg wird nicht nur gegen ausbrudliche Bestimmungen Benedifts XIV. und bes fanonifchen Rechtes icon beim Antritt bes Roviciates bei Bepfrundeten Bergicht auf die Pfrunde geforbert, fondern auch dem Candidaten fofort vom Rirchenrathe die Entlaffung aus bem Rirchendienfte angefündigt, und im lebrigen ber Rachlaß ber Studienfoften nur gegen ben eventuellen Bergicht auf bas Beimatherecht jugestanden. Benn aber irgend ein Bebiet ein rein inneres, ber Rirche als folder und ber Bewiffensfreiheit angehörendes ift, fo ift es die Angelegenheit flofterlicher Belübbe, in welche fich auf Grund eines bochft zweifelhaften Rechtstitels in angegebener Beife eingemischt wird. Wir hoffen, die fonigl. Regierung werde fich von feis nerlei, ber fatholischen Rirche lediglich frembartigen Untipathien fortan leiten laffen, und biefe rein firchliche Cache ber Disposition ber Rirche und ihrer in Art. IV anerkannten, in

Beltung befindlichen Gesetzebung übertragen. Der funftige Drbensgeistliche geht ja ber Rirche nicht verloren, gehört ihr mit allen seinen geistigen Gutern viel inniger an, also auch in ber allgemeinen Rirche ber einzelnen Diöcese; wie sollte biese Schabenersahansprüche erheben können? Freilich, ware es anersanntes Rirchengut, was auf seine Bilbung verwendet wurde, also ben allgemeinen Rirchengesehen unterstehendes Rirchengut, so könnte von solchen Ansprüchen auch keine Rede seyn. Daß es aber dieses nicht ift, sollten doch allein biesenigen zu verantworten oder zu bußen haben, welche die Berssassungsvorschrift bes §. 82 noch nicht vollzogen, nicht aber die Geistlichen, die, dem innern Beruf zum Ordensseben solgend, der Rirche die größten Opfer bringen.

Bir haben im Borftehenden ben Inhalt ber Burttembergifden Convention im Einzelnen beleuchtet. Es erubrigt jest noch zu betrachten: unter welche Gefichtspunfte ftellt bie

## XXXV.

-:"1

### Literatur.

Rnospen und Bluthen in Gebichten von Bilhelm Stempfie. Rorblingen, Bed 1857.

Wenn man mit Schiller als ben herrschenden Charafter ber Idylle die Ruhe bezeichnet, eine Ruhe, die aus dem Gleichgewicht, nicht aus dem Stillstand der Kräfte fliest, so könnte man den vorwaltenden Eindruck der obigen Gebichte einen idyllischen nennen. Ein ländlicher Friede ruht über diesen Poesten, die dem Streit des Tages gänzlich sern bleiben, und wenn wir in ihnen gleichwohl keine arkadische Hirtenpoeste suchen dürsen, so behalten sie doch eine figurliche Verwandtschaft insoferne bei, als es die "Anospen und Blütten" eines in ländlicher Umgebung thätigen Seelenhirten sind, die darin zur Entfaltung gesommen, in einer Form, die ganz der harmonischen Milde der Idylle entspricht, zugleich aber in einem Geiste, der den Kreis der gegebenen Anschauungen in eine reinere Atmosphäre zu rüden verstand.

Die Sammlung gewinnt, wenigstens ihrem großen Theile nach, baburch ein einheitliches Geprage, baß ber Refier ber gewählten bichterischen Objette bie sociale Stellung bes Dichters burchschimmern läßt. Diejenige Lyrif, welche mitten aus

bem individuellen Lebensberuf gleichfam organisch bervorgemachfen ale Trieb, ber fich an ben Stamm angefest bat, wird in ber Regel burch gefunden Behalt, felbftftanbige garbung und Raturlichfeit ber Empfindung jener poetifchen Bahrbeit, bie ben augenblidlichen Weichmad überbauert, am nachften fommen. Darum gablen im gegebenen Kalle biejenigen Bebichte ju ben beffern, worin Unregungen und Erfahrungen bes Briefterlebens nach poetifcher Geftaltung ringen. Ueberhaupt ift bie Seelforge ein Gebiet, bas auch ber Boefie eine noch unerschöpfte Fundgrube mahrhaft golbenen Stoffes bietet. Wenn bas Geelenleben jumeift bas privilegirte Relb ber Lyrif bilbet, wer ift bann mehr in ber Lage, in bie Tiefen ju bliden und aus ben Siefen ju icopfen, ale gerabe ber Geelforger, ber biefur ben rechten Ginn und bas feinfühlige Beiftesauge mitbringt. Die Rathfel bes Denfchen-Bergens merben, bem Deere gleich, immer neue Wellen aufwerfen, ju neuen galten fich gufammenfaffen, neue Fragen gebaren, bie ber Lofung harren: bem Grunde am nachften gu bringen, Licht in bas Dunfel ju merfen, Die geheimen

und im Einzelnen macht sich, neben nicht seltenen technischen Ungehörigkeiten, wie kunnen ober provinciellen Reimen, harten Elisionen, auch die Anwendung verbrauchter Bilber, sowie das Durchklingen unverkennbarer Reminiscenzen auffalslig. Beiläusig ift auch der Titel der Gedichtsammlung ein abgenühter, und sollten derlei Blumenmetaphern dem schönen Geschlechte allein als Privilegium überlassen werden. Damit sind wir aber mit unfern summarischen Ausstellungen zu Ende, und können und mit mehr Behagen mit dem Lobenswerthen und Guten der Gedichtsammlung beschäftigen.

Aus ben mannigfaltigen Albumsblättern ift nur ein Sonsnett hervorzuheben: "Die Priester-Braut". Dieser dem kathoslischen Kirchenleben eigenthumliche Gegenstand ist für die Poeste wie geschaffen und hier der Stimmung, die der weihevolle Anlaß erweckt, entsprechend aufgefaßt. Die Frühlingslieder hinterlassen alle einen wohlthuenden Nachtlang durch ihre muntere, bewegliche Frische. Ein Lied, das von dem allges meinen Wesen dieser Dichtungen eine Vorstellung zu geben geeignet ist, sindet sich unter den "Vermischten Gedichten", und da es mit einer gewissen Sorgsalt für melodischen Fall ausgearbeitet ist, so wird es, angenehm in's Ohr fließend, sehr leicht den Weg in's Gedächtniß sinden. Es heißt "Besruhigung":

Sieh nicht die Welt so bitter an, Befiehl, so ist sie unterthan; Und scheint sie gleich ein Thal der Jähren, Ist selig doch, wer weinen kann,
In Thränen liegt ein still Berklären.
Sieh nicht die Welt so bitter an,
Wer ist, wer je ihr Glück gewann?
Was sie nicht hat, kann sie nicht geben,
Nimm's Beste, hängt die Sünde dran;
So wähle denn, Tod oder Leben!
Sieh nicht die Welt so bitter an,
Es liegt im Leibe Gottes Blan. Mag fich baran bein Gerz verzehren, Die Liebe ift fein eitler Wahn, Erägt in fich hoffnung und Gewähren.

Sieh nicht die Welt fo bitter an, Bas hat fie Bittres bir gethan? Such ihr Geheimniß: "überwinden", Bo eine Thräne auf ber Bahn, Ift ein verborg'ner Schatz zu finden.

Sieh nicht die Welt fo bitter an, Im Kampf bewährt fich erft ber Mann, In jedem Unglud ruht Beglüden; Und aller himmel Sorg und Plan Schafft erft bas Kreuz und bann Entzüden!

Der "geiftliche Blumenfrang", ber bie Ueberschrift bes zweiten größeren Theils bilbet, und in dem das Kirchenleben in seinen Gebräuchen, seinem Cult, seinen Heiligen gefeiert wird, geht zwar, überhaupt genommen, nicht über das Gewöhnliche hinaus; boch hat ber Dichter einen glüdlichen Griff barin gethan, daß er durch poetische Parallelen anspreschende Contraste bervorzurufen suchte. Dies erreichte er das

berei in ber Technif bemerkbar, bie wir nur begwegen in Ermähnung bringen, weil fie leicht jur Manier ju merben brobt. Es gibt gemiffe giguren, welche burch ihre bequeme Bermendbarfeit allguhäufig bem Bathos gu Bulfe fommen muffen und baburch trivial werben; fie fonnen barum nur mit vorfichtiger Defonomie gebraucht werben, wenn fie nicht mehr ale nichtsfagend werden follen. Gine folche bienftbare Kigur ift die rhetorische Frage, und biefe ift es, die von unferem Dichter mit offenbarer Bevorzugung, namentlich bei Anfängen, in Unwendung gebracht wird, aber nicht immer gleich gludlich. Wenn Schiller in der befannten Ballade ben Rampf mit dem Drachen mit einer Frage einleitet, fo geschah es in der richtigen Ermagung, daß Die tumultugrische Birfung einer ploglichen Rachricht von einem eben geschehenen Greigniß in diefer rhetorischen Form ben dienlichften Ausbrud Bang etwas anderes ift es, wenn ber Dichter ber "Rnoepen und Bluthen" j. B. bie Geburt bes Beilandes, ben taufendjährigen Angelpunft bes gefammten driftlichen Bewußtsenns, mit einer ahnlichen rhetorischen Frage einleis tet: "Bu Bethlehem im Stalle, mas ift boch heut gefchehn?"

Eine löbliche Stelle nehmen die "Balmen ber heiligen"
ein, in welchen eine Reihe glorreicher driftlichen Heroen ein
ber jedesmaligen Bedeutung entsprechendes Preislied erhält.
Die Poeste fann in diesem schon befahrenen Geleise, das gar
zu gerne Gelegenheit bietet zu breiten, wortreichen Erbaulichteiten, durch eine bestimmt gehaltene Charafteristif und burch
die geschickte, dem Zeitalter und der Umgebung des Heiligen
angepaste, Beleuchtung sich selbst und dem religiösen Gefühl eine frommende Ehre erweisen. In dieser hinsicht erschien uns "Johann von Gott" namentlich der Auszeichnung
würdig.

Wer war 's im harenen Gewande, Den ich an Xenils grünem Strande Im Schatten der Granaten fah? Wohln noch wandelt voll Erbarmen Der Freund ber Kranfen und ber Armen, Johann von Gott aus Granada?

Schon fieht er auf Alhambras Binnen Der Sonne Purpurgluth gerrinnen, Die Aveglode ruft gur Ruh; Doch aber leife fpricht er wieber: "Thut Gutes, meine lieben Bruber"! Und fchreitet betenb ruftig gu.

Da hat am Weg mit schweren Wunden Gr einen Bruder, spat, gefunden, Des nimmt er gleich sich liebend an; Er troftet, trantt ihn, beugt sich nieber Und salbt mit Del bie wunden Glieber, Ein anderer Samaritan.

Dann rafft er alle Kraft jufammen: "Romm, Bruber, fomm in Gottes Namen, Bift leichte Burbe, fuße Laft!" Da hort ere raufden, hort ere flingen, Alls fam's von mächt'gen Ablerschwingen: Wer ift ber spate himmelsgaft? Es halt ein Engel lichtumfloffen betrifft. Der Hammerschmied, der Tobtengraber, der Sagemüller gehören zu dieser Gattung. Sie find alle von einer gemeinsamen Stimmung getragen: duftere Erscheinungen, verschlossene Charaftere, ein dunfles Leben, dem der alte Sensenmann zum versöhnenden Schlusse hilft; und alles das in einem angemessenen melancholischen Tone gehalten, der mehr ahnen und errathen läßt. Hieher kann auch das kleine "Kirchhofblild" gerechnet werden, das jedoch durch seine ungleich milsere elegische Haltung sich wieder der Grundstimmung seiner Muse nähert.

Dort bruben, wo bes Rirchhofe Flieber, In finftrer Gife eingeengt, Auf einen morichen Bugel nieber Die fdmeren Biuthenzweige hangt, Da betet immer fpat am Tage Am Stab ein altes Dutterlein, Difcht in's Gebet, mifcht in bie Rlage Danch ftill geweinte Thrane ein. Wen haben fie mohl bort begraben? Ge fagt's fein Rreng bir und fein Stein, Die Belt mag's wohl vergeffen haben; Doch benft ein Berg im Stillen fein. Der Flieber, ber fich bort verzweiget, Das Grab, bas fonft fein Name nennt, Und bie fich betend bruber neiget, Wer weiß ein iconer Monument?

Nach ber angebeuteten Beise scheint ber Berfaffer Ge-

## XXXVI.

## Beitläufe.

Curopaifdes Bralubium. - Die beutfdebanifde Streitfade; L. Rudblid.

Raiserbegegnungen, frangofifcheruffische Allianz, eventuels Ier Rheinbund find jest bas große Thema ber Tagesschrifts fteller. Die Siftorisch-volitischen Blätter fonnen ben Chorus Das Bezeichnenbe ber Weimarer Begegnung ift bie Thatsache, daß man nicht einmal darüber einig wird, von woher
sie veranlaßt worden. Die Berliner Blätter sprachen die Ehre natürlich für ihre heimische Allerweltsvermittelei an; auch für die Mittelstaaten rührten sich Reslamationen; nach Andern war die Zusammentunst das Privatwerk eines Brubers der Czarin, welcher dem österreichischen Heere angehört; ber Brüster Nord hat die wahre russischen Geere angehört; ber Brüster Nord hat die wahre russische Stimmung gegen Desterreich ausgedrückt, indem er erklärte: die Begegnung sei von Wien "erbeten". Jedenfalls war sie wohl ein rascher Entschluß, zu dem auch die moldau-walachische Sache nicht brängte; denn sobald dieselbe zur unheilbaren Verseindung der füblichen Mächte ihre Dienste erfüllt haben wird, dann wird der russische Rückzug von selber eintreten.

Das Bezeichnenbe ber Stuttgarter Begegnung mar bie freimuthige Offenheit, mit der die leitende Breffe in Frantreich und Rugland diefe Belegenheit benügen durfte, um ibs ren innerften Bedanfen Luft ju machen. Gie brehten fic hier wie bort um die "Ifolirung Defterreichs". Die officiofe Barifer - Preffe verfundete unumwunden, ju Stuttgart werbe über die Stellung Defterreichs in Italien verfügt werben, und in Wien burfe man jebenfalls fein Gefchid preifen, bag Die großen Machte Diese Obsorge übernahmen und fie nicht an Magini überließen. In Betersburg burfte die "Rordis fche Biene" fich emport barüber erflaren: bag England Brn. Mazzini das Afyl funden wolle, benn nicht Mazzini fci ber Unruheftifter Italiens, fondern Defterreich. Best pries bies felbe "hofzeitung" bie Beruhigung Europas durch bie Berftellung bes gegenseitigen Bertrauens "zwischen ben vier Großmächten Rugland, Franfreich, England und Breugen" - Defterreich mar alfo bereits gestrichen!

Bo folche officiofen Auswüchfe an die Oberfläche treten burfen, ba grunden die Baffer tief, und es ift fein Zweifel, nach welcher Beltgegend hin fie ausbrechen wurben, wenn die Dämme eiserner Noth einmal brachen. Es ist nicht nothig, auch noch die Thatsache zu betonen, daß der Begleiter Napoleon's III. nach Stuttgart gerade Prinz Murat war, in dem alle Welt den Kroncandidaten, sei es für das untere Italien, sei es für die untere Donau vermuthet. Daß die inspirirten und argusängig überwachten Parifer-Blätter der Art, wie sie thaten, in den Erinnerungen an Tilst und Ersurt schwelgen dursten, ist übrig genug. Dieß sind die ernsten Symptome jener "Gewalt der Dinge", von der die Kreuzzeitung mit Recht behauptet, daß sie die Politik des heutigen Frankreichs mit der des frühern in Einklang erhalten werde, welchen Anschein sich Napoleon III. äußerlich immer geben mag.

Daffelbe einflufreiche Blatt wird auch felbst am besten wiffen, warum es gerade in der Zeit des Stuttgarter Ereigniffes die Frage als "dringlich" behandelte: "zu welchem Zwede eine Allianz Preußens mit Frankreich"? und was für Preußen babei zu gewinnen ware? Wie lange ist es her, daß nar biefem Farum felbst Omer Rasida nicht verächtlicher und

perimenten bes Liberalismus und Induftrialismus ju verfuchen icheint, feitdem die officiofe ruffische Breffe die Cavour's
ichen Phantafien ebenso wie die kleinen belgischen Strafens
neckereien glorificirt, und die beutsche Demofratie keinen Ans
ftand nimmt, das ruffische Gouvernement den deutschen Res
gierungen als Schöpfer freisinniger Ideen zu empsehlen"!

Rur ben Einen Schluß magen wir nicht aus dieser Beranderung der öftlichen Dinge zu ziehen, daß Deutschland jest in bet zwölften Stunde nachholen werde, was es vor drei Jahren so verhängnißvoll versäumt hat: den festen Zusammenschluß in sich selber gegen Often wie gegen Westen. Die westliche Macht, durch die Verlegenheiten Englands in's Unberechenbare potenzirt, wird leider nur um so zauberischere Anzieheungskraft üben, statt mit heilsamem Schreden zu erfüllen.

England beginnt bereits sehr bem Continent zu mangeln; wer weiß, ob die Stuttgarter Tage sonst in's Leben getreten wären? Englands Politif gab unter allen Umstänsben eine scharse Lauge; aber der stechende Fäulniß. Geruch möchte jeht schon den Gedanken erwecken, daß sie eben doch ein nothwendiges Präservativ gewesen für diese schreckliche Ruhe des Continents. Die Pläne Rapoleon's III. und Rußland, das sich häuten mag wie die Schlange, den Gistzahn seiner traditionellen Politis aber nicht verlieren wird, mögen mit großen Erschütterungen und mit Veränderungen nach dem Riesenmaßstade der Telegraphen und Eisenbahnen drohen; es wird doch Alles nur vorübergehend seyn, ein bloß politisches Erdbeben. Aber wie dann, wenn England Ungluck hätte in Indien!

Wir haben früher ichon gefragt: wer vermochte England in ber civilifatorischen hut jener 160 Millionen Menschen zu erseben? wer konnte ben Rudschlag seines Falls in Indien auf die finanziellen Buftande Europa's ermeffen ?? Aber noch

<sup>\*)</sup> Beft vom 1. Aug. S. 242.

mehr: ce wird erft jeht recht flar, wie und warum bie reale alte Freiheit in England und nur in England fich erhalten fonnte. Much feine infularifche Abgefchloffenheit batte bas Reich nicht bewahrt vor ber Ueberfluthung bes mobernen Libergliemus und alles politifden Glente an feinen Berfen, wenn ibm nicht gur rechten Beit jenes unermefliche und unericopfliche Indien jugefallen mare, Die Quelle feines burgerlichen Reichthume, Die Dachtunterlage feiner Ariftofratie, Die Berforgungeanstalt ihrer nachgebornen Cobne, Der Abjugecanal für Die Continental-Beft bes Staatebienfie-Abfpirantismus, ber Gerberusbiffen aller malcontenten Gierigfeit, bie Rrone bes Gelfgovernmente. Berliert England Inbien, bann gute Racht autonome Ariftofratie und burgerliche Gelbftffanbigfeit! Die Bureaufratie, bas conferibirte ftebenbe Beer, Die Centralifation, Die Scheinconftitution wird ben letten Bropheten ber realen alten Freiheit jubelnb unter bie Ruge treten, und vielleicht gerade aus ihren Erummern ben großen Racher beraufftampfen: Die fociale Umfehr. Bas immer Die Englander in Indien und überall verbrochen haben (und beffen nung und Reducirung ber ungeheuren flebenben Beere, welche bas Mart ber Bolfer verzehrten und alle Staaten bes Continente an ben Rand bee Abgrunde führen mußten. permanente Drohung eines bis an bie Bahne bewaffneten Kriedens folle aufhören und ihr Gewaltregiment an die Bota eines europaischen Areopage ju Baris übertragen. Db grantreich, bas von Bajonetten farrt, und Navoleon III., beffen Militar Aufwand größer ift als je, mit bem Beifviel ber Entwaffnung vorangeben fonnen und wollen? ob vielleicht bie friedliche Schöpfung eines rumanischen Ronigethrones fur Bring Murat Die erfte Arbeit des Parifer europaischen Friebenerathes fenn follte? das mag dahingeftellt bleiben. nug, die europaische Finangpolitif gerieth über biefer Aussicht in Ertafe. Sie bedarf auch mohl eines folden außerorbentlichen Succurfes, wenn ihre erschwindelte Riefengestalt nicht bald in ihr nichts zusammenfinten foll, und ein gewiffer . Berricherthron mit ihr. Aber eben beghalb mußte jeder nicht vollig bem officiellen Materialismus Verfallene eine folche Befriedigung Europa's, fo munfdenswerth fie an fich mare, als die graflichfte Luge fürchten, fo graflich, wie die große Borfen-Luge felbft. Alle Unehre und Schmach ber Bolfer mare Die Boraussegung, und am Ende ber Kinangpolitif felber und ihres europäifchen Friedens ber fociale Umfturg bas erreichte Biel.

Will man ein Beispiel dafür haben, wie es im Staatsund Bolferrecht unter einem solchen durch die große BorsenLüge gegründeten Friedenszustand aussehen mußte, so nehme
man die letten September- und die ersten Oftober-Nummern
des Wiener Finanz-Organs, der "Desterreichischen Zeitung",
zur Hand. Iene Friedensgerüchte kamen von Stuttgart her,
und sosort behängte sich das Blatt — ich weiß nicht zum
wievielten Male seit zwei Jahren — den Himmel voll Geigen: "Die Spannungen in Folge des orientalischen Krieges
beginnen allmählig nachzulassen; nie ist der Gedanke an Kriege
und Zerwürsniß so unpopulär gewesen; es besteht die erfreu-

liche Gewißheit, daß die Epoche des Argwohns, der Befürchtungen, des bewaffneten Friedens vorüber ist; an dem Frieden, dem allgemeinen und dauernden, sann Niemand mehr zweiseln; wer überhaupt auf politischen Talt einen Anspruch macht, muß jeht herausfühlen, daß aus der jezigen Constellation nichts Unerwünschtes und Widerwärtiges, weder in der Politif, noch in den Finanzen, hervorgehen kann." So der Tert; und die nächste Anwendung? "Der gegenwärtige Augenblick ist für Deutschland nicht dazu angethan, Holsteins wegen den Kampf gegen Europa zu führen; Europa, Deutschland nicht ausgenommen, bedarf der Ruhe; es gilt jeht alte Verwicklungen wegzuräumen, nicht, neue heraufzusbeschwören."

Noch hat die europäische Borfen-Politit bas öffentliche Chrgefühl nicht bis zu bem Grabe erftidt, baß eine solche Auseinanbersehung nicht ber verdienten beutschen Entrüftung begegnet
wäre. Aber es wäre sehr irrthümlich zu glauben, baß biefe
Anficht über bas "gute Recht Holfteins" nicht maßgebend
werden fonnte. Wie oft ward Danemark schon in ben No-

gung" gerathen. Dieß ist unter den obwaltenden Umständen soviel als: zum Rückzug. Von jett an wird jedes Borschreisten auf der Bahn des deutschen Rechts für maßlose Gefährbung des dänischen Gesammtstaates gelten, und gefährdet denselben in der That. Der Pariser "europäische Areopag" wird seine Ansprücke erheben; werden die deutschen Mächte denselben nachgeben? dieß ist die weitere Frage. Wenn Ja, so ist das Schickal des deutschen Rechts gegen Dänemark kaum zweiselhaft. Man hat in Neuenburg soeben noch das legitime Necht der Willfür revolutionärer Centralisation geopfert; wird man in Nordalbingien die eigenen Principien verläugnen?

In eine widrigere Zeit als die gegenwärtige hatte die lette Entscheidung über die herzogthümer nimmer sallen konnen. Sie sind — noch ausschließlicher und in höherm Grade als die Donausürstenthümer — nun zuerst der Gegenstand geworden, an dem es sich erweisen muß, ob wir wirklich der europäischen Berschwörung des Pariser Areopags und der großen Börsen-Lüge schon ganz und gar verfallen sind. Um so mehr ift es für die historisch-politischen Blätter an der Zeit, die deutsch-dänische Streitsache zur genauern Betrachtung vorzunehmen.

Unfere Aufgabe in Behandlung ber beutsch = banischen Frage ift eine doppelte. Erstens zu zeigen, von welcher Sohe bis zu welcher Tiefe ber Auffassung in Sachen ber Herzogsthumer Schleswig, Holstein und beziehungsweise Lauenburg die beutsche Politif seit zehn Jahren officiell herabgesunken ift. Zweitens zu zeigen, wie die Wahrscheinlichkeit wächet, daß nicht einmal das Minimum danischer Jusagen von 1852 auf beutscher Seite unabanderlich erhalten werde.

Bene Sohe ber Auffaffung ift in bem Briefe bes Rosnigs von Preugen an ben Augustenburger Gergog vom 24.

Marg 1848 ausgesprochen. Der König sichert ba ben "bestehenden Rechten ber Bergogthumer Schleswig Dolftein" auf's entschiedenste seinen Schut zu, und als solche Rechte zählt er namentlich auf: "1) daß die Bergogthumer selbsistänsbige Staaten sind"; "2) daß sie fest miteinander verbunsbene Staaten sind"; "3) daß ber Mannsstamm in den Bergogthumern herrscht".

Diese brei Puntte bilbeten bas Programm, für welches bie Schleswiger und Holfteiner bie Waffen gegen ihren Ronig-Herzog erhoben, für welches Preußen mit ihnen gegen Danemart ben Krieg aufnahm, für beffen Erzwingung bie Bersammlung bes beutschen Bundes im April 1848 Preußen sormlich beaustragte und bevollmächtigte. Mit welchem Erfolg ift befannt. Am 2. Juli 1850 schloß Preußen seinen Separatfrieden mit Danemark ohne Anderes als einen vagen Borbehalt ter beiderseitigen Rechte. Einen Monat darauf unterzeichneten die fremden Mächte zu London das berühmte Protofoll vom 2. August (resp. 4. Juli), welches statt sener brei von Preußen als unzweiselhaft anerkannten Rechte der Ger-

fich das Land Mufionen hingegeben haben, als es feit bem 1. Febr. 1851 seine Unterwerfung vollzog; aber allmählig verlor fich selbst der Name "Schleswig" aus den deutschen Roten, und an die Stelle von "Holsteins Recht" find unstergeordnete, fast willfürlich stipulirte Rechte getreten.

Den gebachten Stand ber Dinge muß man vor Allem festhalten, um die jungfte beutsch. banifche Berwidlung ju beurtheilen. Der alte Schleswig = Solfteinismus fommt babei gar nicht in Frage, er ist todt und ab. Bas Preußen, mas ber Bund, mas alle beutschen Rabinete bis auf Defterreich, mas die gange öffentliche Meinung zwei Jahre lang als unantaftbares Staaterecht in Norbalbingien hochgehalten, bas ift in London und Ropenhagen gang und gar unter bie Fuße getreten, und wird jest officiell allenthalben beschämt verläugnet. Rur bie unvermeibliche Rachwirfung auf bas beutsche Ansehen ift geblieben. Rachdem die Danen bas begemonische Breußen zwei Jahre lang mehr als judisch markten laffen fahen, wie follen fie jest befondere Scheu vor ben Berliner Aufftellungen empfinden; und nachdem biefelbe fonigliche geber ben Brief vom 24. Marg 1848 und ben lonboner Bertrag vom 2. August 1850 unterzeichnete, welches Bewicht fouten beutsche Noten ferner auf ber banischen Bage haben?

Jeder von uns weiß aus eigener Ersahrung, welch eine gefährliche Sache es Jahre lang gewesen ift, die brei Punkte bes schleswig-holsteinischen Staatsrechts der leisesten Anzweisselung aus politischen, historischen oder juridischen Gründen zu unterwersen. Sie waren das von allen Seiten geschürte Herbseuer, an dem die Revolution ihre Facel entzündete, an dem aber auch der berechtigte deutsche Patriotismus sich erswärmte. Alle Hoffnungen einer neuen deutschen Aera waren in der That verhängnisvoll an Schleswig-Holstein geknüpft; sie sind nirgends entsehlicher getäuscht worden, als eben da. Die drei Punkte haben heute nach Außen nur mehr den Werth des Maßes, wie viel das Deutschland von 1815 uns

ter Umftanben zu verlangen, und mit wie wenig es fich unter andern Umftanben zu begnügen vermag. Doch ift es nicht ohne gegenwärtiges Intereffe, einen Blid auf ihren etwaigen innern Werth ober ihre wirkliche Berechtigung zu werfen.

Die schleswig holsteinische Erhebung hat bas Eigensthumliche, bag fie vor Allem bas Wert einer hift orischen Schule ift. Man hatte von Revolution machenden Phis losophen Schulen gehört, aber bis dahin noch nicht von Infurrestion machenden Historiser Schulen. Zwischen Elbe und Eider trat dieser Fall jeht ein. Während die gothaischen Politiser Preußen nach Erfurt und Olmuß führten, führten die gothaischen Historiser das wackere Bolt von Holstein und Schleswig nach London und Idstedt. Befanntlich verdankt die Partei der Gothaer die angesehensten Gelebritäten ihrer historischen Schule gerade jenen zwei herzogthumern, wie die Dahlmann, die Waiß, die Drousen. Ein häuptling dieser Schule, der jeht in München seine Hebel einsett, hat vor Kurzem erst proflamiert: die sogenannte unparteiische Geschichte

es holte sich statt bes Ruhmes unauslöschliche Schmach, und baran participirte die ganze Schule in vollstem Maße. Das arme Bolf der Herzogthumer rettete seine blutigen Lorbeern. Wer aber die Haltung der Kieler Statthalterschaft (Reventslow und Beseler) von ihrem ersten Augenblid dis zum letten genauer betrachtet, der wird die preußische Bedientenrolle nicht verkennen, welche sie in jedem Moment ihres Lebens, ohne im mindesten bedenklich zu werden, gespielt hat. Werfen wir vorerst noch einen Blid auf den Bestand der Schule selber.

Als im Jahre 1831 bas verschollene Ständemesen in Schleswig und Solftein wieder eingeführt werden follte, nahm ber Streit in ber Theorie bamit feinen Anfang, baß ein gemeinsamer Schleswig - holfteinischer gandtag angesprochen Indeß trat die Eventualitat bes Aussterbens ber regierenden Konigefamilie von Danemark naber und naber. bie Bergoge von Augustenburg erhoben Erbanspruche Schleswig und Solftein, und fo hatte bie Schule beiber ganber bas feltene Glud, unmittelbar praftifche Fragen für bie Berarbeitung ihres Bartei-Doftrinarismus ju geminnen. Dieg mar ber fette humus, aus dem bas neue Befchlecht abvotatifder Siftorifer und hiftoriftrender Abvotaten ermuche, welche fich nachher im Frankfurter Barlament ihr glorreiches Rendezvous gaben. In ben Rieler Borfalen maren langft alle Ritter und Beamten und Prediger von ber Milch biefer Schule großgefäugt worden, sie war endlich auch in bas Bolf felbst eingebrungen, und man darf annehmen, daß die gange Bevolkerung wirklich im guten Glauben an ihr "biftorifches Recht" handelte, ale fie 1848 gegen Die banifche Bebrohung beffelben und fur die brei Bunfte: Gelbftftanbigfeit, Untheilbarfeit und ftanbifche Ginheit, gemeinsame Erbfolge ber Bergogthumer Schleswig und Solftein, zu ben Baffen griff.

Bur Frage nach ber rechtlichen Begrundung biefer Forberungen an fich ift fur und wiber eine ganze Bibliothef geschrieben, ohne baß es felbst bem Unparteiischen möglich ware, völlig barüber in's Reine zu fommen. Waren bie mit-

telasterlichen Territorial-Berhältniffe bei ihren ganbertheilungen und jahllosen Mobififationen bes Lebensnerus überhaupt nicht felten bochft verwidelter Ratur, fo nirgenbe mehr ale in jenen nordischen Marten Deutschlands, wo bie beutschen und banifchen Dynasten . Beziehungen zusammenfloßen. Rur foviel ift boch unzweifelhaft, baß Coleswig feit 1721 feineswegs fo ju Danemark fich verhielt, wie Solftein; Die Berbindung erscheint zwar hier ale Personalunion, bort aber ale Realunion mit ber Rrone Danemark, und es fonnte bemnach wohl zwifcen Danemark und Holftein eine verschiedene Erbfolge flatte finden, aber nicht zwischen Danemark und Schleswig. Allerbings ware biefen Confequengen allen juvorgefommen gemefen, wenn es mit ber zweiten Behauptung, ber von ber Untheilbarkeit und unlosbaren ftanbischen Ginheit ber beiden Bergogthumer, feine Richtigfeit gehabt hatte. Die Schleswig-Solfteiner hielten baber auch am gabeften eben an biefem Bunfte fest; "fein Friede, bei bem die Trennung amischen Schleswig und Solftein ju Grunde gelegt murbe": bieß mar noch 1850 ihr lettes Wort.

Allein gerabe an biefem Bunfte zeigt fich am beutlichften bie Schwäche in ber Argumentation ber Schule. Sie ftust jene vermeintliche "Staatseinheit" auf eine Brivilegien - Urfunde von 1460, wo Christian I. ben beiben ganbern, beren Stande ihn foeben, nach bem Aussterben ber Schaumburger, au ihrem Bergog gemahlt hatten, verspricht, baß fie "bliuen ewich tosamede ungebelt". Man muß ber Sprache folder alten Diplome gang unfundig feyn, um biefe Borte anders ju verfteben, ale bag feines ber beiben Bergogthumer unter Sohne und Erben getheilt und zerriffen werden folle; bennoch hat die politische Historif in dieselben den ber gangen Beit von 1460 frembartigen Sinn hineingelegt: bag baburd Schleswig und Solftein für ewige Zeiten ju einem einheits lichen Staateforper gemacht worden feien, zwei ganber, pon benen Eines in anerfanntem Lebensverbande mit bem beut fchen Reiche ftanb, bas anbere nicht! Faktisch hinberte biefer Unterschied, bei bem praktischen Realismus ber mittelalterlischen Zeit, allerdings eine vollftändige Gemeinfamkeit ber Bermaltung und politischen Gebahrung nicht. Aus dieser Thatsache ftändischer Einheit im 16. und 17. Jahrhundert zog nun die Schule die staatsrechtliche Folgerung eines Grundgesehes für alle Zeiten, während doch nicht nur sene Einheit, sondern auch die Stände selbst seit 1712 völlig verloren gegangen waren, indem sie, wie auch anderwärts, über ein Jahrhundert lang nicht mehr berusen wurden, und dann nur als freie Bewilligung königlichen Gutdunkens wieder erstanden.

Bei folden Argumentationen bin und wieder ift bie bichte Birrnig begreiflich, in welche bas ichlesmig-holfteinische Staatsrecht nothwendig verfant. Die Berwidlung ber frubern Berhaltniffe ift ohnehin so groß, daß es felbst unter den Confervativen nicht gelang, auch nur ben Anoten bes fchlesmig-holfteinischen Erbrechts ju lofen. Celbft wenn jugegeben mar, baß Schlesmig ber banischen Succession folge, und baß bie Unspruche ber Augustenburger auf Die Erbfolge in Schlesmia unbegrundet feien, wenn alfo Schleswig wirklich nach bem Aussterben bes olbenburgischen Manneftammes gleichfalls an ben im Konigreiche berechtigten Weiberstamm übergehen follte: fo fragte es fich boch immer noch, wer benn nun in Solftein erben muffe ? Die Unfpruche bes Bergogs von Augustenburg wurden felbft in ben preußischen Rreifen, welche bie foleswig-holfteinische Erhebung zuerft und am entschiebenften als "fcmabliche Revolution" verbammten, für bie befibegrundeten erachtet, mahrend ber befannte Ctaterath Bimmermann fogar auf Solftein ben Augustenburgern alles Recht abspricht und ber gottorpischen Linie (Rußland) ben Borgug gibt. der hiftorischegenealogischen herfunft ber einzelnen Theile bes Landes hatte Solftein, nach Bimmermann, wieber in vier Erbe schaftstheile zerfallen muffen: einen für bie neue Dynaftie Das nemarts aus ber weiblichen Linie, einen fur bie Gottorper (Rugland), einen fur bie augustenburgifchen Sonberburger und einen für bie gludeburgifden Sonberburger.

Alle biefe Bermidlungen batte bie biftorifche Schule ber Bergogthumer mit bem Alexandereichmert ihrer brei Buntte entamei gehauen, und fie fonnte fagen, bag fie bas gange Bolf binter fich babe, ale Ronig Chriftian VIII., im Angeficht bes naben Musfterbene im Manusftamme feines Saufes, ben erften Schritt banifder Bufunfte. Bolitif machte. In Danemarf galt nach ber lex regia von 1660 auch bie weibliche Erbfolge, in Solftein jebenfalls nach bem Statut von 1650 nur die mannliche. Durch ben "offenen Brief" bom 8. Juli 1846 nun erffarte Chriftian bie Fortbauer bes "Gefammte Staates" unter allen Umftanben, refp. Schleswig ale incorporirt, und Die meibliche Erbfolge eventuell auch auf Solftein ausgebehnt. Dagegen erhoben fich bie Bergogthumer für bie brei Bunfte: Gelbftffanbigfeit, Untrennbarfeit und nur mannliche Erbfolge in ihren landen, alfo auch in Schleswig. Der Gefammtftaate = 3dee Chriftian's gegenüber, und confequent entwidelt, fonnte bieg faum etwas Unbered beifen ale: Trennung bee vereinigten Schlesmig-Bolftein von Danemart unter einem augustenburgifden Bergog, fur eine nabe ٠,٠

Wahl. Entweder in Friede und Freundschaft bem banisichen Königreich über die Krisis hinüber helfen, welche es mit dem Auseinanderfallen bedrohte, und dies ware das Beste gewesen, denn die wohlverstandenen Interessen Deutschlands und Danemarks sind in allen Fragen enge verbunden. Ober aber die drei Puntte der schleswigsholsteinischen Schule als rechtskrästig anersennen, dann aber auch unter allen Umstanden mit Macht vertreten. Allein Preußen, in dessen hande damals Alles gelegt war, wollte keines von beiden, und doch wieder beides zumal; es griff zu den Wassen, und spielte doch nur die verlegene Person in tragisomischer Beise. So führte es im Namen des Bundes einen Ausgang herbei, wie Deutschland schwerlich je einen schmählichern erfahren.

Auf die Proteste ber Betheiligten gegen ben "offenen Brief" hatte ber Bund am 17. Sept. 1846 einen temperirenden Beschluß gefaßt, ben beibe Theile für fich auslegten. Denn er fprach die vertrauenevolle Erwartung aus, daß Das nemark die Rechte Solfteine "und fonftige auf Gefet und beruhenbe Beziehungen" nicht beeinträchtigen werde, in welchen letteren Worten die Schule ihre gange Anficht von bem Berhältniß zwischen Schleswig und Solftein permummt mahnte. Um 4. und 12. April 1848 bagegen erflarte bie Bunbesversammlung ihren ftaaterechtlichen Standpunft bereits bahin: "bas Recht Solfteins auf immermahrenbe und unauflosliche Berbindung mit Schleswig fei bisher ftets unbestritten anerfannt worden." In Diesem Sinne beschloß fie und übertrug auf Breußen bas 3mangerecht gegen Danemark. Der Bund hatte fich alfo die Gate ber ichleswige holsteinischen Schule vollständig angeeignet zu bewaffneter Bertretung; es war nicht mehr als eine richtige Confequeng bavon, wenn bas nachfolgenbe beutsche Barlament auch gleich Abgeordnete aus Schleswig in feinem Schoofe aufnahm, und fomit Schleswig ohne Weiteres als beutsches Bundes-Land erflärte. Alles aber, mas von nun an in ben norbale bingifden Gergogthumern und mit ihnen geschah, fällt gang und gar ber preußischen Berantwortung anheim. Denn Defterreich, mit bem Kampf auf Leben und Tod in Wien felbst,
in Ungarn und Italien verwickelt, blieb diesen Dingen zwei
Zahre lang völlig fern und fremd; es war thatsächlich aus
Deutschland hinausgedrängt; der sehnsüchtige Wille Preußens
war endlich erfüllt: dasselbe stand faktisch an der Spise
Deutschlands. Den Ausfall der ersten Probe seiner hegemonischen Mission, wie dieselbe an der Elbe und an der Eiter
geliesert ward, hat wohl Niemand vergessen als die Professoren und Abvosaten von Kiel und Gotha.

Daß von den zwei Begen, welche zur Bereinigung ber Sache mit Danemark offen ftanden, ber lettere, oder schleswig-holsteinische und gewaltsame, vorgezogen ward: dieß mochte in den eingetretenen Umftanden seine Entschuldigung finden. Revolution in Kopenhagen und in Frankfurt, in Riel und Berlin. Danemark selbst hatte seit 1846 unzweiselhafte Bill-für Politik angenommen zur Schöpfung eines neuen Staats-Rechts für die Herzogthumer; daffelbe Recht konnte sich auch Deutschland im schleswig-holsteinischen Sinne herausnehmen.

Berhandlungen führte ausschließlich Preußen; man erachtete es in Berlin endlich nicht einmal mehr für angemeffen, auf die dringendsten Bitten der Statthalterschaft derselben nur Notig von der Sachlage zu geben. Preußen war furzgesagt Plenipotentiär für Schleswig-Holstein; und wie verwaltete es die see anvertraute Gut?

Untwort gibt die Geschichte: Breußen richtete baffelbe au Grunde burch jene befannte Ja - und Rein - Politif, welche feitbem in einer Rette unlösbarer Biberfpruche alle Schritte und Tritte Diefes Staates charafterifirt. Roch am 5. Dai 1848 erflarte ber preußische Gefandte in Betereburg felber: Grundlage ber Bereinbarung mit Danemart muffe bie Anerfennung Schleswigs und Solfteins ale eines ungertrennlichen felbftftanbigen Staatsforpers fenn, ber nur burd Berfonal-Union folange mit Danemarf verbunden bleibe, ale ber Mannestamm bee oldenburgischen Sauses in letterm Reiche Tropdem vermied Preugen angftlich die unvermeibliche Confequeng Diefer Anschauung: die selbstständige Es wollte ben Machten entgegenhandeln und Conftituirung. ber Revolution ben Willen thun, und fürchtete boch wieber bie Machte und die Revolution. Es that bas Möglichfte, fich in den Berdacht zu bringen, als wolle es die Bergogthumer fich felber einverleiben, und boch fonnte man in Ropenhagen glauben machen, es vertheibige bieselben nur jum Schein, und fei im Grunde ber befte Freund Danemarts. Es wollte bie beiben Lanber offenbar burchaus von fich abhangig erhalten; und boch erstrebte es bieß wieber burch bie bemuthigenbften Schritte und Bitten um gunftige Bebingungen eben von Danemart.

Rur ben ichleswig-holfteinischen Profesoren selbst geslang es vorübergehend, die preußische Politif in den herzogsthumern an widerspruchevoller haltungslosigseit noch zu überstreffen. Es war in jenen traurigen Septembertagen 1048, als das Frankfurter Parlament über den Waffenstillftand von Ralmo verhandelte, welchen Preußen abgeschlossen hatte.

Am 5. September hatte bie Majorität unter Dahlmann mit Hulfe ber Linken für Berwerfung gestimmt und bas Reichs. Ministerium gestürzt. Aber Dahlmann getraute sich nicht, seinen großen Worten die That folgen zu lassen, und pslicht mäßig ein neues Ministerium für den Neichsverweser zu bilben. So wurde die Majorität innerhalb neun Tagen zur Minorität, und die schleswig holsteinische Schule unter Dropsen war ce selbst, welche am 14. Sept. das gerade Gegentheil ihres Beschlusses vom 5. September beantragte und durchsetze. Wais hatte damals am einen Tage für Dahlmanns Antrag geredet, und am andern dagegen gestimmt. Nur in Sinem waren die schleswig holsteinischen Professoren sich treu geblieben: darin, daß sie vor der Rücksicht auf Preußen alles Andere hintansetzen, auch Schleswig Holstein selber und das Staatsrecht seiner Zufunst.

Co mar benn irgend ein fait accompli meber abzusprechen, noch anzuerfennen, als die Machte endlich an die Abschneidung bieser finnlosen Berwicklungen gingen. Wer weiß, wie sich andern Falls England gehalten hatte, und insbeten als nothwendige Confequenz bes Princips ber Integrität ber gangen banifchen Monarchie erfannt.

Befanntlich mählte ber König jum Stammhalter ber neuen mannlichen Succession ben Bringen Chriftian von Sonberburg. Gludeburg. Bu dem Ende ward die lex regia aufgehoben, und die nachft berechtigte weibliche Linie leiftete Bergicht: Bring Friedrich von Seffen, feine Mutter und feine Schwestern, barunter Die Gemablin bes gebachten Bringen Chriftian felber. Cbenfo verzichtete bas Saupt ber Augus ftenburger, indem er zugleich feine Besitzungen an die Regierung verfaufte und bas land Solftein verließ; nur ber jungere Bring von Augustenburg - Noer legte Brotest ein. lich vergichtete Rugland Namens ber altern gottorpifchen Linie, jedoch nur ju Bunften ber mannlichen Defcenbeng bes Bringen Christian; fur ben Kall ihres Aussterbens behielt fich Rufland feine eventuellen Rechte vor. Bon nun an ift bem Lande Solftein von feinem "hiftorischen Rechte" nur bie Musficht geblieben, eventuell gang ober theilmeife an Rugland au fallen.

Damit mar ber erfte Aft bes norbalbingischen Trauers Spiels geschloffen, mit einem vollerrechtlichen Tobesurtheil gegen ben Schleswig . Bolfteinismus, ju beffen Bollftredung Breugen felbft bie Leiter getragen hatte. Die brei Bunfte bes "hiftorifden Rechts" ber Bergogthumer, foeben noch von ber preußischen Diplomatie feierlich fanktionirt und auf preu-Bifche Bajonette gestütt, hatten fortan feine Erifteng mehr, ober eine ausgesprochen revolutionare. Wenn nach 1850, refp. 1852, von "Selbstftandigfeit" ber Bergogthumer in Roten ber beutschen Großmächte bie Rebe war, so ift bamit gang etwas Anderes gemeint als vorher, nämlich bloß mehr ein untergeordnetes Autonomie - Berhaltniß, nur die eigene und gesonderte Bermaltung einer Broving. Nichts weiter als bie Streitigfeiten über Diefe Anordnung find es, welche, gang gesondert von der frühern Phase europäischer Bedeutung, ben ameiten Aft jenes Trauerspieles ausmachen, ber beute

noch fortbauert, ja eigentlich erft ber rechten Berwicklung bes Knotens martet. Seiner Betrachtung wenden wir und forfort gu.

Dit ber polferrechtlichen Canttion eines banifchen Gefammtftaates (1850) maren bie berrichenben Barteien in Ropenhagen feinesmege gufrieben; fie verlangten ihrer Ratur nach einen liberal centralifirten Staat, guvor bis an bie Giber, jest bie an bie Elbe, ber von banifden Reichstage-Majoritaten regiert worben mare und, wie bie Folge nur allgu beutlich zeigte, bie beutschen ganber vollig belotifiren ober banifiren murbe. Rur biefe flegreichen Tenbengen in Ropenhagen maren es, welchen bie beutiden Brogmachte, ale ibre Erefutionstruppen Solftein raumen follten, porzubauen fuchten; nur fie maren es, gegen welche bie Opposition ber Brovingialftanbe in Edleswig und in Solftein feit 1854, und endlich auch bie Ritterschaft in Lauenburg fich erhob; nur infofern nahmen auch bie beutiden Grofmachte gedachte Opposition unter Die Flügel ihrer biplomatifden Roten, und legten in Ropenhagen wieder Proteft ein, ale es - gut fpat

verfassungemäßigem Bege, b. i. burch bie berathenben Provinzialftande jedes ber Herzogthumer für fich, und mas Bas Königreich betrifft, burch Beschlüffe bes Reichstags, sowie in Betreff Lauenburgs unter Mitwirfung von Ritterund Landschaft" solle der Gesammtstaat und seine Berfaffung hergestellt werden. Befondere ift babei ju bemerten, baß Defterreich ausbrudlich auch Schleswig unter biefe Beftimmungen fubsummirte, und die nachften foniglichen Bublifas tionen felbft noch von ben namlichen "unferm Bergogthum Schleswig-Bolftein" gemachten Busagen reben. Bu ber gangen endlich foftgesetten Auffaffung ber Bofe von Bien und Berlin befannte fich ber König von Danemark burch bie Rote vom 29. Jan. 1852 und burch Manifest vom 28. Jan. in feierlicher Weise. In Diefer Bestalt ertheilte auch ber beutsche Bund bem Abschluß fein Placet.

Die Realistrung blieb ben Danen nur allzu vertrauens, voll überlassen; und sie thaten in der Gerstellung des Gesammtstaates seit 1854 keinen Schritt, welcher nicht jene Zusagen an Deutschland rücksichtslos unter die Füße getreten hätte. Im 3. 1855 erklärte Minister Bang vor dem dänischen Reichse Tage frank und frei: "den deutschen Großmächten sei allerdings die Zusage gemacht, daß die Gesammtversassung den Ständen der Herzogthümer zur Begutachtung vorgelegt werden solle, man habe sich jedoch bald überzeugt, daß man auf diesem Wege zu keinem Resultate kommen werde." Darnach handelte das dänische Rabinet nach wie vor; seine versichiedenen Verfassungsentwürfe waren eben so viele Faustschläge in's Angesicht Deutschlands; in Wien und Berlin aber nahm man erst 1856 bei einer besondern Gelegenheit davon Rotiz.

Die ganze Organisation bes neuen Gesammtstaats brehte sich um die Frage, wie die einzelnen Landestheile zu den gesmeinsamen Angelegenheiten des Reiches gestellt, und diese von den besondern Angelegenheiten ausgeschieden, beziehungsweise verfaßt werden sollten? In Consequenz des offenen

Briefes von 1846 mar bieß icon bie Corge ber Berfaffung bom 28. 3an. 1848 (bee Teftamente Ronig Chriftiane) gemefen. Diefe erfte Befammiftaate - Berfaffung gewährte ben Bergogthumern eine gleiche Angabl von Bertretern in ben gemeinsamen Angelegenheiten mit bem Ronigreich. Damit war man freilich auf feiner Geite gufrieben: Die Deutschen wollten bamale vom Gesammtftaat überhaupt nichte wiffen; Die Danen ale überwiegende Ration wollten fich mit ihnen nicht gleichstellen laffen. Bir werben fofort feben, wie bie Gefammtftaate Bartei von Seute ben Danen genug that 3m Jahre 1848 mar alebald bie Bartei gur Berrichaft gefommen, welche einen Befammtftaat überhaupt fur unmoglich bielt : bie Giberbanen. Gie wollten ihren liberal centralifits ten Staat blog über Schlesmig ausbehnen. Rachbem fie gue lett noch mit bem balben Schleswig fich begnugt batten, brachte ber Friede 1850 ihren Sturg und wieder bie " Befammt-Staatler" an bie Berrichaft. Um bas vollige Fiasto ber lettern und bie Bieberfehr bes Giberbanismus, in ber neuen Metamorphofe bes Scandinavismus, banbelt es fich eben beute.

In ber banischen Berfaffungekrifis vom 26. Juli 1854 bis jum 2. Dft. 1855 liegt ber Anoten ber gangen Bermidlung. An bem erften Tage hatte bas Minifterium Derfteb eine Berfaffung für bie gemeinfamen Angelegenheiten erlaffen, an dem lettern Tage bes Ministerium Scheele befigleis den. Beibe Berfaffungen übertrugen jene Angelegenheiten einem "Reicherath"; aber bie Derftebische gibt bemselben nur eine berathenbe, bie Scheele'iche eine beichließenbe Stimmes zudem läßt die Eine bloß vom König ernannte und von ben Brovingialftanben ermablte Bertreter gu, Die andere auch folche aus bireften Bolfsmahlen. Der Ronig hatte bie meis fen Motive Derftede fich vorübergebend angeeignet: "von einer eigentlich constitutionellen gemeinschaftlichen Berfaffung maren bie größten Befahren fur bie Monarchie ju furchten, und eine Unterordnung zwischen ben zwei Rationalitäten, wozu eine folche Berfaffung nothwendig führen mußte, murbe nicht bestehen fonnen fowohl mit ber Gerechtigfeit, ale mit ben vom König verschiedentlich gegebenen Bufagen und mit ben Berpflichtungen, welche bem Ronig namentlich in Betreff ber Bergogthumer Solftein und Lauenburg bem Auslande gegenüber obliegen."

Dieses Manifest bewies, daß der politische Berftand in Danemark noch nicht ganz ausgestorben war, welcher ben neuen Gesammtstaat seinem Ziele friedlich hatte entgegen führen können. Freilich enthielt auch Dersted's Gesammtverfassung schon ein paar Punkte, welche auf die spätere übergingen: mangelnde Abgrenzung zwischen den besondern und den gemeinsamen Angelegenheiten, und die Bestimmung, daß die sechs Paragraphen über die gesammtstaatlichen Anordnungen ohne Beirath der Stände in die Provinzial-Constitutionen eingesett, und auch künftig der ständischen Mitwirkung entzogen sehn sollten. Allein es ware doch eine besserungsestäbige Basis gewonnen gewesen, und der lettere Punkt spitte sich sichtlich vor Allem gegen den dänischen Reichstag zu. Sein Grundgeset vom 5. Juni 1849 hatte während bes Kries

ges faktisch über bas ganze Reich geherrscht. Jest follte er selbst seine Competenz auf die besondern Angelegenheiten des Königreiches einschränken, die neue Reichbraths Dronung gar nicht berathen, und die gemeinsamen Angelegenheiten der constitutionellen Behandlung entziehen, also dem "Absolutismus" die Hinterthüre öffnen. Solcher "Berfassungsbruch" seste den Reichstag in Feuer und Flammen, und auch der neue Reichstath selbst gedachte durchans nicht, mit dem Berathen sich zu begnügen.

Das Ministerium Dersted widerstand mannhaft, es tobte die Kammern auf: da es aber die Neuwahlen gegen sich hatte, dauste Dersted ab, und versiel zudem einer Minister Anflage wegen Budget-leberschreitung. Sein Nachfolger von Scheele, ein Deutscher und Hausfreund der befannten Rasmussen, in morganatischer Ehe als Gräfin Danner Gemahlin des zweismal geschiedenen Königs, ihat der demofratischen Majorität und dem Neichsrath ihren Willen, und publicirte die gemeinssame constitutionelle Versassung vom 2. Oft. 1855. Die deutsschen Länder anerkannten natürlich ihre Nechtsgültigkeit nicht,

tatorifch: ben Anforderungen ber beutschen Großmächte, auf beren Roten bier zu recurriren übrigens "unftatthaft und unanftandig" fei, habe man genugt burch Borlage ber Gpecialverfaffungen, und in biefen fei die Mitwirfung ber Cpeciallandtage jur Gesammtverfaffung ausbrudlich ausgeschlofe fen. Scheele griff fogar ju bem Sophisma: jene Roten verlangten nur, daß die Gefammtverfaffung burch bie Special-Stande "berbeigeführt", nicht baß fie fo "gegeben" werbe. Der Elfer-Antrag fiel glangend burch; fein Bortführer Scheel-Bleffen, fonft gut banifc gefinnt, nichts weniger als foleswig-holfteinifc, barum bei Sofe gern gefeben, marb feines Amtes ale Brafibent von Altona entfest. Der Reicherath hatte fich trefflich erprobt als Maschine zur völligen Unterjodung ber beutschen Stanbe unter eine banifche Rammer-Majoritat. Bas follen unter folden Umftanben bie Specials Minister fur Schleswig, Solftein und Lauenburg ? 3m Reicherath figen abfolut 47 Danen gegen eine geborne Dinorität von 33 Abgeordneten aus ben andern ganbestheilen. Jene Bahl wird aber noch vermehrt burch bie vom Ronig Ernannten und burch bie bireft vom Bolfe Gemablten, Dant einem überaus munberlichen Bablgefet, welches von bem gelehrten Mathematifer Finanzminifter Anbra ausspintifirt und gut bem 3mede oftropirt worben mar, bamit eine gut breffirte Dis noritat (3. B. banifcher Officiere in ben Bergogthumern) unter allen Umftanben Gieger bleibe. Go fam Minifter Scheele felbft ale Bertreter Solfteine in ben Reicherath, und gablte Diefer 53 banifch gegen 27 beutsch Rebende. Die praftischen Folgen bewiesen fich fofort in Sachen ber Besteuerung fur ben Aufwand bes Gesammtstaats und ber Domainen Ber-Der Reicherath folgte Grn. Scheele trot allet Brotefte, ichlug bort willfurlich bie Duoten auf bie beutschen Lander aus, und beschloß hier ohne Beiteres über ben Berfauf holfteinischer und lauenburgischer Domainen. Dieß geschah, gellte ber Schrei ber Entruftung burch Deutschland, und wedte die Wiener und Berliner Diplomatte gut

Bieberbeachtung ber banifchen Dinge, ale ee, wie gefagt, ju fpat mar.

Bu fpat! Gine meife aufmertfame Bolitif in Deutschland batte mit allen Rraften bie banifche Wefammtverfaffung vom 26. Juli 1854 ftuben und bas Minifterium Derfted halten muffen. Damale mare bas Gifen beiß gemefen gum Comies ben; aber fein beuticher ginger rubrte fich. Doch in ber Rote vom 23. Febr. 1857 bemerfte Scheele fpigig genug: im 3abre 1854 hatten bie Großmachte Alles rubig mit angesehen und gutgeheißen, bie neuen Provingial Berfaffungen fomobl, wie bie Ginführung ber Berfaffung fur ben Befammtstaat; wenn fie bamale gefdwiegen, ale es Beit gemefen mare ju reben, fo fonnten ihre beutigen Proteste bod wohl nicht allgu ernftlich gemeint fenn. In Danemart erhob fich ein einzelner Dann, ber Kronpring felber, gegen bie Berfaffung von 1855 und ihre erquifit bemofratische Signatur, inebefonbere gegen ben S. 5, welcher jedem neuen Ronig ben Antritt ber Regierung verwehrt, ebe er ben Conftitutioneeib gefdmoren, und fur biefe Brift bem Staatorath bie Regierung übertragt. Die Bebarrs feres Berfaffungewerfes zu ertheilen bie Gute hatten, als ich im Rovember 1854 \*) Ihnen aufzuwarten mich beehrte. "

Alfo nicht nur nicht gehindert, sondern sogar birekt geforbert hatte Preußen bie verhangnigvolle Berfaffung vom 2. Oft. 1855, beren helotifirenbe Folgen fur bie beutschen Lanbestheile boch fo blant auf ber Sand lagen! Ueberhaupt ift biefe Bartie ber preußischen Politif noch fehr bunkel und rathselhaft. Desterreich mar in den Jahren 1854 und 1855 burch die orientalische Rrifts abermals vollauf beschäftigt; aber Breußen hatte boch gute Muge, die banifchen Borgange scharf im Auge zu behalten. Dennoch rührte es fich nicht eher, als bis auch Desterreich Motion machte, und noch nach bem 1. Juni 1856 fonnte fich die Breffe Monate lang bare über ftreiten, ob der Impuls von Wien ober von Berlin ausgegangen, ob ber Anschluß Desterreichs ber preußischen Diplomatie lieb und nicht vielmehr hochft leib gewesen. Befanntlich waren es Muthmagungen ber Siftorifch politischen Blatter aber biefe Saltung befannter Art, welche ben oftenfiblen Grund abgaben ju bem Berbot bes Journals in Breugen.

In politischen Areisen Kopenhagens verbreitete sich damals das Gerücht von einem Berliner Projekt, welches dahin gehe, die Berwicklung in Danemark durch den blinden Rationaldunkel auf's Höchste steigen zu machen, so daß demselben endlich nichts mehr übrig bleibe, als in der Berzweiflung, mit Zurudlaffung Holsteins, Lauenburgs und eventuell der Hälfte Schleswigs in den Händen Preußens, sich dem Scandinavismus in die Arme zu werfen . Man hoffe in Berlin für dieses "samose und unheilbringende, auf die Thorheit alles dessen, was irgend dänisch ist, basirte Projekt" auf Anklang in Schweden und selbst bei den antirussischen Tenbenzen Englands; Frankreich gedenke man mit Island ab-

<sup>\*)</sup> Scheele, ber beim banischen Konig gegen Derfteb intriguirte, war bamale in specieller Miffion nach Berlin gefommen.

<sup>\*\*)</sup> Ropenhagener Beitung vom 7. und 15. Dft., 5. Rob., 31. Dec. 1866.

finden zu können. Wirklich lautete die Rote vom 1. Juni ungemein freundschaftlich und schüchtern, und während die Kreuzzeitungs - Partei den Brocest gegen Dänemark felbst im Herrenhause anhängig gemacht hatte, erwähnte die ministerielle Schlußrede ihrer mit keiner Sylbe. Andererseits ersinnerte man sich, daß schon während des orientalischen Kriesges vertraute Anspielungen auf den "Hafen von Riel" in der Kammer-Commission vorgekommen waren.

Die danischen Herzogthumer find jedenfalls die natürsliche Basis der eventuellen Kaiserstellung Preußens und die unumgängliche Bedingung seiner Machtentwicklung zur See: dieser Gedanke wird der preußischen Politik gegen Danes mark immer zu Grunde liegen, und immer nur die Frage nach den Umständen seyn, unter welchen man ihn laut werden lassen dürfte. "Eine Berbindung des Nordens, der Preußen als Mittelpunkt dient, diese Ausgabe könnte schwerlich zur Entsscheidung kommen, solange sie von Preußen in Gemeinschaft mit Desterreich behandelt wird": so meinte jüngst die Kreuzseitung selbst \*). Und "Desterreich wird sich bedanken, den

## XXXVII.

## Das Wesen und das Wirken der Fortschritts-Partei.

Gebanfen und Erinnerungen eines unabhangigen Mannes.

II.

Die Fortschrittspartei im fühmeftlichen Deutschland. — Die Berhaltniffe ber katholischen Kirche. — Die Berfassungen. — Die Stellung ber Staatsbienerschaft.

Bisher hatten wir allerdings vorzüglich Frankreich im Auge, aber gerabe baburch konnten wir den Charakter bes modernen Liberalismus am besten bezeichnen. Bor der französischen Revolution war die Lehre des Liberalismus unter gar mannigkachen Formen in Deutschland verbreitet, und sie fand Anhänger auf den Thronen, sie erschuf das josephinische Rirchenrecht, und führte die drei geistlichen Kurfürsten zu der Idee einer deutschen Nationalkirche. Während der Kriege zeigte sich ihre Wirksamkeit in der Annäherung mancher beutschen Staaten an die französische Republik und in der thatsächlichen Losreißung von Kaiser und Reich. Wirksamen diese unheilvollen Wirkungen hier übergehen, denn erst nach der Auflösung des Reiches traten sie in allen Bershältnissen hervor, und zeigten den angedeuteten Charakter.

49

XL.

Die neuen Staaten bee Rheinbunbes übernahmen Die ihnen jugewiesenen ganbe theilmeife noch mit uralten Ginrichtungen. Diefe maren allerdinge angenagt vom Babne ber Beit, und wollten theilmeife nicht mehr ben Buftanben ber mobernen Gefellichaft fich anpaffen; aber fie zeigten boch noch viele ferngefunde Berhaltniffe, welche einer eben fo gefunden Auffaffung bedurft hatten, um wieder lebensfraftig ju merben. Die Regierungen ber Mbeinbundoftaaten batten biefe Muffaffung nicht, und fie mangelte vielleicht ihrer Beit. Gie überfamen bie Rothwendigfeit ber Concentrirung und bie Thatfache ber inneren Allgewalt von ber eifernen Sand bee Broteftors; fie faben barin ihr Beil, und vielleicht nicht mit Unrecht, benn fie hatten ichweren Biberftand bei ben alten 3nflituten gefunden. Die Rorpericaften find immer erhaltend, bie Organe ber Regierungen aber glaubten gerftoren gu muffen, um bie Ginheit ber verfchiebenartigen Bestanbtheile ber neuen Staaten moglich ju machen. In ber Schule ber Huf-Harung erzogen, mar biefen Organen Alles verhaft, mas eine geschichtliche Berechtigung aufprach; fie batten einen

fen fich jur Erbe vor bem Bilbe bes frangofischen Raifers, aber fie verftunden ihn nicht, und fie verftunden nicht ihre eigene Lage. In Franfreich mar nichts mehr zu zerftoren, die Revolution hatte mehr hinweggeräumt, als Navoleon lieb war; er mußte wieder aufbauen, er mußte lose Trümmer jufammensuchen, ober mit gang neuem Material Ginrichtungen herftellen, welche in ber alten Monarchie fich abgelebt hatten. In ben Rheinbundoftaaten mußte noch Manches gerftort werden, ebe die frangofische Concentrirung burchgeführt werben fonnte, und bie Erinnerungen an frubere Buftanbe fcufen einen gaben, wenn gleich leibenben, Wiberftanb gegen die "innere Ausbildung" ber neuen Staaten; man mußte biefe Erinnerungen begraben, wenn bie verschiebenartigen Bestandtheile sich fugen und binden follten in ben Gebauben ber frangofischen Politif. Darf es uns jest munbern, bag bie "freifinnige Staatebienerschaft" immer rudfichtelos und hart, häufig aber recht lächerlich gegen bie Erinnerungen ber erworbenen Unterthanen verfuhr? Das frangofische Rais ferthum mar ein vollendeter Defpotismus, aber er mar ause geubt von einem überlegenen Beifte, und getragen von bem ftolgen Gelbftbewußtfeyn einer großen Ration, welche burch ihr Oberhaupt Europa beherrschte; Die absolute Berrschaft in ben Staaten bes Rheinbundes mar eine Rothwendigfeit bes Bafallen . Berhältniffes, ausgeführt von winzigen Menfchen, welche nicht bie Schmach bes Baterlandes und nicht ihre eigene Erniedrigung fühlten \*).

<sup>\*)</sup> Der Berfaffer weiß fehr wohl, baß zu jener Zeit viele ehrenhafte und felbst vaterlanbisch gefinnte Manner im Dienste ber Staaten bes Rheinbundes waren; er weiß, baß biese Manner bie Lage ber Dinge recht wohl erkannten, und baß sie schonten und milberten, wo es ihnen möglich war; bem Verfasser ift aber auch bekannt, baß gerade biese ehrbaren Manner in bem gefinnungslosen haufen ber Staatsbeamten und ber Hofbiener sehr gehässige Bibersacher

Rapoleon batte, barüber ift fein 3meifel, ein relis giofee Gefühl ; fein großer Beift hatte nicht nur ein pofitie pes Befenntnig, fonbern auch eine fichtbare Rirche ale nothmenbig erfannt; aber bie 3bee feiner Allmacht, vielleicht ber Allmacht ber Staatsgewalt überhaupt, ftund ibm bober als fein Glaube, und er wollte Europa beberrichen, wie er feine Beere commanbirte. Benn nun ber erfte Conful bie Babl Blue VII, anerfannte, wenn er ein Jahr nach beffen Rronung bas Concordat vom 15. Juli 1801 abicblog und bie fogenannten constitutionellen Bifcoje bewog, ihre Burbe in feine Sanbe niebergulegen, fo batte er feinem Befühle ober ben Forberungen feiner boberen Ginficht bie möglichen Buge ftanbniffe gemacht: wenn er aber burch bie organifden Artifel (5. April 1802) ben jogenannten Gallicanismus aufrecht erhielt, fo bat er in bem Ginne feiner politifden 3bee, b. b. feiner Allgewalt gehandelt, und fich baburch mit ber liberalen Lehre verglichen \*).

Die 3dee des überwiegenden frangofischen Ginfluffes murbe

Herr von Europa, wenn er nicht die Kirche beherrschte, und baraus folgte gang einfach sein Lieblingsgebanke, die Kirchens Regierung nach Paris zu verlegen, und bas Oberhaupt ber katholischen Christenheit zu einem hohen Beamten bes französischen Weltreiches zu machen \*).

Daß ein solches kaiserlich französisches Bapftthum ber Souverainetät und selbst dem Bestand der Rheinbundsstaaten ganz anders gefährlich geworden wäre, als die Rirchenregierung zu Rom, das sahen die deutschen Regierungen nicht ein; ihre enge Auffassung, ihr kleinstädtischer Hochmuth, und theilweise auch ihre protestantische Beschränktheit, ließ sie ein glückliches Berhältniß sehen, wenn sie dem Oberhaupt der katholischen Kirche auch nicht einmal mehr die Ehrsucht schuldig waren, welche dem Souverain des Kirchenstaates gebührte. Mit der Auslösung des Reichsverbandes waren dessen. Stände vernichtet, und im Inneren der neuen Staaten waren die Körperschaften, die Bersassungen der Städte, und mit diesen die Reste der freien Institutionen zerstört, welche, unter dem Schute des Reiches und der Kirche, nas

<sup>\*)</sup> Roch auf St. helena fagte Napoleon: "Die Ansieblung bes römis schen hofes in Paris wurde fruchtbar an großen Ereignissen ges wesen senn. Der papstliche Einfluß auf Spanien, Italien und ben Rheinbund wurde die Föberativ: Banbe des großen Reis ches befestiget haben. Der Einfluß bes Oberhauptes ber Christen auf die Ratholifen in England, Irland, Rußland, Preußen, Defters reich, Ungarn und Böhmen wurde Frankreichs Erbitheil gewors ben sepu."

Allerdings wollte ber große Berbannte ber frangöfischen Ratios nal-Eitelfeit schmeicheln, aber er bestrebte sich sonft auch, seine politische Mäßigung hervorzuheben, und einen gewissen Zwang ber Berhältnisse glaubbar zu machen. Was er zu Longwood "Einstuß" benannte, das hieß "unbedingte Herrschaft" in den Tuilerien. Wer sieht hier nicht die Berblendung des Geistes, der auch in seinem Berirrungen noch riesenhaft war, aber — quem Dous percere vult prius dementat.

turwüchsig zu einem felbftftanbigen Leben entwidelt, in guten und in schlimmen Zeiten fraftig und wirksam, und erft nach bem westphälischen Frieden in Schwäche und Siechthum gefallen waren. Als Alles zerfiel, was unsere Borvordern gebaut hatten, da bestund allein noch die katholische Kirche.

Die josephinische Auffassung war in allen beutschen Staaten angenommen, und die Jahre bes Krieges hatten die äußeren Berhältnisse der Kirche verrüdt. Schon die Berträge, welche im Jahre 1796 einige Reichsfürsten des sub-westlichen Deutschlands mit der französischen Republit abschlosen, hatten dieser die Erwerbung des linken Rheinusers, jenen aber den Anfall vieler geistlichen Güter in Aussicht gestellt; der Friede von Luneville bestimmte die sogenannten Entschädigungen, d. h. die Belohnungen der Staaten, welche sich der Republik freundlich erwiesen hatten, auf Kosten des Reiches, und der Reichs-Deputations-Hauptschluß führte diese Bestimmungen aus. Wenn dieses traurige Uebereinkommen nun die geistlichen Stifte und Klöster aufhob, und deren Güter den betressenden Landesberren zur "freien und vollen Berfü-

Circumscription ber Bisthumer ichlechterbings unmöglich, eine folche mar aber im Drange ber Buftanbe jener Beit felbft mit bem besten Willen ber Regierungen faum ju ermirfen; und gerade biefer gute Wille fehlte fast ganglich. gane ber gurften bes Rheinbundes bielten bas alte Rirchen-Recht fur erloschen; es gab fein Organ, welches biefes vertrat, und feine Gewalt, welche es schüpte, und so mußte bie Staatsallmacht auch in ber Kirche Boden gewinnen. Freilich hatte die Rirche feine weltliche Bewalt, fie fonnte feine Ausgeichnungen und feine materiellen Bortheile und nichts von alle bem verleihen, mas ber Staatebiener fucht; aber fie beftund eben doch ale eine große Corporation, welche noch ime mer bedeutende Buter befaß. Da man nun biefe Unftalt "bes finsteren Mittelalters" nicht aufheben fonnte, so wollte man fie wenigstens gur nugbaren Staate-Unftalt machen.

Als ber Proteftor bes Rheinbundes in feinem Berfahren gegen die Rirche noch viel weiter ging als feine organifden Artifel, ale er vom Streit ju Bewaltthaten forts fchritt, ale er ben Bapft in Befangenschaft bielt, und feine. schismatischen Concilien berief, ba glaubten bie Diener feiner Berbundeten, bag jest bie Beit gefommen fei, um mit bem "Pfaffenwesen" ju enden. Die alten Gemeinplage über Bebantenzwang, Berbummung u. f. w. gingen in bie Gefchafte-Sprache über; es murben eigene Regierungebehorben gur Kuhrung fatholischer Rirchenangelegenheiten gebildet, biefe bemachtigten fich fogleich ber Bermaltung bes Rirchen-Bermogens; bie Bfarrer murben Beamte bes Stagtes, und nur ale folden mar ihnen ein Ginfluß auf Die Schulen gestattet. 216 bie Form ber bischöflichen Gewalt hochstens noch für die Aufrechthaltung bes Dogma bestand, und als ber Rlerus, in wesentlichen Dingen von der Rirche losgeriffen, als Corporation fein Leben und feine Wirffamfeit mehr hatte, ba einigten fich bie Blieber ber Staatsbienerschaft immer mehr in eine besondere Rafte; und je fefter fie biefe schloßen,

um so mehr behnten fie ihre Gewalt aus bis in die fleinen Angelegenheiten bes materiellen und bes geistigen Lebens der Burger, bis in das Innere des Hauses und in das Heiligthum der Kirche, und fie gaben Polizeivorschriften für den Kultus, wie fie die Sitte und das Leben der Gesellschaft maßregeln wollten.

Da es in ben Staaten bes Rheinbundes thatsachtich feine Bischofe und feine eigentliche Rirchenregierung mehr gab, ba weltliche Beamte selbst über die Verwendung des Kirchenvermögens verfügten, da einzelne Pfarrer schon willfürliche Aenderungen im Ritus einführten, so näherte sich die fatholische Kirche im südwestlichen Deutschland immer mehr der protestantischen Zersplitterung in einzelne Gemeinden, und sie besaß kein äußeres Mittel mehr, um diese Zersplitterung zu hindern; aber noch immer war ihre in nere Krast nicht gebrochen. Die Fortschrittsmänner in den Kanzleien hatten feine Uhnung von dieser Lebenstraft; sie vermochten nicht einzusehen, daß bei irgend einer Aenderung der Verhältnisse diese Krast sich schnell wieder geltend machen und mächtig

ber Rirche fich unterwerfen, er versuchte es mit allen Ditteln ber Gewalt, aber er war von fern fein Berachter ihrer Lehren, er mochte gern ein glaubiges Franfreich haben; in Deutschland aber murbe ber Unglaube querft verftedt und bann ohne Sehl in ben öffentlichen Unterricht aufgenommen. Die Bureaufratie hatte fich ber Schulen bemachtiget, und wenn die untergeordneten Glieder barin nur die natürliche Kolge ber Staatsallmacht faben, fo hatten bie befferen Ropfe Die bestimmte Absicht, ein "freisinniges Geschlecht" zu erziehen, welches die katholische Rirche nicht mehr in ihrem Gebiet follte festhalten fonnen. Satte ber frangofifche Raifer biefes Berfahren gefannt, so hätte er es sicherlich nicht gebulbet; benn als gemiffe geheime Gefellschaften im fühmestlichen Deutschland wieder thatig maren, um die "Aufflarung" in ihrer befannten Richtung ju verbreiten, ba mar er fonell bei ber Sand, um beren Unterbrudung ju forbern \*). nem gangen Befen nach konnte Napoleon nicht freie Berbindungen lieben, und nach Lage ber Dinge mußte er beforgen, bag in bem unterjochten und erniedrigten Deutschland jeder Berein unausweichlich zu einer Aeußerung bes Nationals Sinnes führen und Ginfluffe ausüben mochte, bie in ihrer Gesammtheit seiner Dberherrschaft gefährlich werben fonnten; gewiß ift es, bag ber Raifer bie Buhlereien gegen bie

<sup>\*)</sup> Im Großherzogithume Baben wurden biese Berbindungen durch ein besonderes Editt verbeten, und die Staatsbiener mußten in eigenen Reversen durch ihre Unterschrift erklaren, daß fie einer folchen Berbindung nicht angehörten, ober aus berfelben ausgetreten seien. Die Freimaurer schloßen zum Schein ihre Logen, aber Jedermann wußte, daß sie nach wie vor, und zwar nicht immer ohne die ges wöhnlichen Formen, ihre Bersammlungen hielten. Erft zwischen 1840 und 1849 thaten sich zum Belspiel in Karlsruhe wieder förmliche Logen auf. Wie ungern die babische Regierung an dies sechein: Berbot gegangen war, ersieht man aus der Fassung der Berordnung, welche in dem allgemeinen Berbot nur die Studensten-Berbindungen namentlich aufführte.

Glaubenslehren nicht weniger als die politischen Umtriebe haßte\*). Die Unordnung in firchlichen Dingen, das Wefen in ben Rheinbundsstaaten war ihm höchlich juwider; hatte et doch selbst die Unterhandlung eines Concordates für gang Deutschland \*\*) beschlossen; ber Bapst war berselben nicht abgeneigt, aber die Aufstärungsmänner des Rheinbundes wollten der Kirche auch die bringende Nothburft nicht zugestehen.

Als nach dem Sturze des Kaiserreiches das Resultat der Ausgleichung, nämlich die Charte, erwirft war, da fasmen auch die Berfassungen der deutschen Staaten hervor. Wir wissen recht gut, daß alle diese gemachten Berfassungen mangelhaft sind; wir haben oft ausgesprochen, daß sie selten den geschichtlichen und den natürlichen Berhältnissen des bestressenden Landes entsprechen, daß sie die wahre Freiheit nur fümmerlich schügen, und daß manche derselben ihre eigene Berbesserung sehr schwierig machen. Wir mögen diese Berfassungen tadeln, aber so mangelhaft wie sie sind, halten wir sie doch immer für Dämme gegen die Ueberstuthungen der

muffen. Ale nun biefe Gewaltherrichaft gebrochen mar, ba fonnten die frangofischen Liberalen bas Brincip ber Freiheit festhalten, aber fie mußten in ben betreffenben Forberungen jurudgeben, um ben entgegenftebenben Bugeftanbniffe ju maden. In Deutschland hatte die liberale Bartei die geschichtlichen Einrichtungen gerftort, fie hatte faft Alles gleich gemacht vor ber Staatsallmacht, aber fie hatte fur bie politis fche Freiheit nie etwas gethan; fie hatte vielmehr die fcmaden Refte ber freien Inftitutionen rudfichtelos weggeraumt. In den Befreiungefriegen hatte man die bieberige Billfur-Berrichaft ale Folge ber Unterjochung bargeftellt, und man hatte am Ende berfelben jogernd und zweideutig ben Bolfern fongende Inftitutionen versprochen. Man hatte ben Rationalfinn ber Deutschen angerufen und die Freiheit zur Lofung gebraucht, gegen bie Dacht bes Riefen hatte man zwei ftarfe Beifter beschworen; fie hatten bem Meifter ihren Dienft gethan, aber ale fie unbequem murben, fonnten bie Lehrlinge fie nicht mehr bannen. Die geistige Bewegung mar nicht zu Ende, ale die fiegreichen Baffen wieder in die Beughaufer gebracht maren. Rach bem Sturm hielt bie Deining noch lange Beit an.

So träg die Deutschen auch seyn mochten, das Wort "Freiheit" übte seinen Zauber, und da dieser nicht mehr gesegen äußere Feinde gebraucht wurde, so bemächtigte er sich des nationalen Strebens, um eine andere Gestaltung des Baterlandes zu erzwingen. Man wird die Berirrungen jener Zeit beklagen, es war ein edler Theil der Jugend, von welschem die Thorheiten ausgingen; aber auch die alten stumpsen Männer, welche damals diese Jugend verdammten, müßten heute gestehen, daß eine Aenderung unserer Zustände nothewendig war. Man mochte den "völferrechtlichen Chastaster" des deutschen Bundes mit aller Strenge geltend maschen, man mochte die Karlsbaders Beschüffe, die Immediats Commissionen und alle Borkehrungen gegen die "Revolution"

gerechtfertigt finben, aber man mußte gugefteben, bag bie Willfürberrichaft nicht langer gu halten fei. Die Liberalen mußten fich ernftlich gegen bas bieberige Guftem wenben, fie mußten Gefete gegen bie Billfur forbern und Gemabren fur Die Ausführung Diefer Gefete. Darin lag nun fein Wiber ipruch, benn nach ber Auffaffung ber Liberglen fann bie großte Ausbehnung ber Staatsgewalt bie Billfur und bie Befeglofigfeit ausschließen. Der Begriff ber Staateallmadt besteht in ber Befugnif, alle Berhaltniffe in ben Bereich ber Staategewalt ju gieben, und fein Recht jugugefteben ober anguerfennen, welches fie nicht verlieben. Erfennt man in ber Staatsgewalt bie alleinige Quelle bes Rechtes, fo mag man fich leicht barüber vereinigen, unter welchen Formen fie ausgeübt merbe, und bie ftrengen entichiebenen Liberalen haben, wie bie Glieber einer jeben Bartei, immer nur gewollt, bag biefe Musübung ihnen gufalle.

Faft in allen beutschen Landen wurde bie große Debts gahl ber liberalen Partei von Beamten gebildet, und ihre

tretung hat ohne 3weifel ber berühmte Artifel XIII ber Buns besafte gemeint; aber wer fonnte glauben, daß die ehemalis gen Rheinbundsstaaten eine solche je einführen würden?

Die moderne Vertretung, einfach nach der Kopfzahl gerregelt, gab der Staatsbienerschaft einen sehr großen Spiels Raum; sie bemächtigte sich derselben, weil andere Elemente fehlten, weil das Bolf, noch immer in Pietät für das Ansechen der Regierungen, glaubte, daß deren Organe doch beffer als Andere die Verhältnisse kennen und die Geschäfte verstehen müßten, und weil die Beamten in ihren verschiedenen Stellungen einen gewaltigen Druck auf die Bahlen ausüben konnten.

Wohl hatte frembe Gewalt beutsche Fürsten entthront und beraubt, und andere größer gemacht; aber noch hatten Die beutschen Bolfer nicht felbft einen folchen vertrieben; fie hatten fein hohes Saupt unter bem Benferbeil fallen laffen, und bas Unglud bes Baterlandes hatte ben Bauber ber Das jeftat nicht ganglich gerftort. Auch die Stimmführer ber Liberalen tonnten fich biefem Bauber noch nicht entziehen, und bas Bewußtsenn beffelben lag noch in bem innerften Befen ber Fürsten. Die Minister kannten noch nicht die Tragweite ihrer Berantwortlichfeit, und bie Abgeordneten mußten nichts mit berfelben ju machen. Die Stellung ber verantwortlichen Minister gegen bas Staatsoberhaupt follte fich erft noch entwideln, und unterbeffen hatten bie gurften noch nicht bas Befehlen verlernt. Co lag es benn gang im natürlichen Laufe ber Dinge, bag willensfraftige Regenten bie jungen Rammern bald in ein mehr ober minder abhängiges Berhaltniß brachten; aber wie fervil ober wie gemäßigt eine folche Berfammlung fenn mochte, wie wenig fie ihre verfaffungemäßigen Befugniffe zu gebrauchen verftund, fo ftellte fich boch unzweifelhaft die fortmährende Entwidlung ber Buftande bar, welche tiefere Ropfe als die nothwendigen Folgen voraussahen.

Wer billig ift, fann nicht in Abrebe ftellen, bag biefe Rammern febr viel Butes fur Die Ordnung bes Saushaltes bemirften, welcher in einigen Staaten gar febr im Argen lag; Beber wird jugeben, bag fie manche febr gwedmafige Befege ju Stanbe brachten; aber thoricht mar bie Soffnung berjenigen, welche von biefen Berfammlungen eine gerechte Anordnung ber firchlichen Angelegenheiten erwarteten. Bare ber Beift Diefer Berfammlungen auch ein anberer gemefen, fo batte ber Rechtsmann ihnen von vornberein Die Buftanbigfeit absprechen muffen; benn eine Behandlung berfelben mare bie formliche und thatfachliche Erflarung gemejen, baß bie Berfaffung und bie Regierung ber fatholifden Rirde ber Staatsgewalt unterworfen fei; Dieje aber batte bie Inerfennung bes fanonifchen Rechtes und ber fleinfte Schritt jur Durchführung beffelben mit ihrem eigenen Grundfat in unauflöslichen Biberfpruch gebracht. Bewußt ober unbewußt lag bieß Befühl in jebem Subrer und in jebem Diener ber Liberalen; entgegenftebend aber fühlten, in mehr ober meniger flarem Bewußtfenn, bie fraftigeren Regenten, bag nun ber organischen Artifel unter ganz andern Umftänden. Die liberale Staatsbienerschaft hatte sich nicht ber Wirfungen surchtbarer Ereignisse erinnert, unter welchen Buonaparte sein erstes Concordat abschloß, und sie scheint sich gänzlich verhehlt zu haben, daß ihre Allmacht doch nicht ausgereicht hätte, um den Kirchenstaat zu besetzen und den Papst nach Hohen-Asperg, nach Kislau oder nach Spangenberg zu bringen, als er den betreffenden Regierungen einen Treubruch vorwarf, und ihr Versahren ein Aergerniß (scandalum) nannte \*).

#### III.

Die herrschaft ber Fortidrittepartei. — Die Liberalen ale Bertreter ber nationalen 3bee. — Die Rabifalen.

Die letten Julitage bes Jahres 1830 beenbeten bie er fte Beriode bes modernen Liberalismus im sudwestlichen Deutsch-land; er hatte sich verbreitet und er hatte Geltung und Einstuß gewonnen; in der zweiten Periode errang er die Herrschaft. Was der gewöhnliche Lauf der Dinge langsam und allmählig entwickelt hätte, das warf die französische Resvolution mit einem furchtbaren Schlag in das Leben der Völfer. Die Reste deutscher Pietät wurden nur noch von Alteren Männern bewahrt, dem jungen Geschlecht mangelte sie, denn sie konnte nicht auf einem Boden gedeihen, welchen das religiöse Gesühl nicht fruchtbar gemacht hatte. Die Berehrung des Königthums war schwach geworden, nur Wenige konnten noch die Heiligkeit der Majestät empfinden;

<sup>\*)</sup> S. bas Breve vom 30. Juni 1830. Art, V und Art. VII

bie große Mehrzahl anerfannte und achtete nur bie Autorität, welche die Gefete befahlen, ober welche die Gewalt erzwang.

Kaum mar ber altere Zweig ber Bourbonen aus Frankreich entfernt, so murbe auch ein beutscher Fürst aus seinem
Lande vertrieben, und zwar von Unterthanen, die allerdings
mißhandelt, sast zum Aeußersten gebracht, sonft aber durch
Treue und Hingebung für ihren uralten Herrscherstamm berühmt waren.

Die Aufregung der füddeutschen Gränzländer, eine natürliche Folge der großen Ereignisse in Frankreich, wurde von den Liberalen unterhalten, verbreitet und unmittelbar zur Zusammensetzung der ständischen Kammern benütt. Es traten neue Elemente in diese Versammlungen und sie geswannen ein Leben, wie sie es bisher niemals gezeigt hatten. Wenn die Prosessoren und die Abvosaten ihre Stimmen für "Volksfreiheiten" und überhaupt für die Principien des Liberalismus erhoben, so beschäftigten die zahlreichen Staatss

Partei, und jeder Splitter ber Krone fiel ber liberalen Staatsbienerschaft zu.

Der beutsche Bund mar ein volferrechtlicher Berein, bas Conbermefen jum oberften Grundfat fur bie Angelegenheiten bes großen Baterlandes geworben, und ber Ras tionalfinn ber Deutschen hatte feine außere Berechtigung mehr. Auf dem gegebenen Standpunft fonnte ber Bundes, Tag nicht anders handeln, als er wirflich gehandelt hat: aber gerade barin lag bie haupturfache ber allgemeinen Berftimmung, lag die Berletung, welche ein fortmahrendes, wenn gleich schleichenbes Fieber unterhielt. Wollte man ben Charafter bes beutschen National = Berbanbes aufrecht erhalten, fo mußte man bas Sonberwesen schuten, wie es burch Die europäischen Bertrage bestund; aber gerade die liberale Bartei rief bas Recht ber vollen Couverainetat ihrer Staaten an, fo oft es ihr nothig war, um eine Ginfprache gegen die Ausführung ihrer Plane zu hindern oder unwirffam ju machen \*).

Das Nationalgefühl ber Deutschen war zuruckgebrängt, aber es war nicht erstorben. Die Revolution von 1830 hatte vor Allem die Idee der politischen Freiheit hervorgerusen; es gab der Berblendeten mehr als genug, welche diese Freiheit von den Franzosen erwarteten und bereit waren, sie auf Rosten der Unabhängigseit des Baterlandes von ihnen anzunehmen; es gab Leute, welche französische Heere gerne herbeigerusen hätten. Als aber die Berhältnisse drohend wurden, als man im Jahre 1832 Frankreichs Rüstungen am Rheinstrome sah, da trat das Nationalgefühl der Deutschen wieder mächtig hervor, wie es immer hervortreten und sich Geltung verschaffen wird, wenn ein Ereignis hereinbricht. Die Liberalen erkannten das wohl, und darum bemächtigten

<sup>\*)</sup> Man beufe an bie Militar-Bubgete in ben fubbeutschen Kammern.

fie sich fogleich der vaterländischen Gesinnung. Diese hatte keine Bertreter, und als die liberale Partei als solchen sich geltend machte, so vergaß man es gerne, daß sie deutsche Interessen früher nicht gekannt hatte. Fortschreitend ersichien sie der Masse bald als der Kämpfer gegen Willkur, als der Wächter der Freiheit und als der Vertreter der Nationals Einheit der Deutschen, und diesem schloßen sich Tausende und aber Tausende von hochehrbaren Männern an, bei welschen das edle Gemuth die Schärse des Verstandes überwog. Darin lag nun die beste Krast der Partei.

Die beutschen Liberalen haben fehr richtig gedacht und fehr geschidt gehandelt, ale fie fich ber ebelften Empfindun-Das Nationalgefühl lag in gen bes Bolfes bemächtigten. ben Tiefen ber Gemuther, und fie haben es ju Tage geforbert; hatten fle auch ben religiofen Ginn verwenden fonnen, fie maren allmächtig geworben. Auch bie nationale 3bee ftund bem Princip ihrer Lehre entgegen, aber aller Bahrfcbeinlichfeit nach maren beren Folgen fehr entfernt; bie Birfungen bes religiofen Sinnes waren unmittelbar eingetreten und hatten fich ihrem Ginfluß entzogen; fie aber bachten nicht an die Ausbeutung beffelben, benn fie hielten ihn fur ganglich getöbtet. Bare es nicht fo gemefen, fo hatten fie ihre Abneigung überwunden und irgend eine Form gesucht, Die ihnen behagt hatte; ein Abkommen mit ber Rirche, wie fie es mit bem Ronigthum ju Ctande gebracht, ware am Ende auch nicht gang ju verwerfen gemefen, und fie hatten vielleicht einen Sinterhalt gefunden, um gefahrlos jede Selbft ftanbigfeit bes migbrauchten Allierten zu befampfen.

Wenn es nun gewiß ist, daß die Liberalen die Throne nicht umwerfen wollten, so fragt man billig: was wollten sie benn? Die Antwort ist einfach. Je mehr die Partei neue Elemente in sich aufnahm, und je weiter sie ihren Einfluß in alle Verhältnisse des Lebens ausdehnte, um so mehr wurde die Bereinigung ihrer Glieber selbst eine Kaste, welche

bie Rafte ber Staatsbienerschaft entweber ausstoßen ober in sich aufgehen laffen mußte; und biese Kafte wollte ben aussschließlichen Besitz ber Staatsgewalt, sie wollte bie Herrschaft, gebedt von bem Purpurmantel eines macht- und willenlosen Regenten.

Die Liberalen hatten stehende Rebensarten für ihre Bersehrung der Monarchie, und sie bedienten sich derselben nies mals mit größerer Ueberschwänglichkeit, als wenn sie gerade beschäftiget waren, ein Recht der Krone zu vernichten, oder eine Grundlage des Königthums zu unterwühlen. Dafür waren aber alle ihre Gesehe, alle ihre Maßnahmen berechnet, und sie waren niemals um Mittel verlegen, wenn es galt, die verschiedenen Bestandtheile des Staates in ihre Gewalt zu bringen.

Wenn fie bas Bolf zu einer chaotischen Maffe gemacht hatten, fo murben bie Gemeinden nur ungegliederte Bruch-Theile diefer Maffe, und fie handhabten die Bruchgahlen nach ihrem Belieben. In ben Jahren 1840 bis 1848 maren faft überall bie Gemeinbeamter in ihren Sanben; bie Dragne ber Regierung, wenn außer ber Partei folde noch gebacht werben fonnten, übten ihren Ginfluß nur im Sinne und jum Bortheile diefer aus. Die Bolfoschulen, "entfeffelt", b. h. bem unmittelbaren Ginfluß ber Rirche entzogen, waren Anftalten fur bie Lehre ber Berneinung, Die Schuler wurden für ben "Fortschritt" erzogen, und bie Lehrer murben ju biefem Geschäfte gang besonders abgerichtet. In ben teche nifden Schulen, einer Liebhaberei jener Beit, murbe ber robefte Materialismus gepflegt, nach Umftanben auch ber Socialismus gelehrt. In ben fogenannten gelehrten Schulen wurde jedenfalls die fittliche Richtung verlaffen, und ftatt ber Religion ber Unglauben erflärt; und bamit fich bieß 21les fo recht in jede Rlaffe ber Burger verbreite, wurden bie ungludlichen Mittelanftalten errichtet, welche nicht Gelehrte, nicht Technifer ichufen, wohl aber leertopfige Leute mit bem

Firnig einer bunfelhaften Afterbildung überzogen, wie die Bartei fie haben mußte \*). Dem Beere verfummerten fie bie Bedingungen feiner Birtfamfeit; fie wollten popular fenn bei ben Solbaten, befhalb forgten fie allerdings für die gute Berpflegung; fie erzwangen ben Unteroffizieren und ben Offigieren Bortheile und Berbefferungen ihrer Lage, welche vom Befet geregelt, und feineswegs von ber Onabe bes Regenten verliehen werben; aber fie verfagten hartnadig bie Mittel, welche nothwendig waren, um die innere Gute, bie taftische Kähigfeit auszubilden und den militarischen Beift ju ermeden, welcher fich bei Truppen fleiner Staaten ohnes bin nicht leicht einstellt. Die Liberalen haßten bas corporative Element. Das heer murbe von ber Krone losgeriffen, es verlor mit ber inneren Einheit die Disciplin, und mit biefer feine eigentliche Rraft \*\*). Die Liberalen eiferten nicht mit Unrecht gegen die militarifche Spielerei; aber gerabe fie machten die heere jum Spielzeug. Gie murben bie Bertreter ber materiellen Intereffen, und bemächtigten fich besonders ber neuen Berfehremittel in ber richtigen Boraussicht, bag biefe bie Berbreitung ter 3been und bie Aufhebung - überlieferter Berichiebenheiten ber Stamme, überhaupt die allgemeine Nivellirung im toloffalen Dafftabe befordern murden; fie mußten die Uebernahme ber Gifenbabnen auf Staatstoften verfechten, benn auf bie Anftalt bes Staates war ihnen ber Einfluß gewiß; Befellichaften beachten vor Allem ben eigenen Bortheil.

Daß die liberalen Rammern biefen Unternehmungen mit

<sup>\*) 3.</sup> B. bie hoheren Burgerichulen im Großherzogthum Baben, und abnliche Anftalten in andern Staaten.

<sup>\*\*)</sup> Siehe Deutsche Bierteljahreschrift April bie Juni 1850, Rum. 50. Die Ursachen ber Meuterei und bes Zerfalles ber großberzoglichs babischen Truppen. S. 130, und Deutsche Bierteljahreschrift April bis Juni 1851, Rum. 54. Das Kriegewesen ber kleinen Staaten in Deutschland. S. 259.

frivoler Leichtigkeit Millionen auf Millionen bewilligten, bas war ebenfo folgerecht, ale baß fie bei ben laufenben Staate. Bedürfniffen um Pfennige haberten. Als fie bas Budget bis in die Einzelnheiten ber fleinften Unfage Disfutirten, ba wurden fie von ber großen Maffe ber Steuerpflichtigen gelobt. Diefes Lob ihrer Sparfamfeit war allerdings fehr nutlich und brauchbar, die Hauptwirfung lag aber barin, bag fie in ber fleinlichten Controle bie Mittel fanden, um ergebene und brauchbare Staatediener zu belohnen und unbeequeme ju ftrafen. Ber hat nicht gesehen, wie bem Bericht-Erftatter, den Mitgliedern der Commission ac. von gemissen Staatebienern ber Sof gemacht murbe, wenn eine Behalte-Bulage im Budget mar; wer hat nicht erfahren, bag gange Bositionen unter irgend einem Bormande beanstandet murben, weil ein "Gutgefinnter" nicht bebacht, ober weil umgefehrt für einen unbequemen migliebigen Mann eine vielleicht fehr mohlverdiente Behalteerhöhung aufgenommen mar? 3ft es boch nicht felten vorgefommen, bag man einen folchen Budgetfat ftrich, ohne fich mit ber Angabe eines Grundes ju befaffen, oder bag man auch ben mahren Grund gerabezu angab.

Die Berbächtigung von Männern, welche die Bartei haßte, fam bei der liberalen, wie bei jeder andern Bartei sehr häusig vor; jene aber machte dieses Bersahren um so wirksamer, als sie diese "Mißliebigen" absichtlich mit Individuen zusammenwarf, welche jedem ehrlichen Menschen widers wärtig waren. In natürlicher Folge kam es sehr bald dashin, daß die Regierung keinen Beamten halten konnte, wenn er den Liberalen unangenehm war, und daß umgekehrt jene, welche für "gutgesinnt" galten, schnell vorgezogen und mit wichtigen Geschäften betraut wurden; niemals aber hat man sich die Mühe genommen, diese "Staatsraison" zu versläugnen.

Die Berfaffungen felbft hatten ber Bertretung unzwei-

felhafte Regierungsrechte zugewiesen, diese wurden in der Ausübung immer weiter ausgedehnt und die Rammern bemächtigten sich der Verwaltung \*). Die Kammern waren die Organe der liberalen Partei, die Regierungen waren von der Rammer abhängig, die Minister deckten sich mit ihrer Versantwortlichkeit, sie waren nicht mehr die Diener der Krone; die Ministerien waren Bollzugs-Commissionen der Kammern, und der Regent war täglich in der Lage, die Rechte der Krone gegen seine eigenen Räthe vertheidigen zu müssen.

In einem mahrhaft freien Lande hatte bie Preffe allein biefe unnatürlichen Berhaltniffe bewältiget - im füdweftlichen Deutschland war fie biefen Berhaltniffen bienftbar. binge lag bie Preffe bamale unter bem Drud ber Cenfur. Diefe, von Staatsbienern ausgeübt, entwickelte eine immer gleiche Strenge gegen bas erhaltenbe Princip, fie begunftigte bie Lehren ber Berneinung, pries alle Sandlungen ber Bartei, machte Alles folecht, mas biefer nicht taugte, und unterhielt eine fortwährende Bahrung. Entftanden auch Sinderniffe, fo wußten die Liberalen fie auf taufend Wegen ju umgeben, ben Anderen waren die Runftgriffe nicht geläufig; bie beften Manner verachteten fie, und verzichteten auf die Birffamfeit burch bie Preffe, weil ihnen bie Gelbstüberwindung fehlte, welcher ber ehrenhafte Mann bedarf, um feine leberzeugung und feine geiftige Thatigfeit bem befangenen Urtheil irgend eines Polizeibeamten zu unterwerfen. Go war es gerabe bie Censur, welche ber liberalen Partei die Preffe fast ganglich überantwortete, und diese Presse hat es bewirkt, daß die Re-

<sup>\*)</sup> Ein burch feine Gelehrsamkeit und burch feinen Scharffinn bekannster Staatsbiener, welchen die Liberalen zu ben ihrigen zählten, ber Staatsrath Rebenius, hat felbst einmal ben Abgeordneten ber zweiten babifchen Rammern ganz aufgeregt zugerufen: "Sie tragen die Berwaltung in die Kammer."

gierungen ber fleinen Staaten fein Opfer fcheuten, um ben Ehrentitel liberaler Regierungen zu verdienen.

Regierungen, von einer bestimmten politischen Bartei gebildet, sind sonst entschieden und fraftig, die liberalen Regierungen waren schwankend und schwach. Sie gehörten jenen an, welche vermittelten, sie wollten ben eigenen Grundsatz nur bis zu gewissen Schranken ausbehnen, und gegenüber standen diejenigen, welche die thatsächlichen Folgerungen bis zum Aeußersten nicht scheuten.

Die Rabifalen losten fich von ben fcmacheren Brubern ab, und bemachtigten fich ihrer Mittel, die fie mit viel gro-Berem Erfolg, weil ohne weitere Rudficht, gebrauchten. brachten thorichte Bunfche unter bas Bolf, liegen Betitionen unterzeichnen, die nicht beachtet, ftellten Antrage, die nicht ausgeführt werben fonnten; alle "Bolfemuniche" murben mit Beftigfeit ausgesprochen und mit Drohungen geftellt, beren Erfüllung mare ben gubrern eine große Bidermartigfeit gewesen, benn biefe forberten mit Bewußtfenn Unmoglichfeiten, bamit bas Berfagen bie Aufregung unterhalte. Bahrend fie sich dadurch bei ber betrogenen Maffe populär machten, trieben fie bie Berbachtigungen im Großen; bezeichneten ungescheut die "Feinde des Bolfes und der Freibeit", und ihre Diener trugen Profcriptioneliften umber. Das Spftem der Ginschüchterungen ward zuerft verftedt, bald aber mit brutaler Offenheit ausgeübt, und wer fich zuerft einfouchtern ließ, bas waren bie "Gemäßigten". Noch glaubten fie bie Bolfegunft ju besitzen, biefe mar ihr bochftes Gut, ihr Ballabium; unfähig einer fraftigen That wollten fie mit ben "Mannern bes entschiedenen Fortschrittes" unterhandeln, wolls ten Ausgleichungen versuchen, wie es in ihrer feigen Ratur lag, fle wollten fich von ihren entschiedeneren Brudern nicht trennen; benn fie wollten auch ihren Antheil haben an ben Erfolgen, und die jungeren follten nicht allein arnoten, was

bie älteren gesäet hatten. Wie sie felber besorgt waren, so schüchterten sie bie schwachen Regierungen ein, wenn je noch ein selbstständiger Gedanke auftauchen wollte. Eine vollkommene Trennung von ben Radikalen mußte Ihre Schwäche offenbaren; sie hatten vielleicht nicht bas Bewußtseyn ihrer inneren Unmacht, aber ber Instinkt ber Selbsterhaltung gebot ihnen die Absonderung zu vermeiden; sie machten baher Zugeständnisse, die sie mit tausend schönen Phrasen verzierten, und die schwachen Regierungen lebten nur noch von diesen Zugeständnissen.

Sichtbar nahte ber Umfturz heran, die befferen Köpfe ber Liberalen wußten es wohl; aber fie hielten ben Gang beffelben für langfam und fie glaubten, baß die Ratastrophe noch fern sei. Mußten die "Gemäßigten" auch die Hoffnung zum Bergleich mit ben Radifalen aufgeben, so ließen sie von ber eitlen Ueberschähung ihrer Kraft und ihres Ansehens sich täuschen\*) In gänzlich falscher Beurtheilung ihrer Mittel hofften sie der Gewalt sich bemächtigen, die Revolution zum Stillstand bringen und fur ihren Bortheil ausbeuten zu können.

bereitungen theils offen, theils heimlich, und sie, "die Bachter der Gesetze und die Freunde der Throne", organisirten
die Revolution, um, wie sie später sagten, die Revolution zu
beherrschen und den vollfommenen Umsturz zu hindern. Der
zahlreiche Troß fam nicht über die Schlagwörter hinaus, und
er wurde fast bewußtlos fortgeriffen. Es ging der liberalen
Partei, wie es einem Jeden ergeht, der seiner Lehre und seiner Handlung eine seste Grenze nicht zu steden vermag.

## XXXVIII.

# Aktion des Protestantismus in Frankreich, zunächst im Elsaß.

Einigung aller protestantischen Fraktionen, gegenüber ber katholischen Kirche. — Abministrative und finanzielle Kräfte. — Revolutionäre Breffe. — Industrie. — Consisterialversassung und beren Wirken. — Protestantische Bereine aller Farben. — Ergebnisse.

I.

Der innere tiese Zwiespalt, ber im Schoofe bes Protestantismus in Frankreich herrscht, hemmt bessen Thätigkeit in Unseinbung ber katholischen Kirche nicht. Nichts kommt ber Trostlosigkeit gleich, bie im Gebiete bes Glaubens bem Beobachter bei ben Protestanten begegnet; es gilt nicht bloß, auseinandergehende Unssichten in diesem ober jenem Punkte auszugleichen, sondern es haubelt sich um Sehn ober Nichtsehn zwischen ben Symbolikern und Rationalisten. Ueberhaupt steht ber Symbolismus auf zu schwachen Kußen, als daß man ihm einen endlichen Sieg versprechen durfte. Allein er wird mit Ehren geraume Zeit bas Veld behaupten, und

ta es im Protestantismus auf perfonliche Tüchtigkeit ebenso sehr a ifonimt als auf rie Gute ber Sache, ba bie Hrn. Symboliker mit einer nicht geringen Willenskraft ausgerüftet sind, so burfte ber Mationalismus noch mehr benn eine ängstliche Stunde durchzufämpfen haben, bevor er seinen entschiebenen Ariumph seiert. Er hat für sich rie Logik der Thatsachen und protestantischen Grundsätze; die Symboliker haben für sich das letzte Heiligthum bes chriktichen Sinnes, der bis jetzt im Bolke nicht verwüstet werden konnte, und sie sagen mit Recht: Lasset den Gegner walten, und das Christenthum ist dahin. Allein die Gerrn Progressischen antworten faktisch: Perisse le monde plutot qu'un principe!

Der fatholischen Kirche gegenüber schwinden aber wie burch einen Bauberichlag alle möglichen Differenzen. Wir fagen nichts Neues und nichts Befrembenbes, wenn wir erinnern, daß es in Frankreich eben ist wie überall, und daß eine brüderliche Eintracht alle Bruchstücke des Protestantismus vereinet, wenn ein Feldzug wider die alte Mutterkirche ausgeschrieben wird. Und ein solcher ist ausgeschrieben seit Anno 1517, wird voraussichtlich dauern solange ber Irrhum besteht, und Bilatus und Gerodes sich die Bruderhand reichen gegen ben Gesalbten bes Geren.

den Rationalisten. Jenen darf man noch christlichen Sinn genug zumuthen, daß bei ihnen das religiöse Moment die Oberhand habe, und das politische in der zweiten Linie stehe. Anders der Rationalismus, obschon er sich das Ausehen gibt, als handle er für christliche Wahrheit, wenn er die katholische Kirche anseindet. In ihm kann unmöglich ein Zweisel sehn über Ziel und Ende seiner Thatigkeit; er weiß und muß wissen, daß er niederreiße aber nicht aufbaue. Er trägt daher bloß eine christliche Maske. Se in Hauptmotiv kann nur politische und materielle herrschsucht sehn, verbunden mit instinktivem Hasse gegen die Kirche Christi. Wer den heutigen Straßburger Nationalismus kennt, weiß, daß dieß nicht zu wiel gesagt ist.

#### II.

Protestantismus fucht im eigentlichen Sinne fich gel-Seine numerifche Schwäche bedt er burch tenb gu machen. Energie und Verfchlagenheit; wenn er fpricht, fo glaubt man, er habe 20 Millionen Glaubensbruder in Frankreich hinter fich, ftatt neiner Million; und in Baris, wo er laut der jungften Recenfton 13,000 Seelen gablt, gibt er fich mehr Unfehen als einige Sun= bertraufend Ratholiken. Er bat fich in ben obern Schichten ber Gesellschaft feine Anhanger geworben, in die administrativen Breige feine Bekenner geschmuggelt, und er gablt bis in bie nabere Umgebung bes Raifers treue Freunde. Namentlich weiß er in ben Ministerien — befonders des Innern und bes Cultus — Unfnupfungen ju gewinnen und Bortheile burchzuseten, bie Staunen erregen, und bie Niemand erwartet batte. Befannt ift ber vom Judenthume zum Proteftantismus in Folge einer Beirath übergegangene Dofbanquier und Staatsminifter Foulb, beffen man fich gu bebienen weiß; ferner zwei Abjutanten bes Raifers, D. und B., benen man in letter Beit auch ben Brafeften ber Seine, Saufmann, beigablen muß. Der Letigenannte bat in furger Beit, namentlich burch bie Thatigfeit feiner Frau, viel zu Gunften feiner Blaubensbrüber gethan, und es herricht unter ihnen reger Gifer. Sie heucheln barum auch eine große Unhanglichkeit an ben jetigen Raifer, und bie Regierung icheint ichwach genug, folder Liebesver-



qu fenn. Ware auch vollig unwal tes Ginfluffes des Staateminifters immerhin fpielt die blanke Münge i testanten Frankreichs eine bedeutend Straßburg weiß sich lange her du brachten Spenden in rechtloser Una Hauptstadt ist die Banquier=Welt selbe hat sich schon zu weiland Lub gebracht; die Partei lebt fort, verbi lippistischer Tendenz, und namentlich und Sorgialt in Begünstigung erfreuen.

Auch die Tagespresse ist theiln abhold, und ein Blatt besonders i Debats. Gewisse revolutionäre Bli— geben ihre Spmpathien wohl u stanten überliesert wird, ist den Katt ein bestimmender Grund für die I tismus hilfreich an die hand zu zeind, meinen sie, sei die katholisch unter keiner Bedingnis Recht werd kirchlichen Frage eine wahre Verbrüd Protestantismus zu Stande, und ein sehn, der katholischen Kirche das T

Beit unter Buigot und ber Bergogin von Orleans ftanben. Gigentlich aber find fle revolutionar, fie haben es jungft in den Bahlen jur gefengebenden Rammer gezeigt und mit ben Unarchiften gemeinsame Cache gemacht. Die Debats find bas eingefleischte Drgan ber gutentheils protestantischen Barifer Finangwelt, find in truben Tagen feit 1848 ihrer Sahne treu geblieben, in ber Soffnung, bie neue Lage ber Dinge werde wohl nicht lange Dauer haben. Daß fie fich taufchten, ift feinesmege gewiß. Ihre Lucheaugen ichauten ben neuen Dachthabern in ben Bergensgrund und fanden, baß man gewiffen flingenden Argumenten nicht unzuganglich fei; fle mußten fich gemiffermagen nothwendig zu machen. Dauer ift es mohl zu banken, bag bie Orleaniftische Partei fortbeftebt, ungeachtet ber tiefen Abneigung bes Raifere wiber biefelbe; protestantifirende Orleanisten find wie gefagt in bes Raifers Umgebung, figen im Staatorathe, bringen faiferliche Defrete zu Bunften ber Sefte zu Stande, und fühlen fich nach ausgehaltenem Sturme recht behaglich. Die Rinter ber Finfterniß find fluger in ber Welt als die Rinder des Lichtes. Die Débats baben es gewagt, ber Regierung in ben Parifer Wahlcollegien ichroff entgegenzutreten, ohne ben Born bes Donnerers Beus auf fich berabzurufen. Bemig war biefes Benehmen gut durchbacht, und wird bie Partei ihre Gewogenheit fünftig an Bedingniffe fnupfen, die ben Protestanten nicht ungunftig find. Dieg Blatt, lange unter ber Leitung ber beiden Bertin ftehend, hat burch beren Tob und ben neuen Direttor be Sach feine Menberung in ber Tendeng erlitten. Es erinnert in mehrfacher Rudficht an Die "Augeburger allgemeine Beitung".

Begreislich find derartige Gilfsmittel bes Protestantismus fetenerlei religiöser, sondern rein politischer Natur, und erscheint bersselbe als wahrhaft politische Partei in Frankreich. Die Anhaltspunkte bei der höhern Administration und die zu den Stufen des Ahrons, das Biel, in den bedeutenden Städten Frankreichs protestantische Ansiedelungen durch alle möglichen Mittel zu besördern, das Streben im Elsasse, in den Städten zweiter Klasse protestantische Kirchen zu errichten, dagegen die zahlreichen Brüder auf dem Lande karg zu bedenken oder gar zu vernachlässigen, sind starke Beslege für jene Tendenz und lassen kaum einen Zweisel übrig. Beslege für jene Tendenz und lassen kaum einen Zweisel übrig.

friedigung religiofer Beburiniffe ift ber Bormanb, aber bie rechte Urfache ber Thatigfeit nicht, Die man entwidelt; benn nichts ift leichter gu befriedigen ale bas religiofe Beburfnig bes rationalifirenden Protestanten, ber fich ben Glauben in ber Bibel beit, wenn er beffen bebarf, und ber felbft ba, wo Rirchen und Paftoren ibm geboten find, jene nicht befucht, biefen feinen Weborfam leifter. Unbere aber geftaltet fich bie Gache, wenn burch Unlegung einer protestantifchen Gemeinbe in irgend einer fatholifchen Ctabt ber Bartei Ginfluß geschafft und bie Babne ber Sette ber tatbolifden Rirche gegenüber entfaltet werben fann. Da icheut man weber Bemubung noch Opfer, um bie gerftreuten Schaffein gu fammeln, und ebe es fich die Ratholifen verfeben, ericheint irgend ein prafeftoraler ober minifterieller Erlag jur Grrichtung eines Berbaufes, und erfahrt bie fatholifche Stadt, bag eine protestantifche Gemeinde in ihrer Mitte bas Tageslicht erblidt, und bie Regierung in bober Objorge bas Rothige biegu angeordnet babe. Die Broteffanten feben nicht mit Unrecht Franfreich als ben flaffifchen Boben ber Tolerang an, benn folde Borfommuiffe weist ber protestantifche Morben gu Gunften ber Ratholifen nicht auf.

Bielfach gab auch bie Induftrie in unferer Broving bem Bro-

ber Manufakturen, und bas Baterland findet in dem vormals fo fraftigen Bolksichlage das nöthige Contingent junger Leute nicht mehr, um die Waffen zu tragen. Berarmung vieler Katholiken, koloffale Bereicherung einer Anzahl Protestanten und ihr überwiesgender, totaler Einfluß in sonft ganz katholischen Gegenden, dieß sind die nächsten Folgen der wachsenden Industrie!

In Untereljag, wo die Protestanten icon von Fruher ber gahlreicher find, bat die Industrie, obicon bedeutend, body die überfcmengliche Entwicklung nicht genommen, wie an ber obern 30. Inbeffen ftogt man auch ba auf abnliche Refultate. So wohnt g. B. in bem Stadtchen Niederbronn ein Gifenwertbefiger, ber es aus dem Grunde verfteht, protestantifche Arbeiter aus ber Ferne gu rufen, feine Auffeber und Untermeifter in beren Reiben gu mab-Ien, in einer gang fatholischen Gemeinde geräufchlos eine proteftantische Colonie zu bilben und eines iconen Tages ber Beborbe gu erflaren, biefe Chriften verlangten Lebrer, Bethaus und bas Uebrige aus - Bemeindemitteln. Dieß ift alles fo fein angelegt und ausgesponnen, bag bie Ausmerksamteit nicht erregt, die induftrielle Propaganda faum bemerft wirb. Deffelben Beren Chebalite gebt bem Gatten treueifrig an die Band; fie ftreut protestantischen Saamen nabe und ferne aus, treibt Bictifterei wo fte fann, ift ftets verseben mit großem Borrath protestantischer Bucher und Tractatlein, weiß fie in einem gewiffen Babeorte ben Rurgaften aufzubringen und geht wochentlich nach bem bier Stunden entlegenen Bagenau, um bie weiblichen Delinquenten ber bortigen Strafanftalt Dicfes Beifpiel protestantischer Propaganba mit zu fatechifiren. Elfaffer Induftrie verbunden ficht nicht vereinzelt da, und beweist, wie ber Bewerbfleiß ber Sette bienen muß, und wie lettere aus jebem Bolge fich Baffen zu schneiben weiß.

#### III.

Die protestantische Aftion im Elfaß und in ben umliegenden Oftbepartementen hat indeffen noch weitere Mittel zur Berfügung. Die Organisation ber Rirchenbehörbe ift eine gunftige. Die Lokal-Consistorium , bessen unter bem Oberconsistorium , bessen leitenber

Musichuf, bas fogenannte Direftorium ber Mugeburger Confeffion, in Strafburg fist und nicht in mußiger Rube feine Sage perbringt. Das Direftorium, aus Geiftlichen und Lafen beftebent, felbft glaubenslos, weil bem Rationalismus verfallen, faßt feine Aufgabe ber Berbreitung bes Proteffantiemus vom politifchen Bes fichtepunfte aus. Es fleht in thatigem Berfebr mit ben Lofal-Confiftorien und mit bem Lanbesminifterium, und weiß burch unausgesehtes Drangen ben Wegenstand feiner Wunfche burchgusehen ober gu ertrogen. Die gesehlichen Formalitäten werben gang gemiffenhaft beobachtet, und unter bem Dedmantel ber Tolerang und ber garantirten Gemiffens. und Cultfreiheit fieht biefe Beborbe ibm Strebniffe meift mit Erfolg gefront. Der Erfolg macht wo nicht übermuthig, boch felbftvertrauend und breift; bie Cachwalter bes Broteffantismus haben bie Bewohnheit in ihren Forderungen immer weiter zu geben, auf Rechte und Bedurfniffe zu pochen, Die gar nicht eriftiren; bas Minifterlum fieht biefelben burch bebeutenbe Danner unterftust, bie bas endlofe Thema im Munde führen, man burje eine wohlhabenbe, gewerbthatige und einflugreiche Bevolterung nicht verlegen, und es gibt nach und immer nach. Es rechnet babei ebenfo febr auf bie Lammesgebuld und Comeigfamfeit ber Municipalbehörben besagter Stäbte ungeachtet, bei bem neuen Cultminister Rouland die obigen Defrete burchsete, und baburch die bebenklichste Unzusriedenheit unter der katholischen Bevolkerung hervorrief.

Direttorium und Lofalconfiftorium geben in folden Angelegenheiten ftufenweise voran. Buerft ziehen fie ein Bauflein ihrer Glaubenegenoffen in einer ber Gemeinben gusammen, worin fie eine protestantifche Station ju errichten gebenten. Sind es breißig ober vierzig Ropfe, bann verlangen fle gang bescheiben bie Erlaubnig, fich zur religiöfen Erbauung versammeln zu durfen, und produciren babei eine Lifte, worauf die Geelenzahl bas Doppelte erreicht. wöhnlich wird ihnen biefes fcheinbar gang unbefangene Berlangen ohne Schwierigfeit geftattet. Bald finden fie ben Erbauungefaal zu enge, fie muffen ein Bethaus haben, und baneben eine Privat-Auch foldes gelingt ihnen, und bann haben fie Fuß Schule. gefaßt. Die Stadtbehörde wird angegangen, die Brivatichule gu unterfluben, fie endlich zur Communalichule zu erheben, bie Beburfniffe bes Bethauses zu übernehmen. Dach einigen Jahren ift Die Concession des Tempelbaucs erreicht, der bisherige "Gelfer" muß als Pfarrer belehnt werden, und ce fann bie Regierung biefem Bunfche nicht fonderlich lange fich entgegenfeten - bie proteftantifche Bfarrei ift burch Ginfenung eines ftanbigen Brebigers Fortan ift bie Bemeinbe gefetlich gehalten, zu Schul- und Cultbeburfniffen ber Protestanten beigutragen, für Pfarr = Schulhaufer ju forgen, und man muß die liberalbentenben Beborben Fraufreichs fennen, um zu wiffen, wie freigebig und ichnell fie fich biefer Bflicht unterziehen. Babrend in Nordeutschland fo manches fpannengroße Land auf Die Lorbeeren einer fatholifenfeinblichen Glorie große Stude halt und einem Theil ber Unterthanen Die nothburftige Freiheit bes öffentlichen Gebetes auf's Sartnadiafte verweigert, will Franfreich fich als ben flaffischen Boben ber religiofen Freiheit angefeben wiffen , und ein glaubenelofes Dinifterium balt feine Bunftbezeugungen für ben Feind des Glaubens bes Landes bereit. So war es unter Ludwig Phillpb; mabrend ber Republik trat Stillftand ein, und Bring Ludwig Napoleon fcbien fogar einen Rudfcbritt thun gu wollen. Beweise bievon XL. 51

gaben bie beiben Cultminifter von Fallour und Fortoul. Der Nachfolger bes lettern, Rouland, gibt nicht hoffnung abnlicher Borficht.

### IV.

Worin sich ber Protesiantismus in Frankreich namentlich rührig zeigt, bieß sind die Associationen. Es bestehen beren viele, unter verschiedenen Namen, die aber alle basselbe Biel haben: Berbreitung des Protestantismus in allen Provinzen bes französischen Reiches. Einige — barunter ber Gustav-Adolph-Berein — famen von Deutschland herüber, und die Pflanze gedieh theilweise im Elsasse, wosür der Gentralvorstand und mehrere Paristularvereine sich durch Geldsendungen nach Frankreich erkenntlich zeigen \*). Eine oder die andere ist Pariser Ursprungs, wie die "Gesellschaft der allgemeinen Interessen bes französischen Protesstantismus", und sucht sich allenthalben sestzuseben, namentlich auch im Elsasse. Mehrere endlich sind rein elsässischen Buchses, und zeugen von reger Keckheit Seitens der Consissorien. Das Recht solcher Verbindungen, durch das Geseh garantiet, wird auf s

er erklarte ohne Gehl, baß Luthers Uebersetzung viel Irriges enthalte, und suchte es zu beweisen. Dieser innere Bwiespalt legt indessen bem Werke kein erhebliches hinderniß in den Weg, und die Bibelverbreitung geht ihren Gang nach wie vor \*);

- b) die Befellichaft gur Berbreitung bes Evangeliums unter ben in ben Oftbepartementen gerftreutle benben Protestanten. Der Git berfelben ift in Stragburg; Borftanb Defan Bruch. In beren Banben Liegen bie wichtigeren Intereffen bes Protestantismus, und fie entwickelt große Thatigkeit; benn fie nimmt in ihr Det nicht bloß bas Elfaß, fonbern bas nabe Lothringen, bie Bogefen und mehrere andere Departemente. Der Jahresbericht von 1856 liegt uns vor \*\*), und wir erfeben baraus, bag bie neuen Defrete zur Errichtung protestantischer Lempel zu Sagenau und Benfeld vorzüglich ben Bemühungen biefes Bereins zu banten find, ber fiill aber unaufhaltfam feine Offenfive verfolgt. Daß berfelbe auf einflugreiche Freunde in ben Difafterien bes Cultminifteriums gahlen fann, ift ichon bemerft worben. Bei einem der lettern Vorfalle rief ber jetige Inhaber bes Minifteriums, über bie Rante bes Direftoriums in Renntnig gefett, aus: Man hat mir bas faiferliche Defret abgeftoblen! fcug ber Befellichaft fleht in engem Bernehmen mit bem Oberconfiftorium, bas fogar in einigen Fallen über bie Bereinsgelber, namentlich bei bem Schletftabter Tempelbau, verfügte. Einige Mitglieber bes lettern find in ben Ausschuß bes Bereins gemablt; beren Intereffen find gemeinsam;
- c) "Gefellschaft bes Sou protestant zur Beförberung bes Reiches Gottes", bas heißt bes Brotestantismus. In beren Spite stand ber bekannte Philhellene Chnard; biefelbe brach fich Bahn in's Elfaß, und Staatsrath Leo be Buffierre leiftet ihr

<sup>\*)</sup> Reunundzwanzigster Jahresbericht ber Bibelgefellschaft in Straße burg. Deig. 1846.

<sup>\*\*)</sup> Société d'évangélisation des protestants disseminés dans l'Est. 1856.

nicht unbedeutenben Borichub. Sie umfaßt Alles, was bem Brotestantismus Geltung verschaffen fann, namentlich werben bie Gelofrafte auf Erbauung ber Tempel verwendet. Sie fah bas Sammelmittel eines wöchentlichen Son ber fatholischen Gefellschaft zur Berbreitung bes Glaubens ab;

d) hilfsgesellschaft zur Ausmunterung bes proteftantischen Primarunterrichts, unter bem Präfiblum
bes h. Inspektors Ebel zu Strafburg errichtet, und jeht burch
hrn. Departemental - Archivar Spach geleitet. Selbe arbeitet
bem vorletzgenannten Berein brüberlich in die hande; zuerst
sogar wird eine Schule eröffnet, bevor an ein Bethaus gedacht
wird, und die hilfsgesellschaft trägt zur Beseldung bes Lehrers
bei, bis die Schule zur Communalschule erhoben ift. Durch
Buthun berselben ist vor mehreren Jahren eine protestannische
Mormalschule für Lehrerinen in Strafburg gegründet worden,
bie durch Departementalmittel gänzlich unterhalten wird, und
ein Seitenstück katholischer Schulschwestern son soll, wie die
Diako nissen, in Strafburg durch Pfarrer härter organistet,
eine Copie der barmherzigen Schwestern;

al Mafallidaft har all samainan Interestion bestern

Ien gablen, fo ift faum begreiflich, daß 1846 fie 60,000 gablen konnten, ba feit 10 Jahren von einer totalen Auswanberung im Bublifum nichts verlautete.

Un biefe funf größern Bereine reihen fich andere an von min-Die Parifer Miffions- Befellichaft im Guberm Belang. ben Afrifa's Scheint im Elfag auch einige Alefte getrieben zu baben \*). Daneben besteht die Gesellschaft der Freunde Ifraele gu Strafburg \*\*), ein Zweig ber Londoner großen Gefellichaft fur Befehrung ber Juben gum Protestantiemus, von ber fie auch hauptsachlich ihre Gilfemittel bezieht. Gie ift eine reine Gelospekulation, wie benn auch ber getaufte Jube und Diffionar Sausmeifter ein Quantum für jeben fubifchen Brofelpten in Empfang nimmt. Gie ift pietistischer Farbung, und an ihrer Spite ftand lange ber befannte Profeffor Cuvier, bas Saupt ber frangofifchen Pieriften Strafburge. Endlich nennt man noch bie evangelische Gesellschaft Frankreichs, die auf das ganze Land berechnet ift, aber auch mehr pietiftifchen 3meden blent. Unter ben verschiedenen Ginigungen find nur wenige ausschließlich; bie meiften besteben aus Mitgliedern und Theilnehmern jeglicher Farbung, und gewöhnlich find Lutheraner, Calviniften , Symbolglaubige und Rationaliften bunt burcheinander gewürfelt. Da man über ben Sauptzwed einig ift, fo barf biefe religiofe Mufterfarte gang verschiebener Elemente nicht Bunber nehmen, und folches beweist wieberum, daß nicht fo fehr religiose als politische Motive dieser thatigen Bropaganda zu Grunde liegen \*\*\*).

#### V.

Ein lettes hilfsmittel ift bie protestantische Literatur. Darunter ift bie theologische von ber popularen forgsam zu unterscheiben. Die erfte ubt bloß Einfluß auf bie Candidaten ber protestan-

<sup>\*)</sup> Die Parifer Missionsgesellschaft im Suben Afrikas. Strafburg, bei Bittwe Berger-Levrault.

<sup>\*\*)</sup> Société des Amis d'Israel.

<sup>\*\*\*)</sup> Société evangélique de France. Strasbourg, Ve. Berger-Levrault.

tifchen Theologie; auf protestantifche gebilbete Laien wirft fie meniger, und auf die Rathollten gar nicht. Debr gefchiebt burch bie protestantifche Journaliftit, und in biefer wieber mehr burch bie vom Protestantismus gebungenen politifchen Blatter, als burch bie theologischen "Lien", "l'Espérance", "les Archives chretiennes". Jene Blatter, bie mehr ber fatholifchen Rirche feind als bem Proteftantismus freund find, wirten freilich nur auflofenb und gerftorend, und find blog mittelbar bem lettern forberlich. Bon weitgebenberm Belang find bie Tractatlein und fleinen Streitichriften. Gelbe fommen, einem ungabligen Schwarm Bugvogel gleich, aus Nord = , Mittel = und Gubbentichland, aus Samburg, Gachien und ber Schweig - Englands nicht ju gebenfen - nach bem Elfaffe. Die Bafeler Miffiones und Bibelgefellichaft icheint in Grn. Marriott einen Beforberer "bes Reiches Gottes" gefunden gu baben, ber bas Glfaß gum Tummelplate feines Gifere und unfere gefegneten Muren als feiner Tractatleinpropaganda infonbere aunftla glaubt. Much Dublbaufen bleibt bierin nicht gurud, und fur bas Innere Franfreiche find bie Barifer proteftantifchen Breffen thatia; Sauffrer burchftreichen regelmäßig bie Ortichaften, befuchen bie Ganfer ber Ratholifen, und bieten ihre gefährliche Baare bar. Baren hie Ratholifen überhaunt meniger firchlich und leiebegleriger

ten Generalversammlung (1856) weiß fie viel von ben Fortschritten ju ergablen, die bas reine Licht bes Glaubens in Frankreich mache; fle bringt gur Renntnig, bag von 116,000 Bibeln 104,000 an Ratholifen verabreicht wurden, und bagu noch eine ungeheure Unzahl religiöfer Flugschriften. Starte Belbmittel fliegen namentlich nach Baris und bienen gur Errichtung bebeutenber Schulen, angeblich für protestantische, eigentlich aber für fatholische Rinder, bie man unter ber armen Bolfoflaffe angumerben, und mittelft eines Atteftes, bas bie frn. Prediger bei ben Eltern fich erfchleichen, fur ihre Schulen und fpater für ihre Confession zu gewinnen fucht. Der Guftav= Abolph = Berein in Schweden, im Februar 1857 ju Stodholm versammelt, lieferte bierüber einige Aufschluffe. Das gesammelte Belo ift porzüglich für Frankreich und Paris beflimmt; namentlich fpricht ber Berichterstatter von ber Schule ber Borftabt St. Marcel, bie ben protestantischen Interessen forderlich febn foll. Die Beltstadt Baris, ber Brennpunft ber Cultur, bat namlich Mangel an fatholischen Brimarichulen. Die wohlbeftellten und trefflich geleiteten Brubere Schulen reichen bei weitem fur die Bedurfniffe nicht aus, und in bem achten Stadtbegirt allein find, wie man vernimmt, bei 800 Anaben eingeschrieben, bie in ben fatholischen Schulen feinen Plas finben und warten, bis einzelne Stellen fich eröffnen. Diefen Stanb ber Dinge hat nun bie proteftantifche Propaganda flug benütt, und fich vorzüglich auf Grundung von Bolfeschulen verlegt, die offenbar für andern Bebarf ale fur ben eigenen berechnet finb. Die Sache ift febr flar ber Deffentlichkeit vorgelegt worben. Auf die 13,000 Broteftanten, die in Baris mohnen, find beilaufig 2000 fculpflichtige Rinber anzunehmen, für die schon lange geforgt ift. Nun aber find, aus frembem Gelbe vorzüglich, in jungfter Beit folgende proteftantifche Schulen errichtet worden ober ihrer Bollenbung nabe: eine folche in ber St. Benovefaftrage für 5 - 600 Rinder; eine andere ift im Bau am Barrier Fontainebleau; in der Strafe Dabame marb eine weitere fehr große eröffnet, und bie protestantischen Agenten burchftreifen biefes fast rein fatholische Stadtviertel , um Rinder zu fammeln. 3m Beichbilbe ber St. Margarethenpfarret wurden binnen vier Jahren feche folder Anftalten eingerichtet, bie offenbar ben nämlichen 3weden bienen follen und auch theilmeise Solches rief nun Seitens ber Ratholifen Ginfprache bervor; man klagte formlich über die protestantischen Broselytenanskalten, und wies nach, daß in mehr als einer dieser Schulen ein Drittheil der Kinder katholisch seien. Beröffentlichung solcher Dinge im Lande ist der Propaganda sehr unlieb; in Schweden oder in Berlin mag solches hingeben, allein in Paris ist es unzeitig. Bwei Diener am Worte, die hrn. Mayer und Ballette, glaubten sich öffentlich rechtsertigen zu muffen und sagten, daß sie sich von den Eltern katholischer Kinder stets eine schriftliche Zustimmung geben ließen, um diese in ihre Schulen auszunehmen. Es mag sehn; das Werf der Propaganda ist aber damit eingestanden, und es steht zu hossen, daß bei der Regierung dahin gewirkt werde, die katholischen Knabenschulen zu vermehren und einem unerklärlichen Mangel abzu-helsen\*).

#### VI.

Frankreich hat bas unbeneibete Borrecht, beffer als Italien und Spanien bei ben protestantischen Gnadenspenben bedacht zu werben. Wie hat sich bis jest ber Dank geaußert. Ober, welches find die Ergebniffe ber protestantischen Propaganda in Frankreich?

Die Frage läßt fich nicht gleichmäßig für Die verschiebenen Provinzen, für Nord und Sub, beantworten. Für den füblichen Theil bes Landes find die Angaben noch nicht vollständig genug, um barüber ein im Gingelnen richtiges Urtheil zu gewinnen. Wir wiffen blog, daß zu Montauban, bem Gipe ber protestantifchetheologischen Fakultat, die Brofefforen berfelben mit bem Confiftorium Die getheilten Streitfrafte thun und fonne völlig zerfallen find. auch weit weniger thun, ale in Strafburg gefchieht, wo beite Rorperschaften, Fakultat und Direktorium, bem Rationalismus bul-Bir haben unlängst bie Stimme eines Bifchofe bes fublichen Frankreich vernommen, ber vor den jogenannten Armenund Baisenanstalten warnet, bie an einigen Orten, namentlich Curorten, burch ben Protestantismus gegründet find, und wo beilaufig bas geschehen foll, was in Paris mit ben Schulen ge-

<sup>\*)</sup> Univers. 11. Mai 1857.

schieht. Wir werben wohl balb im Stanbe febn, über biefen bebeutenben Theil bes Lanbes Buverläffiges berichten ju fonnen.

Was ben Often betrifft, so ist ba, wie wir gesehen, die Propaganda in großem Raßstabe angelegt; die protestantischen Bereine sind vielfältig und lassen sein Interesse unberührt, und wenn auch einige es nicht zu weitgehender Bedeutung brachten, so zeugt deren Ursprung und Dauer von einer kaum zu ermüdenden Proselhtenssucht. Immer wird Gelo verlangt, und stets gegeben, nicht etwa um in eigenen Haushalte Friede und Ginheit zu erzielen, sondern um in die katholische Seerbe einzubrechen. Siezu stehen die Vinanzen der Wechsler, die Pressen der Buchdrucker, der Eisen anzen der Wechsler, die Breessankeit der Predsger, die Rundreisen der Missorien, die Beredsankeit der Predsger, die Rundreisen der Missorien, die Bereitwilligkeit der Gesellschaften zu Gebot, und solcher Einhelligkeit wäre nur ein ehrenhasteres Ziel zu wünschen. Aber zumeist ist das Geld umsonst ausgegeben.

Difficiell gelingt wohl Manches. Co bat man es feit etwa 20 Jahren burchgefest, bag in mehreren fatholifchen Stabten bes Elfaffes, Babern, Schleiftabt, Sagenau, Benfelo, worauf man ein besonderes Mugenmert batte, protestantifthe Stationen, Bethauser und ftandige Prediger errichtet und eingeführt wurden. Diefe Bugestandniffe machte die Regierung, entweder in unbewachter Stunde, ober weil fie bie Partei zu befriedigen im Auge hatte. Roth mar feine ba. Es ift statistifch erwiesen, bag im Elfaffe 111 (bunbert eilf) Gemeinden find, in welchen die Bahl ber Broteftanten ftarter ift als zu Benfeld, wo man beren 115 gablt, und bie religioferfeite eher hatten bedacht werben follen, ba fie ce nicht find. Unter befagten 111 Landgemeinden find 86, wo die protestantische Seelenzahl farter ift als bie in Sagenau \*), und alfo auch eber als biefe Stadt die Dbforge bes Direftoriums batte erfahren follen. Und endlich find unter benfelben protestantischen Landgemeinden 61,

<sup>\*)</sup> In hagenau leben jest gegen zweihundert protestantische Seelen auf 11,351 Einwohner; fehr wenige haben einen ftandigen Gis und find, wie dieß in der Absicht ber Propaganda lag, aus allen möglichen Elementen zusammengebracht.

bie mehr Einwohner gablen als Broteftanten in Babern find, bie aber bis jeht fich ber Gunft bes Direftoriums nicht in gleicher Beife zu erfreuen hatten. Ein Beweis, bag noch andere Absichten ben Bemühungen unterliegen, die man sich fortwährend gibt, um ben Protestantismus in besagte und andere Stabte einzuführen\*).

Auf das eigentliche Elfaffer Bolt und überhaupt auf das französische Volf hat die protestantische Action keine Wirkung, und und ist auch nicht ein Beispiel bekannt, daß ein Katholik eines ehrenwerthen Charakters zum Protestantismus übergetreten wäre. Eleichziltige Leute, Individuen, die seit Jahren ihren katholischen Kirchenpstichten nicht nachgekommen, können sich wohl einzeln verstricken lassen, allein ihr Protestantismus ist den Katholicismus werth, den sie bekannten, und es ist buchstäblich wahr, daß jener sich nur unter verkommenen Individuen rekrutire. Die Wischehen sind dem Protestantismus willkommen, er besördert sie in paritätischen Stäten auf's Beste und es ist wahr, daß ost der katholische Theil, ungeachtet seines seierlichen Gelöhnisses, seinem Bersprechen untren wird, in der religiösen Gleichgiltigkeit wächst und es geschehen läßt, daß die Kinder protestantisch erzogen werden. Begreistich! In den Landsgemeinden ist es großentheils anders, und

meinben besteht, worunter 10 mehr ober weniger gemischt find, bie aber kein einziges Beispiel einer Mischehe bieten. Wir benken, bie Protestanten haben da beinahe ebenso viele Ursachen als bie Ratholiken, selbe nicht zu fordern; warum ist aber die Braxis ber Bastoren anders in ben Städten?

Der Gifer ber protestantischen Pfarrer ift auch nicht allenthalben ber gleiche. Die Brogreffiben find zu Saufe, in gang proteftantifden gandgemeinben, nicht febr thatig, und bie Beerben burch-Die fleinfte Rirche genügt bem Bedürfniffe gebenbe außerft lau. ber bebeutenbften Gemeinbe; fle geben nicht binein. Da läßt fle nun der rationalifirende Pfarrer gemabren; fie boren ihn auch nicht Der Gifer zeigt fich nur ba, wo beffen Feld an ben fatholifchen Ader ftogt, und bie Schafe gegen fatholifchen Ginflug ju buten find; allein ber Gifer ift ein ihm abgebrungener, weil feine gefunde Bernunft ihm boch fagt, bag bie Ratholifen bei ihrem lebenbigen Glauben gludlich zu ichaten feien, und ben Proteftanten etwas Aehnliches zu munschen mare. In ber Regel alfo muß ber rationaliftifche Brediger an gemischten Orten fur protestantische Bereine thatig febn. Der Bietismus hingegen ift es überall, nach Innen und nach Außen. Er treibt feinen Brofelptismus weit, und behandelt mit ausschliegender Barte alles, mas feinem frommelnben Rram entgegen ift. Er ift fo recht bas Abbild bes englischen Buritanismus, und an feiner Seite ift nicht gut wohnen. Die Elferer aber, die einen wie die andern, find trefflich honoritt; bas Belb fehlt nicht. Unter ben progressiven Paftoren find oft noch humane Leute, mit benen, wie man fagt, auszukommen ift. Die Bietifirenden dagegen find im eigentlichen Ginne fangtifch, und gewohnlich ift Rrieg unter ben Ginmohnern, wo ein folder Brediger fun-Ausnahmen gibt es freilich auch einige. girt.

Den Weg, zur Gunft ber Regierung zu gelangen, tennt ber Protestantismus trefflich, ungeachtet feiner grundfäglichen Abneigung, und weiß mit fehr großer Klugheit fich in berfelben zu erhalten. Er hatte es 1852 babin gebracht, mehrere protestantische Deputirte burchzusehen. Da nun im laufenden Jahre 1857 bie Gieber ber gesetzgebenden Rammer neuerdings gewählt werden follten, entstand

bei ben Ratholifen bie ernfte grage, ob fie mit gutem Bewiffen einen Deputirten, ber ihnen auch nicht bie entferntefte Sicherheit fur Babrung ber fatholifden Intereffen geboten, mablen fonnten. Allein bie Freiheit ber Wahl ließ man ihnen nicht, und ce murbe auf prafeftoralen Befehl ein folder Stimmenbrud geubt, wie bie parlamentarijden Jahresbucher in Franfreich bis jest fein Beifpiel boten; es mar ein unmoralifder Zwang, Ratbolifen wiber Recht und Ueberzeugung zu einer proteftantifden Deputirtenwahl zu nothigen. Man bat fich bie brauften Unterthanen baburch entfrembet und einer Bartei im ganbe einen Ginflug eingeraumt, ber verberblich werben wirb. Die Begenwart breier Danner im Minifterium wie Fould, Billault, Rouland, gibt ben Ratholiten wenig Eroft, benn fie erinnern gu febr an bie vierziger Jahre, und find eben Leute, bie fich ju jebem Regierungefpftem bequemen. Der Raifer lagt fich nicht immer burch einen guten Schutgeift in ber Babl ber Bertrauensmänner leiten, bie ihn umgeben; es ftreicht barum ein gewiffes Digbehagen über bie weiten Bluren bes ichonen Banbee, und ten Guten fluftert eine Stimme gu: "ber Raffer lofe ben Auftrag ber Borfebung nicht".

### XXXIX.

# Aphorismen über protestantische Rovitäten.

I.

Der Ruß Bunfene in Berlin und ber Sanbichuh Stable in Stuttgart.

lleber die Conferenzen der Evangelical Alliance zu Berlin und des Kirchentags zu Stuttgart zu berichten wären wir in großer Verlegenheit, wenn nicht Hr. Bunsen dort und Hr. Stahl hier, beibe unwillfürlich, dem chaotischen Stoff zu einer plastischen Gestaltung verholsen hätten. Wir sehen bei allen unsern Arbeiten über die neueste Geschichte des Protestantismus von den bloßen Aeußerlichseiten, der Grimasse soziasgen, besonders von der gegen die katholische Kirche, absichtlich und beharrlich ab, um unter dem Uebermaß der Spreu die keimfähigen Körner zu suchen. Dießmal nun wäre es uns nahezu begegnet, nichts Dergleichen zu sinden, und zwar nicht nur bei der Alliance Conferenz, sondern leider auch beim Kirchentage, welcher heuer in bedauerlicher Weise von den Unionisten und Pietisten beherrscht war.

Borerft die Allianco in Berlin. Sie ging, wie fich erwarten ließ, mit großem Bomp und mehr als taufend Mitsgliedern in die Scene, voran überall die königliche Familie und insbesondere der König selbst. Bon den gespendeten.

Belbern foll nicht nur ber Mufenthalt in Berlin, fonbern aud bie Reisefosten vergutet worben, und nachbem Ge. Dajeftat über ben anfänglich fparfamen Beitritt von Berlinern fic ungufrieden geaußert, eine gange Schaar von Gebeimratben nebft fubalternen Staate. und Rirchenbienern eingerudt fenn\*). Reben von ungemeiner Ausbehnung, beutich-profefforifche Brobuftionen, füllten ben größten Raum aus, jum Leibmefen ber Englander, welche fie nicht verftanben und ihrerfeite faum jum Borte gelangen fonnten. Raum bat ber Geftengeift je eine Phrafe gur Belt gebracht, Die bier nicht wiebergeboren worben mare. Befondere Genugthuung gemabrten ber Berfammlung zwei Sauptthemata: Die Berichte über Die proteftantifden Buftanbe in ben einzelnen ganbern, jum Theil treffliche Belegenheit, bie fpruchwortlich geworbene Runft bes Miffioneberichtene glangen gu laffen; bann bie Bolemit gegen bie lutherifche Stromung und bie fatholifche Rirche. "Acht Tage lang unaufborlich blog reben über Ginbeit, ohne 3nhalt und That, mare auch wohl ben ftarfften Rerven guviel geworden, man mußte fich icon nach noch etwas Unberem

Burüftungen vorher, viel Knall und Glanz, und dann plotslich ift Alles vorbei und man geht nach haufe; es ist vortei
und weiter nichts. Wenn die fünstlichen Rafeten, Leuchtfugeln, Garben, Schuppen und Schwärmer aber ebenfo rasch
verblichen sind, als sie aufstiegen, stehen die stillen ewigen
Sterne, die sich für einige Minuten verdunkelten, so ruhig
wieder da und leuchten durch die Racht, wie sie geleuchtet
haben seit Jahrhunderten \*\*).

Dieses Urtheil ift nicht etwa ein parteiisches, es ift bie Stimme aller Unbefangenen in Berlin. Insbesondere bat bas ministerielle Organ, bie "Beit", im Laufe ber Confereng ihre Sprache ganglich geandert. Borber hoffte fie eine neue Mera von ber Alliance, jest flagte fie, daß bei ber Berfplitterung ber Debatten bie Sauptfache gang unentschieden geblieben und nicht einmal ein Antrag "auf Stiftung eines Beltverbandes" gestellt worden fei. Auch die Bereinigung mit bem Buftav-Abolf-Berein blieb in ben Bindeln bes Brofettes fteden. Die praftifchen Refultate befchrantten fich auf Grundung eines Bereins gur Errichtung von Afplen für übertretenbe fatholifche Beiftliche, auf eine Ansprache an bie Balbenfer, eine an bie protestantische Diaspora, und auf Schöpfung eines Sulfe Comités für bie lettere. Gin Refultat war allerdings auch bas, bag ba Lutheraner, Calvinis ften, Zwinglianer, Dennoniten, Baptiften, Methobiften, Unglifaner, Dudfer, Berrnhuter, alle Arten von Diffentern und Independenten jufammenfagen, einander ale gleichberechtigte Rirdenglieber erflarten, und bei ber ichlieflichen Communion-Reier im Brüber: Caale bie Spenbeformeln aller biefer Denominationen, wie Br. Schenfel ergablt, "fo feierlich unter einander erflangen, ale follte bas: Gine heerbe und Gin hirte fcon jest zur Wahrheit werden" \*\*).

<sup>\*)</sup> Salle'fches Bolfeblatt vom 10. Cft. 1857.

<sup>\*\*)</sup> Darmft. R.:3. a. a. D; Berliner Protestant. R.:3. vom 3. Oftos ber 1857.

So ward allerdings fattisch "das Gis bes Confessionalismus in Berlin gebrochen". In Worten bemühten sich mit
dieser Aufgabe vorzüglich ber resormirte Prosessor Krafft aus
Bonn und der Hofprediger Behichlag aus Karlsruhe. Letterer zählte ausbrudlich sogar die Bibel selbst mit zu der
"äußern Autorität", welche gebrochen sei und sortan ber "innern" weichen muffe; man werde sich, sagte er, doch nicht einbilden, "daß man noch den gebildeten Laien die alte Inspirationstheorie werde aufreden können". Ganz solgerichtig
sprach derselbe Hosprediger sein Entsehen darüber aus, "daß
man hie und da sogar die Wiedergeburt in der Kindertause
wieder aus Lapet zu bringen wage".

Ueberhaupt trat in bem Dage, ale bie "fcolaftifche Formulirung" ber außern Autorität und ber "tobte Formelfram" bes Rirchenthums niedergebonnert warb, ble achte Schmarmerfirche aus bem Sintergrunde hervor. Rrafft aus Bonn beantragte Organisirung ber Ecclesiola ale Basie firchlicher Bucht und Berfaffung. Merle b'Aubigne verlangte, baf "ber Brediger nicht Alle als Wiebergeborne behandle", und tabelte, "ber beutsch sevangelische Prediger gleiche ju febr bem romifch-fatholischen". Derfelbe Merle rudte endlich auch mit bem vollen ichwarmerischen Princip ber Bersonenfirche Beraus: "warum benn bie Rirche burchaus unfichtbar fenn muffe; bie theuren Unwefenden feien boch meiftens Mitglieder biefer Rirche, und mahrlich fie feien alle recht fichtbar". In bemfelben Sinne nannte Sofprediger Krummacher Die Berfamm lung "ein Stud unfichtbare Rirche". Den Baptiften, melde fich fonft auffallend ftille hielten, ging bas Berg auf, ale fie ihre eigenen Principien bei ihren bisherigen Berfolgern fo unerwartet und rudhaltlos anerfannt und angeeignet faben. 3hr Berliner Brediger Lehmann legte lautes Beugniß feines Entzudens ab, jugleich gab er fich ale ben eigentlichen Brunber bes Berliner 3meige ber Alliance ju erfennen. Der Hofprediger Krummacher hatte einen Anlauf gur Bertheibis gung des preußischen Staatsfirchenthums namentlich gegen die "manigfachen Uebergriffe" ber Baptiften versucht; zulest aber mußte auch er versprechen: "unser Verhältniß zu unsern baptiftischen Brüdern wird ein anderes fenn als bisher"\*).

Das Bolfsblatt urtheilt über biesen firchenbegrifflichen Sieg bes Baptismus bei ber Conferenz furz und gut: "Es ist in Summa ein Blindekuhspiel mit tappenden Begriffen, das Unsichtbare will man sehen machen, und sieht das Sichtsbare nicht". Daß die Alliance-Conferenz auf diesem Abwege dahin taumelte, ist übrigens nichts weniger als verwunderslich; er ist die natürliche Laufbahn des Sestengeistes. Das gegen ist es verwunderlich und im höchsten Grade betrübend, daß derselbe Geist und sein schwarmerischer Kirchenbegriff dießmal auch den Kirchentag beherrschte, und mit sich sortris. Doch ehe wir davon reden, mussen wir erst noch einen Blick auf den bezeichnendsten Vorgang bei der Berliner Conferenz wersen: auf den welthistorischen Bun sen Ruß.

Ritter Bunsen als Gast im Königsschlosse zu Berlin! bas wog überhaupt bie ganze Alliance auf. Mag sie selbst kaum eine Spur auf bem Berliner Sanbe zurückgelassen has ben, so verhält es sich boch mit ben breiten Küßen des Ritters gewiß viel anders. In Ungnade seit 1854, wo er als Gesandter in London nach eigenen Heften König und Ministerium zum Trot preußische Politif gemacht, seitbem Berfasser eines Buches, dem, nach der eigenen Aussage seiner frühern pietistischen Freunde, das Malzeichen des Thiers an der Stirne steht, ward Hr. Bunsen jest plöslich durch überaus gnädiges Schreiben des Königs von Heidelberg nach Berlin geladen und im königlichen Schosse won heidelberg nach Berlin geladen und im königlichen Schosse won heidelberg nach Berlin geladen und im königlichen Schlosse wie häusig ihn hofequipagen nach Potsdam zur Tafel ges

<sup>\*)</sup> Berliner Protest. R.B. vom 26. Sept. 1857; Rreugzeitung Rr. 217 Beilage.

bracht und er ba im engften Berkehre mit dem Monarchen sogar über Nacht geblieben. Es war nahezu zwanzig Jahre her, daß Bunsen in den Kölner Wirren zum Gebrauch der Gewalt gegen die Katholiken gerathen; wie sein Rath das mals ausschlug, ist weltbekannt; er selbst ist dadurch zuerst eine geschichtlich merkwürdige Person geworden. Dießmal ward sein Nath ohne Zweisel in anderer Richtung eingeholt, denn es handelte sich nicht nur um eine landeskirchliche, sondern auch um eine politische Berkassungskriss. Wäre nicht ein bekannter Fall bedauerlich dazwischen getreten, so erübrigte vielleicht jest schon kein Zweisel mehr über den Bunsen'schen Einfluß in den großen preußischen Fragen.

Run erwäge man, was biefem Manne, bem fanatischen Apostel eines schwärmerischen Pantheismus, mit ber Alliance, und noch mehr was ber Alliance mit ihm begegnete! Freitag ben 11. September fand auf bem Perron bes Schloffes von Sanssouci die bekannte Borftellung statt, bei welcher ber König etwa 640 Mitglieder ber Bersammlung besichtigte und umgefehrt, nicht ohne großen theatralischen Effest. In ber

gestellt, und von ihm folgende Erläuterung zur Verbreitung unter den Brüdern erhalten: für's Erste habe nicht er Bunsen, sondern Bunsen ihn gefüst; dann seien er und Bunsen alte Freunde aus der Zeit, wo dieser das Gesangbuch schrieb (und als guter Pietist galt); aber "er Merle verabscheue aus dem Grunde seines Herzens die in den beiden angeregten Wersen vorhandenen Irrthümer Bunsens, und habe diesem das auch bei der in Rede stehenden Gelegenheit frei heraus mitgetheilt. Fr. Krummacher sügte noch ausdrücklich bei: "Fraternistren mit dem Unglauben wolle die Alliance nicht, sie sei dem Rastionalismus und dem Romanismus Feind, und verlange Entschiedenheit und Wahrheit; darum habe der Evangelische Bund seine neun Artisel ausgestellt, und wer sie bejaht habe, der müsse auch an sie glauben!"

Richts natürlicher, follte man meinen. Aber ach, wie erging es bem guten Brn. Rrummacher! Schon im Maber's fchen Caale felbft erhob fich Biberfpruch. Gin Profeffor aus Burich entgegnete: über bas Innere eines Mannes folle man nicht richten, Bunfen fonne ja boch ein Chrift fenn. Paftor aus ber Gegend von Salle erflarte: obgleich feit funfundzwanzig Jahren Prediger, habe er boch bie neun Artifel noch nicht ergriffen. Indes publicirte die Boffifche Zeitung ben gangen Borgang, und fofort brach ein gewaltiger Entruftungofturm los. Gine Beileibe-Abreffe, Die Unterschrift bes Berliner Burgermeiftere an ber Spige, fam in Umlauf; am heftigften aber fturmten in ber Berfammlung felbft - bie Englanber. Sie brohten mit Austritt, wenn Grn. Bunfen nicht volle Satisfaftion werbe; ihr Sprecher, Brediger Philpote, fagte bem Ritter unter ungemeinen Lobeserhebungen öffentlich ben Dank Englands: "euer großer Bunsen hat uns querft wieber Deutschland und beutsches Befen icaten gelernt"; ungeheuer habe es bie Englander gefreut, his noble face ju Botebam in nachfter Rabe bes Konigs ju feben. Freilich ließ die beutsche Dollmetschung in ber Garnisonfirche

tas noble unüberfest, und verbeutschte your great Bunsen ale: "euer Gefandter Bunfen". Aber Philpote Erflarung mart im englischen Tert eigens gebruckt und ausgestreut; bie Englander verfaumten überall nichts, um zu erweisen, bas fie wirflich "beutsche Theologie" von frn. Bunfen gelernt. Ein betenfliches Symptom fur England! In ber Confereng mußte endlich felbit ber Duisburger Krummacher ben folgen Naden beugen fammt bem ferupulofen Merle; beibe gaben befcmichtigende Erflarungen, und in ber Schlufrede, in Begenmart bee Ronige und ber Ronigin, mußte ber Sofprediger Krummader bie ehrliche Aufrichtigfeit feines Brubers noch ausbrücklich bementiren, indem er bie Befinnung und Die Berbienfte Bunfens mit ben größten Lobeserhebungen Die empfindlichste Satisfattion hatte inzwischen ber Ritter felbst genommen: er war der Alliance in eigener Berfon ale Mitglied beigetreten; bas . lette Mitglieber . Bergeichniß brachte bie Namen bes Grn. Bunfen und feiner amei Cobne \*)!

an kleineren noch größeren freien kirchlichen Conferenzen je betheiligen, und die ein auffallender Inftinkt hieher geführt hat; selbst in politischer Beziehung würde unser theurer Ronig, wäre bei der Revue das Offenherzigkeits-Räppchen aus Raimunds Luftspiel bei der Hand gewesen, interessante und vielleicht nicht sehr erbauliche Blide gethan haben"). Mit Einem Borte: die Berliner-Alliance-Conferenz lief endlich auf eine Ovation für Hrn. Bunsen und seine japhetische Uebertragung der semitischen Bibel hinaus.

Bom Rirchentag zu Stuttgart bagegen hatten wir gehofft, bag er bem Siege bes Seftengeiftes in Berlin bie Bage halten werde. Aber leider wir haben fehr geirrt. Der dießjährige Kirchentag mar nur eine Fortsetung ber Berliner Riederlage des lutherischen Rirchengeistes. Würtemberg und Stuttgart, bas Sauptstandquartier bes Bietismus in Deutschland, maren unter ben obmaltenben Umftanben freilich an fich icon ein gefährliches Terrain für bie bieberigen Beberr-Die füddeutschen Bietiften find ber fcer bes Rirchentage. Bersammlung in hellen Saufen jugejogen; ihr oberfter Kelbherr, Bralat Rapff, mar auf Windesflügeln von Berlin jurud heimgeeilt. Aber auch noch Andere mit ihm: bie hohe Generalität ber positiven Unionisten. Bethmann-Sollmeg hatte innerhalb gehn Tagen feine Rebe vor ber Berliner-Alliance-Confereng gehalten, ben Frankfurter Bohlthatigfeite-Congreß angesprochen, und nun bas erfte Brafibium beim Rirchentage ju Stuttgart eingenommen. Direft von ber Alliance-Bers sammlung waren auch Dr. Ripfd und Dr. Dorner herbeigefommen. Auf ber Gegenseite ftand nur ber einzige Dr. Stahl voran, allerdinge tapfer wie immer. Go entspann fich ber ungleiche Rampf über einer Frage, welche burch ihre Rebelhaftigfeit jum Borhinein jeder Bermirrung und hinterhaltis gen Rampfesmeise Raum bot: über ber Frage von ber "evangelifchen Ratholicitat".

<sup>\*)</sup> Balle'fches Bolfeblatt vom 10. Dft. 1857.

Die Stellung biefer Frage von ber "evangelijden Ratholicitat" haben wir fruber ale ein Bert bee lutherifchen Rirchengeiftes angefeben. Dief mar fie aud. 3um erften male follte ba bas große Wroblem bes Rirchenbegriffs jur firdentäglichen Sprache fommen. Die "Butheranifden" batten babei ibre una sancta catholica im Ginne, freilich ein Begriff von gang und gar unbestimmten Grengen, boch immer bin mit ber ausgemachten Grundanschauung von bem Befen ber Rirche ale einer objeftip gegebenen Cache, nicht eines immer neu merbenben Probufte glaubiger Berfonen. Lesteres ift eben bie Unichanung bee Geftengeiftes. Die Berbandlungen bes Rirchentags find noch nirgenbe gebrudt, bod ift aus ben fummarifden Berichten Die Cachlage gang flat, wie eben gebacht. Alle Rebner ohne Ausnahme fprachen für ben fymbolmäßigen Rirchenbegriff bes Geftengeiftes und feine praftifche ober unpraftifche Confequeng: bas "allgemeine Briefterthum". Rur Stabl opponirte. Es bat fich in fatbolifden Blattern bie Rlage verbreitet, ber biegjahrige Rirchentag babe übersprubelt von Schmabungen gegen Die fatholifde Rirde; pletiftifcher Richtung bie gebotene Gelegenheit benütt, um gegen ihre Bruber von ftreng lutherifcher Richtung barte Borte gu reben; fie haben bamit ihr Muthchen gefühlt, aber bem Rirchentage haben fle einen fchlimmen Dienft geleiftet .. Schon bas Befühl für Schicklichkeit batte von folchem Borgeben abmahnen muffen, benn es maren ja nicht blog Unioniften und Bietiften zum Rirchentage gelaben, fondern bie ftrengen Lutheraner nicht minber. . . murben die Burtemberger fagen, wenn auf einem in Nordbeutschland gehaltenen Rirchentage bie Ertrabagangen bes Bieiismus, von welchen fich boch eine bubiche Blumenlefe zusammenbringen ließe, bas ftebende Thema maren?.. Und ift es benn mahr, dag gelehrt werbe: bie Taufe fei gur Seligfeit ausreichenb, und es bedurfe nach ihr feiner Befehrung mehr? wenn nur die geiftliche Amiswurde bergeftellt mare, fo fei damit allen Schaben ber Rirche abgeholfen? bie außere Bugeborigfeit zur lutherischen Rirche bedinge bie Geligfeit? Und war es fchon, auf biefe Unterftellung bin ju augern, bie Burtemberger hatten Gottlob gur Sochfirchlichfeit feine Unlage? War es fcon, bas was unfern Brubern wichtig und werth ift, als Erbarmlichfeit zu bezeichnen? Bar es vollends mahr, mas gefagt murbe: Die firenglutherischen Brincipien führten gum Pharifaiemus ober nach Rom" \*)?

In solcher Weise hatte die Rirchentags-Mehrheit indirekt die symbolmäßige Unsichtbarkeit der Kirche, die Personenkirche der stillen Herzen, das allgemeine Priesterthum vertheidigt, und als "evangelische Katholicität" hingestellt. Hr. Stahl dagegen vertheidigte den Begriff der erclusiven Lehrinhalts-Kirche, welcher allerdings schon die Reformatoren zugestrebt hätten. Besonders hob Hr. Stahl hervor: "auf jene (bloß innere) Katholscität hätten sich alle Sekten berusen". Sowelt war der Redner gesommen, die zum Begriff der Kirche als objektiver Realität, als plötlich ein förmlicher Aufruhr der Versammlung gegen ihn ausbrach.

Sr. Stahl führte felbft bas Brafibium, und benütte bie Aufgabe bes Borfigenben, Die gange Debatte ju refumiren,

<sup>\*)</sup> Rreuggeitung vom 3. Oft. 1857.

Rett babe, ju ivrech weggeben und vom Ka ausgehörte. Durch B nun mar feine Rete leicht zu tenten, in w Der Kirkentag hat mit fen, auf welchen er ruhi

In Berlin mußte paktiren; er ist rann nac chentag für sich zu erober auszustoßen. Las schein wenn es serner noch einen bürste fein Unterschied mes wirslichen Lebens wird der denn die praktischen Frage brängen eben in dem Maße stalten in ihrer ganzen Blöden sind. Gerade in dieser

### XL.

## Die württembergische Convention.

Bierter Artifel.

Aus Bürttemberg.

Das Berfprechen, bem Lefer ben Inhalt ber Convention im Gingelnen vorzuführen, ift gelost. Indeffen ift bie Bulle Cum in sublimi vom 22. Juni, aus Bologna batirt, befannt und in Burttemberg burch bas "Deutsche Bolfeblatt" ju größerer Bublicitat gebracht morben, wie baffelbe auch eine ausführliche Besprechung ber Cache begonnen hat. Die Bulle felber gibt fic, wie ihre Ginleitung ausweist, als eine mit Berudfichtigung ber Unforberungen ber Beit gemabrte Bilfe und Erganzung zu ben beiben Bullen Provida solersque und Ad Dominici gregis custodiam. Denn wenn auch in biefen fcon fur die oberrheinische Rirchenproving durch ben beiligen Stuhl vorgeforgt worden ift, "fo erfannten Bir boch alebald", fagt ber beilige Bater, "baß die veranderten Beitumftanbe Und gang andere Dagregeln vorzeichneten, wenn Bir ben bortigen Glaubigen ju vortheilhafteren Berhaltniffen verhelfen und die Schwierigfeiten hinmegraumen wollten, die besonders in ber jungften Beit bafelbft aufgetaucht maren". fennen baraus, bag ber Bunfch, die Bestimmungen ber Bulle Cum in sublimi jur allgemeinen Rorm für ble oberrheinische Broving zu erheben, bier in ben oberhirtlichen Worten in soferne einen Antlang und Bestätigung findet, als die Erlaffung berselben zu ben Gesammtzuständen ber Proving in Beziehung gesett wird.

Bis fest ift biefes oberfte papftliche Grundgeset unferer Diocefe Seitens ber Regierung noch nicht publicirt worden, wohl aber hat ber hochwurdigste Bischof die Erlaffung besfelben am ersten Sonntag im Oftober von allen Kanzeln herab ben Gläubigen verfünden laffen, und der vom "Deutschen Bolfsblatt" zugleich damit veröffentlichte Uriert ift ohne Biberspruch Seitens der firchlichen Behörde geblieben. An seiner nunmehr eingetretenen Rechtsverbindlichfeit für die Katholisen in Burttemberg fann füglich fein Zweifel bestehen").

Die Frage ift nun: wie fieht die Regierung ben Inhalt ber Bulle, die Convention an, unter welche Gefichtspunfte ftellt fie dieselbe bem Lande, namentlich ben Ständen gegenüber? welcher eine neue gesetliche Einrichtung zur Folge hatte, und fein Subsidienvertrag zu Berwendung der königlichen Truppen in einem Deutschland nicht betreffenden Kriege, geschlossen werden". In §. 86 ist bestimmt: "Der König wird von den Traktaten und Bundniffen, welche von ihm mit auswärtigen Mächten angeknüpft werden, die Stände in Kenntniß seben, sobald es die Umstände erlauben".

Es fragt fich, faut ber Bertrag mit bem beiligen Stuble unter ben §. 85? Wird erftens eine neue Laft im Sinne ber Berfaffung auf bas land übernommen? hierauf ift aus amei Grunden mit Rein! ju antworten. Die Last, wovon bie Berfaffung rebet, ift im materiellen Ginne ju verfteben, in welchem die Convention nirgends etwas bestimmt \*). Beiter aber ift überhaupt nichts Reues auf bas gand übernommen, fondern nur eine Borfcbrift ber Berfaffung (\$\$. 71 und 78) burch einen von ihr felber ftillschweigend vorausgefesten Aft, wie es bas Uebereinfommen mit bem beiligen Stuhle ift \*\*), vollzogen. Die weitere Frage aber: werben nicht Landesgesetze abgeandert und aufgehoben burch bie Convention? wird eine etwas genauere Untersuchung erforberlich Bunadft und hauptfächlich werben Berordnungen aufgehoben \*\*\*), wozu bie Regierung einseitig voranschreiten fann +); Befete aber werben berührt, nach ber Auffaffung bes "Staatsanzeigers", nirgenbs, nach einer möglichen Auffaffung aber burch Art. IV, welcher bas Blacet betrifft (fiebe zweiten Artifel), und zwar murbe betroffen bie grundgefegliche

<sup>\*)</sup> Mohl: Das Staatsrecht bes Konigreichs Burttemberg. Erfte Aufslage. S. 562.

<sup>\*\*)</sup> Davon nachher.

<sup>\*\*\*)</sup> Nach Art. XII: vom 30. Jan. 1830, 14. Mai 1828, 1. Marg 1853; nach Art. V: Chegesetzgebung, Berordnung vom 23. Ans guft 1825.

<sup>†)</sup> S. 89 ber Berfaffung.

lichen Dingen guftanbigen Gefeggeber ausgegangen verpfliche tet, wird nicht bezweifelt werben wollen \*).

Der "Beobachter" bat nun mar bie Bervflichtung ber Regierung jur Freigebung ber Rirche gugegeben, allein fie batte, behauptet er, bieffalls nicht einem Dritten gegenüber fic verpflichten, fonbern von fich aus bie Brenge feftfegen follen. Der Beobachter bat babei, von allem Anbern abgefeben, vergeffen, bag bie Berfaffung ber fatholifden Rirde, beren Autonomie in Burttemberg anerfannt ift, eine folde einfeitige Regelung ausichließt, es fei benn, bie murttembergifche Regierung batte von fich aus einen vollfommen ben fanonlichen Befegen gemagen Buftand bergeftellt. Das wollte fie nicht, bas tonnte fie nicht. Gie bedurfte mehrfacher Indulte fur beftebente Ginrichtungen, an beren Erhaltung ihr gelegen ift \*\* ). 3ns beffen bat bie Ctaateregierung noch einen Borgang fur fic. welcher bie Berfaffungemäßigfeit ihres Berfahrene in bas flarfte Licht ftellt. Der "Staatsanzeiger" theilt Mindguge aus ben ftanbifden Protofollen von ben Jahren 1815 bis 1819 and honor in mumalhantian Waife

bankenewerthen hiftorischen Mittheilungen überfehen hat, ffigziren wir fie im Nachstehenben:

"Schon bei den ersten Versassungsberathungen unter König Friedrich war in zahlreichen Abressen, Betitionen und Antragen katholischer Gemeinden, Geistlichen und Abgeordneten neben andern Punkten der Abschluß eines Concordats mit dem Oberhaupt der katholischen Kirche in Anregung gebracht worden. Dieß Verlaugen erhielt nicht nur in der Zusammenstellung der ständischen Landes-Gravamina (§. 103, s. Verhandlungen von 1815, 8. Abtheilung, pag. 223 und 224) einen bestimmten Ausbruck von Seiten der ganzen Ständeversammlung, sondern der ständische Versassungsentwurf, welcher dem königlichen gegenübergestellt wurde, enthielt in dem Kapitel von Kirchen und Schulen Lit. D den direkt darauf bezüglichen Paragraphen 18, welcher lautet:

"Die Grenzen zwischen ber geistlichen Gewalt und ben Staatshoheitsrechten über bie fatholische Rirche werden durch eine, die fatholische Rirchenfreiheit mit der Staatswohlsahrt vereinigende Uebereinfunft näher bestimmt werden"; sowie den weitern §. 24: "Ein Concordat des Rönigs mit dem papstlichen Stuhl über die Berhältniffe der katholischen Rirche wird nur im Einverständniß mit den Ständen abgeschlossen werden."

Diefer ftanbifche Entwurf hatte übrigens bamals gunachft feinen weitern Erfolg, und icheint nicht einmal zu einer Detailberathung im Plenum ber Berfammlung gelangt ju febn. im Jahre 1817 von bes jest regierenben Ronigs Majeftat bas Berfaffungswert wieder aufgenommen wurde, ging ber oben erwahnte S. 18 unverandert ale S. 135 in ben foniglichen Entwurf vom 3. Marg 1817 über, mahrend bes andern Artifels (24) teine Erwähnung geschieht. Auch biefer Entwurf vom Jahre 1817 icheiterte bekanntlich an Differengen über allgemeinere Fragen, und gelangte nicht bis zu einer Berathung ber einzelnen Baragraphen. In bem Entwurf vom Jahre 1819 endlich, welchen eine aus beiberfeitigen Bevollmächtigten gemischte Rommiffion ausgearbeitet bat. findet fich feine Erwähnung einer folden Uebereinfunft mit ber Rurie mehr, und ber Rommiffionsbericht enthalt barüber nur bie furze Motivirung: "bag bie Berhaltniffe ber württembergischen fatholischen Rirche zu bem Oberhaupt in Rom langft berathen

torben find und bald befinitiv werben regulirt werben, ift be- fannt" (cfr. Berbanblungen von 1819, 40. 21616, pag. 159).

Dagegen fam nun biefer Gegenftand in ber Cipung vom 15. Cept. 1819 gur eingehenberen Berathung."

Aus bem Sigungeprotofoll, bas ber "Staatsanzeiger" wortlich wiebergibt, entnehmen wir:

"Bischof v. Evara entwickelt in einem verlesenen, ad acta gegebenen schriftlichen Bortrag (2. Beil.-Geft, pag. 51 bis 63) die verschiedenen Berhältnisse, in welchen die katholische Kirche zum Staate stehe, und trägt, im Einverständnisse mir dem Dekan Banotti, unter vorausgeschickter Dankesbezeugung über die von der Kommission in den §§. 74 bis 78 über das Berhältniss der katholischen Kirche im Königreich Bürttemberg ausgesprochenen gerechten und wohlwollenden Gestinnungen, unter Sinweisung auf seinen eigenen klippenreichen Standpunkt, und in Folge der in dem besagten verlesenen Aussage entwicklen Gründe darauf an, daß zwischen den §§. 73 und 74 über die Angelegenheiten der katholischen Aliche, entweder ein eigener Paragraph, oder der bestimmte Borsat ausgenommen werde: ""eine besondere Uebereinkunst mit dem Oberhanpte

cordat abgeschlossen werden könne; es sei aber in der Sache bas Nämliche; er beschette sich, wenn sein Antrag nicht gehörige Unterstützung sinde, daß solcher zu Brotokoll genommen werde, womit er in dieser Bestimmung als deutscher Bischof die nöthige Bahrung der Rechte der katholischen Kirche ausgedrückt haben wolle."

"Defan Banotti: 3ch glaube ber vorgebrachten Motion beistimmen und mich bahin erklären zu mussen, daß nach ben Grundsagen des Ratholicismus die Feststellung der katholisismus die Feststellung der katholisismen Rirche in ihren außeren Berhältnissen nur durch Uebereinkunft mit dem Oberhaupte der katholischen Rirche geschehen könne, nicht nur für gegenwärtige Beit, sondern auch für alle Zukunst. Es handelt sich also nicht nur für die gegenwärtig abzuschließende Uebereinkunst, sondern such in Zukunst zu treffen nothwendig ersunden werden wird; man kann und darf daher auch diese Festsegung in einen Berkassungs-Bertrag ausnehmen, und soll ihn aufnehmen, da dadurch das Bertrauen der so zahlreichen katho-lischen Bürger sehr gewinnen und zu ihrer Beruhigung beigetragen würde."

"Graf v. Schasberg: Wir muffen eine Uebereinkunft haben, benn ohne fie konnen wir hier gar nicht bestehen."

Rach einer lebhaften Debatte bemerkte ber Biceprafibent:

"Er finde keinen Anstand weiter, daß biefer Antrag zur Beruhigung der katholischen Rirche aufgenommen werde; er stellt sofort die Frage: soll als Vordersatz des S. 74 gesetzt werden:

""Gine besondere Uebereinfunft mit bem Dberhaupte ber fatholifchen Rirche bestimmt bas Berhaltnif berfelben gum Staate."

"Der Antrag wird durch allgemeine Bejahung von der ganzen Berfammlung angenommen, und sofort von dieser der Beschluß ausgesprochen, es solle der Borsatz im §. 74, welcher heißt: ", die Leitung 1c." bis zu " übertragen", dahin abgednedert werden: ", Eine besondere Uebereinkunft mit dem Oberhaupte der katholischen Kirche bestimmt das Berhältniß berselben zum Staate." (Siehe Berhandlungen von 1819, 43. Abtheilung, pag. 12 ff.)."

XL.

"Das fonigl. Mefeript über bie von ben Standen beantragten Aenderungen bes Berfaffungsentwurfe gibt unter Biffer 20 in Beziehung auf biefen Untrag ber Rammer folgenden Beicheib:

Da 3ch in Gemeinschaft mit ben übrigen protestantischen Fürsten und Stanben bes beutschen Bundes, in beren Staaten fich fatholische Unterthanen befinden, wegen Cinrichtung und Anordnung ihrer kirchlichen Angelegenheiten, und ber hiezu zu erwirfenden Beistimmung bes Oberhaupes ber katholischen Rirche, die Einleitung getroffen habe, so weiß 3ch bem Wunsiche ber Stanbeversammlung bei bem §. 74 nur durch solgende Fassung zu enssprechen:

""Die Leitung ber innern Angelegenheiten ber fatholifchen Rirche fieht bem Landesbifchofe nebft bem Domfapitel zu. Derfilte wird in biefer Sinficht mit bem Rapitel alle biejenigen Rechte ausüben, welche nach ben Grundfagen bes fatholischen Rirchenrechts mit jener Wurde wefentlich verbunden find." (45. Abic., p. 58.)

Diefe Formulirung ift bann in unfere Berfaffunge-Urfunde ale §. 78 übergegangen, nicht ohne bag vorher noch ber Bis ichof von Evara in feinem, wie im Namen ber fatholificen 2. Insofern jeboch bie Standeversammlung aus ber gegebenen allerhöchsten Erklarung bie feste Ueberzeugung gründet, baß es in ber Intention Er. Majestät bes Königs liegt, bie Grundfate ber katholischen Kirchenversassung aufrecht zu erhalten, so glauben sieber weiteren Berwahrung, welche sie im entgegengesetzten Falle zu machen bemüßiget wären, für jetzt sich enthalten zu können.

Cammiliche Mitglieber ber fatholischen Confession schließen fich an biese Erklärung bes Bischofs v. Evara an, mit Ausnahme ber Abgeordneten v. Theobalb und Burkharbt."

Man ftand also von ber Aufnahme bes Concordats in bie Berfaffung hauptfachlich aus bem Grunde ab, weil faktifch eine folche Uebereinfunft bereits eingeleitet mar, und einen balbigen Abichluß zu versprechen ichien. Befanntlich aber, schließt ber "Staatbanzeiger", haben jene Berhandlungen erft nach langerer Dauer und nur in Beziehung auf Ginen Bunft, bie Conftituirung bes Bisthums, ju einem Resultat geführt. "Die übrigen Bunfte haben in einer einseitigen Anordnung bet Regierungen ber oberrheinischen Rirchenproving eine vorläufige Erledigung gefunden, welche, von Anfang an ber Begenftanb eines Protestes von Seiten ber fatholischen Rirche, gahlreicher Anfechtungen in beiben Rammern, jedenfalls fpas ter und bei gang veranberter Beitanfchauung über bas Berhaltniß von Staat und Rirche nicht mehr geeignet mar, ",,bie Staatswohlfahrt mit ber Rirchenfreiheit zu vereinigen."" So ift benn bie neuefte Bereinbarung mit ber Rurie, wenn auch nach langer Unterbrechung und verschiedenartigen Zwischenftas bien bennoch die endliche Erfüllung berjenigen Boraussetzung, von welcher Regierung und Stande bei ber Grundung bes Berfaffungewertes gemeinsam ausgegangen finb."

Roch ein Motiv muß für die Stände, die besondere Rudficht auf die öffentliche Meinung zu nehmen haben, bestimmend wirken. Erst mit der Convention und ihrer redslichen Ausführung wird die grundgesetzliche Parität eine

"Das fönigl. Refeript über bie von den Ständen beantragten Aenderungen des Berfaffungsentwurfs gibt unter Biffer 20 in Beziehung auf diesen Antrag der Kammer folgenden Bescheld:

Da 3ch in Gemeinschaft mit den übrigen protestantischen Fürsten und Standen bes deutschen Bundes, in deren Staaten sich katholische Unterthanen befinden, wegen Einrichtung und Anordnung ihrer kirchlichen Angelegenheiten, und der hiezu zu erwirkenden Beistimmung des Oberhaupts der katholischen Kirche, die Einleitung getroffen habe, so weiß Ich dem Bunsche der Standeversammlung bei dem §. 74 nur durch folgende Fassung zu entsprechen:

"Die Leitung ber innern Angelegenheiten ber fatholischen Rirche fteht bem Lanbesbischofe nebst bem Domkapitel zu. Derselbe wird in dieser hinficht mit bem Kapitel alle biejenigen Rechte ausüben, welche nach ben Grundfagen des fatholischen Kirchenrechts mit jener Burbe wefentlich verbunden sind." (45. Abth., p. 58.)

Diese Formulirung ift bann in unsere Berfaffunge-Urfunde als §. 78 übergegangen, nicht ohne daß vorher noch der Bis schof von Evara in seinem, wie im Namen der katholischen Abgeordneten folgende feierliche Berwahrung zu Protokoll ges geben hätte:

"1. Rönnen sie in ihrem und ihrer katholischen Committenten Namen nur die gewissenhafte Ueberzeugung, die sie öffentlich auszusprechen sich verpflichtet erachten, sesthalten: daß zu Sicherstellung
eines rechtlichen Bustandes der katholischen Kirche des Reichs und
ihrer Bersassung selbst die oben ausgedrückte Bestimmung einer ge
setlichen Uebereinkunft mit dem Oberhaupte dieser Kirche wesentliche
nothwendig sei, indem ohne diese Bedingung solche Bestimmungen
eintreten könnten, die den Grundsähen der katholischen Kirchenversassung entgegen sehn durften; auch glauben sie, daß in Beziehung
auf den Staat in dieser Bestimmung so wenig Nachtheiliges liegen
könne, daß vielmehr nur auf diese Art die Rechte des Regenten in
Beziehung auf die Kirche gesehlich bestimmt und verfassungsmäßig
gesichert werden.

fic bat \*), alfogleich fur fie eintreten ju feben, Alles, mas bei une überhaupt Beruf hat, fich mit politischen Dingen zu befaffen. Der große Streit ift nur immer barüber, wie bie Baritat auszulegen und zu handhaben fei. Der alte Big im Schwabenlande, bag man ben Ratholifen genau foviel Freiheit geben wollte, ja fogar biefelbe Freiheit, diefelben Ginrichtungen (Rirchenconvente, Convicte, Stiftungerathe, Rirchenrath u. A. m.), wie fie Die Protestanten in Folge ihrer Berfaffung befigen, ift verbraucht. Gefcheibte Leute, wie auch wir fatholische Schwaben find \*\*), haben biefes schon los befommen, aber bag une ber Papft jur rechten Baritat merbe verhelfen muffen, im neunzehnten Jahrhundert, bas geht boch über unfern Captus! Derfelbe Papft, ber gegen ben mefte phalischen Frieden und gegen den Reichsdeputationshaupt. fclug protestirt hat \*\*\*), muß burch feinen britten Brotest, fein Breve von 1830 und seine Rote von 1833 ben paritatischen Staat in Burttemberg, die \$5. 71 und 78 der Berfaffung retten! Denn hatte ber Papft nicht protestirt - "ber Staat

<sup>\*) 3</sup>hr Führer, Römer, ist Prafibent ber zweiten Rammer. Es wird Sie interessiren, zwei bezeichnenbe Anetboten von biesem, als Chas rafter sehr ehrenwerthen, Barteiführer in die Erinnerung zurückzurusen. In der vormärzlichen Zeit war einmal von barmherzigen Schwestern die Rebe, Römer sprach sich dagegen aus. Denn, sagte er, mit den barmherzigen Schwestern fängt man an, mit den Bessuiten hört man auf. — In Frankfurt war er, soviel wir wissen, für eine consequente Ausbildung der grundrechtlichen Freiheit, des ren allein gesunder Kern in der Parität liegt, gegenüber der Kirche. Als man ihm sagte, dabei könne der Protestantismus nicht bestehen, so soll er gesagt haben: wenn der Protestantismus die Freiheit nicht ertragen kann, so soll ihn der T..... holen! — Q. F. F. Q. S.

<sup>\*\*)</sup> Bergleiche ben britten Artifel.

<sup>\*\*\*)</sup> Phillips Kirchenrecht III, 503 ff.



feinen mächtigen Ar. des firchenräthlichen väterliches Herz zu bis Unten um so i ächten und gerecht unseres paritätischen desto paritätischen, ji wundermäßige Inhe unsere Losung. Doch die Freude über den an seine Durchsührun als wenn nachträgli in Kirchensachen ma Weisheit und Groß

<sup>\*)</sup> Als ber Kirchenral nunmehr sein sicht nicht abgeneigt, i Funktion versehen habe ihn selig — 1 Bollwerk gegen Ro Wie doch die Dit gegenwärtige Kom

ber paritätische Staat und die Berfaffung gerettet werben mußten.

Denn wir württembergische Ratholifen find unschulbig baran, daß die Berhältnisse sich so gewendet haben, uns zu den Grundsähen der katholischen Fraktion in Preußen hinzustreiben und nicht bloß aus Gewissen, sondern auch aus politischer Klugheit den versassungsmäßigen paritätischen Staat als unser politisches Palladium zu handhaben. Die Kreuzszeitung möge uns diese Schwenkung, wenn es je eine ift, nicht übel nehmen; aber unsere Kirche verträgt sich eben mit jeder Staatssorm, und Reichsschuß haben wir keinen mehr. So schwimmen wir eben mit dem Strome der Zeit, mit der neuen Auslage des westphälischen Friedens, der nunmehr auch den Juden und Heiden in den Ruinen der alten Reichsburg mit uns zu horsten gestattet.

Bum Schluffe fei noch eine Bergleichung mit bem ofterreichischen Concordate angefügt. Dieselbe wird fich unter brei Befichtspunften bewegen. Buerft fommt in Betracht bie Berfciedenheit ber firchlichen Berhaltniffe. Die Rirche in Defterreich hat viele Bisthumer, hat römisch-katholische, hat griechischkatholische; sie hat eigenthümliche lleberkommnisse in den Rapis teln; hat reiche Rlofter und Orben jeder Art; bie Seminarien fur ben Beltflerus find ben Bifcofen gurudgegeben; ber Religionsfond, von safularifirten Rirchengütern hauptsächlich herruprent, ift ausgeschieben, ber Studienfond foll feiner urfprunglichen Bestimmung gurudgegeben werben; bie habeburglothringen'iche Dynastie war auch noch in Raifer Joseph II. bei allen Diggriffen biefes herrichers fatholifch, und endlich ift bie firchenftaatliche Geschichte und Berfaffung feit ber Reformation jederzeit in Desterreich eine andere gewesen, als bie im bunbesvereinten Deutschland.

Aus ben angegebenen, bei uns in Burttemberg nicht gutreffenben Umftanben, erleiben fogleich principielle Beftim-

regiert, bie Rirche protestirt", fagte ber große Seber, ber biefe Blatter gegründet hat - wir waren im Territorialfuftem jammerlich ertrunfen. Die Wiffenschaft, die in jener bunkeln Beit mit ben vereinzelten Stimmen in ben Rammern, wie ber bes ritterlichen Frhrn. von Sornftein, die firchliche Rabne aufrecht erhielt, fann allein nicht helfen, bas Salg bes Briefterthums gehört auch bazu, namentlich wenn es an's Erorcifiren geht. Daß uns ber Papft biefes Salz gefpenbet und feinen machtigen Urm gelieben bat, um uns aus bem Sumpfe bes firchenrathlichen\*) Systems emporzuheben und an fein vaterliches Berg ju bruden, werben wir Ratholifen von Dben bis Unten um fo weniger vergeffen, ale er une bamit ju ächten und gerechten Schwaben und zu treuen Anhangern unseres paritatischen Baterlandes gemacht hat. Je romischer. befto paritatischer, je paritatischer, besto romischer, bas ift ber wundermäßige Inhalt unferer Convention! Das ift fortan unsere Losung. Doch meine Landeleute werben mich verfteben, die Freude über ben Frieden und ber Glaube an ben Frieden, an feine Durchführung, verführt zu Redereien; immerbin beffer als wenn nachträglich noch burch einen Conflift ber bochfte, in Rirchensachen maßgebende Wille bes Papftes geehrt, Die Beisheit und Großherzigfeit unseres Ronigs gerechtfertigt,

<sup>\*)</sup> Als ber Richenrath in unfere Berfaffung gebræcht wurde, we er nunmehr sein sicheres Aussommen hat, waren die Protestanten nicht abgeneigt, ihn fallen zu laffen, da das Ordinariat sein funktion verschen könne; allein ein katholischer Dekan — Webhabe ihn selig — ließ das Wort fallen, es handle sich um ein Bollwerk gegen Rom. Flugs war da die Stimmung eine andere. Wie doch die Dinge im Laufe der Zeit sich aufklären! Der gegenwärtige Rommandant dieser Festung ist aus Anlas des Conventionsabschilusses Rommandant des Piusordens geworden! Der heilige Bater hat ihn also für seine Leistungen belohnt, und unsere Protestanten sind somit versassungsmäßig hintergangen worden. Trau, schau, wem!

theologischen gafultaten bat ber öfterreichische Bischof wegen bes eigenthumlichen Inftitute bes Doftorencollegiums mehr Ginfluß; feine Stellung gur Schule ift mehr nach ben Brund. fagen bes Rirchenrechts normirt, foferne ihm Die Dberaufficht über ben gefammten Unterricht an Elementar - und Mittel= Schulen zusteht, fofern fatholische Gymnafien mit fatholischen Lehrern bestehen und biscofliche Schulen ben ftaatlichen nicht nachgestellt werden (Art. V, VII, VIII); endlich hat er sein Seminar, und ift ihm ber nothige Bufchuß, wo es fehlen follte, jugesagt (Art. XVII). In Burttemberg ift fur ben gau, bag Die Rirche auf bem Geminar bestehen follte, und nur bem Anabenseminar, gestattet, ben Interfalarfond, reines Rirdenvermögen, anzugreifen, wenn bie andern 3mede bes Konds es zulaffen. Ubgesehen von den vorstehenden Differengen harmonirt die Convention im Eid, im Diocesanrecht bes Bifchofe oft fast wortlich mit bem Concordate. Bezüglich ber Memterverleihung mirb ber Bischof von Rottenburg, principiell, aber faftisch gunftiger gestellt fenn, ale ein oftere reichischer Bischof, wo das Patronat des Raisers eine febr große Ausdehnung gewonnen hat.

- b) Kirchliche Gerichts barfeit und Strafgewalt. Hier fanden wir nur ben Unterschied, daß in Desterreich burgerliche Bergehen der Geistlichen firchlich gebüßt werden durfen (Art. XIV). Sonst durfte die Einrichtung des Ehegerichts in Burttemberg deshalb leichter von Statten gehen, weil das josephinische Eherecht nur in einem Theile des Lansdes, sonst aber das kanonische Eherecht so ziemlich in Geletung war.
- c) Rlofter. Sier ift bas Concordat ber Convention um mehrere Schritte voraus. Erftens bestehen folche; zweistens ift ber fanonische Rechtszustand bezüglich berfelben be-

<sup>\*)</sup> Siehe zweiten Artifel.

reits in lebung; brittens herrscht ber gute Wille, nicht nur ben Bestand und bas Recht aufrecht zu erhalten, sondern auch beibes nach ben höchsten Gesichtspunsten des firchlichen und socialen Bohls weiter zu bilden und zu bessern. Der paristätische Staat wird, unter dem Alpbruck der dem neunzehnten Jahrhundert eigenen Klosterfurcht und anderer Burchten feuschend, schwere Mühe haben nachzusommen. IV, g der Convention steht deshalb etwas gar armselig da neben dem Art. XXVIII des Concordats.

d) Endlich Kirchenvermogen. Bon ben ichon genannten, allerdings auch hier fehr tiefgreifenden constitutiven
Berichiedenheiten abgesehen und bloß die Berwaltungsart
angesehen, ift hier eine wunderbare Zusammenstimmung der Gemüther sichtbar; möglichst wenig aus der hand des Staates zu geben, wahrscheinlich um den materiellen Regulater
ber Kirchenfreiheit vor Schwanfungen sicher zu stellen, erscheint uns die Grundtendenz auf beiden Seiten. Mit der
Wahrnehmung dieser Eintracht wollen wir denn auch vom
Leser uns verabschieden.

#### XLI.

#### Zeitläufe.

Die beutschebanische Streitfache: II. Die Begenwart unb ber Scanbinavismus \*).

In ber Zeit vom 26. Juni 1854 bis 2. Oftober 1855 ware es für die paktirenden deutschen Großmächte nothig geswesen, über der Erfüllung jener Zusagen Danemarks zu wachen, welche sie für die Herzogthümer vermittelt hatten. Als sie ihre Intercession endlich wirklich bewerkstelligten, da war es spät, für eine geordnete Lösung zu spät. Die Gesichtspunkte mögen, wie gesagt, sehr verschiedene gewesen sehn, unter welchen man einerseits in Berlin, andererseits in Wien das dänische Gesammtstaatsverfassungs-Werk ruhig in Scene gehen ließ. Aus denselben verschiedenen Gründen, daß Oesterreich die ehrliche Erhaltung, Preußen die wohl gelegene Sprengung des dänischen Gesammtstaats im Auge hat, mag sich auch die Thatsache erklären, daß Schleswig aus den Roten beider Mächte alsbald gänzlich verschwand.

<sup>\*)</sup> Soeben trifft bie Nachricht ein, es fei einer ber erften Afte ber Regentschaft bes Prinzen von Preußen gewesen, bag er bie Beisung erlaffen, bie beutsche banische Sache an ben Bund zu bringen, und zwar ohne Defterreich, beffen Unterftagung erft "in Anspruch zu nehmen" ware.

reits in Uebung; brittens herrscht ber gute Wille, nicht nur ben Bestand und bas Recht aufrecht zu erhalten, sondern auch beibes nach den hochsten Gesichtspunsten des firchlichen und socialen Wohls weiter zu bilden und zu bessern. Der paristätische Staat wird, unter dem Alpbruck der dem neunzehnten Jahrhundert eigenen Klostersurcht und anderer Furchten keuchend, schwere Mühe haben nachzusommen. IV, g der Consvention steht deshalb etwas gar armselig da neben dem Art. XXVIII des Concordats.

d) Endlich Kirchenvermögen. Bon ben schon genannten, allerdings auch hier sehr tiefgreisenden constitutiven Berschiedenheiten abgesehen und bloß die Berwaltungsart angesehen, ift hier eine wunderbare Zusammenstimmung der Gemüther sichtbar; möglichst wenig aus der hand des Staates zu geben, wahrscheinlich um den materiellen Regulator der Kirchenfreiheit vor Schwanfungen sicher zu stellen, erscheint uns die Grundtendenz auf beiden Seiten. Wit der Wahrnehmung dieser Eintracht wollen wir denn auch vom Leser uns verabschieden. in Schleswig das Ministerium zu einer Sptem-Aenderung bewegen wird, steht bahin. Die Unterdruckung der Presse, der Wahlfreiheit, des Petitions und Vereinsrechts, was Alles im Königreich zu gehäuften Schessen vorhanden ist, dann die ungerechte lleberburdung mit Steuern und Abgaben ist in Schleswig wo möglich noch ungleich ärger als in Holestein. Dennoch unterhält die schleswigische Ständeversamm-lung eine hartnäckige Opposition; noch im 3. 1856 hat sie z. B., zum Schrecken der Dänen, die Repartition einer vom Reichsrath willfürlich bestimmten Steuerquote zu den Gessammtstaats-Kosten ohne weiters verweigert.

Rurggefagt hat Danemark in Schleswig Alles gethan, was es ben beutschen Dachten 1851 und 1852 nicht thun ju wollen verfprach. Dennoch berühren bie beutschen Roten bas schleswigische Recht mit feiner Sylbe. Die banischen Ermiderungen verftanden unter bem Ausbrud "die Berjogthumer" wohlberechnet immer nur Holftein und Lauenburg; baburch murben auch bie beutschen Rangleien irregeführt. Bahrend fie fruher von ben "Stanben ber Bergogthumer" geres bet, in bem Sinne von Schleswig und Solftein, ober von allen breien, ift jest nur mehr von ben "Standen Solfteins und Lauenburge" die Rede. Lauenburg war früher gar nicht in Frage, weil fein Berhaltniß jur Rrone Danemart unzweifelhaft ift; feit ber Befammtstaats Beit aber handelt es fich nicht mehr um Schleswig und Solftein, sondern um Solftein und Lauenburg. Co gang und gar ift feitbem ber Schleswig-Solfteinismus officiell tobt.

Dieß ift aber eben bas Problem: ob ber beutschedanische Streit nicht auf bem besten Wege sei, benselben in anderer Gestalt wieder aufzuerweden, insofern als ber jetige Proces, aller menschlichen Boraussicht nach, keinen andern Abschluß wird erreichen können, als entweder unverantwortliche Preisegebung bes guten beutschen Rechts, ober aber die Sprengung bes banischen Gesammistaates? Man sagt freilich: es handle

Allerdings gehort Schleswig nicht jum beutschen Bund: auch ift die frubere Gemeinsamfeit ber Berwaltung amifchen Schleswig und Solftein nach 1850 nicht mehr hergestellt worden. Statt Einer ichleswig holfteinischen Ranglei in Ropenhagen, Giner Provingialregierung, Ginem Dberappelgericht find jum größten Rachtheile ber Bergogthumer zwei getrennte Minifterien, zwei Oberappelgerichte bergeftellt, Die Brovingialregierung gang aufgehoben, Die Finang- und Steuer-Sachen ju ben Angelegenheiten bes Befammtftaats gefchlagen worben; gemeinsam find nur mehr bie Rieler Universität, bie Ritterschaft, ber Ranal, die Brandaffefurang, Die Straf-Anstalten, bas Taubstummen-Institut, die Irren-Anstalt, und felbft diefe Gemeinsamfeiten find ber beschließenden Befugniß ber Stanbe namentlich enthoben. Es ift befannt, mit welch' lacherlicher Berpichtheit bas banische Regiment jest felbft ben Ramen Coleswig-Solftein", fogar auf ben Briefcouverten, Derichland hat fich hierin nichts ausbedungen. Wohl aber hat fich Danemark in ben Noten von 1851 und 1852 ausbrudlich auch fur Schleswig verpflichtet: "feinen Landestheil bem andern unterzuordnen", und "bie Befammt-Berfaffung nur auf verfaffungemäßigem Bege fur bie einzelnen Landestheile herbeizuführen."

Schleswig hatte statt bessen nur ben Borzug, daß diese Zusagen ihm in doppelter und breisacher Potenz nicht geshalten wurden. Selbst die Rirchentage und die Evangelical-Alliance wurden durch die tausende schleswigischer Adressen gegen jenen tyrannischen Sprachzwang revoltirt, durch den auch das südliche Schleswig danisser werden sollte; während die Erwachsenen nur deutsch verstehen, gibt man ihnen dänische Prediger, und ihre Kinder werden nur dänisch unsterrichtet. Es ist ein bekanntes dänisches Ministerwort: man werde den Schleswigern mit blutigen Striemen auf den Rüschen schreiben, daß sie Dänen seien (Lehmann). Darnach hat man getreulich gehandelt; ob der jüngste Besuch des Königs

in Schleswig das Ministerium zu einer Spftem-Aenderung bewegen wird, steht dahin. Die Unterdrückung der Presse, der Wahlfreiheit, des Petitions und Vereinsrechts, was Alles im Königreich zu gehäuften Schessen vorhanden ist, dann die ungerechte leberburdung mit Steuern und Abgaben ist in Schleswig wo möglich noch ungleich ärger als in Holstein. Dennoch unterhält die schleswigische Ständeversammelung eine hartnäckige Opposition; noch im 3. 1856 hat sie z. B., zum Schreden der Dänen, die Repartition einer vom Reichsrath willfürlich bestimmten Steuerquote zu den Gessammtstaats Rosten ohne weiters verweigert.

Rurggefagt hat Danemark in Schleswig Alles gethan, mas es ben beutschen Dachten 1851 und 1852 nicht thun ju wollen verfprach. Dennoch berühren bie beutschen Roten bas schleswigische Recht mit keiner Sylbe. Die banischen Ermiderungen verftanden unter bem Ausbrud "die Berjogthumer" wohlberechnet immer nur Solftein und Lauenburg; baburch murben auch bie beutschen Rangleien irregeführt. Bab. rend fie fruher von ben "Standen ber Bergogthumer" geres bet, in bem Sinne von Schleswig und Solftein, ober von allen breien, ift jest nur mehr von ben "Standen Solfteins und Lauenburge" bie Rebe. Lauenburg war fruber gar nicht in Frage, weil fein Berhaltniß jur Krone Danemart unzweis felhaft ift; feit ber Gesammtstaats Beit aber handelt es fich nicht mehr um Schleswig und Solftein, fondern um Solftein und Lauenburg. Go gang und gar ift feitbem ber Schleswig-Solfteinismus officiell tobt.

Dieß ift aber eben das Problem: ob ber beutschedanische Streit nicht auf bem besten Wege sei, benselben in anderer Gestalt wieder aufzuerweden, insofern als der jetige Proces, aller menschlichen Boraussicht nach, keinen andern Abschluß wird erreichen können, als entweder unverantwortliche Preisegebung des guten deutschen Rechts, oder aber die Sprengung des danischen Gesammistaates? Man sagt freilich: es handle



3. 1040 Die schiesmigisch leicht etwas modificiet, n Halbirung bes Ländchene ben Rorben für Danema Personalunion.

Mögen also bie beut Schleswig ichweigen, es Bege, und eben burch i Pro . und Contra . Eibert Scandinavismus. Gin 3 etwa am 26. Juni 1854 2. Oftober 1855 ichwerlie nicht banifc (b. i. bie Be ftitutionell fenn, so ift e fceint heute noch banifche talrefervation, Schleswig bald es aber einmal auf fammtftaates anfame, ma beutschen Großmächte nabe auf beutschen Boben verleg von reben, fondern erft ui Machte für bie Bergogthui gebracht haben!

Domainen ber Bergogthumer find nicht fo faft liegender Befit, ale vielmehr verschiedene Intraden und Befalle, beren frubere Berwaltungeweise fur jest weniger entscheibend ift, weil bie Rechteverletung eben in bem willfürlichen Berfahren mit benfelben von Seite bes Miniftere von Scheele felber lag. Die Domainen waren in bem Erlaß vom 28. Januar 1852 und in ben Specialverfaffungen ju ben befonbern Angelegenheiten gerechnet, alfo ben Minifterien fur Schleswig unb Bolftein-Lauenburg unterftellt; in Folge ber Berfaffung vom 2. Oft. 1855 murben fie ohne weiteres ju ben allgemeis nen Angelegenheiten, alfo unter bas gemeinsame Minifterium bes Innern gezogen, und bemnach ben Beluften ber Reiches rathe. Majoritat schuplos unterworfen. Den ichleswigischen Ständen ward davon am 10. Nov. 1855 einfach Rotig gegeben; für holftein mard bie Magregel ebenfo ohne meiteres in bas neue Berfaffungsprojeft eingetragen, für Lauenburg gleich unmittelbar praftifch gemacht burch ben Berfauf einer wichtigen Befigung. Nun muß man ermagen, bag bie Domainen ber Bergogthumer ungleich reicher find als die banie iden, und ihre ginangen ohnehin icon unverhaltnigmäßige Laften für ben Gesammtstaat tragen, burch erhöhte Bolle, amei neue Auflagen und eine um bas gunffache gesteigerte Grund-Steuer, mahrend im Ronigreich bie Bolle reducirt und amei Steuern abgeschafft wurden. Auch ber Domainen-Mehrertrag follte nun ohne Ausgleichung abfließen. Dagegen ward in Ropenhagen fpater über die Gundzoll-Ablofunge: Belder forg. lichft, und zwar baburch, bag bie Minifter im Reicherath gegen ihren eigenen Entwurf ftimmten, fo verfügt, daß fie bem Ronigreiche allein ju Gute fommen. Und ju bem materiellen Rachtheil fam nun noch bie rudfichtolofe Willfur ber Form.

Bei ben holfteinischen Standen vom Februar 1856 trat fofort ber völlige Bruch ein. Gr. von Scheele hatte ba ein neues Berfaffungs : Projekt vorgelegt, bas zwar einige Er-leichterungen bezüglich bes Petitions : und Bereinigungsred.

tes zu gewähren schien, aber die Domainen ausdrücklich unter das Ressort des gemeinsamen Ministeriums stellte. Zugleich ward den Ständen abermals jede Bemerkung über die ofstroyirte Abgrenzung des Besondern und des Allgemeinen verboten, als ihnen nicht zuständig. Die §s. 1 bis 6, erklärte man nachher den deutschen Mächten, seien nur "der Bollsständigkeit halber" der Provincialversassung einverleibt. Die Stände ihrerseits nahmen alle andern Paragraphen einzeln an, die auf den von den Domainen; Hr. von Scheele aber erklärte die ganze Versassung für verworsen.

Es war in diefer Diat noch weiter gefommen. Die Stande fprachen auch bem Ronig felbft ihre Entruftung aus über die unerhörte Willfur, mit ber Scheele die ganbesmunge verboten und bie Reichsmunge eingeführt, die hochften Juftig-Beamten ohne Urtheil und Recht abfete, überhaupt ben Rechtostaat in einen Polizeistaat verwandle. Dazu bot freilich bie Berfaffung in S. 7 (refp. 8) felbft bie Sand; fie hat in diesem Paragraph die Administration und Polizei von ben Gerichten bes Landes formlich eximirt. Der Breffe mard fogar ber Drud ber Stanbeverhandlungen verboten, Blatter nach Belieben gemaßregelt, sufpenbirt, unterbrudt, bas Betitionerecht in allgemeinen Angelegenheiten felbft ben Ctanben verfagt. Die Rammer verfette ben gesethofen Minifter in Anflagestand, aber bas Obergericht in Riel erklärte fich incompetent ju entscheiben, ob feine Befete organische ober Berordnungen feien, und ob die Entschuldigung ber "Dringe lichfeit" hinfictlich ihrer Nichtvorlage bei ben Standen fatt habe ober nicht. Inzwischen hatte ber Ropenhagener Reichs-Raths Beschluß wegen Nichtvorlage ber Gesammtverfaffung bei ben Stanben bem Bangen bie Rrone aufgesett; und barüber ift es nun, bag fich bie intercebirenben beutschen Machte feit bem 1. Juni 1856 bis heute mit Danemark ftreiten.

In Ropenhagen suchte man augenscheinlich vor Allem

Beit zu gewinnen. Die beutschen Roten vom Juni beantswortete man im September, die vom Oktober im Februar nächsten Jahres. Indeß ward zu Kopenhagen alebald eine neue Abgrenzung der besondern und der allgemeinen Angelesgenheiten publicirt, und die Domainensachen definitiv zu den lettern geschlagen. Daß für ihren Berkauf eine Zweidrittels Mehrheit im Reichsrathe nöthig senn solle, dieß blieb das ganze Zugeständniß an die deutschen Mächte. Die Borlage der Gesammtverfassung ward hartnäckig verweigert. Auch als Scheele endlich (April 1857) gestürzt ward, durch das Misstrauen der Dänen selber und durch den Unwillen Schwedens, brachte dieses Ereigniß doch keine Aenderung des Spstems.

11m bie Befammtverfaffung felbft hatte es fich julest gehandelt; boch verlangten die Großmächte schließlich nicht ihre birefte Borlage bei ben Stanben, fonbern nur Borlage ber Provincialverfaffung, welche von Solftein icon zweimal abgelehnt mar, in einer erweiterten und verbefferten Redattion. Dagu fcbien fich bie Regierung endlich berbeilaffen gu wollen; fie versprach ben Machten unterm 24. Juni b. 36., alfo abermale nach langer Bogerung, bag bie Stanbe bei ber Berhandlung über ihre Competenz auch über bas Berhaltniß zum Befammtstaat fich aussprechen fonnten. fiehe ba, ale bie Borlage am 15. August zu Itehoe erfolgte, waren bie berüchtigten SS. 1 bis 6 rein weggelaffen, unb von ben gemeinsamen Angelegenheiten im Uebrigen nur infomeit bie Rebe, baß fle nach wie vor von aller ftanbifchen Mitwirfung ausgeschloffen feien. Dagegen blieb bas Grund-Recht aller Ministerial - Polizei - Willfur in S. 7 forgfältig confervirt und aufgeführt. Befanntlich und natürlich warb bie Borlage wieber abgelehnt, nachbem bie Bersammlung von ber endlich erhaltenen Erlaubniß, über bie Befammtftaatse Berfaffung fich wenigstene auszusprechen, redlich und reiche lich Gebrauch gemacht hatte.

Allerbinge ericbien bie neue Borlage im Gingelnen nicht ohne bebeutenbe Conceffionen im liberalen Ginne, inebefonbere beguglich ber Minifter-Berantwortlichfeit und anflage, ber Etele lung bes Richterftanbes, bes Bubgete, bes Betitionerechte ic., nur nicht bezüglich ber Breffe. Man fcbeint bamit in Ropenbagen beabfichtigt ju baben, nicht bloß im Allgemeinen einen Rober auszumerfen, fonbern auch noch eine befondere Diverfion in ben Bergogthumern felbit angubahnen. Die Unficht ber Stante-Majoritat ift namlich wohl bie ber Ritterfchaft, fonft aber feinesmege allgemein im ganbe. Schon gur Beit bes Rrieges galt es, eine namhafte bemofratifche Oppofition nie berguhalten, und fie ift, obwohl fortmabrend unterbrudt, feitbem nur gemachfen, namentlich bei ben fleinern Befigern. Der Abel will und wollte fic nicht von Danemart trennen, vielmehr bie alten Bortheile ber Carriere von bem Bufammenbange mit bem Reiche wieber gewinnen; baber feine fcbmane fenbe Saltung mabrent bes Rrieges. Die Oppofition brang bamale auf energifche Trennung. Jest bagegen, mo Danner an ber Spige bee flanbifden Biberfpruche fteben, bie Pinneberg (Dec. 1856) sprach sich teutlich genug barüber aus. "Daß das Land Holstein", sagte er, "ber politischen Freiheit entbehren und so große Lasten tragen musse, baran sei der bevorrechtete Stand in der Ständeversammlung Schuld, der Stand, welcher den Verlust seiner alten Prisvilegien, seiner Steuerbefreiungen fürchte, und in der Stänsdeversammlung im llebergewichte sei; zwar habe er sich da opferfreudig genug geberdet, aber während er dieses gethan, habe er gleichzeitig zu den Küßen des Thrones die lauteste Klage darüber erhoben, daß ihm seine rermeintlichen Rechte genommen werden sollten." Scheele meinte damit eine Supplif der Ritterschaft und der Prälaten gegen die Aussehung der Stempelsreiheit.

Offenbar hatten folche Betreben endlich benn boch mobl anschlagen fonnen. Dazu fommt noch bas tiefe Digtrauen gegen ben Beiftand ber beutschen Dachte; Bargum insbesondere empfahl, lieber bie geringfte Abichlagegablung anzunehmen, als abermals illusorifche Soffnungen auf Deutschland ju fegen. Dann ber Berbacht, bag bem Abel am Enbe ein Gesammtstaat auf absolutiftischer Bafis nichts meniger als unannehmbar mare. Alles bas maren treffliche Elemente gemefen, fur Inftanbfegung einer Diverfton in ben holfteinis ichen Standen felbft; jest aber icheint es auch bagu ju fpat, wenn auch ber Berfuch banifderfeite feineswege aufgeges ben ift. Roch bas neueste banische Memoranbum erklart ben letten Standebeschluß, ber ohnehin ohne alle Begenantrage fei, baraus, bag bie gange Bersammlung von einigen hervorragenden Mitgliedern in's Schlepptau genommen, und beren willenlofes Berkzeug fei fur bie fpftematische Opposition zu Bunften eines mohlverbedten Schleswig-Bolfteinismus.

Soviel ift richtig: die Stände der Herzogthumer ebenso wie bie deutschen Machte rutteln, wenn auch unwillfürlich, die Bewegungselemente in Ropenhagen rutteln willfürlich an dem log sen Gefüge bes Gesammtstaates. Die begehrte Berfaffungs



...., man eregt If Schweden in die Arme constitutionelle Angriffe begonnen. Bolfteinische ten fich jungft verbunde besuchen; die bemofrati verlangte fofort : nachden ber von Deutschland ane ju rechtlicher Wirffamfeit Grundgeset vom 5. Juni fang in Rraft treten. Ausdehnung Diefes Gru ftunde wieder ter volle G mal als Scandinavisn für ben Raub an ber Gib

Die Partei bes Gescholde Zurudführung ber Egen biese Bernichtung ber 1 1852. Aber ihre Widerstand als ihre Berleg enheiten m Die Bertreter bes alten S

Umfclingung" \*). Wohl! fobald aber ber banifche Gesammts Staat in fich zusammenbricht, bann hort ber beutschebauische Streit allerdings auf, jedoch nur, vm fofort als europäisscher wieder aufzuwachen. Ebenfo hort bann Rußland allers bings auf, Erbansprüche auf ganz Danemark zu haben, aber nur um so gewisser Erbherr in Holstein zu senn.

3ft nun Deutschland vielleicht einer folden Erhebung bes Streites zur europäischen Frage heutzutage beffer gemache fen, ale in ben Jahren 1848 und 1850? Wir meinen Rein. Den einfachen Grund Diefer Deinung moge man uns vergeiben; es gibt nämlich fein Deutschland, von dem eine Ausschlag gebente Stellung folder Art zu erwarten mare. gibt bloß zwei große Machte, welche gewohnt find, überall widerftreitende Intereffen ju haben, und beren Gine inebefonbere im Rorden unter bem beutschen Dedmantel immer nur fur ben eigenen fpecififchen Fietye arbeitet. Dagwischen gibt es fleinere Dachte, welche bei biefem Biberftreit ber Strebniffe ihre Barole lieber aus Paris oder Betersburg bo-Ein anderes Deutschland vermogen wir nirgend ju er-Bir fürchten baber von einer fcandinavifchen Benbung ber banischen Angelegenheit nur größere Schmach bes beutscherebenden Bolfes.

Auf ben Scandinavismus hat die alte schleswige holsteinische Partei ihre Hoffnungen gesett, und zwar auf die Fassung des Scandinavismus, welche man bei Schweden voraussett. Man muß nämlich in der großen Bewegung für nordische Union zwei Hauptrichtungen unterscheiden: die banische und die schwedische. Der dänische Scandinavismus muß natürlich dahin abzielen, möglich Biel in die nordische Union mitzubringen, wenn nicht das dänische Element sein lebergewicht verlieren und im schwedischen ausgehen soll.

<sup>\*)</sup> Die Berzogthumer Schleswig-Golftein und Lauenburg im banifchen Gefammtftaat. Beimar 1856. S. 72.

Darum fällt ber banische Scanbinavismus mit bem Giber-Danismus, ber auf alle galle Schlesmig als Aussteuer mitnehmen will, ganglich zusammen. Bon bem ichwedischen Scandinaviemus bagegen mare es moglich, bag er fich mit ben Infeln ber Danen und etwa mit Jutland, ja vielleicht mit jenen allein begnugte, obwohl nicht zu vergeffen ift, bag Ronig Defar noch furg vor ber Rote vom 20. Febr. b. 36, wodurch man in Ropenhagen die Unions-Agitation besavouirte. bem banifchen Ronig 20,000 Mann jur Bertheidigung ber Eibergrenze anbot. Die alt Schleswig-Bolfteiner nun betrachten den banischen Scandinavismus als Chimare, bem ichwedischen aber ichreiben fie eine Bufunft gu. Bei ruhigem politischen Blute fann man fehr wohl ber Meinung fenn. baß beiberlei Scandinavismen gleich dimarifch feien, und bie gange Agitation nur bagu biene, bas beutsche Recht und moble verstandene Intereffe beider Rationen ju verfummern.

Selbst wenn bie Danen mit Burudlaffung von Solftein und Lauenburg die Union mit Schweben und Norwegen eingeben wollten, fo maren bie Bergogthumer befhalb noch nicht in beutschen Sanden. Die Frage aber ift, ob vom Ctandpunkte bes banischen Scandinavismus an einen folden Bergicht im Ernfte gebacht werben fonnte? Alle Ginfichtigen finb ber Meinung, daß mit bem Berluft Solfteins nicht nur bie gange Machtunterlage Danemarts babin mare, fonbern bag berfelbe auch ben Berluft Schleswigs, ja fogar Butlanbs mit Rothwendigfeit nach fich joge. "Die holfteinischen Safen burfen nicht in beutsche, am wenigsten in preußische Sanbe fommen, Schleswig murbe unweigerlich mit Solftein verloren geben, und die banifche Dacht zu Baffer und zu gand mare vorbei": Dieß ift ein gewaltiges Argument ber banifchen Gefammtftaatler. Die Juten haben ichon in ber Gifenbahn-Frage bewiesen, wo fie ihre Intereffen fuchen; in grimmigem Saber verlangten fie von ben Inselbanen, ftatt ber Duerbahn jur Berbindung ihrer halbinfel mit Ropenhagen, eine Längenbahn zum Anschluß an Deutschland, wo ihr ganzer Markt liege. Die Inseldanen wurden also mit leeren handen kommen, um in der großen Union die herren und Meister zu spielen, oder sie mußten auch holstein, wenn auch in loserer Berbindung, nach sich ziehen, und damit den ewigen Krieg mit Deutschland. Dieß sind die inneren Bestingungen des danischen Scandinavismus.

Bohl ift bas Dag bes Dulbens und Leibens, welches man ben Deutschen zumuthen barf, uneischöpflich. Glude aber findet nicht daffelbe bei Rugland und bei Enge land ftatt. Wie follen fie je bie Unfammlung von Elementen ju einer fo überwiegenden Scemacht bulben, wie ein vereinigtes Ecandinavien mit Holftein "innerhalb ber Grenzen der Monarchie" mare? und wie follte daher ein foldes Scandinavien ju Stande fommen, felbft wenn Kranfreich für ben Plan gewonnen werden fonnte? Schon in Anbetracht Diefer außern Berhaltniffe ift es gewiß zu vermundern, bag Die scandinavische Idee dieffeits und jenseits bes Sund fo ftarfen und ernftlichen Unbang finden fonnte, wie es mirtlich der Kall ift. Run erst noch die Krage, wie eine solche Union in fich geordnet und verfaßt werden follte? Die monarchische Spige aus Schweden, Die ftolgen Anspruche ber berrichfüchtigen und überspannten Danen, die fich der Union eigentlich boch aus Berzweiflung in Die Arme werfen murten, und bie fuhle Gleichgultigfeit ber erclufiven Norweger: wie follte fich Alles bieß miteinander vertragen? Coll es eine Einverleibung, eine Foderativ-Regierung, ober ein centralifirter Ginheitsftaat fenn?

Bon fcme bifchem Ctandpunkte an fich aus mare bie Sachlage allerdings einfacher: man murbe fich ein mögliches Daß vom alten Danemark ohne weiters einverleiben. Aber wenn auch bem banischen Patriotismus bamit gedient mare, so wurden boch die auswärtigen Bedingungen immer diesel



gen; fie ift jedenfalls

Allerdings ift ber zu Christiania für ein mus aufgetreten, wel hat. Er will nicht ein er behauptet mit ander nischen Lexifographen ! Deutschen naher verma ben rechten Scandina beutschen orbifden Bur Erbfeind, und ben Gl Union ermöglicht, baß vingen als möglich in baß zunächst eine feste C land und Ccandinavien gur Rordfpige Jutlanbe ber in ben nordischen faen wolle, fei Beuchelei ein rationeller Scanbina land Front ju machen, fich innigst zu vertragen : tinrhife ......

sagen, wie eine gesunde Bolitif im Rorden bestellt seyn sollte; aber findet seine Beisheit Boben in Danemark, und wo ift bas Deutschland, von bem er rebet?

llebrigens ift die scandinavische Ibee nicht neu, und überraschend an ihr nur das, daß die schwedische Dynastie Bernabotte ihre vollständige Colidaritat mit berfelben offen er-Man beruft fich barauf, schon Navoleon 1. habe fich entschieden fur die Opportunitat einer nordischen Union aus-Allerdings, ber Bedante an die Wiederbringung ber Calmar'ichen Union lag nahe genug, um wieber ju ermachen, fo oft bie Beitumftanbe Anftoß gaben. Co 1809 bei ben Fürsten felbst, unter bem Drude Ruglands und im Ungeficht bes fcwedischen Dynaftie-Wechsels. 1843 bilbete fic. bei ber Rabe eines abnlichen Bechfels in Danemart, eine "Scandinavische Gesellschaft" in Ropenhagen. Sier galt es aber mehr ber "geiftigen Ginheit"; auch protestirte bamals bas fdmedifch normegische Saus gegen jebe Reunion. bagegen ging ber neueste Scanbinavismus recht eigentlich vom schwedischen Throne aus, und vereinigte fich als volltifde Rolie mit ber von Unten betriebenen Ginheit im Bebiete bes Beiftes, mahrend bagegen vom banifchen Throne herab Brotest erhoben mard.

Der eigentliche Scandinavismus von heute ift ein urfprünglich königlich schwedischer, daher auch sein forgfältig verhehltes Biel nicht zweiselhaft: Einverleibung Danemarks wie Rorwegens in Schweden. Bei der Zerrüttung des danischen Staats mit seinen acht General- und Specialverfaffungen und nach mühevoller Arbeit von nahezu 40 Ministern in neun Jahren, bei dem nahen Aussterben des alten hausses und der Unbeliebtheit des fremden Thronfolgers, bei der allgemeinen Berachtung, der die einheimische Monarchie selbst durch das Berhältniß des Königs zu der weiland Courtisane Rasmuffen unterliegt, bei der allenthalben hervorbrechenden danischen Berzweistung, kein Abel und keine conservative Par-



Ruflands abgeschlossen, iden Freundichaft für benvolf, ben Ruffen to bei bem nahen Friebe erachten. Der antiqua tirte Batriotismus war worden, Poeffe, Literati in ben norbifden Reich unferer Deutschthumelci, ten Saupter es maren, 1 Buerft Bicefonig Rarl b Christiania im Commer felbft, als die banischen Stockholm nach Upfala i eigener Person ihren bef her fam ber Pring nach s Mugen bee banifchen Bofe erwiderte fie. Bei ber & holm im Oftober sprach "Pflichten als Unionsfoni,

Man hatte am banis Scandinavismus und feir aber ernsthaft gegen ihn polemisirte und ausdrudlich bemerkte, "burch den Einfluß einer von Außen fommenden Theilnahme" fönnte die Sache gefährlich werden. Die dynastische Begehrlichseit bes schwedischen Hauses ward deutlich genug denuncirt, um das lettere zu einer förmlichen Vertheidigung zu nöthigen. Indessen dauerten die scandinavistischen Umtriebe unverfürzt fort, durch Studentens, Buchhändlers, Predigers ze. Feste, insbesondere durch die — Freimaurerei.

3m Herbste 1856 hatte ploblich ber Uebergang ber banischen Maurerei jum schwedischen Spfteme ftattgefunden, wie man ergahlt, auf Betreiben ber Grafin Danner und burch Bermittlung ihres Bertrauten, bes frühern Buchbruders, icht machtigen Kammerherrn Berling. Die Dame, in Rovenhagen von allen Achtbaren wie unehrlich gemieben, wollte fich baburch beim Stodholmer Sofe einführen, mas auch gelang, ale ber Rronpring herüberfam, um ben Ronig in bie schwedischen Grade einzuweihen. Ginsichtige hielten biefe maurerifche Conversion gleich fur einen schweren Schlag gegen bie Gelbstftanbigfeit Danemarfe; und wirflich fceint ber Scandinavismus erft feitbem recht in Bug gefommen ju feyn. "Diefe Converfion", fo außerte bamale bie "Ropenhagener Zeitung" vom 31. Dec. 1856, "biefe Unterwerfung unter fremde herrschaft und Impulse fonnte jedenfalls nur schmeichelhaft fur die frembe Macht fenn, welche somit gleichfam ihr Banner in Danemark aufpflanzte; Die erlauchten Borganger Er. Majeftat murben Diefen Schritt fur feinen Breis gethan, und eher die Freimaurerei mit haut und haar über die Grenze gejagt haben; es mar allerdings ein Schritt im Beifte ber verberblichen scandinavischen 3dee, an welcher Danemart frant barnieberliegt".

Der begeistertste Parteimann bes Scandinavismus in Schweben, Kronpring Karl, ist jest befanntlich Regent für seinen franten Bater. Er gilt bafür, daß wuthender Ruffenhaß die innerste Triebfeder seines Wesens sei, und die Ruffen



fcon aufmertfam gemacht. licen Belleitäten burfte alle wirrung in ben nordischen ! tem Mage, als Danemarts wachsen.

Bögerung wie hisher, u weise auch der estensible Ver fommens im Reichsrath und reich und Rußland für den dürste sich die nächste Politif dagegen die deutschen Mächte sammtverfassung mit dem Reflang zu bringen, ohne den Edie heidle Frage. Soll aber süburgischen Stände endlich das dann dürste diesen Ständen ne den, daß sie in ihrem Lande dweniger Verbrecker an demselbe Dänen je an dem Recht von 1

<sup>\*)</sup> An benfelhen tabate L.

## XLII.

## Aphorismen über protestantische Novitäten.

II.

Gr. Lechler in Winnenten und Gr. Preger in Munchen über Rirche und Amt; Anflante "bes allgemeinen Priefterthums" in ber Braris.

lleber die Frage von Kirche und Amt hat Hr. Kliefoth gesagt: "kommen wir da jur Klarheit, so leben wir, sonst sterben wir"\*). Ebenso erklärte aus dem entgegengesetten Gesichtspunkte Hr. Dorner beim jungsten Kirchentage: die Wissenschaft habe gegen die Innere Mission noch die Schuld, "die Idee des allgemeinen Priesterthums nicht hinlänglich auseinander gesett zu haben"\*\*). Indes hat es doch gerade in der letten Beit an solchen Auseinandersetzungen keinesewegs gesehlt, weder in der Theorie noch in der Praxis. Darauf wollen wir einen summarischen Blick werfen. Der Grundzug in der Geschichte des protestantischen Amts oder allgemeinen Priesterthums ist seit breihundert Jahren der geswesen: das Theorie und Praxis darin sich direst widersprachen.

<sup>\*)</sup> Brgl. Erlanger Beitfcrift 1856. S. 246.

<sup>\*\*)</sup> Rreuggeitung 1857. Rum. 229 Beil.



daß Christus ein eigenes ? Lechler, Prediger zu Wim Bedingungen aller menschlic also von der Kirche als lebe entschieden die göttliche Sti Amt als Stand. Der Unter den Büchern aufgedrückt: de in natürlicher Sprache abgese dayerische ist ein theologischet mit welchem der Versasser die ben demokratischen Unfug if suchen mußte.

Faffen wir vorerst ben Hrn. Pregers Kirche besteht gläubigen Bersonen, hrn realen göttlichen Dingen. I barf nach Lechler einer Kin Preger weiß überhaupt nichts in ben abstraftesten Spiritualisch vor jeber Realität als t

Selbstständigkeit bes rechtfertigenden Glaubens und weist bie beilsuchende Seele an ein mittlerisches Briefter-Inftitut"\*).

Das ganze Preger'iche Buch hat ben 3med zu zeigen, baß ber katholische Umte : und Rirchenbegriff mit Rothwens bigkeit aus bem Rudfall in die "Gesetesgerechtigkeit" erfolgt sei, dagegen das sola-side mit derselben Nothwendigkeit ben entgegengesetten Umte : und Rirchenbegriff bedinge. Daß jett auch auf protestantischer Seite so vielfach von dem lettern abgewichen werde, dieß erklärt sich Hr. Preger solgerichtig aus entsprechenden Abirrungen vom sola-side, wenn auch unbewußten und unwillfürlichen. Ueber die Art dieser unabssichtlichen Berirrungen erklärt sich Hr. Preger sehr bezeichnend:

"Das Wesen bes rechtsertigenden Glaubens fann insoferne unrichtig bestimmt werden, daß man sagt, er rechtsertige nur bann, wenn er selbst unter die Rategorie der sichtbaren Dinge trete, oder in seinem Ziel gerichtet sei auf eine Sichtbarkeit, die mit den himmlischen Gutern nicht in unmittelbarem Zusammenhange steht. Als unter die Rategorie der sichtbaren Dinge gesaßt, erscheint der Glaube dann, wenn man seine rechtsertigende Krast abhängig macht von der Gestalt und Form seines Wesens (etwa insoferne er Princip hesligen Lebens ist oder in Werken zur Offenbarung seiner selbst gekommen ist), und nicht vielmehr von dem Objekt, auf das er sich bezieht. Dieß ist der Irrthum Chprians, Augustins und der römischen Lehren\*).

Alfo ber rechtfertigende Glaube barf nicht fichtbar (fides formata) gefaßt werden, sonft bringt unaufhaltsam die fichtbare Rirche ber Römer ein, und umgefehrt. Dhne Zweifel hat hierin fr. Preger die Logif für sich und für seinen abstrakten Spiritualismus. Hrn. Lechlers natürlichem Gefühl ift aber gerade diese spiritualissische Berzerrung unausstehlich. Er

<sup>\*)</sup> B. Preger: Die Geschichte ber Lehre vom geiftlichen Amte, auf Grund ber Geschichte ber Rechtfertigungelehre. Rorblingen 1857.
S. 195.

<sup>\*\*)</sup> Breger G. 233.

wagte ben Sprung aus ihrer eistalten Umarmung, felbst auf die Gefahr bes Romanismus hin. "Sind", sagt er, "bie Gegner der Meinung, daß die Lehre von einem göttlich gestifteten Amte nothwendigerweise zulest in die Arme der rös mischen Kirche führen muffe, so sind wir um so mehr der Ueberzeugung, daß, wenn ihre Lehren zur öffentlichen Anerstennung und solgerichtigen Durchbildung gelangen würden, Ausschung aller firchlichen Ordnung und die Zerrüttung der Heilsanstalt Gottes selbst das lehte Ergebnis davon seyn mußte".

Hr. Lechler magt baher bas Entfetliche, mas Hr. Preger fo bringend verboten: er will felbst ben Glauben sichtbar wiffen. Eine rein geistige Liebe, sagt er, gibt es nicht, ebenso gehört zum Glauben auch ber Leib. "Dhne die grobforperslichen, sichtbaren und greifbaren Bermittler aller Lebensverrichtungen kann man nicht an irgend ein Wort Gottes glauben"\*). Leiber gibt Hr. Lechler dieser Anschauung keinen Rachbruck gegenüber bem rechtsertigenden soll siehe felbst. Er

suchen. hieher gehört ber Empfang ber Sakramente, bie von Chriftus niemals und in keiner Weise persönlich ausgetheilt wersben ic. In allen biesen Stücken ist ber persönliche Verkehr mit Christo theils durch die Natur der Sache unmöglich gemacht, theils wird sein Werth ausbrücklich nach bem Verkehr mit der Rirche besmessen". (S. 53).

Co biametral entgegengesett laufen bie Wege biefer beis ben Glaubenegenoffen in bem Grundarifel von ber Rirche auseinander. Doge es ben Lefern nicht zuviel fenn, wenn wir beibe Wege noch etwas genauer betrachten.

Br. Breger ift ein Mancipium ber Erlanger Schule; wie die Meifter Sofling und Barles halt er fich ftrenge an ben symbolmäßigen Rirchenbegriff, nur bag bie Deifter gemanbter find und bie natur : und vernunftwidrigen Bebingungen biefes Rirchenbegriffs und allgemeinen Briefterthums nicht in folder Schroffheit und Bloge por die Augen ftellen wie ber Schuler. Br. Ledler entwidelt feinen entgegengefesten Rirchenbegriff aus ber beiligen Schrift; Br. Breger hat mit seiner Schule überhaupt und insbefondere mit Dr. Barleg bas gemein, bag er bie Schriften Luthers als heilige Schrift gebraucht. Gein Zwed geht babin, um jeden Breis Die reale Objeftivität und ben vermittelnden Charafter ber Rirche hintanguhalten. Darum muß er vor Allem die naturliche Borftellung niederarbeiten, ale wenn Chriftus in feiner Rirche ein eigenes Umt gestiftet habe. Und ju bem Enbe muß - Jefus felbft bas Umt fenn; nach Grn. Breger ift es allerdings, wie Lechler rugt: Chriftus theilt ba perfonlich bie Saframente aus. Schwer ju verfteben aber mahr! Ilm bie reformatorifche Unmittelbarfeit bes sola fide aufrecht zu halten, barf eben absolut nichte amischen Chriftus und ben Blaubigen treten, muß biefer abstrafte Dualismus in voller Schroffheit burchgeführt werben. Daber Srn. Bregers munberliche Reben : Chriftus fei felber bas Umt, in ihm befige es bie glaubige Gemeinde (bie "neue Menscheit") ale ihre Selbftbezeugung und ale Chriftus verwalte fie bas Amt ober Christus burch bestellte Trager.

Co und nicht andere will und gebietet nach Grn. Breger ber große Grundfat vom sola fide. "Gobalb aber ber Glaube aufhorte, in unmittelbare Beilegemeinschaft mit Chriftus zu verfegen (b. i. fides formata murbe), ichieb bie Chris ftenheit aus bem unmittelbaren Dienfte bes Umte Chrifti aus". Run aber ift "allgemeine Gelbftherrlichfeit bie Lebens-Bedingung fur bae Evangelium". "Die driftliche Rirche besteht ba, indem ber rechtfertigenbe Glaube eintritt in bas Umt bee Beugniffes, mit biefem Beugniß fich und Unbere priefterlich fegnet, aus einer Bemeinschaft von Brieftern, Die fich gegenseitig helfen und bienen". "Das evangelifche Buabenmittelamt und bas allgemeine Priefterthum find bas, mas fie find, fraft Gines und beffelben Dienftes, bag fie namlic in Chrifto por Gott fteben und Chrifti Beugnif ber alten Menschheit gegenüber ausüben". "Im apostolischen Beitalter gibt es nur Gin Umt, bas ift und bleibt bei Chriftus und alle Chriften treten ein in beffen Dienft". Richt ber Geift

ber prebigen und Saframent reichen, wenn es mit Bewilligung ber Gemeinde geschieht". "Richt bas was die Bfarrer thun, sondern bas baß fie öffentlich fur die Gemeinde thun, was jeder Chrift für sich thun soll, Gottes Wort nehmen und anwenden, unterschetet fie von den übrigen Gläubigen". (S. 182 ff. 230).

Bu folden Monftruofitaten, wie oben angeführt, fieht bie symbolmäßige Theologie um bes sola fide und ber Fiftion bes allgemeinen Priefterthums willen fich gebrungen. fagen : megen ber Kiftion bes allgemeinen Briefterthums! Denn daffelbe ift nur die Baffe, um ben gefunden Rirchen. Begriff zu ertödten; fobald bieß gefchehen, legt man fie an Die Rette und sperrt sie forgfältig ein, damit sie ja nicht weiter ficheres Unbeil ftiftend in praftifche Wirffamfeit trete. Co mar es feit breihundert Jahren und fo ift es bei Grn. Breger wieder. "Die Kraft und Gemalt bes Amtes Jefu". fagt er, "ift nicht unmittelbar auf die einzelnen Amtetrager übergegangen, fonbern zuerft auf bie Bemeinde und aus ber Gemeinde und burch bie Bemeinde auf bie Amtetrager". Aber wie bas? barüber ichlupft fr. Breger mit ber Phrase hinweg: der herr erwede Leute. Das allgemeine Briefterthum fommt boch nur ber Gemeinde ber Gläubigen und Seis ligen ju; Diefe aber ift unfichtbar; wie fann fie fur bie Sichtbarkeit Trager ihres Umte erfiesen und bestellen ? Das ift die Frage! Offenbar bleibt nur Gine Bahl: entweder muß das allgemeine Priesterthum für die Praxis müßig auf sich beruhen, ober es muß auf die ununterschiedene Daffe ber firchlichen Angehörigen überhaupt ausgedehnt werden. biefem Falle aber, ju bem allerdinge bie Confequenz brangt, tritt nothwendig jener bemofratische Unfug ein ober, wie Gr. Lechler fagt, bie "folgerichtige Durchbilbung, welche bie vollige Berrüttung ber Heilsanstalt Gottes nach fich giehen muß".

Man sucht biefer Confequenz baburch auszuweichen, baß man fur bie Uebung bes allgemeinen Priefterthums in ber Sichtbarfeit irgendeine Stellvertretung ftatuirt, fei es ben Confistorialismus, sei es einen mehr ober minder beschränften Synodalismus. Aber unter allen Umständen wird so die Fistion nicht fleiner und die Willfur nur um so größer. Auf alle Fälle ift dem Borwurfe bes Hrn. Lechler nicht auszuweichen: "Eine Kirche, die sich erst verfassen soll, ift dassselbe, was auf politischem Gebiete das souveraine Bolf, jener verwirrte Begriff einer revolutionären Demofratie, wie er in den lehtvergangenen Jahren in allen Schichten der Gesellsschaft Eingang gesunden hatte"\*).

Hrn. Lechters Anschauung — um sofort auf fie übers zugehen — verlangt also eine wesentliche, ursprüngliche, objektiv und apriorisch gegebene Berfassung. Damit geht er selbst über die eigentlichen Reulutheraner noch hinaus, und es ist höchst interessant, seine Ausgangs und Zielpunkte näher in's Auge zu fassen. "Die Kirche ist nach der Ginen Seite hin wesentlich aus un persönlichen Bestandtheilen gebildet, eben damit wird ihr Charafter als Anstalt kundgethan": mit dieser Desinition stellt sich Hr. Lechler gegen "die Lehre von der unsichtbaren Kirche" auf, welche er als die pietistische

seinen Willen unmittelbar und sozusagen in eigener Person vollzieht, sondern sich seiner Werkzeuge und Mittelspersonen bedient" \*).

Also vermittelte und vermittelnde "Leiblichfeit" der Kirche! Die Gegner sagen: wer nicht den spiritualistischen Dualismus als Wesen der Kirche festhalte, der musse nothwendig in den Romanismus verfallen. Ift Hrn. Lechler dieß wirklich begegnet? Er bedingt für die Kirche folgerichtig eine wesentliche Versassung, mußte ihn dieß nicht nothwendig zur historischen Anerkennung der alten Kirche führen? In der That sieht sich Hr. Lechler hierin weiter voran getrieben als irgend ein Reulutheraner: bis zur Annahme des Primats.

Er vertheidigt in allem Ernfte den "Borgug Betri", fowie die "Fortbauer des Primate" ale unbestreitbare Thatfachen, welchen an und fur fich auch die Reformatoren nicht miderftrebt hatten. Er erflart geradegu: "Der Brimat ber romifchen Gemeinde unter ben driftlichen Gemeinden und, mas daffelbe fagen will, ihres Bifchofes unter ben Bifchofen, ift eine bloße geschichtliche Thatsache. Das ift er aber auch unbestreitbar. Bas man Alles von ben Rechtsverwahrungen ber übrigen Bischofe gegen Rom anzuführen hat, soweit geben fie niemale, bag fie bem romifchen Bifchofe ben erften Rang unter feines Gleichen absprächen". Diesem historischen Faftum verleiht Gr. Lechler auch die entschiedenste gegenwärtige Bebeutung: "Die Stellung, Die ber Berr bem Betrus gibt, ift nicht eine willfürliche ober rein perfonliche, sondern fie beruht auf einem Lebensgesetze bes Reiches Gottes; jebe Bemeinschaft bedarf ber Leitung burch eine einzelne Berfou". Bon Ginheit ber evangelischen Rirche ju sprechen, fei daber gegen bas Bahrheitsgefühl; ein Bufammentreten von Gingelnen fei noch feine Ginheit. "Die Rirche als ein auf bie

<sup>\*)</sup> Lechler S. 19; vergl. hengstenberg's Evang. R. . 3. vom 18. Juli 1857.

urfprungliche gottliche Ordnung gegrundetes Bemeinmefen ift lediglich an Diefelben Befete gebunden wie alle anderen menichlichen Lebenefreise; foll fie eine einige Bemeinicaft, eine mirfliche lebendige Befammtheit barftellen, fo muß fie eine numerifche Ginheit barftellen und muß ein Organ biefer Ginheit haben". Gollten einmal epangelifche Beneralconeilien gu Ctanbe fommen, auch bann "mußte bie Unftalt bagu von einem ganbe aus, alfo von einem einzelnen Danne geleitet merben, ber bamit an bie Gpige aller biefer Rirchen trate". Rurg: "es fann an einem unfichtbaren Bertreter fur eine fichtbare Bemeinschaft niemals genugen"; Die Rirche muß eine geglieberte Bierardie haben. Gie bebarf bee Brimate, fie bebarf ebenfo bes Episcopate; "bas Beburfniß ber Rirche forbert einen Bifchof, ber ber gangen ganbeefirche und que nadft ihren Dienern baffelbe ift, mas ber einzelne Driepfarrer feiner Gemeinde". Das unumgangliche Erforberniß eines folden Primate weist fr. Lechler feiner Rirche auf's bringenbfte praftifc nach:

Merklenhung ift of moun her Merch und hie Mirtiantele

Ift benn also Hr. Lechler wirklich völlig bem Romanismus versallen? Richts weniger als das. Er geht — fast unsglaublich aber wahr — bloß mit einer "zufunstigen Rirche" um und mit einem "Primat der Zufunst"; wann, wo, wie beides kommen soll, das weiß er nicht; die katholische Kirche emancipirt er zwar von dem Prädikat der "apokalyptischen Hure", an eine Wiedervereinigung glaubt er aber nicht. So meint er, die "von so Vielen, auch von Höfling, als unlösbar bezeichnete Aufgabe": die neulutherische Amtslehre sestims halten und doch nicht in den Romanismus zu versinken, ges löst zu haben.

Allerdinge; Br. Lechler thut noch mehr: im zweiten Theil feines Buches bricht er Alles bas Stein fur Stein wieder ab, mas er im erften aufgebaut hat; er gehrt fich formlich felber auf. Durch ben flaren Wortlaut ber fymbolifden Bucher eingeschüchtert, will er namlich boch wieber bie Selbstherrlichfeit bes "Laienpriesterthums" nicht aufgeben. Die Laienschaft, lehrt er, habe ihren felbfiftanbigen Untheil an ber Gewalt ber Schluffel, ftehe ale zweiter gleichberechtigter Fattor neben bem Umt, ale bas geistig Berfonliche ber unfichtbaren Rirche, und auf biefen Kaftor treffen bann "im Begenfage jum Umt bie - Gnadengaben". Br. Lechler verargt es ber theologischen Biffenschaft, bag fie bas Befen ber Rirche überhaupt immer nur aus einem Einheitspunkte cons ftruiren wolle, mahrend es boch wie alles entwidelte Leben aus einer gur Ginheit verbundenen Zweiheit bestehe. evangelifde Rirche fonne bem von achtungewerther Seite fommenden Binf nicht folgen, und "bas Umt jum alleinigen Mittelpunft des firchlichen Lebens machen". Sie muffe der Brophezie und ihrer Boraussehung, ber freien Schriftforschung, in ber Rirche wie im freien Berein, im Gottesbienft wie in ber Wiffenschaft "ihre rechtmäßige Stelle als zweitem Centrum, ale bem andern Grundpfeiler ihres Gefammtlebens einraumen lernen" (S. 287), insbesonbere bei ben "Stromungen bes jegigen Beltgeiftes, welche fo gang bem Grund- fabe ber perfonlichen Freiheit folgen".

Demnach ftatuirt Br. Ledler ale bie gur Ginbeit ber Rirde verbundene Zweiheit: einerfeits bie objeftiv gegebenen realen gottlichen Dinge in Rirche und Amt, andererfeite Die Couverginetat bes Individuums im Reiche Gottes. In biefe zwei unvereinbaren Momente gerreißt er folieftich wieber bie faum gewonnene "Leiblichfeit" ber Rirche, und erhalt fo enblich ftatt firchlicher Ginheit einen polnifden Reichetag arger ale guver. Durch folde Birrnif rachen fich bas sola fide und die symbolifden Buder an Brn. Lechler; ben Ginen entideibenten Webanten laffen fie in ihm abfolut nicht auffommen : bemuthige Beugung bes Billens, welche bie Berfonen ben realen gottlichen Dingen in ber Rirche fculbig find. 3m Begentheil: er verleiht ber "Freiheit ber Brophegie" im Laienpriefterthum gerabegu Die Berrichaft über bie "Gebundenheit bes Apoftolate" im gottlichen Amt, und mie weit jene Freiheit rechtmäßig geben burfte, erweist fein Bormurf gegen die alte Rirche: "weil fie Die Propheten im eiges

Aber fr. Lechler glaubt, "ber merkwürdigen Stagnation ber Schrifterkenntniß und ber erstaunlichen geistlichen Unwissenscheit ber Masse" bei ben Katholiken nur burch confequente Durchführung bes allgemeinen Priesterthums neben bem Amt zuvorkommen zu können:

"Es beruht in allen seinen Theilen auf bem Gebrauche bes freien Worts. Denn bas Wort ist frei, nicht aber bas Sakrament, sowie ce auch eine freie Gabe gibt, aber kein freies Umt. Was also burch bas freie Wort geleistet werden kann, nicht mehr und nicht weniger, das gehört dem allgemeinen Priesterthum als unveräußerliches Recht, heiße es nun Lehre, oder Ermahnung, oder Bekenntniß, oder Gibet, oder Bunder thun, oder wie immer". Das freie Wort, das in seiner höchsten Bollendung mit der Prophezie zusammenfällt, ist der von Gott eingesetze Wächter und Aussehre über den heiligen Dienst!").

Co ergibt fich Schließlich zwischen Grn. Breger und Brn. Lechler ein merfwürdig verfehrtes Berhaltniß. Der Erftere, beffen Rirchenbegriff im allgemeinen Priefterthum völlig aufgeht, beläßt daffelbe boch ale reine Kiftion ohne die geringfte Kolge in ber Prarie; ber 3weite, beffen eigentlicher Kirchen-Begriff bas allgemeine Briefterthum ausschließt, gibt bemfelben in der Praris eine Geltung, welche nothwendig wieber feinen Rirchenbegriff aufhebt. In Unbetracht ber mertwurbigen Erflarungen Lechlers über bie "Leiblichfeit" ber aus realen gottlichen Dingen bestehenden Rirche hat fich bas Solle'iche Bolfeblatt gewundert, daß ein foldes Buch que bem pietistischen Burtemberg hervorgeben fonne. Wer bas Gange in's Auge faßt, wird dieß vielmehr fehr natürlich fin-3m Pietismus geht alles in ber Perfonlichfeit auf, Rirche und Amt vor Allem. Daher fonnte ber Bafler Brebiger Legrand bei ber Berliner Alliance-Confereng ohne Unftand erklären: "die Frau ift nicht Rum. 2, sondern Rum. 1 im Pfarrhause, versammelt fie die Confirmanden - Dabchen

<sup>\*)</sup> Lechler S. 286. 115. 443. 448 ff.

um fich, fo macht fie mehr, als unfere fcmargen Rode machen." Diesem schrankenlosen Subjektivismus nun wollte fr. Lechler nicht allzu webe thun, und boch auch einen feften Anhaltspunkt firchlicher Objektivität baneben haben: bieß ift bie Geschichte seines Buches.

Das schlagenbste Beispiel bes pietiftischen Zuges, alle firchliche Realität in die einzelne Personlichkeit auszulösen, diestet in neuester Zeit der würtembergische Pfarrer Blumhardt. Ausgehend von der Ansicht, daß heute noch die wesentliche Macht des heiligen Geistes von dem Einzelnen geradeso errungen werden könne und muffe, wie dereinst durch die Jünger, fam er endlich zu der Behauptung, daß seder Amtsträger ein Bunderthäter sehn muffe. Er selbst übte die Heilung der Dämonischen, und machte badurch so ungemeines Aussehen, daß viele schwäbischen Chiliasten ansingen, von Blumbardt den endlichen Ansang des Reichs Gottes zu datiren. Er selbst legte seine Stelle als Pastor zu Möttlingen nieder, und trat aus der Landestirche aus, um ganz "seinem evangelischen Beruse" zu leben Zu dem Cende fauste er das Ran

tholischen Heilsgüter geltend mache \*); neuestens hat auch ein würtembergischer Psychologe es als einen "besonders merk-würdigen Umstand hervorgehoben, daß bei Scelenkrankheiten und dämonischen Besitzungen die Leute nach einer fast constanten Erscheinung, auch wenn sie der protestantischen Consession angehören \*\*), zum Behuse ihrer Heilung in eine katholische Kirche gebracht zu werden wünschen." Was bei diesem Instinkt die Kirche ist, das ist bei der Blumhardt'schen Richtung die des heiligen Geistes mächtige einzelne Persönlichseit. Die pietistische Consequenz ist darin nicht zu verkennen. So völlige Aushebung der kirchlichen Objektivität in der isolirten Persönlichkeit erschien nun Hrn. Lechler doch zu stark: er will die erstere daneben wahren. Insoserne solgte er dem Aussschwung der Zeit.

Die Reducirung bes Amte auf bie Berfonlichfeit bes Tragere ift auch ein natürlicher Bug im Rationalismus; wenn ber Pietismus ihm hierin, wie in Bielem, die Sand reicht, so erhebt sich bagegen ber neuefte Aufschwung über beide bis zur neulutherischen Objektivitat. Ein lebendiger Mafftab biefes munberbaren Fortschritts ift auch ba wieber bie Gnabauer Conferenz und bas Salle'iche Bolfeblatt. Roch am 3. Mai 1848 publicirten fie bona fide folgende Grunde fate: "In ber That hat nicht die Liturgie die gottliche Berheißung, sondern nur das Wort; es eriftirt für uns fein Nimbus mehr außer bemjenigen, ben bie perfonliche Tuchtigfeit uns verleiht; nein, feine Einbildung mehr von amtlicher Mittlerftellung; fein ohnehin vergebliches Beftreben, ber Belt burch pontififale Raftenheiligfeit und priefterliche Beheimthuerei ju imponiren; in welche Formen es fich immer fleibe,

<sup>\*)</sup> Aehnlich neuerbinge Eb. Guber: Rothftanbe ber evangel. Rirche im preugischen Often und Norben.

<sup>\*\*) &</sup>quot;ober vielleicht gerade bann" — bemerkt B. Mengel, Literaturs Blatt 23. Mai 1857 ju Rehringe Seelenlehre.

fein Pfaffenthum mehr; Die Beit fur bergleichen Mummenfcang und Bopangerei ift vorüber; man weiß, bag mir Deniden find wie andere aud!" Co fpraden bie Conferent und bas Organ im 3. 1848. 3m 3. 1856 faben fie mit Bo bauern auf ben Brethum berab: "nicht bie Liturgie thue ce, fondern bie Bredigt, nicht bas Amt, fondern bie Berfon, nicht bie Rirche, fonbern ber Baftor" "). Und ale jest Sin. Lechlere Buch ericbien, mar bie Freude ber Evangelifden Rie denzeitung und gang befonbere bes Bolleblattes groß, nicht etwa über bie Bartie Lechlere vom allgemeinen Briefterthun, fonbern barüber, bag ger fich nicht idene, nicht blog von einem beiligen Umt, fonbern auch von einem beiligen Stanbe gu reben, ber allerbinge im einfachen Wortverftand bie naturliche Folge pon jenem fei, und bag er ebenfomenig por bem Bebanten bes Brimates jurudidrede." Rurg, Lechler's Bert fei ein "epochemachenbes". Die Gubieftiviften fnirichten: "Freilich, Pfaffenthum und Bapfithum fonnen fich mit Union nicht vertragen\* \*\*).

ben Anticonsistorialen in Burtemberg gestellt: nachbem bet fatholifchen Rirche im Banbe bie Autonomie gurudgegeben worden, durfe die protestantische nicht langer burchaus bevormundet fenn. Für bie Berechtigung biefes Synobalmefens aber, für bie Freiheit ber Bahlen, für bie möglichfte, wenige ftens gleiche Betheiligung ber Laien berufen fich biefe Stimmen überall auf bas - "Recht bes allgemeinen Briefterthums". Die Augsburger Abreffe führt ausbrudlich bie wichtigften Stellen aus ben Schriften Luthers an, in welchen bas allgemeine Priefterthum ber Chriften, ber "Lebensgrund ber Laienfreiheit", statuirt und geforbert wirb \*).

Der Amte - Partei wird von ben fymbolmagigen Schus Ien, g. B. ben Erlangern, bie Berläugnung bes allgemeinen Priefterthums ale Abfall jum Romanismus vorgeworfen. Sie behaupten biefes Dogma im Princip mit gleicher Energie, wie bie Opposition. Wenn aber nun bie lettere vom allgemeinen Briefterthum wirklichen Gebrauch machen will, wie bann ? Dieß und nichts Anderes wollen bie bayerifchen Abreffen bezüglich ber Kirchenverfaffung. Und mas ift natürlicher? wo fonft follte benn je bas allgemeine Priefterthum in Unwendung fommen, wenn nicht in ber firchlichen Berfaffung? Bas aber spricht bie begeisterte Berehrerin beffelben allge= meinen Briefterthume, bie Erlanger Schule bagu? Antwort: fie gerath in die größte Bestürzung, fie fcreit Beter, fie geht eilig baran, bas rechte Licht über biefe Lehre anzugunben, welche "migverftandenerweise fur fo manche Bertehrtheiten unferer Zeit bie Sanbhabe abgeben foll". Gerade bas Borgeben, burch eine unbebingt freie Bahl ju Abgeordneten ber Gemeinben nur bas allgemeine Briefterthum in Rraft treten ju laffen, hebe biefes Priefterthum im Grunde auf, ba "fortmahrende Bedingung und bleibendes Rennzeichen beffelben

57

<sup>\*)</sup> Allg. Beitung vom 7. Juni und 15. Oft. 1857. XL,

ber lebendige Glaube an bas Evangelium ift". Dagegen murbe jenes migverftanbene allgemeine Briefterthum in ben Synoden ein Antidriftenthum conftituiren, "bas bie mahre Gemeinbe ber Beiligen mit fammt ihrem Befenntnig und Gottesbienft über ben Saufen wirft" "). Die Abreffanten batten fich auf die Autoritat Soflinge berufen. Die Erlanger ermiberten mit Recht: gerabe Sofling weife fene bemofratifche Confequeng bee allgemeinen Briefterthume entidie ben ab, indem er betone, wie "bie Beuchler und Bofen, biejenigen, welche eigentlich gar nicht Rirchenglieder fint, von ben Beiligen und mabrhaft Glanbigen außerlich fdma unterschieden und nicht getrennt werden fonnen." "Aufrufung ber Bemeinben", fagte er, "gur Gelbftregierung ober aftiven Theilnahme am Rirchenregimente fann ohne Befahr nur bann ftattfinben, wenn fie mit einer ftrengen Rirchen-Bucht ober mit Beidranfung bes aftiven Gemeinbeburger-Rechts auf folde, welche fich wirflich ale Beilige und mabrbaft Glaubige barftellen, Sand in Sand geht" \*\*),

ber greifbaren Art bes allgemeinen Stimmrechts praktifch ju machen.

Dieß ift die Situation. Man darf auf wichtige Desbatten gefaßt senn, die nicht auf dem Gebiete der Theostie, sondern auf dem Gebiete der Praxis erwachsen werden. Gine der ärgsten dreihundertjährigen Täuschungen dürfte doch! endlich ihre Erledigung finden. Für bloß oftensible Dogmen sind die Zeiten um.

## III.

## Das Ende ber Privatbeicht : Agitation.

Noch im Frühling bieses Jahres sprach ber Prafes ber Gnabauer Confereng: "Es ist jest Mobe, von Privatbeichte zu reben, ober wohl gar die Behörben mit Antragen barauf zu behelligen, und ist boch gar nicht auszuführen" \*). In Bayern hatte sich bieß bereits vollständig erwiesen.

Befanntlich ist das bayerische Lutherthum im Sommer 1856 mit dem Bersuch, eine an die Ohrenbeichte hart anstreissende Privatbeichte einzuführen, vorangegangen; aber die 17. Jan. d. Is. war der totale Rückzug, unter unglaublichen Demüthigungen der obersten Kirchenbehörde, vollendet, und der ganze Inhalt der Erlasse vom 2. Juli 1856 widerrusen. Man redete sich jest aus, ihr Zweck sei nur gewesen, statistisches Material für die Generalsynode zu sammeln, und man untersagte sogar den Predigern, die kirchenregismentlichen Erlasse auf der Kanzel zu vertheidigen. Selbst die Erlanger Prosessoren, und insbesondere ihr Kanonist von

<sup>\*)</sup> Salle'sches Bolleblatt vom 20. Mai 1857.

mas bert eine Geneulipunte aufman, und bediebe nicht bit Koderragt als eines bürftigen Samagent. Tiefes Inflient ben Lideuterführte wich burch bie Thur alles furfalliffennte Sanden tof Amel profesiel de madent \*1.

Solche negative Wirfung num übr bad Perbhyteriales sen allerdings gung fichen. Wo est aber und bie Rindengadt angewendet wird, ba verwandelt est biefelbe im poligilite Sittenzucht. Und was die lutherifden Rindenwerftliche all presbyteriale Unalogie betrifft, se haben sie im ber kurzen 3et ihres Bestehens sichen merknichtige Zengunffe erlangt. Mit Bapern: "Bortreffich in ber Theorie, haben sich unfere ist 1849 bestehenden Kirchenvorftlinde im bestern Falle als Ral, im schlichen Strömung erwiesen. In R. (Rürnbergt) sil bei den neuerlichen Kirchenvorftandenablen nicht ein einzige wahrhaft driftlicher und liechlicher Mann gemählt werden seine fenn ". Nus Preufen: "die meiften Kirchenvorstände sein, went Depositione Collegion. Sie mirt als dies Kristenung eine Depositione Collegion. Sied mirt als dies Kristenung eine Depositione Collegion. Sied mirt als dies Kristenung und meine Depositione

Borftellungen bas Terrain ber lutherischen Kirche occupirt, thatsachlich seien auch sie, die lutherischen Amtsträger, von den reformirten und den demokratischen Zeitvorstellungen durch und durch inficirt" \*).

Bier feben wir auch bereite, wie ber Biberftreit gwis fchen geiftlichem Amt und allgemeinem Briefterthum fofort bie Bestalt einer Entgegenstellung amifchen Lutherthum einerseits, Calvinismus, Bietismus, respettive Rationalismus anderer-Dort maltet eben bas Brincip ber Dbieftifeite annimmt. vitat, hier burchgehende bas Princip ber Berfonlichfeit. Auch Br. Rliefoth fagt: bas Berberben bes Beichtinftitute fei hauptfächlich Spenern ju verbanfen, ber es ruinirt, feine reformirt pietistische Dethobe aber boch nicht burchzuführen vermocht habe. Es ift immer ber gleiche allgemeine Begen. fat von Rirchengeift und Seftengeift, Taufchung ber Erbs Rirche und Berfonenfirche, Amt und Gemeinbe, ber fich als der rothe gaben durch alle praftischen Rirchenfragen binburchzieht, welche die protestantische Gegenwart an bie Lagesordnung gebracht hat oder bringen wird. Sr. Rliefoth hat insoferne gang recht! Die altlutherische Brivatbeichte mar zwar weiter nichts als ein Ratechismusverhör und ein vages Befenntnig, daß man in Gunden empfangen und geboren fei: boch aber involvirte fie einen Suldigungsaft vor bemgeistlichen Amt. Der Calvinismus und Bietismus bagegen, unter allen Umftanben mit ber Bratenfion einer fichtbar beiligen Gemeinde fich tragend, wollten für bie Schluffelgewalt bas allgemeine Briefterthum geltenb machen, und fo werfen fie allerdings bas Eine hin, ohne bas Andere ju gewinnen.

Das ganze Beichtgeschäft warb an bie Macht ber Berfonlichkeit hingegeben. Daher objektiv und subjektiv bie hochfte Billfur. An die Stelle ber alten Beicht und Absolutions

<sup>\*)</sup> Berliner Proteft. R. . 3. vom 27. Juni 1857.



Bie tief unter allgemeinen Beichte Cachfen an, wo au melbung beibehalten bener Ranones vor "Man schickt bas Bi felbst; an einigen & bie Anmelbung entge ber Borbereitung für find, laffen wohl auc Frauen auffdreiben". ganzlich aufgehört: "b es ift fogar hie und b tenden nicht einmal b Der Ginfenber biefer ! mand bewegen laffen n

<sup>\*)</sup> Dazu bemerkt ein R zum nicht geringen I eine Scheu vor ber M

Beichtformel zu sprechen, so wäre schon viel erreicht, wenn man diese nur zum Niederknien brächte, jedenfalls sei es nicht zu gestatten, "daß man während des Sündenbekenntnisses sitzen bleibe, das hieße doch die Bequemlichkeit und Gleichgültigs keit zu weit treiben"\*). — In Hamburg besteht größtentheils noch die Privatbeichte, aber wie? Familien = oder partienweise drängen sich die Leute in den Beichtsuhl und hören eine Beichtsuhgen sich die Leute in den Beichtsuhl und hören eine Beichtsuhgeng erhebt, greifen die Consitenten in die Tasche, um das Beichtgeld hervorzuholen; wo die Beichten in den Presdigerhäusern gehalten werden, da wird an der Stelle der Absolution nicht selten irgend ein Glückwunsch über die Berssammelten ausgesprochen, die auch durchaus nicht gebeichstet haben \*\*).

So ist das beichtväterliche Amt zum bloßen Handlanger- Dienste geworden. Unter Anderm liegt ein bezeichnendes Beispiel für die Lage solcher Schlüsselgewalt aus Preußen vor, wo die eigentliche Privatbeichte übrigens nur in Einer Gemeinde durchgeführt ist: durch den schlesischen Pastor Maysdorn zu Schöndrunn. \*\*\*). In der Gemeinde L., Mark Brandendurg, schrieb der Pastor vor, daß nach Laut der Kirschenordnung die Gemeinde-Glieder, welche das Abendmahl empfangen wollten, sich erst bei ihm anzumelden hätten, sei es personlich oder auch durch Brief oder Boten. Als nun bei einer Communion um die Mitte 1855 mehrere unangesmeldeten Glieder der Filiale R. am Altare erschienen, reichte ihnen zwar der fremde Assistate Rock, mit den Berhältnissen undekannt, das Brod, der Ortspastor aber, zumal er wußte, daß diese Personen in der Gemeinde übel berüchtigt

<sup>\*)</sup> Darmft. R.=3. vom 17. 3an. 1857.

<sup>\*\*)</sup> Bengstenberg's Evang. R. 3. vom 26. Sept 1857.

<sup>\*\*\*)</sup> Rreuzzeitung vom 2. Nov. 1856.

feien, überging fie bei ber Spenbung bes Relches. Der Baftor berichtete an bas Confiftorium, Die Ausgeichloffenen befcmerten fich bei bem Confifiorium. Die Letteren erbielten jur Antwort: bas Berlangen porgangiger Anmelbung fei poliftanbig in ber Ordnung, und fomobi ber alteren fircbliden Sitte ale ben betreffenben neueren Berfugungen entipredenb. Der Baftor aber erhielt einen Bermeis: wegen ent ichiebener Ueberidreitung feiner Befugniffe, "inbem bie Berbangung bes fogenannten fleinen Banne lediglich ber Com peteng bes Confiftoriums angehore". Auf Die Appellation ber Musgeschloffenen an ben Dberfirchenrath erfolgte unterm 2. Rov. 1855 ein noch icharferer Bermeis: ber Baffor babe nicht nur eigenmächtig, fonbern auch unweife, leibenicaftlich, ja entichieben ftrafbar gebanbelt, ale er Die an fic wunschenswerthe Unmelbung ber Communifanten gwangemeife einzuführen gefucht und Gemeinbeglieber, Die fich nicht gemelbet hatten, ohne meitere vom Abendmable ausichloß").

Aber noch mehr! Das Abendmahl felbft ift hier fundenbergebender Birfung, ber Empfang baher von vorgehenbem nirt, daß sie nicht erft nachträglich im Himmel ratisicirt wird, sondern die himmlische Absolution felber ist"; ebenso die Bindung (Kliefoth)\*). Man wird begreifen, daß da der protestantische Aufschwung überhaupt und die neue Amts. Partei insbesondere nothwendig die Agitation für ein strift tes Beichtinstitut aus sich heraussehen mußte. Dennoch hat die Gewalt des brausenden Oppositionssturmes dieselbe schon wieder völlig niederzuwehen vermocht.

Hr. Kliefoth, ber eigentliche spiritus rector ber Drestner Conferenz, für beren Beschlüsse bas bayerische Lutherthum so unglücklich in's Feuer ging, hat jest ein eigenes
Buch über die Beichte herausgegeben, in welchem seine betreffenden Wünsche bereits unglaublich reducirt und bescheiben erscheinen. Er will durchaus keine eigentliche Dekretirung, sondern empsiehlt nur einen sehr successiven autonomen
Weg. Der Pastor solle erst Einen Beichtenden zum eigenen
Sprechen der Beichte heranziehen, nicht eher als nach jahrelanger Fortpflanzung dieser Lebung soll es mit der eigentlichen Beichtunterredung versucht, und so die Privatbeicht
neben der allgemeinen eingeführt werden\*\*). Leider ist demnach zu fürchten, daß die Beichtsrage in dem Programm des
protestantischen Ausschen

<sup>\*)</sup> hengstenberg's Evang. R.-3. vom 29. April und 13. Mai 1857.

<sup>\*\*)</sup> A. a. D.

## IV.

Das Enbe ber Agitation fur Rirchengucht.

Auch von Kirchenzucht, soferne darunter ein Attribut der Amtögewalt verstanden wird, durfte nicht sodald wieder die Rede sein. Noch die jüngste Eisenacher Conserenz der deutsichen Kirchenregierungen hat beschlossen, daß über dieselbe nichts zu beschließen sei. Nur hat sie gegen den Antrag des Dr. Schwarz aus Gotha, die Kirchenzucht überhaupt als unaussührbar und der Kirche verderblich zu verwersen, erklärt: dieselbe sei vielmehr ein unveräußerliches Recht der Kirche, wenn auch, in flarer Sonderung von polizeilicher Sittenzucht, bei dem jesigen Zustande der Gemeinden unthunlich. Aus der gleichen geeigneten Rücksichtnahme ist bei der gegenwärtis

mirte Organ in Erlangen fein schnurftrade entgegengesettes Brogramm wie folgt:

"Die Gläubigen aus beiden evangelischen Confessionen follen sich naber zusammenschließen, um ber Fluth bes bloßen Rirchenthums einen Damm in der Anerkennung der Gemeinschaft der Helligen entgegenzustellen; in einer Rirche, zu der Bolksmassen sich bekennen, durfen nur die Aergernisse, die grundstürzend wirken, Objekt der Rirchenzucht sehn; das einzige Mittel, das Auseinandersallen der Landeskirchen abzuhalten, ist dieß, daß die Geistlichen sich einen Kern von frommen Leuten heranbilden, die in den Rist treten. Dazu gehört aber, daß man den Kirchenrock und die Antes-Wienen, in denen man sich so gefällt, ablegt, und mit den Lalen ein Laie wird"\*).

Als bei dem Lübeder Kirchentage von 1856 die Kirchenzuchts-Frage zur Sprache kam, standen diese Gegensche sowohl bezüglich des Subjekts als bezüglich des Objekts der kirchlichen Disciplin auf das schrosste widereinander. Die ressormirte Fahne trugen Consistorialrath Dr. Sac und — wie denn die sogenannten positiven Unionisten meistens auf der Seite des Sektengeistes stehen — das Oberkirchenraths-Mitzglied Dr. Nissch; die lutherische Anschauung handhabte Dr. Stahl. Beiderseits stützte man sich auf die Stelle dei Matthäus: Dic ecclesiae. Aber dort ward Ecclesia als "Gemeinde" überset, hier als "Kirche"; concreter gefaßt, benannten die Resormirten als Subjekt der Kirchenzucht die Lokalgemeinde, die Lutherischen das Consistorium.

Principiell erklarte Dr. Stahl: "es handle fich um Rirchenzucht im eigentlichen Sinne, also nicht um die brübersliche Bucht, die ein Chrift gegen den andern üben soll, sons bern um die anstaltliche Bucht, welche die Rirche als eins heitlicher Organismus über ihre Blieber zu üben hat." Prinscipiell erklarte Dr. Sad: "die Lokalgemeinde als organisches

<sup>\*)</sup> Darmft. R .: 3. vom 14. Febr. 1857.

Glied am Leibe bes herrn ift Gubjeft ber Bucht, und ber Inbependentismus ift nur bas falfche Ertrem eines richtigen Grundfages, beffen Berfennen fo gefährlich ift, weil man Damit ber Bureaufratie und Sierarchie anheimfallt." Sier ift ein Breebnterium mefentlich jur Rirdengucht, bort nur ber Musipruch bes Amtes. Die lebung ber Bucht burch bie Lotalgemeinde forbert ferner bie Bilbung einer Ecclesiola in ibr; "nur bie Glaubigen, bie in Chrifto miteinander verbunben find, follen Bucht üben", und auch objeftiv barf bie Bucht über biefen Rreis nicht binausgeben. Allfo nur gegen bie lebenbigen Glieber ber Rirche barf Rirchenftrafe verbangt werben, auf die Indifferenten und innerlich Ausgeschiedenen barf fie fich nicht erftreden: "bie Bucht muß von ber Bemeinbe (Ecclesiola) ausgeben und in ihr endigen", eben barauf legte Dr. Gad bas meifte Bewicht. Denn baburch fei bie calvinifche Bucht ju Schaben gefommen, bag fie ber mirflichen Gemeinde guviel Glaubens : und Gittengefühl augemuthet, barum ibre Forberungen überfpannt, und gulest wie alle Ueberspannung in Erfchlaffung verfallen. Br. Stahl miberfprach energisch namentlich bem Cake, baf bie Bucht

Debatten, bei ber jungsten Eisenacher Confereng: "Unsere evangelische Kirche ist von jeher mehr einem numerus als einer societas ähnlich gewesen, wir haben tein Haupt, tein Centrum, keine Einheit, keine substantielle Macht, das Borsherrschende bei uns ist die Idee — wie soll von einer solchen Kirche energische Zucht ausgehen"\*)?

Die Amte-Bucht, sobald fie thatfachlich hervortreten wollte, ward von ber Opposition überall bald niebergelegt. Die Gemeinde-Bucht aber hat praktisch ihre noch ungleich größeren Schwierigkeiten, fobalb es barauf ankommt, bie mahren Trager bes allgemeinen Briefterthums, Die Glaubis gen und Beiligen in ber Gemeinde, auszulesen. Man ift lutherischerseits von ber Fiftion ausgegangen, daß bie theilweife mit Laien befesten Confistorien "bie Bemeinde gegenüber bem geiftlichen Amt reprafentirten". Ebenfo ift man reformirterfeite von ber Fiftion ausgegangen, daß bie Bresbyterien bas allgemeine Briefterthum ber Chriften reprafentirten. Roch bie jungfte Confereng ber Reformirten ju Infterburg erflarte: bag in ber Presbyterial-Berfaffung bas allgemeine Priefterthum erft wirklichen Boben erhalte \*\*). Die Presbyterien find baber im Calvinismus bie Trager ber Buchtgewalt. Als feit einigen Jahren etwas Alehnliches in ben fogenannten Rirdenvorftanden auf lutherischem Boben eingeführt murbe, ba war im Lager ber Calviniften große Freude barüber, als über einen Sieg ihres eigenen Princips:

"Das Institut ber Rirchenvorsteher ift siegreich und fegensreich, trot alles hierarchischen und bureaufratischen Widerspruchs, in die lutherische Kirche eingedrungen in Babern und Würtemberg; ware es in Breußen burchgeführt" (wie eben jett geschehen soll), "so konnte

<sup>\*)</sup> Stuttgarter Allg. Rirchenblatt 1857. G. 277.

<sup>\*\*)</sup> Ch. von Scheurl: Fliegende Blatter über firchliche Fragen ber Gegenwart. Erlangen 1857. III. S. 26; — Allgem. Zeitung vom 19. Oft. 1857.

man bort eine Generalfynobe aufbauen, und bedürfte nicht bes Rirdentags als eines burftigen Surrogats. Diefes Inflitut ber Rirdenvorstände wird burch die That alles fatholifirende Streben bes Umte unschäblich machen" \*).

Solche negative Wirfung nun übt bas Presbyterialwesen allerdings ganz sicher. Wo es aber auf die Kirchenzucht angewendet wird, da verwandelt es dieselbe in polizeisiche Sittenzucht. Und was die lutherischen Kirchenvorstände als presbyteriale Analogie betrifft, so haben sie in der furzen Zeit ihres Bestehens schon merkwürdige Zeugnisse erlangt. Aus Bayern: "Bortrefflich in der Theorie, haben sich unsere seit 1849 bestehenden Kirchenvorstände im bessern Falle als Rull, im schlimmern als erste Beute und vornehmstes Organ seder antistischlichen Strömung erwiesen. In R. (Rürnberg?) soll bei den neuerlichen Kirchenvorstandswahlen nicht ein einziger wahrhaft dristlicher und sirchlicher Mann gewählt worden seyn"\*\*). Aus Preußen: "die meisten Kirchenvorstände seien, wo nicht völlig gleichgüttig und erstorben, offene Oppositions-Colleaien." Es wird als eine Ersahrung aus weitem Kreise

gemeinen Priefterthums an Die Sichtbarfeit zu ziehen; Dieß waren Die Früchte!

Unter folden Umftanben begreift fich bie Meinung Sads und bee Lubeder Rirchentage, bag mit ber "wirklichen Bemeinde" in Cachen ber Bucht gar nichts zu machen fei. Die Lippe'sche Rirche g. B. war eine resormirte Suprematie und presbyterial verfaßt, bennoch trat folche firchliche Entfrembung ein, daß bie geiftliche Leichenbegleitung ganglich abfam, und ale ein Tobtfranker einft nach einem Bebete verlangte, mußte man feinen anbern Rath, ale eine alte Pietiftin herbeiguholen. Bas foll ba Rirchengucht? fragt fr. Hoffmann von Ludwigeburg: "Gin Befchlecht, bas burch Die Schuld ber Rirche felbft gelernt hat, fich über bas ewige Schidsal bes Menschen so leicht zu beruhigen, wie es in neunundneunzig unter hundert gallen auf Sterbebetten und an Grabern geschieht, ober wenigstens möglichst versucht wird, bem wird man nicht weiß machen, daß eine Ausschließung von diefen ober jenen firchlichen Rechten wirklich ein lebel fei, es wird baran nichts weiter finden, ale bag ber Ausgeschloffene bamit vor ber gangen Gemeinde proftituirt ist" \*)

Man sieht wohl, warum die Herren in Lübed die "wirfsliche" Gemeinde von der Kirchenzucht ausnahmen. Der Rasnonist der Erlanger Schule selber hat bald darauf ungefähr ebenso gethan; klüglich hat er seiner Kirche sogar zur äußes ren Duldung falscher und entschieden unchristlicher Lehre in ihrem Schooße gerathen\*\*). Ein solches Ende nahm der tapfere bayerische Anlauf zur Kirchenzucht. In der "wirklichen" Gesmeinde nämlich. Sollte sie aber irgendwo, nach Sackschem

<sup>\*)</sup> Subbeutsche Barte vom 7. August 1856; Bengstenberg's Evang. R.=3. vom 8. Oft, 1856.

<sup>\*\*)</sup> Bon Schenrl a. a. D. S. 36 ff.

Recept, in "engern Gemeinben" ober eigentlichen Ecclesioles herzustellen seyn, so wäre bas nur um ben Preis baptiftischer Principien, welchen bas wirklich sichtbar gemachte allgemeine Priesterthum erfahrungsmäßig und naturnothwendig alsbald anheimfällt. Es mag noch viele schonen Reden über bie evangelische Angemessenheit ber "engern Gemeinbe" abswen; in ber That aber wird bie Kirchenzuchtsfrage aller Gestalt ruben, nach ihrer ebenso lurzen als unglücklichen Ansstrengung.

XLIII.

Literatur.

Allgemeinen fagen muß, daß er ben gehegten Erwartungen in hohem Grade entspricht.

Es zeichnet fich berfelbe burch bie nämlichen Borguge aus, wie ber erfte, burch Rlarheit ber Ordnung und Ausführung, burch Bedantenschärfe und Reichthum an pofitivem Inhalt, und nicht minder burch Glaubenstreue als burch Rritif und Geltendmachen ber Rechte ber positiven Biffen-Schaft. Das Bert fteht bemnach mahrhaft auf ber Sohe ber Beit, und muß une um fo mehr willfommen feyn, ba bie fatholische Wiffenschaft in Deutschland in ben letten Beiten nicht eben großer Fruchtbarfeit fich ruhmen fonnte, und lleberfegungen theologischer Berfe aus fremden Sprachen immer baufiger wurden, theologischer Berte, Die nicht aus unfern Verhältniffen hervorgegangen und ihnen nicht gewachsen find, bennoch aber nach ber befannten, gar loblicen beutfchen Art febr oft, ja gewöhnlich mehr Beachtung und Theils nahme finden, ale noch fo gediegene Werte einheimischer Mutoren.

Der erste Band enthielt in seiner ersten Abtheilung eine Einleitung in die Dogmatif, die über Aufgabe, Princip und Methode der dogmatischen Wissenschaft, über das dogmatische und philosophische Wissen, über das Berhältniß von Glauben und Wissen, und über das damit Verwandte sich verbreitete, anknüpsend dabei an die Entwidlung der modernen deutschen pantheistischen und rationalistischen Philosophie und Theologie, und diese aus ihrem inneren Wesen heraus zu widerlegen strebend. Dem ist eine kurze, gehaltvolle Geschichte der Dogmatis beigefügt. In der zweiten Abtheilung ist die Lehre von Gott (Dasenn, Wesen und Eigenschaften Gottes) abgehandelt, biblisch, patristisch-historisch und speskulativ.

Daran schließt fich nun ber obengenannte zweite Band, ber die Trinitatelehre zum Gegenstand hat. Diese Lehre ift XI.

verhältnismäßig viel aussührlicher behandelt, als die Lehre von Gott im ersten Bande. Der verehrte Berfasser rechtere tigt sich hierüber selbst, indem er sagt: "Ich habe die Trinitätslehre mit größerer Ausführlichseit behandelt, als ihr noch dem vorgestedten Umfange des ganzen Werfes zufäme, well es mir darum zu thun war, an diesem Fundamentaldogma des christlichen Glaubens die Grundfähe der dogmatischen Darstellung, wie ich sie in der Einseitung in die Dogmatif, Tübingen 1846, entwidelt habe, dadurch zu erproben, daß ich sie in ihrer vollen Ausdehnung und Strenge auf dieselbe anwandte."

Die ganze Darstellung ift in brei Abschnitte gegliebert, wovon ber erste die Lehre ber heiligen Schrift enthält, ber zweite ben Glauben und die Lehre ber Kirche behandelt, ber britte endlich die wissenschaftliche Bermittlung bieses Dogma's versucht. Bu besonderer Aussichtlichseit ift ber zweite Absschnitt gediehen; er ist eine ziemlich erschöpfende Dogmengeschichte in Betreff ber fraglichen Lehre von der gottlichen Trinität. Rebit ber firchlichen Lehrentwicklung finden auch

giehungsweise in der Rirche von Anfang an nach ihrem mefentlichen Inhalt geglaubt worben feien - furg, es muß ber Schrift, und Traditionebeweis geführt werden. Die fatho. lische Dogmatif barf ihre Aufgabe nicht leichter nehmen; fie barf nicht etwa auf bie Stufe bes bem praftifchen Beburfniffe bienenden Religionehandbuche herabsteigen, welches fic, was ben zweiten Beweis betrifft, bamit begnugen fann, bie Lehrautoritat ber Rirde im Allgemeinen gur Erfenntniß gu bringen, um fich bei jebem einzelnen Blaubensfate barauf ju berufen; fie muß biefen Beweis fur jedes einzelne Dogma, und um fo forgfältiger, je wichtiger baffelbe ift, unternehmen und durchführen. Der Traditionebeweis, wenn er fo geführt werben foll, bag er auch wirflich etwas beweist, muß aber barthun, bag ber in fich fortidreitenben fircblichen Lehrentwidlung die eine und felbe unveranderlich gleiche Glaubensmahrheit ju Grunde liege". . . "Daß eine folche Ausführung bes Traditionsbeweises viele Sowierigfeiten bietet und auf ein paar Blattern grundlich nicht abzumachen ift, burfte felbft ohne genauere Cachfenntniß aus biefen wenigen Bemerfungen einleuchten." Wir find bamit im Bangen einverftanden, daß die miffenschaftliche Dogmatif ohne bogmengeschichtliche Erörterungen ihrer Aufgabe nicht mohl genugen fonne; in Betreff ber bogmenhiftorischen Ausführungen aber icheint uns boch ber Berfaffer bie und ba ju fehr in's Einzelne fich verloren ju haben bei ber Bebanblung ber antitrinitarifden Barefie. Die nabere Unterfuchung und Darftellung wenigstens jeder einzelnen Sarefte in ihrer Entstehung und inneren Fortbildung und Umgeftaltung icheint und die Aufgabe ber eigentlichen Dogmengefcichte ju fenn, und felbft fur biefe nicht haupt ., fonbern nur Reben - Aufgabe. Die eindringende Befchaftigung bes Berfaffere mit biefen Barefien, Die genaue Renntnig berfelben und bas lebhafte Interesse baran mogen es wohl enischuls bigen, baß berfelbe zuweilen bie, wie uns scheint, in ber Dogs matif gebotenen Granzen historischer Erörterungen überschritten hat; mogen es um so mehr entschuldigen, da wir leider
noch gar feine ihrer Aufgabe nur einigermaßen entsprechende, von fatholischem Standpunkt aus geschriebene Dogmengeschichte haben, auf die sich der Dogmatifer berusen
könnte.

Bas indeg ber Berfaffer über bas Berhaltnig ber Dog. mengeschichte jur Dogmatif und Rirchengeschichte fagt, ift uns nicht gang flar geworden, ober vielmehr - fcheint uns nicht gang in harmonie zu fteben mit feinen eigenen bogmengeschichtlichen Ausführungen. Wenn, wie ber Berfaffer bemerft, "die Dogmengeschichte nur jur Rirchengeschichte in einem unmittelbaren Berhaltnif fteht", nicht aber gur Dogmatit, wie ift es benn möglich ober gerathen, bag boch ein fo bedeutender Theil berfelben in die Dogmatif aufgenommen wird, wie es hier geschieht, und in trefflicher Beife aufgenommen werben fann, wie faftisch bewiesen ift? Wenn bann weiter bemerkt wird: "fie (Die Dogmengeschichte) bat nicht bas Beharrliche in ber Lehre, auf beffen Rachmeifung es bem Dogmatifer anfommt, fondern bie veranderlichen Ro mente, die geschichtlichen Bechselbeziehungen bes Subjectiven und Besondern (Baretischen) mit bem Objectiven und Allgemeinen (Ratholischen) im Busammenhange mit ben fonftigen Buftanben und Bewegungen ber Bilbung und Bifferfdaft in ben verschiedenen Zeiten und ganbern, alfo gerabe biejenigen Momente ber Lehrentwicklung vorherrichend in's Auge ju faffen, welche bie Aufgabe bes Dogmatifere nicht unmir telbar berühren" - fo fcheint und auch bieß mit ber faftifchen Aufnahme eines fo bebeutenben Studes ber Beidicht ber Sarefien, wie fie hier vorliegt, nicht gang in Sarmenie ju fenn - ober bie Dogmengeschichte fteht boch auch mit Dogmatif in engerem Berhaltniß, als zuvor zugegeben murbe.

Uebrigens muffen wir gestehen, baß wir Rubn's Auf

faffung ber Dogmengeschichte nicht gang theilen fonnen und glauben, daß fie im Dbigen ju überwiegend als Gefdichte ber Barefien und ber Literatur aufgefaßt wirb. Der fathos lifden Dogmengeschichte fann bie Geschichte ber Barefien nur die zweite oder Reben : Aufgabe fenn, die Sauptaufgabe ift ihr die Darftellung ber normal fich in die einzelnen Beftimmungen allmählig entfaltenben, babei ftete einen und gleichen Glaubensmahrheit, alfo bas allmählige Werben ober fich Erweitern ber firchlichen Blaubenebefenntniffe ober Enm. bole, beren spatere fich ja in ber That zu ben früheren verhalten, wie die aufgebrochene und aufgeblühte Blume gur Rnofpe. Diese mit Recht immanent zu nennenbe Entwicklung und Ausgestaltung bes firchlichen Dogma's - bes bei allem von Innen ber gefchehenden Bachethume boch bem Befen nach gleichen und beharrlichen - ift mahrhaft Beschichte, ift bieß weit mehr ale bie Darftellung bee Beranberlichen, Saretischen. Rur mas bleibt, fann ja mahrhaft eine Geschichte haben, und eine um fo reichere und bauernbere, je gehaltvoller ber innere, anfange in fich gefchloffene Inhalt, und je energischer bas Lebensprincip beffelben ift. Bas fic beständig andert, fann feine Beschichte haben - es fei benn baß, wie einige geiftreiche Leute icon gewollt haben, Befdicte von Schichte abzuleiten mare, fo bag fie Darftellung bes Uebereinandergeschichteten, ober in ber Beit Aneinandergereiheten mare!

Es ift barum unseres Erachtens zu beklagen, wenn noch immer eine Art Borurtheil besteht gegen die Dogmengeschichte als theologische Disciplin, das sich auf die Meinung grandet, es vertrage sich Geschichte mit dem Charafter der Unveränderlichkeit des katholischen Dogma nicht. It ja auch die Rirche im Ganzen oder überhaupt ihrem Wesen nach unveränderlich, und doch hat sie eine Geschichte — und nicht bloß eine äußere in ihren Verhältnissen zu den anderen



Machten bes Lebens, fonbern auch eine innere; und wir tragen fein Bedenfen, von einer Beschichte ber Rirche gu reben und und ju bemuben, fie moglichft volltommen gu erforiden und barguftellen. Und icheint, feine theologifche Difciplin mare pofitiv fruchtbarer und miffenichaftlich anregenber als Die Dogmengeschichte, und es ift febr ju munichen, bas in einer Beit, in welcher fo viele geiftige Rrafte ben archaele gifden, afthetifirenben Studien fich jumenben, und fo vieler Bleiß auf Die genauefte Erforfdung ber Entwidlung ren Caulen und Bogen u. bgl. verwendet wird, fich auch einige hervorragende Talente ber genauen Erforfdung ber geiditte lichen Entwidlung ber einzelnen Dogmen widmen mochten bamit endlich eine grofartige biftorifde Darftellung bee Befammtbogma's ber fatholifden Rirde ermöglicht merbe. Bir hoffen, bag bie gebiegenen bogmenbiftorifchen Erorterungen ber Rubn'iden Dogmatif biegu Unregung gewähren und jum Borbilbe bienen merben.

Bon besonderer Bichtigfeit für die theologische Biffenicaft ift naturlich ber britte Abichuitt ber nan ber miffenichteffi-

erörtert und gewürdigt, und die richtigen zur Anwendung gebracht. Wir sind mit dem verehrten Berfasser im Ganzen vollsommen einverstanden, wenn wir auch am Einzelnen hie und da Einiges auszustellen hätten, was wir hier vermeiden müssen und leicht auch können, da, wenn wir auch mit unfern Ausstellungen Recht haben sollten, das Wesen und der Werth des Ganzen nicht beeinträchtigt würde. Der Verfasser würdigt hiebei auch die Scholastifer in anerkennender Weise, ohne ihnen blindlings zu folgen, oder ihre Mängel zu überssehen, wie er auch der neueren Philosophie und Theologie gegenüber sich fritisch und polemisch verhält, wobei insbessondere Günther's spekulative Erklärung der göttlichen Trinität einer eingehenden Kritif unterworsen wird und wissensschaftlich begründete Zurüdweisung erfährt.

Wir empfehlen schließlich insbesondere dem jungeren Rlerus das Werf angelegentlichst zum eifrigen Studium, und fügen nur noch den Bunsch bei, der Berfasser möge uns bald mit der Fortsetzung erfreuen, die das Interesse sowohl des Glaubens als der Biffenschaft erheischt, indem wir überzeugt sind, daß dasselbe dann auch die weite Berbreitung sinden werde, die ihm in so hohem Maße gebührt.

## XLIV.

Das Wefen und das Wirken ber Fortschritts: Partei.

Gebanfen und Grinnerungen eines unabhangigen Monnes.

IV.

Der moberne Staat ber Liberalen und ber Wiberftand gegen bie

den, die Regierungen ichwach und verblenbet, ober ichon gang in ben Sanden der liberalen Bartei.

Dem Rönigthum ift eine innere erhaltenbe Rraft verlieben, aber bie Trager beffelben maren feit langer Beit gar übel berathen. In erklärlicher lleberschätzung früherer hinbers niffe glaubten die Fürften, daß durch die Bernichtung felbftberechtigter Rorperschaften ihre Macht fich erhohe und nach ber Staats - Allmacht ftrebend, beforberten fie bas ungludfelige Suftem ber modernen Concentrirung. Gie meinten, bie Berricaft bee Beamtenthume fei Die Berricaft ber Rrone; man rebete ihnen ein, daß jebes aufgehobene geschichtliche Recht ein neues Juwel werbe in dieser Krone; und man ließ fie in ber Kirche eine Unftalt schen, beren Rechte ber Sobeit geraubt find, und beren Ausübung bie Rraft bet Staategewalt schwäche und ihren Blang verdunfle. Trop bes widerftrebenden Gefühles feiner Trager wollte bas Ronigthum Bortheil gieben von einem revolutionaren Proges; es verlette bie Adtung für feine eigene Geschichte, und barum verlor ihr hiftorisches Recht feine Beltung, die Dajeftat ihre fittliche Macht.

hatten die deutschen Fürsten zu rechter Zeit die Feinde des Königthums erfannt, und hatten sie von diesen ihre Freunde geschieden, so hatten sie ihre Diener nicht außerhalb ihres Willens gestellt, sie hatten die Uchtung historischer Rechte erzwungen. hatten sie der Kirche das ihrige nicht vorent-halten, so hätte diese ein gläubig Geschlecht erzogen, und im religiösen Glauben des Menschen hätte die Treue des Unterthanen gewurzelt. War dieß auch verfäumt, so konnte man noch viel später den Feinden der Monarchie ihre beste Wassentwinden, und diese Wasse war in den Händen der Kürssten, wenn man sich nicht im Ständesaal umsehen, sondern wenn man zu den Thronen aufbliden mußte, um die Wächter des Gesetzs, die Beschüßer der Freiheit und die Bertreter der nationalen Interessen zu suchen. Zene Zeit

والر

forderte Zugeständnisse, und eine jede wird sie fordern; erschienen aber diese Zugeständnisse vom freien fürstlichen Billen gegeben, und nicht diesem abgezwungen, so waren die Liberalen ohne Macht, und die machtlosen Bühler verslacht man.

Als es auch bagu ju frat mar, lebten noch immer treue Freunde und thatfraftige Berehrer bes Ronigthums. mußte man um die Gige ber Regenten fammeln, man mußte fede Entschluffe nicht scheuen, um fie in Lagen zu bringen, in welchen ihre Rrafte nugbar geworben maren, hat den garmen ber Feinde gefürchtet, und biefen Freunde geopfert. Satten getreue Rathe ber Rronen Die Breffe ju benüten gewußt, Die beften Ropfe batten für fie gebacht, und bie beften gebern fur fie gefdrieben. nahende Revolution schon in der Verwaltung und in der Befetgebung, in ber Coule mar und im Beere, ba murbe ben Mannern bes erhaltenben Princips ber Bugang ju ben Thronen verschloffen; bie Manner, melde ber Revolution wiberftrebten, murben ohne jegliche Rudficht entfernt; als ber Sturm loebrach, maren nicht erhaltende Krafte um bie Kurften geschaart, die Throne ftunden einsam und fast verlaffen in bem Tofen ber Windsbraut.

Als die Manner bes Umfturzes sich immer schärfer von ber liberalen ober ber sogenannten gemäßigten Bartei absonderten, da wäre diese zu einem entschlossenen Widerstand in erster Reihe berufen gewesen; aber diese, wir haben es oben bemerkt, unterhandelte mit dem Umsturz, um von demselben Bortheil zu ziehen. Allerdings hatte auch den Führern der Liberalen sene Würdigung gegebener und sene Borzaussicht fünftiger Justände gesehlt, welche die Staatsmaner macht. In der Zeit ihres Ansehens und ihrer Macht hätten sie Einrichtungen schaffen konnen, durch welche ihrem Spstem eine bedingte Haltbarkeit gewonnen worden wäre; sie konnten aber nur zerstören, sie konnten nichts bauen, und

beshalb haben sie fein Inftitut gründen fonnen, welches durch seinen festen Organismus einem ernsthaften Angriff auf seinen eigenen Bestand ersolgreich hatte widerstehen konnen. Bei den Liberalen war nichts beständig und fest, und darum unsterlagen alle ihre Errungenschaften einer thatsächlichen Richtigseit, als ihre zerstörende Kraft sich gegen diese Erwerbungen fehrte. Ihr immerwährendes Ausheben und Aendern hatte das "intelligente Bolt" an das Geschäft des Zerstörens gewöhnt, und aller Welt die Meinung genommen, daß irgend eine Staatseinrichtung Bestand haben könne. Die Unzahl ihrer Gesepe, deren eines das andere aushob, beren jedes zur Aussührung eines anderen bedurfte, hatte in dem "guten Bürger" die Artung vor dem Gesep gründlich zerstört, und gerade deshalb führte er die Geseplichseit beständig im Munde.

Bei ber Feststellung der Gemeinbeordnungen hatten die Liberalen vielleicht nicht an bie Durchführung bes bemofratischen Princips gedacht, fie wollten in ben Gemeinben vielleicht nur Modelle ihrer Staatsform aufftellen, und die natürliche Folge zeigte fich gerade fo, wie fie im Staate Eine Coterie bemachtigte fich ber Angelegenheis ten ber Bemeinde, fie fonnte aber nicht hindern, daß ber gange Saushalt gerade Jenen jufiel, welche eine gefunde Auffaffung ber Berhältniffe fruher bavon ausschloß. Bemeinde follte felbftftandig werben, aber die Staatsomnis poteng fonnte unmöglich die Bormundschaft aufheben. Regierungebehorde griff gerade ba in die Bermaltung ber Gemeinde ein, wo fie ale felbstständige Rorperschaft auftreten mußte, und fie mar machtlos, wo bie Staatsaufficht eine Rothwendigfeit ift. Die Gemeindeverwaltung murbe fo fünftlich angelegt, die bienftlichen Communifationen mit ber vorgesetten Staatoftelle fo haufig, Die Schreibereien fo gabl. reich, baß ein gewöhnlicher Burger bem Gefcafte nur felten gemachfen mar, und barum tam es gang in bie Banbe begablter Schreiber, haufig ber Schulmeifter, und wie biefe es

13

ausbeuteten, ift manniglich befannt. Der Burgermeifter, ober wie ber Bemeindevorstand fonft heißen mochte, batte in einzelnen Dingen eine fehr felbftftanbige Stellung, aber feinem gangen Befen nach mar er von ber Daffe ber Leute abbangig, welche jeber Gemeinde gur Laft find. Satte man, wie es unfere Borvorbern gethan, Die Bemeinden ale Rorpericaften organifirt, fo batte ber Ctaat erhaltenbe Rrafte, fo gab mie feine anberen, gewonnen. Bu biefem Bebanfen fonnte Die moberne Staatsweisheit fich nicht erheben. Die liberale Bemeindeordnung ift ein Abfommen ber Gelbftftanbigfeite - 3bee mit ber Ctaatsomnipoteng, und barum ift fie auch nur ein Bruchtheil ber allgemeinen Bevolferungemaffe, und fallt bei jeber Bewegung bemjenigen gu, welcher in ihrer Gemarfung Die thatfacliche Bewalt bat \*). Die Unterftugung ber Armen ift eine Anftalt ber Gemeinde Boligei geworben, in welcher man feine Spur ber driftlichen Boblibatigfeit findet, wie bie Rirche fie poridreibt und überall ausubt, mo bas Beamtenthum es ihr nicht unmöglich gemacht bat. Gemeindeanstalt fieht naturlich unter ber Staatspolizei, und Wohlhabenben, welche bie Last tragen, biefe aber haben als Gemeindebürger fein Borrecht vor jenen, die sie mit Almosen nahren. Sind dieß gesunde Zustände, liegen erhaltende Krafte in solchen modernen Gemeinden\*)?

Die Staatslehre ber Liberalen fieht alles Beil in ber eng concentrirten Bermaltung, und bie mobernen Staaten haben biefe Lehre bis in bas Meußerfte ber Möglichfeit ausgeführt. Die concentrirte Bermaltung, fagen bie liberalen Staatemanner, fomme nicht in die Lage, fich in Beitlauftigfeiten zu erschöpfen, sie muffe niemals ihre Wirfung burch Bestegung unnöthigen Wiberstands schwächen; ste konne im Umfang ber bestehenben Befete überall und zu allen Zeiten frei beschließen und handeln, alle Mittel feien ihr gur Berfügung, und sie allein konne die nothwendige Ginheit ber Staatefrafte icaffen und fie auf einen Bunft richten. Das Alles geben wir ju, und noch viel mehr, benn wir fagen, ohne die größte Ginheit ber Regierung werden bie Rrafte zersplittert, ohne einen durchgreifenden Willen fann nichts Großes ausgeführt werben; verschiebene Rrafte fann nur eine überlegene Rraft jur bestimmten Birfung jufammenhalten. Kolgt aber baraus, bag alle bie taufend befonberen Intereffen aus einem funftlichen Mittelpunkt beforgt werden follen, folgt baraus, daß ein allgemeiner außeret Wille alle die verschiedenen Thatigfeiten bestimme und leite, welche ihrer Ratur nach, jebe unabhangig von ber andern,

<sup>\*)</sup> Wenn man bem Verfaffer bas Armenwefen in England, welches Reich fo viele confervative Krafte besitht, entgegenhalten will, so fagt er, baß in Alt:England freilich gar Biel nicht so ift, wie es senn fellie. Uebrigens sind die Berhältniffe gar sehr von ben unserigen verschieben, und die Macht ber erhaltenben Krafte, ber Segen, ber die sognannte Selbstreglerung begleitet, und der Unsegen ber Staatsomnipotenz zeigt sich gerade darin, daß auch die Armens Tare ber Englander die Kraft zur Erhaltung ihrer Institutionen nicht schwächt.

auch ungufammenhangenbe Wirfungen hervorbringen follen? Darf der Staat feine individuelle Berechtigung und fein indipiduelles Leben anerkennen? Benn die ftrenge Ginheit in ber Beforgung ber großen Intereffen und in ber Berwendung ber Rrafte bes Staates eine Bebingung feiner Dacht ift, fo folgt baraus mahrlich gewiß nicht, baß bie Staatsgewalt in Die -Häufer eindringe und bas innere Leben ber Burger regle; es folgt nicht, daß fie eigene Behorden oder befondere Dre gane ichaffen muffe, um in entfernten Rangleien Dinge gu behandeln, welche die Betheiligten viel beffer an Ort und Stelle beforgen. Benn man zwischen Regierung und Berwaltung unterscheibet, fo fann man fich gegen bie Folgen ber Unterscheidung nicht ftrauben, und man muß jugefteben, baß bie Forderungen ber einen feine Rothwendigfeiten fur bie andere begrunden. Wie fcmer es auch fenn mag, amis fchen Regierung und Berwaltung icharfe Grengen ju gieben, fo ift es boch immer gewiß, baß bie Liberalen viele Regierungerechte in bie Gale ber Bertretung gezogen, bagegen Einzelheiten ber Abminiftration ju Regierungerechten gemacht und baburch Buftanbe geschaffen haben, bie nicht Segen brachten und nicht Beftanb hatten.

Wenn man nun behauptet, baß die moderne Weise bes Regierens und des Verwaltens eine ernsthafte Störung des Staatswesens saft unmöglich mache, so ist dieß nur theilweise nicht falsch. Es wird der Staatsgewalt allerdings leichter, einen eingedrungenen Feind über die Grenze zu werfen, oder einen vereinzelten Aufstand niederzuschlagen; sie kann leichter die Durchführung mißliediger Verordnungen erzwingen, und viel leichter manche nühliche oder schädliche Unternehmung ausführen; aber sie kann auch leichter bestehende Rechte verleben und ohne besondere Schwierigkeit einen Staatsstreich aussuhren, aber gerade deshalb machen innere Vewegungen, machen die Kämpse der Meinungen und die Kämpse der Parteien ihre Lage gefährlich. Gesunder Renschenverstand

und neue Erfahrungen vereinigen fich in der Rachweisung der Wahrheit, daß die heutige Concentrirung und die Allsmacht der Staatsgewalt feine erhaltende Kraft besitzen, sons dern daß sie nach Lage der Umftande vielmehr die Hauptmitstel, wo nicht die Bedingungen des Umfturzes sind.

Es fei une noch eine furge Ausführung für unsere Be-

Wenn die Staatsgewalt die Ausübung von Regierungs-Rechten an Rorperschaften überträgt, fo ichafft fie ohne 3meis fel hemmungen und hinderniffe. Gin gefundes Bolfeleben wird biefe immer beffegen; wenn aber ber Bereich ber Regierung, wenn bie Befugniffe ber Bermaltung fo meit ausgedehnt werden, wie es die Liberalen gethan, fo wird bie Gefundheit bes Bolfelebens gestort. Bo bie Regierung in alle Berhaltniffe hineinregiert, ba wollen bie Menichen auch Alles vom Ctaat; fie bilben ihr Urtheil nicht aus, fie merben unfähig jum Sandeln und fuhlen fich unbehaglich, wenn die Umftande einige Selbstftandigfeit verlangen. fühlen ben Drud ber emigen Bormunbichaft, aber fie rufen bie Silfe biefer Bormundichaft jederzeit an, wenn ein Bunich fich erhebt, ober ein Beburfniß fich einstellt. Diese liberal regierten Burger find wie bie Rinber, welche gewöhnt find, bag man für bie Erfüllung ihrer Bedurfniffe forgt. man fich munbern, wenn in biefen Rintern thorichte Bunfche entsteben? Dhne Beurtheilung ber Mittel bes Staates und ohne Renntnig bes Machtgebietes feiner Behörden fleigern fie bie thörichten Bunfche ju laderlichen Unfpruchen, welche, erfüllt ober verworfen, nur Ungufriebenheit und Dismuth bervorrufen. Diefe Ungufriedenheit und biefer Migmuth find Dann aber nicht in einem Bolfe entstanden, welches in religiofer Ergebung feine Bunfche vergift und bie unabanberliche Regel ale hohere Fugung verehrt; fonbern fie find in ben erbitterten Bemuthern von Menichen, welche bas Beftes benbe nicht um feines Beftanbes willen achten, und bie



Stätigfeit ftaatlicher Buftanbe nicht begreifen, in Denfchen, bie an ben Gebanten gewöhnt find, bag man alle Einrichtungen andern fonne und andern muffe, bamit ihre Bunfche erfüllt werben. Diese Menschen muffen unfehlbar ben Bublern aufallen, welche ihre Gitelfeit ftacheln und ihre fcmachliche Leibenschaft ausbeuten wollen; und immer wird man bie Phrasen bee Tages und bie Schlagworter ber Barteien querft und am meiften aus bem Munde berjenigen boren, welche die unmunbigften find. Go war bas Bolf, welches bie Staatsfunft ber Liberalen "jur Freiheit" erzog. Staatsallmacht fceut nichts fo fehr als eine Bewegung bes Bolfes, und boch hat bie Bartei, welche fie ausübte, mit allen Mitteln Unspruche hervorgerufen, bie fie nicht zu erfüllen vermochte; fie hat baburch bas bewegte Bolf ben Rabifalen überliefert, welche bie Aufregung fteigerten, um fie gegen beren erfte Urheber zu fehren.

Die Altvorbern haben in freier geschichtlicher Entwidlung bas Bolt in gewiffe Bestandtheile gesondert, und biese mit besonderen Rechten und eigenen Befithumern begabt. hatten ihre eigenen Intereffen, ihre befonberen Thatigfeiten, und Beber hatte feine Stellung ju mahren; aber Alle hatten auch bie großen gemeinschaftlichen Intereffen, welche nicht bem Einzelnen, fondern bem Gangen, b. f. ihrer Befammt. beit angehörten. Diese Befammtheit, Dieses Syftem felbfts ftanbiger Theile mar ber Staat; bie Bermenbung und Leis tung ihrer Rrafte, infofern fie biejenigen bes Syftemes mas ren, bezeichnet uns die Staatsgewalt. Wer diefer etwas anhaben wollte, ber mußte einen Bestandtheil angreifen, mar Einer übermunden, fo konnten bie anderen noch lange Biberftanb leiften, und hatte er nicht alle bemaltiget, fo mar er nicht im Befit ber hochften Gewalt, er fonnte fie vielleicht nicht einmal unmittelbar angreifen. In feiner feften Organifation und in feinem Befitthum befaß jeder folche Staates Rorper bie Rraft und bie Mittel jum felbfithatigen Biberstand, und wenn er diesen auch nur für sich leistete, wenn er eigennühig nur für ben eigenen Bestand kämpste: so hat er immer für den Bestand der Staatseinrichtungen gesochten. Körperschaften lieben die Umwälzungen nicht, sie wissen zu gut, daß ihr besonderer Bestand nur in dem des ganzen Spstemes verdürgt ist, und deshalb haben sie immer die Ansgriffe auf die Staatsgewalt und die gewaltsamen Aenderungen der Staatseinrichtung unmöglich gemacht, oder lange Kämpse mit Bewußtseyn und Ausdauer und darum fast immer mit Ersolg geführt. Freilich muß ein startes Band die einzelnen Glieder zu einem Körper verbinden.

Allerdinge konnen, wir laugnen es nicht, bie besonberen Rechte und die verschiedenen Intereffen ber einzelnen Rorper als Rrafte mirten, welche fich nicht in Giner Richtung vereis nigen, ober fich wohl gar widerftreben; aber biefe verichiebe= nen Rrafte muffen, wenn bie Einrichtung gefund ift, am Ende ben Buftand eines ftabilen Bleichgewichtes bervorbringen. Die Geometer fennen biefes Gleichgewicht wohl, und biefe Bergleichung ift nicht fünftlich ober gefucht fur benjenigen, ber ba weiß, bag in ber moralischen und in ber phyfifchen Belt bie gleichen Gefete herrichen, wenn es fich um Rraft und Wiberftand handelt. Wenn eine Rraft überwiegt, fo entsteht freilich eine Bewegung, aber nur mit eis ner Befdwindigfeit, entsprechend bem Bruchtheile ber Rraft, welchen ber Widerstand der anderen nicht aufgehoben hat. Wenn einer ber Bestandtheile bes Staates feine Rechte unb feine Intereffen ausbehnt, fo findet er bei ben anderen einen ficheren Wiberftand, und wenn jener auch ein Uebergewicht geminnt, fo mirb ber Widerftand bas Ueberfturgen verhinbern, die unvermeiblichen Aenderungen werden weit binter jenen gurudbleiben, welche ber Starfere beabfichtiget bat. und allmählig muß fich ein Gleichgewicht wieder einftellen. 3n revolutionaren Bewegungen fann eine große Maffe mit fort geriffen werben, aber, wenn biefe Daffe organisch gegliebert if 59 XL.

niemals alle einzelnen Glieber; und jebes berfelben, welches bem Drude widersteht, hat die Bewegung gehemmt, und diese muß stille stehen, sobald mehrere entgegenstreben. Wenn nun aber, wie es leider im beutschen Reiche der Fall war, die einzelnen Bestandtheile sich wieder spalten und gliedern, wenn große neben winzigen liegen, wenn jene eine under bingte Unabhängigseit außer dem Berbande des Ganzen erstreben, wenn diese seine Macht und seinen Willen zum Widerstand haben, und wenn alle unaufhörlich an dem Bande, das sie umfängt, lockern und zerren und reißen, und dazu noch die Hilse der Fremden herbeirusen, so muß freilich das Ganze sich auslösen, und die kleinen Bestandtheile muffen in die Trümmer sallen, aus welchen die größeren ihre neuen Gebäude aufführen.

In ber übermäßigen Concentrirung bes neuen Staale-Wefens liegen alle Silfsmittel in einer Sand. Jeder Ungriff wird unmittelbar auf diese gerichtet, feine besondern selbstftändigen Korper nehmen ihn auf, fie felbst muß allen

Es gibt wohl Zeiten, in welchen feine Barteifampfe geführt werben, vielleicht feine Parteien bestehen; aber auch in folden ruhigen Beiten wirft bie innere erhaltende Rraft ber Rorperschaften ohne Unterlaß fort. In Allen und Jeben, welche folden angehören ober von ihnen abhangen, erzeugt fich von felbft ein befonderer Ginn fur bas Intereffe ber Berbindung, und ein eigenthumliches Gelbftgefühl ftellt fic Bebem gegenüber, welcher ber Rorpericaft nicht angehort. Der machtige Graf ift in feinem Saale ober in bem Ritter-Baufe nicht ftolger gewesen, ale es ber tuchtige ehrbare Sandwerksmeifter in feiner Bertftatte ober in feiner Bunft-Stube war. Diefer Bunftgeift mag und eigennütig und eng, fpiegburgerlich und oft genug recht lacherlich erscheinen, aber, immer erhaltend, halt er die unruhige Aenderungssucht nieber, läßt im Einzelnen ben Beift ber Ummaljung nicht auffommen, und verhindert das Barteimefen folange, ale bie Rorperschaft nicht felbft eine Parteiftellung nimmt. Das gefchieht aber nicht leicht, fo lange ihre nachften Intereffen Bubler mußten in ber Befellichaft felbft nicht berührt find. entstehen, aber die ftille innere Disciplin und ber 3mang bes Rorpsgeiftes hindert Jeden, ein folder ju werden. Gefchloffene lebensfraftige Rorperschaften brauchen feine Bubler, um ben Rampf fogleich zu beginnen, wenn ihre Rechte verlett werben, Die fie mit fleinlichter angftlicher Giferfucht huten. Daraus entstehen nun freilich große Unannehmlichfeiten fur jebe Regierung, und ernftliche, oft unüberwindliche Sinberniffe fur jene, welche nach ber beliebten Omnipoteng ftrebt; aber gerabe in biefer Giferfucht und in biefer Rampffertigfeit liegt bie erhaltende Rraft ber Rorperschaft, und eine machtige Burgichaft fur bie Statigfeit ber Staatseinrichtungen, fur Die Aufrechthaltung ber Befege und fur bie Bahrung ber Freiheit. Bu allen Beiten famen mehr Ummaljungen von oben ale von unten, und beibe unterschieben fich in ber Regel nur barin, bag jene langfam und facte, oft taum

bemerflich ausgeführt murben, biefe aber fcnell und heftig hereinbrachen.

Der Abel als Körperschaft ift aufgehoben, feine Rechte find nur noch hocht wirfungelofe Chrenrechte; in manden beutschen Ländern ift der Grundherr ein fast rechtloser Ausmarfer in seiner Gemeinde. Burgerschaften im Sinne
bes mittelalterlichen Städtewesens gab es schon lange nicht
mehr; die Priester sollten Staatsdiener werden, und fie
waren es theilweise geworden; es gibt gar feine Körperschaft
mehr, wo sollte beren erhaltende Kraft noch bestehen?

- - 1

Der Rorpsgeift in bem heere ift nut ber Geift ber Ehre und bes Gehorfams, er fann und barf fein felbitber ftimmenbet fenn; ihm fann nie und nimmer ein gesetlicher Widerstand gegen bie Absichten ber thatfachlichen Staatsgewalt zustehen. Diese Stellung ber bewaffneten Macht mußten auch die Liberalen anerkennen, aber ihr Berfahren war geeignet, um den rechten Geift des heeres bis zur Unmacht zu schwächen. Die Kraft bes heeres liegt in der Kriegse

Werkzeug merben, sie loderten und zerrten beständig, bie Radifalen festen ihre Arbeit entschiedener fort, und biese bewirften den Zerfall, welcher im Großherzogthum Baben ein fo vollfommener mar.

Ein tüchtiger freier Bauernftand bat nicht felten erfolgreich der Ummaljung widerstanden, und bochft felten eine folde herbeigeführt \*). Der Grundbesit erzeugt immer con- N3 fervative Befinnung, und beim großen Bauern, melder fein großes Sofgut felber betreibt, bildet fie fich weit bestimmter und fraftiger ale bei bem Eigenthumer, welcher feine Grunds Stude verpachtet. Ber jemals gefeben, wie ein folder Sof-Bauer fein Gigenthum vermaltete, wie er ale ftrenger Meifter fein Saus, fein Gefinde und feine Taglohner regierte, ber hat gemiß die gesunde Rraft Dieses Mannes auch in feinen Kehlern erfannt. Die Die Ratur, welche feine Caaten feis men und machsen und reifen läßt, mar fein Bejen feinem Bechsel unterworfen, und er lebte wie vor tausend Jahren feine Borfahren gelebt hatten \*\*). 3m Befühl, baß nur hohere Fugung ihn von feinem But abrufen fonne, und in bem Gefühle ber Achtung, welche alle Angehörigen bem "Meifter" ober bem "Bauern" jollten, gab fein Stolz bem Sochmuth bee altesten Ebelmanne nichte nach; mannlich in allen Berhaltniffen, fonnte er feine Festigfeit bis jum Eigenfinn fteigern, und jur Starrheit im Ueblen wie im



<sup>\*)</sup> Wer die Geschichte fennt, wird bagegen nicht ben Bauernfrieg. anführen.

<sup>\*\*)</sup> Mone (Urgefchichte bes babifchen ganbes bis zu Enbe bes fiebzehnten Jahrhunderts. Rarleruhe 1845. 1. Bb. S. 4 bis 130) fucht nachzuweisen, bag gandwirthschaft und Sauss wefen am Oberrhein großentheils jest noch find, wie beibe im brite ten und vierten Jahrhundert gewefen. Gewiß ift es, bag bie Dofe Guter und bie Bauern im Gebirge im Wefentlichen noch vor fanfa gig Jahren fo waren, wie fie gur Beit Rarle bee Groffen getpefen.

Buten; aber bie einfache Gitte barg einen frommen Ginn und eine unenbliche Bobltbatigfeit. Bei biefen Bauern mar bie größte Bietat fur gefdichtliche Buftanbe gu finben, und jur Bertheibigung berfetben eine großere Opferfabigfeit ale je ber Burger fie batte. Diefe Bauern haben fich oft mit Singebung gegen ben außeren Beind gefchlagen, gur inneren Berruttung batte feine Bublerei fie bewegt. Bon biefem Bauernftand zeigt unfere Beit nur noch fummerliche Refte. Die liberale Staatsweisheit bat bie Theilung ber Buter in's Unenbliche getrieben; auf ben fleinen Befigungen fann bie faure Arbeit einer Familie faum noch ihr jammerliches Leben gewinnen, und an die Stelle ftolger Bohlhabenbeit ift bae bange Gefühl ber Armuth ober boch ber Befcbranttheit getreten. Gin Bauer, ber nicht Rnechten und Magben befiehlt, erringt nimmer bie Unabhangigfeit, in welcher Die erhaltenbe Rraft liegt. Die Liberalen haben bas Dogliche verfuct, um Die Theilbarfeit ber Lehnguter ju bemirfen, es ift ihnen nicht gelungen; noch gibt es in ben fubbeutichen Bebirgen große Sofe, aber bie neue Beit bat theilmeife auch bei biefen bie

mit Recht, fonnte nach biefer Erfahrung bie liberale Partei für die nationale Sache nicht etwas Dauerndes burchfegen? Die Berhaltniffe, man muß es gestehen, waren bocht une gunftig. Die Organe ber Liberalen maren die Rammern, aber Diefe hatten auf die Ungelegenheiten des Bundes als einer volferrechtlichen Ginrichtung feinen unmittelbaren Ginfluß. bie Kurften find am Bundestage vertreten, aber beren Regierungen maren in der Gemalt der Bartei. Sie hatte diefe Regierungen nothigen muffen, fort und fort einzelne Berbefferungen ber Bundesafte ju verlangen, welche bas nationale Band fefter gezogen hatten, ohne den vertragemäßigen Charafter bes Bundes ju verlegen. Die Partei that aber gerabe bas Gegentheil. Gie griff biefen Charafter ohne Scheu an, feste fich mit dem Bundestag in ein feindliches Berhaltnig. aus welchem bie Dagregeln hervorgingen, bie er gegen bie Uebergriffe ber Rammern beschloß. Die Liberalen mußten bie bewaffnete Macht eines jeden Staates als einen nothwendis gen Theil ber Bunbesmacht ehren und auf eine gleichformige Organisation ber betreffenden Corps bes Bunbesheeres hinwirken; statt beffen aber griffen fie bie einzelnen Beere gerabe in diefer Eigenschaft an, und verweigerten mit befonberer Borliebe Die Mittel, welche Die Rriegeverfaffung Des Die liberale Partei hatte Die Errichs Bunbes voraussett. tung eines Bundesgerichtes aus allen Rraften beforbern fole Ien, fie verbammte aber bie 3bee und unterftuste bie Regierungen, welche biefen Berichtshof felber nicht munichten. Gine biplomatifche Bertretung bes Bundes ale politischen Rorpers an ben Sofen ber großen Machte mare mahricheinlich ju erreichen gemefen, aber bie Roften biefer Miffionen hatten bie Matrifel erhöht, und die gegenwärtige mar ihnen jest icon ein Grauel. In allen liberalen Rammern verhöhnte man bie allzuhäufigen Unguftanbigfeite . Erflarungen bes Bunbestages, und biefer felbft munichte eine Anebehnung ber Befugniffe; aber jene bestritten bie ungweifelhafte Competeng, wenn fie

ihre eigenen Absichten berührte. Der Gebanke einer BolisBertretung am Bunbestage ward anfangs ichüchtern und
verstedt, später aber ohne besonderen Rudhalt ausgesprochen.
Dieser Gedanke war ohne Zweisel hochft unzeitig, benn zuerst
hätte der Staatenbund in einen Bundesstaat umgeformt werden sollen. Hätte die bamalige politische Lage von
Deutschland, hatte die gegenseitige Stellung der Machte dies auch nicht zur baaren Unmöglichkeit gemacht, so war es immer ein sonderbarer Widerspruch mit dem System der liberalen Politif, welche die unbeschränfte Souverainetat der
Bundesstaaten in der größten Ausbehnung voraussehen mußte.

Dieß Alles fonnte ben besseren Ropfen ber Liberalen burchaus nicht entgeben, und barum ift es mehr als mahrscheinlich, baß sie ernstlich gar nichts bewirfen wollten. Alle Aenberungen ber Bunbesverfassung waren nur burch ben Bunbestag selbst möglich, auf biesem waren aber nur bie Gefandten ber Fürsten thätig gewesen; biesen ware ber Ruhm eines nationalen Bestrebens zugefallen, und zu ihnen hatten fich bie Tausenbe gemenbet, welche bie Nertrebung melerer

hatten feinen Mittelpunft und fonnten fich feinen ichaffen, benn bas liberale Beamtenthum hatte bafur bie nothigen Bebingungen aufgehoben, ungeachtet ber "zeitgemäßen" Bereinsgesete und vielleicht gerade burch dieselben. Es hatte in völliger lebereinstimmung mit ben Liberalen gar emfig gearbeitet, um jedem Confervativen ben Gintritt in Die fogenannte Bolfe Rammer ju verschließen. Diefe fanben überall Begner, und unmittelbare Rathe ber Rrone icheuten fehr bie " Berlegenheiten", welche ein magiges Sauflein monarchifch gefinnter Abgeordneter hervorrufen murbe; maren boch einzelne verlorene Stimmen ihnen ichon unbequem gur Benüge. Den Mittelpunft bes monarchischen Strebens hatte man naturgemäß in ben fogenannten erften ober Abels-Rammern fuchen muffen, aber biefe maren burch ihre verfaffungemäßige Bildung ohne politische Gelbftftandigfeit und foon durch ihre Stellung bei ber Bewilligung ber Steuern ohne entscheibenden Ginfluß; burch die Bleichgultigfeit und die Fehler ihrer geborenen Mitglieder murden fie ganglich machtlos, und barum maren gerade biefe Berfammlungen, welche ben großen Befit und die ebelften Ramen bes Bolfee enthielten, einer Difachtung verfallen, welche bie Liberalen forgfältig verbreiteten und nahrten.

In der Zeit, welche der Katastrophe des Jahres 1848 unmittelbar voranging, hatten sich unter den Staatsdienern verschiedene Regungen zu einem Widerstand gegen die Fortsschritte der Radisalen gezeigt; hatte das Beamtenthum mit offenem Muth sich entgegengestellt, so hätten viele conservative Elemente sich um dasselbe geschaart, und es hätte sich mindestens ein Gegengewicht gebildet, es hätte eine Bereisnigung entstehen können, welche in trüber Zeit sich gehalten, und bei günstiger Gelegenheit einen ernsten Kampf aufgesnommen hätte; dazu sehlten aber gar viele Bedingungen und darum blieben jene kraftlosen Regungen ohne Ersolg.

Manner, welche niemals mit bem Liberalismus gegangen, waren außer Ginfluß gefest, Staatebiener, welche bas Ronigthum ehrten, maren verlaumbet, bem Sag und bem Sohn ber Partei und ihrer Unhanger überliefert; fie maren ber Regierung eine fortmahrende Berlegenheit, und barum mußten fie ibre beffere Befinnung angftlich verbergen, wenn fie nicht in ben unteren Stellen verfummern ober verfolgt fich pon bem Dienste gurudgiehen wollten. Bar bie Bureaufratie auch in ber letten Stunde formell noch in bem Befit ber Bemalt, fo mußte fie biefe in bem Ginne ber Bartei ausuben. biefer Lage war ein muthiger Entschluß bem Beamtenthum unmöglich, benn mar es auch eine Rafte, fo war es boch feine ariftofratische Korperschaft im politischen Sinne, und es fonnte feine merben. Die Rabifalen wollten bie Bureaus fratie in bas Berhaltniß einer abhangigen Dienerschaft bruden, Diefe aber wollte bie herrichende Rlaffe, und ber Regent follte nur ber Chef feiner Dienerschaft fenn. In Diefem 3miespalt wollte bas Beamtenthum ein Abkommen mit bem fiegenben Radifalismus treffen, bas Abfommen wurde ju Stande

Weg verlaffen; aber was früher, wenn auch nur unvolls kommen, gethan ward, hat feine innere Kraft zur Berhutung bes Umfturzes wirksam gemacht \*).

Jumitten bes allgemeinen Berfalles beftund noch bie fatholische Rirche. Sätten bie Staaten bes Rheinbuns bes fie frei wirfen laffen in ihrem Bebiete, hatte man menigftens nur die Uebereinfunfte mit bem heiligen Ctubl ehrlich vollzogen, fo mare bie Jugend nicht ein Berkzeug ber Rabifalen geworben, wir hatten nicht bie Meutereien ber Truppen und den Berfall der bewaffneten Macht und nicht Die Freischaaren gesehen. Die erhaltente Politif hatte einen materiellen Rern gehabt, und gar Bieles mare anbers geworden. Man fonnte ber Rirche Die Mittel ihrer Birffamfeit nehmen, man fonnte Die Biscofe ju Strohmannern und bie Pfarrer zu Schreibern machen, man fonnte bie Rirche in ben Buftand vollkommener Unmundigfeit bringen, man fonnte fie des Benuffes ihrer alten Rechte berauben, man tonnte fie in flägliche Rnechtschaft \*\*) werfen - aber fie bestund noch, und die innere Rraft ihrer Organisation fonnte wohl wieder einmal die außere Stellung erobern. Diefe naheliegenbe Be-



<sup>\*)</sup> In ber Rheinpfalz wurde allerdings ber Umfturz vollendet, aber man darf nicht vergeffen, daß dieses Land eine Provinz ift, welche mit dem anderen Gebiete des Königreiches keinen unmittelbaren Jusammenhang hat, daß, es mit den umgebenden Ländern in nashen Beziehungen steht, und von biesen der Aufftand vorbereitet und geleitet wurde. War doch ein reicher Mann, der in der bay er is ich en Rheinpsalz seine werthvollsten Güter und seinen beständigen Wohnsig hat, Abgeordneier zu der zweiten Kammer in Baden, ausgezeichnet nicht durch Talent, wohl aber durch seine unbegrenzte Ergebenheit an die Liberalen und ihre Führer.

<sup>\*\*)</sup> Borte bes Papstes Leo XII. in einem an bie Bischöfe ber obers rheintschen Kirchenprovinz gerichteten Schreiben vom 30. Juni 1830. Die Stelle lautet: "At per profanas illas novitates in probrosam redigitur miserrimamque servitutem" etc.

trachtung war mit allen Phrasen nicht zu entsernen, und sie erregte nur zu oft die Unruhe der liberalen Bartei, ihrer Anhänger und Diener, und stachelte besonders die Bureaus tratie. Unglücklicherweise hatten die Fürsten bestimmte Bersträge ausgerichtet, welche die Stellung der Kirche anerkannten. Da man die unbequeme Anstalt nicht durch ein liberasles Geset beseitigen konnte, so wollte man eine Spaltung bewirken, und ein schlechter Priester gab sich zu diesem Possenipiele her.

Die übergroße Jämmerlichfeit bes Ronge'schen Befens zeigte wieder die gänzliche Unfähigkeit der Liberalen für die Organistrung irgend einer positiven Anstalt, und ihr ungemessener Jubel verrieth das Gefühl ihrer inneren Schwäche. Die wirkliche oder geheuchelte Zuversicht täuschte manche wackere Leute, und wenn ein großer Theil der Staatsdienersschaft meinte, daß das Pfassenwesen jest rasch seinem Ende zueilen werde, so wurden auch manche gute Ratholisen besorgt. Die Sache der "neuen Kirche" wurde natürlich eine Angelegenheit der Bolksvertretung; man forderte Anersennung derselben mit Berleihung politischer Rechte\*), und die Schreier der zweiten Kammer im Großherzogthum Baben

<sup>\*)</sup> Die babifche Berfassung bestimmt Artifel 9: "Alle Staateburger von ben brei christlichen Confessionen haben zu allen Cipvil; und Militärstellen und Rirchenamtern gleiche Anspruche. Alle Ausländer, welchen wir ein Staatsamt conferiren, erhalten burch die Berleihung unmittelbar bas Indigenat."

Bu blefer Bestimmung muß bemerkt werben, baß bie erzwunsgene Union ber Lutheraner und ber Reformirten (Bereinigungs: Urfunde vom 26. Juli 1821) erst brei Jahre nach Oftropirung ber Berfassung zu Stande gekommen ist. Es bestunden bemnach nur noch zwei Confessionen, und da man die ursprüngliche Kassung nicht geändert hatte, so wollte man den Wortlaut auf die Rongeaner anwenden, indem man sie als "christliche Confession" anerkannte.

fuchten eine Aenderung der Verfassung und eine Theilung der Rirchengüter durchzuseten, um das Schisma zu Stande zu bringen. Wer kennt nicht die übermüthige Rohheit, mit welcher in dieser Kammer die katholische Kirche und die Ratholiken geschmäht und mißhandelt, und aller positive Glauben verhöhnt wurde? Wenn nun auch eine Bewegung unter den Katholiken des Landes den Bruch der Verfassung verhinderte, so wurde doch die Regierung genöthigt, dem "Vereine des Leipziger Glaubensbekenntnisses" eine bedingte Anerkennung zu gewähren").

Man war feit lange baran gewöhnt, baß bie Liberalen jebe Befegesbestimmung ale unantaftbares Beiligthum verehrten, wenn fie ihnen bequem mar, baf fie aber niemals bie Menberung berjenigen icheuten, Die ihnen nicht paßte. Satte man die ftaatemannifche Unfahigfeit ihrer Fuhrer, Die Befangenheit des Urtheils und die hochmuthige Befdrantte beit ber ausgezeichneisten Parteiglieber fonft nicht gefannt, fo hatte ihr Benehmen in ber Ronge'ichen Sache einen Jeben barüber belehrt, und bennoch mag man billig zweifeln, ob fie benn wirklich an eine nachhaltige Wirkung bes lacherliden Wefens geglaubt, und ob fie wirklich gemeint haben: ein unwiffenber luberlicher Beiftlicher aus Schlefien werbe unter ihrem Soute im neunzehnten Jahrhundert vollbringen, mas im fechszehnten bie Reformatoren mit ber absoluten Gewalt ber Kurften mit entsetlichem 3mang und mit ber Bermenbung ungeheurer Guter nicht burchzuführen vermoche Wir wollen billig urtheilen. Die Manner, welche alles Recht felber machen wollten, fonnten nicht die Bucht eines anderthalbtaufendjährigen Rechtsverhaltniffes verfteben, fie, die nur Befchid jur Berftorung befagen, vermochten nicht

<sup>\*)</sup> Staats:Minifterial:Erlag vom 20. April 1846.

<sup>\*\*)</sup> Der Lefer wolle fich an bie graufame Durchfuhrung bee Capes: cujus regio illius religio, erinnern.

bie innere Rraft einer großen organifchen Ginheit gu begreifen; biejenigen, welche alle Befchichte verläugnen, founten burchaus nicht bie unüberwindliche Babigfeit einer Unftalt auffaffen, welche gang anbere Beinbe ale bie liberale Bartei in Deutschland verachtet und in ficherer Rube Die größten Beltfturme abgewartet bat. Bon ihrer Gitelfeit geblenbet, mabnten bie Liberalen bas lette Funfchen religiofen Befühles im Bolfe erlofchen, fie hielten jede Unbanglichfeit an bie fatholifche Rirche nur noch fur eine ererbte Bewohnheit. bie man burch ben alten Ramen befriedigen fonne. Beil aber boch eine Unterscheibung fenn mußte, fo nannten fie "beutich : fatholifch" ben Berein, welcher bie geiftlofe Berlaugnung bes Chriftenthume ale feinen Glauben befannte. Mit biefer naberen Bezeichnung follten biejenigen gelodt werben, welche ihr großes Baterland lieben, und bie religiofe Spaltung ale Urfache unferer Schmache beflagen: bie guten Deutschen follten von ber Jammerlichfeit Die Bilbung einer Nationalfirche erwarten. Biel fruber icon hatte man blafa Ohna in Hanfand antickt mak lake



fultat fie belehrt hatte. Sie waren lächerlich geworben, hate ten mit den wahren Confervativen nun gänzlich gebrochen, und zu ihrem eigenen Sturz den Radikalen trefflich in die Hände gearbeitet.

Die Liberalen haben alle erhaltende Elemente zerftört und feine Kraft gewonnen, welche ihr eigenes schwaches Werk hatte schwächen fönnen; ihr Wesen mußte von selbst zerfallen, auch wenn die Katastrophe von 1848 nicht kam. Zu eitel, um ihre Schwäche zu kennen, trieb sie das unbestimmte Gestühl derselben zu den Radikalen; unklar über das, mas sie eigentlich wollten, näherten sie sich immer mehr den Männern des gewaltsamen Umsturzes, viele gingen förmlich zu diesen über, und die Partei konnte durch die größten Zugesständnisse eine Vermittelung nicht mehr erwirken. Die Radikalen verachteten sie und stießen sie unbarmherzig von sich, als sie gehörig ausgenützt waren.

Als endlich die Radifalen der größeren Gewalt erlagen, da waren die Liberalen schnell mit der feden Behauptung zur Hand, daß sie die Revolution niedergehalten und das Rönigthum gerettet, Thron und Altar erhalten hätten. Um dieser Zuversicht willen haben wir die vorstehende Erörterrung für nothwendig gehalten!

# XLV.

# Un ben Spectateur Beige.

Unfer Artifel über bie belgische Straffen - Emeute vom verfloffenen Mai (im Seft vom 1. Juli) hat burch ben Spectateur Belge eine Auslegung gefunden, welche wir nicht mit Stiffichmeigen birgeben tallen burfen. Unter bem Titel . In nur bas gerabe Gegentheil unferer mahren Meinung, fons bern auch noch manchen baaren Unfinn fagen lagt.

Nur einige Beisviele! Wir rebeten von bem befannten Brincip ber belgischen Constitution über bas Berhaltniß gwis iden Rirche und Staat, und von bem unvorsichtigen lob, bas bemfelben bei und nicht selten als bem 3beal ber lofung Diefer großen Frage gefpentet worden : "allerdinge, bie Rirche ift nur allgu frei, fie ift principiell loggelöst von ber Erbe." Dieg übersett ber Spectateur: mir behaupteten, "que l'Eglise est essentiellement" (warum benn nicht en princip?) "détachée de la terre". Es wird fich fogleich zeigen, marum bas "principiell" vermieben werben mußte. Wir fuhren namlich fort : "Die Ratholifen faßten an ben Bestimmungen ber Constitution freilich nur die Freiheit in's Auge, die Liberalen aber hielten fich an den offen baliegenden Sinn, an die Trennung: bie Rirche foll zwischen ben vier Rirchenmauern con-Der Spectateur überfest: "l'auteur suppose fignirt fenn." que l'Eglise en Belgique est rensermée entre quatre Wir fetten auseinander, marum baffelbe Suftem in Nordamerifa und in Belgien verschieden wirfe, "in Rorde Amerifa ber Ctaat fich nur indifferent gegen die Rirchen verhalte, in Belgien bagegen eiferfüchtig rivalifirend." Det Spectateur interpretirt: "Ce qui nous étonne, c'est que l'auteur trouve la separation de l'Eglise et de l'Etat admissible aux Etats-Unis d'Amérique . . . l'Amérique n'a-t-elle pas ses Knownothings?"

Aber alle biese Differenzen find mehr nur Umgehungen; was foll man bagegen zu ber folgenben llebertragung aus bem Deutschen in's Französische sagen! In ben "Historisch-politisschen Blättern" heißt es a. a. D. S. 6:

"Las man jungft die belgischen Berichte gewiffer Beitungen, so follte man allerdings meinen, diese Regierung (die Bilain = be Deder'sche) repräsentire die Quinteffeng des rudfichteloseften ""Ul-

tramontanismus". In Wahrheit ift bas Gegentheil ber Fall. Ihre hauptpersonen verraten flets, soweit es treuen Rathu-lifen möglich ift, bas gemäßigtste Element unter ben "Rlerifalen". De Deder ift auch Schriftsteller, aber er hat fich niemals mit einem Worte gegen ben strengsten Parlamentarismus und ben Doftrinarismus ber belgischen Constitution verfündigt; Graf Vilain XIV. gablt noch mit zu ihren Gründern; auch Nothomb, auf ben jest bas meifte Obium fällt, war immer ein Eiserafür Union mit dem Liberalismus" 2c.

Bas macht nun ber Spectateur aus biefer Stelle? Er gibt fie wieber, wie folgt:

"Auf die Kritit ber Principien folgt die Kritit ber politifden Bersonen. Man macht es bem Minifter be Deder zum Bormurf, bag er sich nie gegen bas erhoben habe, was man bas boftrinare Spftem ber belgischen Constitution nennt. Was ben Grafen Vilain betrifft, fo ift es fein Verbrechen, bag er zu ben Grundern biefer Constitution gehörte. Diefe ungerechten Anflagen" 10. . . .

und gegen benselben unter bem Namen ber "historisch politischen Blätter" einen Krieg angefangen, nicht ohne sich felbst zu verwundern, daß er dieses Journal dießmal auf solchen sonst an ihm ganz ungewohnten Wegen betreffe. Um so leichter wird es hrn. Kanonisus be haerne als verantwortlichem Herausgeber werden, die untergelaufenen Irrthumer zu erkennen und das uns angethanene Unrecht gutzumachen.

Der Spectateur sieht programmgemäß die ganze Stute feiner Sache in der belgischen Berfaffung und in dem "unserschütterlichen Entschluß fie zu handhaben und zu vertheidisgen für und gegen Alle und Jede." Wir verargen ihm dieß nicht, obwohl wir die Bewunderung des Princips nicht theisten, und die Mission Belgiens für dasselbe als ein Opfer, nicht als eine Quelle staatlichen Glücks erachten.

Aber das meinten wir: für jene inebranlable résolution ber Freunde des Hru. de Decker de maintenir et de desendre la constitution envers et contre tous, mare vor Allem in den Mai-Tagen die rechte Zeit zur Bethätigung gewesen, damals als die Majorität der Pstastersteine über die Constitution sich zu erheben die Frechheit hatte. Es geschah nicht, geschah nicht mit dem Willen derjenigen katholischen Partei, welche an der Regierung war; so wurde die Lage des Landes eine ganz und gar unconstitutionelle und ausgesprochen revolutionare. Zenes Begebnis der Liberalen und dieses Versäumsnis der Katholisen wird Belgien schmerzhaft büsen müssen; der lachende Dritte, der Radisalismus, hat hinter den Urnen der Communalwahlen bereits sein struppiges Haupt erhoben, und das schwankende Ministersum weggeblasen.

In ben Mai Tagen ward ber befannte Beschluß ber Kammer annullirt, weil die Straßen Emeute ihn nicht in Geltung wissen wollte. Wenn jest ein Ministerium antritt, bas die Majorität der Kammer gegen sich hat, so ist dieß zwar ein constitutionelles Berbrechen, aber es ist die richtige

Confequeng jenes Brincipe, welches im vergangenen Dai au faftifcher Canftionirung gelangte: bag nicht bie Debrheit in ber Rammer ungweifelhaftes Drgan bes Bolfewillens fei, fonbern felber wieder ber Correftur von unten ausgesett fenn muffe. Freilich ift bieß conftitutionelle und baare Unardie. Aber fo wollte es eben ber Liberalismus ber Logen; er meint es mit jeber Regierungeform gleich unreblich, Die nicht er felber ift. Gang folgerichtig bilbet baber nicht bie liberale Mitte unter Broudere bas neue Rabinet, bat ber Ronig vielmehr hinabgegriffen bis jur außerften Linten, und baffelbe Logen-Minifterium Frere-Rogier wieber an bas Ctaateruber gerufen, welches im Jahre 1847 ben Camen bes Unbeils über Belgien ausgestreut hatte. 216 wir am 1. Juli über Die belgifchen Borfalle ichrieben, bachten wir in ber That nicht, baß fie fo fonell und gang unvermittelt ibre außerften Confequengen treiben, und ben faftifchen Commentar fur und liefern murben.

### XLVI.

# Aphorismen über protestantische Novitäten.

V.

Die Rirchen : Berfaffungs : Frage in Breugen ; Biberftreit ber firchenbes grifflichen Brincipten.

Sind die Sterne ber Privatbeichte und ber Rirchenqucht icon wieder untergegangen, fo ift bagegen jest erft bas zweifelhafte Morgenroth ber Rirchen Berfaffung 8: Frage faterochen recht fichtbar geworben. Sie wird die widerftreiten. ben firchenbegrifflichen Brincipien überall zu hochft intereffanten Meußerungen veranlaffen, in bem Dage, ale ber positive Aufschwung irgendwo Blat gegriffen hat. Und zwar treten eben bier jene Brincipien mit besonderer Deutlichkeit als breifacher Begenfat bervor. Das allgemeine Briefterthum namlich fann bier in zweierlei praftifchem Berftande betheis ligt fenn, je nachdem bas conftitutive Recht beffelben in ber Unfictbarfeit ber mahren Beiligen belaffen, und fur bie Sichtbarfeit ohne weiters einer willfürlich geordneten Stell-Bertretung übertragen wirb, ober aber bie Riftion bes allgegemeinen Briefterthums baburch Bahrheit und Birflichfeit erlangt, bag man es als allgemeines geiftliches Stimmrecht XL. 61

verfteht und bas Recht beffelben jedem Gliebe ber fichtbaren wirflichen Gemeinbe zuerkennt.

Die Rirchen - Berfaffunge - Frage an fich, in bem anticonfiftorialen und anticafareopapiftifchen Ginne bes Breebnterials und Ennobalmefens, rubrt fich in mehr ale Giner Landes: Rirde: in Bavern, in Burtemberg, in Sachien, in Sannoper, por Allem in Breugen. Bare am Sofe ju Berlin nicht ber befannte bebauerliche 3mifchenfall eingetreten, fo mare jest, nach ber Alliance-Confereng und bem Bunfen'iden Befuche, Die preugifche Rirchen : Berfaffunge : Cache vielleicht fcon in vollem Betriebe. Die Borbereitungen find nirgenbe fo reichlich getroffen wie in Breugen. Auch eine Art Borparlament hat ba icon ftattgefunden, burch bie fogenannten Rovember - Conferengen in bem Echloffe Monbijon (1856). Eben bei biefer Belegenheit ift aber auch jener breiface Begenfat in bodft lebrreicher Beife bervorgetreten, burch brei ausgebildete Parteien, mit beren mittlerer wie immer bas Rirchenregiment geht: erftens bie eigentliche Amis - Bartet, maitona his Martel her irranhmia refeblish season

Die Gemeindeordnung von 1850 hatte jenes Institut geregelt, es jedoch ben Gemeinden freigestellt, Die Annahme empfohlen aber nicht befohlen. Jest gebachte ber Dberfirdenrath bie Gemeindefirdenrathe obligat ju machen und "bei ber firchlichen Berruttung ber Wegenwart" in allen Gemeinden gefetlich einzuführen. Es ward offen zugeftanden, daß man dadurch nicht fo fast "ein helferamt fur das geifte liche Amt", ale vielmehr "die folide Grundlage einer Synodalverfassung" gewinnen wollte\*). Also in nuce, und trot aller oberfirchenrathlichen Protestation, schon ein vollständiges firchliches Reprafentativfustem! Bollte man Diefem felbft wie berfteben, fo mußte man ihm nothwendig fcon im Princip ber Gemeindefirchenrathe widerstehen, und bieß geschah nun von der Amte: Bartei mit größter Energie. Gr. Bengftenberg führte für fie das Wort.

Als diefer Theologe von der Conferenz verlangte, daß fie die gange Berfaffunge : Frage in ben Binbeln ber Bemeindeordnung erftide, ba erflarte er bas fur beren Grundfehler: "baß fie eine ber Wesenslehren ber Reformation, bie von ber Rirche ale ber Bemeinschaft ber Glaubigen verläugne, und baber auf bas Bebiet ber modernen Conftitutionsmacherei übergetreten fei." Alfo: Die andern Parteien beriefen fich auf bas allgemeine Priefterthum fur die Gemeindeordnung, Gr. Bengftenberg that baffelbe gegen fie. Das Rathfel lost fich einfach; fr. Bengstenberg ichließt nämlich wie folgt: bie mahren Glaubigen find unfichtbar; nun aber fteht nur ihnen Das allgemeine Briefterthum ju; also ift jebe fichtbare Bertretung beffelben ein Attentat eben-gegen bas allgemeine Briefterthum. "Je tiefer", fagt er, "bie fichtbare Rirche gefunten ift, je größer die Rluft zwischen ihr und ber unfichtbaren, befto unevangelischer ift es, ihr Rechte beizulegen, welche nur ber lettern gufommen." Ja, wenn bie heutigen Gemeinden

<sup>\*)</sup> Gutachten gur Confereng S. 4; Prototolle ber Confereng C. 69,

mit ben apostolischen verglichen werben fonnten! Aber ber jesigen Maffe wolle man alles firchliche Recht übertragen, und aus Majoritäts Bahlen, wie die der "Rurnberger Protestanten", welchen die "Berliner Protestanten" getreulich nacheisern wurden, die firchliche Bertretung hervorgehen laffen! Eine "Raubersynode" (wie 1846) tonne zwar wohl baraus hervorgehen, nimmer aber "die völlig legitimirten Hande (wie sie der Konig von Preußen ersehnt), benen man die außern und innern Guter der Kirche aussliefern fonne."

Und nun das Amt neben einer folden Gemeindevertretung! Das neue Institut fiele mit der Presbyterialverfassung der westlichen Provinzen Preußens zusammen. Sosprediger Krummacher selbst und Andere wiesen in der Conferenz auf die traurige Lage so manchen Pastors unter der Tyrannistrung dieser Presbyterien hin; Hengstenberg hatte darum die rheinisch-westfälische Kirche schon einmal als "Pobelfirche" bezeichnet. Er bemerkte seht abermals: solange die Wahl überhaupt aus der Mitte der Losalgemeinde hervorgehe, gaben in der

welche als die unfirchlichste und als der Tummelplat des Freigemeindlers Rupp bekannt sei. Rurz, die Gründe Hengestenbergs waren nicht schwach, weshalb er das Kirchenrecht der Amts Bartei (nach den Grundsähen des Reulutheraners D. Mejer) auf's entschiedenste der Conferenz empfahl:

"Luther hat nie daran gedacht, den unfirchlichen Maffen folche Rechte betzulegen, wie die jest ihnen zugesprochenen. Er hat fich nur in den ersten Jahren der Reformation mehrfach getäuscht in Bezug auf den wirklichen Zuftand der Gemeinden. Der Aufstand der Bauern enträuschte ibn. Jest erkannte Luther, daß die Boee des allgemeinen Priesterthums auf die vorliegenden Berhältnisse, die er früher mit zu günstigen Augen angesehen, nicht paffe. Die Berfassung stellte sich auf den Standpunkt zurud, auf welchen die Gemeinde als das Objett der Erziehung durch Bucht und Lehre gedacht wird").

Alfo wohl allgemeines Priefterthum in ber Theorie, aber nie und nimmer in der Praris, auch nicht in der beschränkteften; firchliche Bertretung nur burch ben Baftor und ben Batron! Ramentlich auch Die abelichen Batrone protestirten ba und dort gegen die neue Organisation als bemofratisch, ber gottlichen Autorität ledig, für Rirche und Staat gefahrlich; in Bommern schloß fich fogar ber Provinciallandtag bem Brotefte an. Die Confiftorien felbft ftanden im entschiedenften Meinungszwiespalt. Magbeburg wehrte fich auch gegen ben Schein einer Reprasentation ber Gemeinde und wollte ben Rirdenrath nur ale ein Belferamt unter Leitung bee Bafto-Bofen, Konigeberg und Breelau vermochten rate julaffen. amar ben Begriff einer Bertretung ber Gemeinde von ben nothwendigen Funftionen bes neuen Inftitute nicht ju trennen, aber Breslau wollte bie Bertretung auf Die Lofalges meinbe-Cachen beschränft miffen, nur Bofen und Ronigeberg

<sup>\*)</sup> Sengfteuberg's Evang. R.=3. vom 8., 12., 15., 26. Rov. 1856; Confereng: Prototolle S. 91, 102 ff. 150.

begutachteten eine folde Bertretung neben bem geiftlichen Amt auf ben hohern Stufen ber Berfaffung\*). Co viel fei benn boch, verlautete auf ber Conferenz, die unerläßliche Forberung bes evangelischen Kirchenbegriffs und bes allgemeinen Priefterthums. Auch sprach fich für biefe Anschauung, im Sinne bes Oberfirchenraths, endlich die Mehrheit ber Bersamm, lung aus.

Eine Minorität suchte burch noch weitere Bernichtung ber Wahlfreiheit nachzuhelfen, "in Ansehung bes geistlichen Todes vieler Gemeinden und mancher anderen, die nur aus bem Gutsherren und seinen Taglohnern beständen." General-Superintendent Hoffmann wollte sogar die Kirchenrathe nicht von Unten gewählt, sondern von Oben ernannt, nicht als Mandatare, sondern als tirchliche Beamte haben \*\*). Anderetz seits war die dritte oder subjektivistische Partei schon mit der beschränften Wahl des officiellen Borschlags höcht unzufrieden; sie verharrte dabei: "besser keine Gemeindeordnung als eine, in der die Gemeinde (die wirkliche) nicht vertreten ist. \*\*\*).

dieß auch als Erbin ber apostolischen Rirche anstehe. Freilich bemerkten die Subjektivisten: bag biefe Rirche erft burch bie verhaßten Demofraten von 1848 fich auf thatfraftige Liebehabe hinweisen laffen muffen. Später erinnerte man sich: mit wie großer Rlugheit die romische Rirde die vielen, jum Theil frei in ihrer Mitte entstandenen Bruder = und Schwesterschaften mit sich verbinde. Dr. Wichern mar bereits als Ministerialrath in preußische Dienste getreten; jest follte auch bas Gebiet ber Innern Mission selbst ben firchlichen Aemtern eingefügt werben. Man hatte es fur bas Ginfachfte halten follen, ten neuen Gemeindefirchenrathen eben bas Diafonat ju übertragen, wie es j. B. in Sannover gefchehen. mare auch die Amte. Partei einverstanden gemesen, benn bie Rirchenrathe maren bann um fo ficherer bloge Selfer geworben, vom Baftor abhangig, ibn in ber Gemeinde umringenb. Dieß wollte man aber im Regiment eben nicht. Dafür wußte man nun fur die Rirchenrathe fein rechtes Geschäft und fur bie Diakonen feinen rechten Blat in ber Rirche. Es waren barüber in ber Confereng fast fo viele Meinungen ale Ropfe. Einen eigentlichen neuen Ordo zwischen Bredigtamt und Bemeinde einzuschieben, schien boch fur bie Beltung bes Baftorate allgu bedenklich und eine unerschöpfliche Quelle von Confliften, welche um fo bedenflicher maren, "je muhfamer fich bas Baftorat aus ber Berachtung emporarbeiten muffe, unter ber es in unfrer Beit leibe". Es mar vorauszusehen, bag bie Reformirten eben deßhalb auf den befondern Ordo bringen wurden. Die Confereng aber beschloß, daß die Diafonen weber ordinirt, noch eingesegnet, sondern nur feierlich installirt werden follten. Demnach murbe man fur zweierlei Bethatigungen bes allgemeinen Priefterthums "lebendige Glieder ber Gemeinde" suchen muffen, mahrend man gleichzeitig voller Rlagen ift, beren fur Gine nicht ju finben\*).

<sup>\*)</sup> Gutachten S. 103 ff. 116 ff. 123. — Protofolle S. 63, 157 f.



Beber Die Gemeinde Dronung noch bas Dialonat ift bis jest eingeführt, Gr. Bengftenberg alfo, welcher beibes für unausführbar halt, thatfachlich nicht widerlegt. Der Dberliedenrath bagegen macht beibe Inflitutionen gur nothwendigen Boraussehung einer "bie Rirche in allen ihren Glieberungen umfaffenben innobalifden Bertretung" (ganbe binnobe), melde er fur "ein unabweisbares Bedurfnig" erffart. Ce. Dajeftat aber bat nur unter ber Bedingung beigeftimmt: bag Die Spnobe nicht nach Anglogie conflitutioneller Rammern bie Rirche gegenüber ihren Beborben , fonbern mit biefen bie Rirde nad Augen vertrete, bag bemnach jum Gintritt in bie Synobe ein Rirchenamt ober ber Auftrag ber aus ber neuen Conftituirung ber Rirche hervorgegangenen Rirchenbeborben Bollmacht gebe. Demgemäß lautete auch ber Beidluß ber Confereng: "Rur ber Dienft ber Rirche foll ble paffine Babl-Kabigfeit auf allen Stufen bes Conobalverbanbes begrunben". Und bamit bie Ausmahl fur bie Laien boch etwas größer fei, bagu follten eben bie gebachten zwei neuen "Dienfte ber Rirche" eingeführt merben \*).

senn; darin aber haben fie doch nicht unrecht, wenn fie in dem preußischen Monopol des "Diensts der Kirche" ein fatholisirendes Brincip wittern:

"Oberkirchenrathe und Confistorialrathe also, Generalsuperintendenten und Superintendenten, Professoren der Theologie, des Kirchenrechts und Prediger, dann wer sich um diese sammelt in ihren Missionsvereinen, nach durchgesührter Gemeindeordnung natürlich auch die von ihnen zum Theil bestimmten Mitglieder des Gemeindetirchenraths und Diakonen: das würde auf allen Stufen die Size der Kreis-, Provincial- und Generalspnode füllen; wahrlich, fatholische Convente und Concilien könnten nicht zweckmäßiger zusammengesetzt werden; . . . nur müßte dann auch die evangelische Kirche nichts Anderes mehr sehn als Institution wie im Katholischmus")!

Bu folder Reduftion aber fonnten fich auf oberfirchenraibliden Bunfd Manner verftehen wie bie bes Confiftoriums Pofen, welches ausbrudlich erflärte: ber Berr habe bas Umt ber "Gemeinde im Gangen als bem foniglichen Priefterthum übertragen" und die Gemeinde übertrage es um ber Ordnung millen einzelnen Perfonen. Doer wie die Referenten der Confereng felbst (Juftigrath Abegg und Superintenbent Ronig), welche ebenso ausbrudlich erflarten: nicht bloß um eine fogenannte Reprafentation ber Gemeinde handle es fich, fondern darum, daß die jum Priefterthum berufene Gemeinbe fich bethätige; Die evangelifde Rirche muffe ben Unterschied amischen ecclesia docens et audiens, regens et obediens verwerfen; "ihr ift nicht allein ber geiftliche Stand, sonbern auch die Gemeinde eine gottliche Inftitution." Dufte demnach nicht das Wahl- und Bertretungs-Brincip der Cubjektiviften bas einzig richtige fenn?

Die biametral entgegengefeste Confequenz zog abermals Gr. hengftenberg aus ber Lehre vom allgemeinen Priefter-

<sup>\*)</sup> Berliner Protestant. R .= 3. vom 10. 3an. 1857.

thum: wer ben von Luther aus ben intimis penetralibus ber Schrift geschöpften Begriff von ber Kirche als bem Sauftein eitel Geiliger auf Erden nicht verläugne, ber muffe auf jeden Gedanten an eine gemeindliche Bertretung ber Kirche verzichten; die Aufgabe ware vielwehr, für eine Synode jene natürlichen Bertreter, die Beiligen, herauszufinden; "die Gemeinde fann nichts übertragen, was sie selbst nicht besitht".) Allerdings ganz solgerichtig, aber unmöglich, wie es Hr. Hengstenberg eben will!

Das Merkwürdigste an ber Sache ift, daß die britte ober Amts-Bartei mit jenen "fatholistrenden" Beschränkungen bes Oberfirchenraths und der Conserenz nicht einmal zufrieden war. Hr. Kliesoth sand bald heraus, für's Erste sei es nur Täuschung, wenn der Oberfirchenrath von einem "Amt" ber Kirchenrathe rede; aber auch die Träger der übrigen Nemter wolle er "nicht als solche und frast einer ihrem Amte inwohnenden Bollmacht zur Repräsentation", sondern als voraussicht lich besonders Begabte zur Synode berusen haben. Damit

fich sehr gegen bie ganze Presbyterial und Synodal Berfassung: sie erstide "ben mystischen Zug und Marien-Sinn, die der lutherischen Kirche eigen seien." Dem Oberkirchenrath und seinem Anhang wirft er rationalistische Anschauung von der Kirche vor, als bestehe dieselbe aus der Masse der äußer: lich zu ihr gehörenden Glieder; dagegen hätten die Reformatoren die äußere Mitgliedschaft der Kirche für ganz werthslos erachtet und jede Repräsentation, die ihre Bollmacht von der Masse erhalte, abgewiesen. Nach dem geistlichen Begriss von der Kirche sei es die Ausgabe des von Gott eingesetzen Kirchenregiments, die mit dem Geist der Kirche erfüllten Glieder herauszusuchen und zu seiner Unterstützung zu berufen. Kurz, seine Synode, oder "die Ernennung der Mitglieder gehe einzig und allein von Er. Majestät aus")!

Freilich bemerkten bie Subjeftiviften: bieß gehe ja noch weit über papftliche Bollmacht hinaus; Br. Bengftenberg aber hatte dafür in seinem Gutachten fehr praftische Grunde beigebracht: Er mißtraut ben Bahlen ber juribifchen Fafultaten, mißtraut ben Oberprafidenten, mißtraut ben Bablen ber Brebiger, baß sich nicht eine Generalspnode von 1846 wiederhole. Dber mas andern Kalls mit einer fervilen Majoritat geholfen fei? und ob benn bas "gange Glend unferes Buftanbes", bas jest boch mehr im Innern ber Behörden verborgen fei, por aller Welt offenbar merben muffe? Er ruft ber Confereng schließlich zu: es handle sich um ein Schisma wie in Schottland, wenn man die Sache weiter treibe; nicht der Austritt von zehn- und zwanzig tausend Lutheranern, sondern gang anbere Bahlenverhaltniffe maren ju befahren; "bie Rirche fahrt auseinander, mer bas nicht will, muß ben fynobalen Bunfchen entsagen" \*\*). Bang abnliche Befürchtungen hatte bie

<sup>\*)</sup> Protofolle ber Confereng S. 583 ff.

<sup>\*\*)</sup> Protofolle S. 584 ff. 593; Gutachten S. 23; Evang. R.-J. vom 21. Jan. 1857.

Rreuggeitung im angftlichften Tone geaußert über bas Dffenbarmerben ber evangelifchen "Grundzerriffenheit" ic.

So hat benn bie Conferenz endlich zwar principiell alle Einwendungen ber Amts-Bartei abgewiesen, aber boch erklärt: es liege zur Zeit feine Nothwendigkeit für Berufung einer Landessynode vor. Der Oberfirchenrath hatte sehr entschieden bas Gegentheil bekannt. Allerdings habe "die Berfaffungs-Frage schon im 3. 1850 aufgehört die Gemüther zu beschäftigen"; aber bas Kirchenregiment gestand, in seiner Isolirung selber Schwäche zu fühlen, z. B. gegenüber ben ungläubigen Tendenzen, und es lägen jest wichtige Fragen vor, zu deren Entscheidung "die Autorität bes Kirchenregiments nicht ausreiche, sondern die Autorität der Generalspnode hinzutreten müsse"\*).

Dieselbe Situation besteht heute noch unverandert fort; ob aber seit bem Berliner Besuche ber Alliance und bes Ritter Bunsen auch die vorsichtigen Motive ber November- Confereng noch fortbestehen; dieß ist eine Frage. Die Unions-

#### VI.

Cultue. Fragen und Gefangbuche : Sachen.

Auch die eifrigen Bemühungen um Reubildung, Bieberfüllung und Objektivirung des Cults waren ein Berk der lutherischen Strömung, und find jest von dem eisigen Reif des Oppositionsmorgens in weitem Umfange versengt. In Bayern mußte die neueingeführte Liturgie wieder freigegeben werden; die badische Synode seste mit Mühe ein "Minimum" durch, wogegen sich heidelberg und Manheim auch noch zum Borhinein verwahrten.

Die lutherischen Giferer fur bie "leibliche Seite bes Gottesbienstes" mufterten bamals bie Schaaren ihrer Beaner. und machten babei fehr intereffante Bemerfungen. ber Rationalismus: er wittere in jedem Amen ber Gemeinde fogleich Ratholicismus. Dann ber Calvinismus: feine eingewurzelte Abneigung gegen jedes reichere Cultelement wurgle im tiefften Grunde in ber Berfennung ber gottmenschlichen Gegenwart bes herrn. Endlich ber Pietise mus: feine cultusgleichgültige, wenn nicht cultusgegnerische Baltung beruhe auf feiner Bleichgültigfeit gegen eine fichtbare Rirche. weßhalb er fich auch mit bem unmittelbaren Wort begnuge. Bis aus Solftein fam bamale Rlage über ben Bietismus, melder mit feiner Bervorhebung ber fubjeftis ven Krommigfeit und feiner Geringschatung objeftiver gormen bas Berftanbniß bes Cults ruinirt habe \*).

<sup>\*)</sup> hengstenberg's Evang. R.:3. vom 6. August und 26. Rov. 1856; Berliner Brotest, R.: 3. vom 27. Dec. 1856.

Breugen mar bisher ein Sauptheerb ber Strebniffe fur politive Reform bes Gulte gemefen ; aber nicht officiell. Jest beidäftigten fich bie foniglichen Dovember - Conferengen von 1856 auch mit Diefer Frage. Alle Die gedachten Richtungen wogten in Diefer Berfammlung burcheinander, und auch in ben lutherifden Reihen mar man im Gingelnen nichts meniger ale einig. Gr. Bengftenberg fdlug bie Sanbe über bem Ropf gufammen: quot capita tot sensus, und baraus folle eine einheitliche Liturgie werben, bei ber boch jebes Wort mit betendem Bergen erwogen werben wolle! Con bem Entwurf merte man bie Commiffionearbeit an, und nun erft Die Gutachten: Diefe bivergirenben, ja bifparaten Unfichten nicht nur in Rebenbingen, fonbern in Sauptfachen, fo "bag ber Gine ale nothwendig forbert, mas ber Unbere ale vollig ungulaffig verwirft". Da wollte j. B. Bebeimrath Abeden ein "fafrificielles" Centrum bes Gottesbienftes, eine eucharis ftifche Feier, Die freilich eigentlich mit ber "faframentalen" ober ber Communion verbunden fenn follte; "bie Bemeinde foll bei ihrem Beggeben vor ber Abendmahlofeier einen Dangel

Merkwürdiger Beise handelte es sich also auch damals in Berlin wieder vorzüglich um den leeren Plat im Centrum des Cults, der unerfüllbar geblieben, seitdem das Opfer verworsen worden. Dem Oberkirchenrath selbst ward jest lutherischerseits sehr verargt, daß sein Entwurf "einen vollen Hauptgottesdienst zulasse ohne Abendmahl", anstatt principiell anzuerkennen, daß "im lutherischen Gottesdienste erst die Sastramentsseier der Höhepunkt und kein voller Hauptgottesdienst ohne diese sein").

Rurg vorher mar bei ber Gnabauer Confereng ber "abnorme Bustand", welcher beffalls eingeriffen, scharf gezeichnet worden: die Predigt fei auf Roften der Communion Selbft. 3med bes Gottesbienstes geworben; Die Rirchenganger meinten im vollen Recht ju fenn, wenn fie nach ber Liturgie erft fommen und vor bem Abendmable wieder geben; bas Abend-Mahl fei aus bem Gottesbienft entlaffen, in formlicher Umfehr werbe es beimlich von ber Rirche gehalten; gerabe an boben Festagen sei am wenigsten Abendmahl, weil zu viel au predigen ift; furg, es fei gar feine "Anbetung": Confiftorialrath von Gerlach habe beghalb fevarate Gottesbienfte gehalten, "welche nur ber Unbetung gewidmet maren"; baher tomme auch die graffirende Sonntage: Entheiligung, weil nicht mehr angebetet werbe, und die größte Bahl ber lebertritte jur romischen Rirche, "benn ber geiftig nicht gang verfruppelte Menfch will und muß anbeten, er will fich im Gotteebienfte auch aftiv verhalten, nicht bloß erbauen laffen, fonbern fich auch erbauen" \*\*). Gleiche Rlage fam aus Sannover: bie Gemeinde erhalte burch ben Segen von ber Rangel vor bem Abendmahl recht eigentlich bie Weisung, bavon zu geben, ber Baftor bleibe bann mit ben Communifanten allein; "bie Rirche ift unferm armen Bolfe feine Statte ber

<sup>\*)</sup> Bengftenberg a. a. D. 22. Dov. 1856.

<sup>\*\*)</sup> Bengstenberg a. a. D. 16, April ff. 1856,

Anbetung mehr, sondern der Ort, wo alle acht Tage der Pastor eine Predigt halt, die man eigentlich zu Hause ebensogut, ja vielleicht noch besser lesen tann, um derenwissen es sich oft nicht der Mühe verlohnt, sich anzuziehen und das Haus zu verlassen." Aehnlich bedachten die Kreisspnoden der Pfalz: wenn man auch jeht Liturgien neu einführe, so werde der Pastor doch nur die Schulzugend und etliche alten Weiberchen dazu besommen; denn wo in lutherischen Ländern auch noch die schönsten Liturgien im Gange seien, habe doch überall die Unsitte eingewurzelt, daß die eigentliche Gemeinde erst beim Beginne der Predigt eintrete\*).

An allem Dem nahmen nun die Subjektivisten und verwandte Richtungen gar keinen Anstoß; sie fanden vielmehr, daß das übliche Ueberbauen des Altars mit der Kanzel, um mit Dr. Schwarz zu reben, "ein sehr bedeutsames Symbol des Protestantismus" sei. Die lutherische Strömung hinges gen wollte "sakramentalen Gottesdienst" haben. Roch die lette Wittenberger Generalconferenz faste deshalb sehr schwa Beschlüsse: die Communionisier als ein Privatanbanafel an bas mar bie Frage. Sie war aber feit Jahren nicht von ber Stelle gerudt, benn auf die Bemeinde glaubte man babei nicht gahlen zu burfen, und baß ber Prediger felbft gang allein bes Conntage öffentlich communicire, magte man boch auch nicht recht zu rathen, weil "bas leicht babin führen möchte, daß die Leute meinten, der Priefter genieße für fie amtlich". Doch glaubte man in Gnabau: ber Brediger follte wenigstens gerüftet feyn, ju communiciren, fo oft er bie Rangel besteige, und mit bem Beispiel voranzugeben, anstatt baß es nun häufig so geworden, daß "alle Jahre einmal der Nache bar tommt, und bem Baftor fammt beffen gamilie gang ftille in der Rirche ober im Saufe bas Abendmahl reicht". aber in folden Dingen boch immer und allenthalben wieder bie Subjeftivitat hervorbrach, fo entstand auch eine Agitation für Aben b communionen, benn bas Abendmahl fei "fein Morgen . ober Mittagemahl". Mehrere Baftoren führten biefe Aenderung wirklich ein "mit großem Segen in den Bemeinben", und fie erwarteten vom Rirchenregiment allgemeine Einführung bes Bebrauche, benn bie Berbindung bes Abend-Dahle mit bem Fruhgotteebienfte fei nur ein "Rothstand" ).

"Ift allsonntägliche Communion, so ist ebenso gut tägslicher Gottesbienst bas richtige Herkommen ber Kirche, und Eins wie das Andere, wo es fehlt, ein Zeichen des Bersfalls": so erklärte Pastor Potel bei jener Gnadauer Conferenz. Man sieht, wie die Consequenz des sakramentalen Gottesbienstes drängte. "Der tägliche Dienst in den Kirschen" ward wieder dringend empfohlen: daß der Geistliche am Morgen und am Abend, wenn die Betglode geschlagen wird, in sein Gotteshaus gehe, und vor dem Altar das Danks und Bittgebet brächte; der traurige Zustand, in dem viele Gotteshäuser sich in einem solchen Naße befänden, daß man ohne Schamröthe keinen Heiden hineinsuben könnte,

<sup>\*)</sup> Halle'sches Bolfeblatt vom 3. Mai, 4. Juni, 24. Sept. 1856. XL. 62

bange jum guten Theil mit ihrer Bereinsamung jusammen; ienes Binben an bie Rirche murbe überhaupt von mannigfadem Gebundenfenn an bie Belt lofen, oftmale auch erlofen; in ben Augen ber Gemeinbe murbe ber Beiftliche burch feine täglichen Bange jum Botteshaufe wirflich wieber jum Briefter werben; "jest ift er eigentlich nur ein Prediger, ber am Sonntag prebigt, und nach acht Tagen wieber, in ber 3wie fcenzeit aber bie Rirche geben läßt"; auch wurde bier manche gebrudte, aber fouchterne Seele bem Beiftlichen fich naben, bie in bas Pfarrhaus zu gehen fich scheut \*). Schwierigfeiten ber eigentlich fogenannte "tägliche Dienft in ben Rirchen" begegnet: bieß beweist fich an ber befannten Mufter Bemeinde bes Baftor Barms zu Bermanneburg. Harms halt Sonntage vier : bis fünfftundigen Saupt-, dann wenigstens zweiftundigen Rachmittagsgottesbienft, endlich noch Bibelftunde im Pfarrhaufe, Bochengottesbienft aber nur jeden Mittwoch. "Baftor harms ift übrigens auch unverheis rathet und foll auf die Frage: warum? ale Grund angegeben haben: Er habe feine Beit bagu" \*\*)!

Die 3dee des sakramentalen Gottesbienstes erhielt unter Anderm auch die Bersuche lebendig, das Knieen wieder einzusühren. Die berühmte Dresdener Conferenz der lutherischen Kirchenregimente beschloß, nicht nur Schranken um den Altar und Beichtstühle im Chor, sondern auch Knieschemel an den Banken. Als aber um dieselbe Zeit bei Gelegenseit einer Restauration der herrlichen Klosterlirche zu Schul-Pforta der Prediger Kniedänken anzubringen gedachte, protestitte das ganze Lehrer-Collegium wie Ein Mann: das ware fartholisch \*\*\*).

Der Lübeder Rirchentag beschäftigte fich auch wieber mit

<sup>\*)</sup> Bengftenberg's Evang. R. 3. vom 13. Juli 1857.

<sup>\*\*)</sup> Berliner Protestant. R. 3. vom 18. Marg 1857.

<sup>\*\*\*)</sup> Rorblinger Freimund vom 17. April 1856.

der Kunstfrage; sehr schon äußerte da Dr. Rissch: die christliche Religion sei geborne Kunstreligion, "schon dadurch, daß sie einen Gottmenschen hat, wir leben in der Religion der Thatsachen, wir haben nicht bloß eine Idee Christus." Wan wies da namentlich auf die alten Borbilder zuruck. Anderwärts ward mit besonderm Wohlgesallen betont, daß jest auch in den Kirchen von Zürich und Bern Orgeln, Bilder, Glasmalereien, ja liturgische Gottesdieuste sich fänden; somit werde allmählig wohl die bewußte Einsicht durchbrechen, daß das reformirte Prinche: "das Wort, nur das Wort und nichts als das Wort" bloß geeignet sei, die Kirche in den individuellsten Subjektivismus auszulösen \*). Das Breslauer Consistorium sing auch an, "musikalische Ausbildung" von den Candidaten zu fordern; "steht denn Wesselnsgen in Aussicht"? fragten die Subjektivissten \*\*).

Es fehlte nicht viel, so hatten sich einzelnen Kreisen ber Reaktion auch noch die Sakramentalien empfohlen. So ward von Medlenburg aus die Frage wegen Anwendung des "aaronitischen Segens" bei Leichen angeregt; aber bei der separirten Generalsynode von 1856 ward der Antrag versworfen, weil das Wort Gottes nur im Falle der Aneignung durch den lebendigen Gegenstand wirksam sei. Dabei kam auch zur Sprache, daß die Einsegnung von Leichen erst aus der Zeit des Rationalismus stamme, und nachweislich zuerst Freimaurerleichen aus den neunziger Jahren eingesegnet worden seinen \*\*\*). Als der merkwürdigste Beweis aber, wie weit die cultusfreundlichen Belleitäten bei den Einzelnen gingen, ist uns die Thatsache erschienen, daß man durch die Kinder-

<sup>\*)</sup> Rreuzzeitung vom 30. August 1856; vergl. Halle'sches Bolfsblatt vom 5. Nov. 1856.

<sup>\*\*)</sup> Berliner Broteftant. R.B. vom 29. Rov. 1856.

<sup>\*\*\*)</sup> Rorblinger Freimund vom 30. Oft. 1856.

bange jum guten Theil mit ihrer Bereinfamung gufammen; jenes Binden an bie Rirche murbe überhaupt von mannigfachem Bebundenfenn an Die Belt lofen, oftmale auch erlofen; in ben Mugen ber Gemeinde murbe ber Beiftliche burch feine täglichen Gange jum Gottesbaufe wirflich wieber jum Briefter werben ; "jest ift er eigentlich nur ein Brediger, ber am Conntag prebigt, und nach acht Tagen wieber, in ber 3miidenzeit aber bie Rirche geben läßt"; auch murbe bier mande gebrudte, aber fcuchterne Ceele bem Beifilichen fich naben. bie in bas Pfarrhaus ju geben fich fcbeut "). Belden Schwierigfeiten ber eigentlich fogenannte "tägliche Dienft in ben Rirchen" begegnet: bieg beweist fich an ber befannten Mufter : Gemeinde bes Baftor Barms ju Bermanneburg. Barms halt Conntage vier : bis fünfftundigen Saupt-, bann wenigftens zweiftunbigen Nachmittagegottesbienft, endlich noch Bibelftunde im Bfarrhaufe, Bochengotteebienft aber nur je ben Mittwoch. "Baftor Sarms ift übrigens auch unverheis rathet und foll auf bie Frage: marum? ale Grund angege: ben haben: Er habe feine Beit bagu" \*\*)!

ber Kunstfrage; sehr schön äußerte ba Dr. Ritsch: die christliche Religion sei geborne Kunstreligion, "schon dadurch, daß sie einen Gottmenschen hat, wir leben in der Religion der Thatsachen, wir haben nicht bloß eine Idee Christus." Man wies da namentlich auf die alten Borbilder zuruck. Anderwärts ward mit besonderm Wohlgesallen betont, daß jest auch in den Kirchen von Zürich und Bern Orgeln, Bilsder, Glasmalereien, ja liturgische Gottesdienste sich fänden; somit werde allmählig wohl die bewußte Einsicht durchbrechen, daß das resormirte Princip: "das Wort, nur das Wort und nichts als das Wort" bloß geeignet sei, die Kirche in den individuellsten Subsektivismus auszulösen"). Das Breslauer Consistorium sing auch an, "musikalische Ausbilzdung" von den Candidaten zu fordern; "steht denn Messelnsgen in Aussicht"? fragten die Subjektivissten \*\*).

Es fehlte nicht viel, so hatten sich einzelnen Kreisen ber Reaktion auch noch die Sakramentalien empfohlen. So ward von Medlenburg aus die Frage wegen Anwendung des "aaronitischen Segens" bei Leichen angeregt; aber bei der separirten Generalsynode von 1856 ward der Antrag verworsen, weil das Wort Gottes nur im Falle der Aneignung durch den lebendigen Gegenstand wirksam sei. Dabei kam auch zur Sprache, daß die Einsegnung von Leichen erst aus der Zeit des Rationalismus stamme, und nachweislich zuerst Freimaurerleichen aus den neunziger Jahren eingesegnet worden seinen \*\*\*). Als der merkwürdigste Beweis aber, wie weit die cultusstreundlichen Belleitäten bei den Einzelnen gingen, ist uns die Thatsache erschienen, daß man durch die Kinder-

<sup>\*)</sup> Rreuzzeitung vom 30. August 1856; vergl. Halle'sches Bolfeblatt vom 5. Nov. 1856.

<sup>\*\*)</sup> Berliner Brotestant. R.B. vom 29. Rov. 1856.

<sup>\*\*\*)</sup> Rördlinger Freimund vom 30. Oft. 1856.

und andere Miffionefefte im Freien veranlagt ward, endlich auch — Proceffionen und Wallfahrten gurudgumunichen:

"Ich sagte Procession und sete noch Wallsahrt hingu. Unfere lutherische Kirche hat sie grundsablich nicht verworsen, wollte auch fie gefäubert und evangelisch gehalten erhalten. Nicht ihr eigener, sondern ein fremder, feindseliger Geist hat sie um Processonen und Wallsahrten und in puritanische Nadtheit und Armseligfeit gebracht. Es ist ein Stud der Gerrlichkeit und ein Grund der innern Macht der fatholischen Kirche, daß sie mit ihren Goues-Diensten und Festen die Kirchenmanern durchbricht, das heilige hinausträgt in das Leben, mit ihren himmlischen Gefängen bei Geräusch der Erde zum Schweigen bringt, sich nicht scheut, ber Altar auf der Strafe aufzuschlagen").

Bahrend aber einerseits ein unerfattlicher Gifer für bie "leibliche Seite bes Gottesdienstes" mehr und mehr eineiß, gelang es andererseits, sobald das Bolt felbst babei betheiligt war, schlecht ober gar nicht, auch nur aus bem bisherigen Maß bes Gults die Ausgeburten bes Rationalismus auszutreiben. Als die mahren Brutnester besselben lagen die Ge-

bummungespftem" und "abgestandene Baare aus ber Rumpel-Rammer". In ber Pfalz ging es icon nicht mehr ohne ben ärgerlichften Scandal und bedenfliches Marftenlaffen ab. 3m Denabrud'ichen mußte man von Dben nachgeben. In Breufen hatte man fich, absichtlich ober unabsichtlich, gang verspätet. Das Kirchenregiment ward vergebens bestürmt, ein einheitliches Befangbuch fur bie gange Landesfirche ju erlaffen. Rur foweit gingen einzelne Confiftorien, baß fie orthobore "Unhange" für bie verschiebenen rationaliftifchen Lieber-Bucher erliegen; erft vor Rurgem noch haben magbeburgifche Rirchencollegien "mit Entruftung" proteftirt, bag man ihnen eine folde, fur eine Bemeinde im 19ten Jahrhundert gang ungeeignete Sammlung zu bieten mage. Es bildeten fich in Breußen, wie auch anderwarte, Bereine jur Gelbfthilfe, nam-. lich zu bem 3wed, die nicht rechtlich abgeschafften, sonbern willfürlich verdrangten Lieberbucher wieder unter bas Bolf gu Bielleicht burfte bie Bermirrung bavon mehr, als ber Erfolg bavon auf ber Dypositionsseite gefürchtet merben, wie benn in Berlin felbit icon ber Kall vorgefommen, bagamei Brediger Giner Rirche zwei verschiedene Terte fur bie Lieber Gines Gottesbienftes austheilten \*).

Aus welch' furchtbaren Zuständen man sich übrigens herauszuarbeiten hat, ist uns nirgends greller entgegengetreten, als bei den Verhandlungen der badischen Generalspnode über die Reform des Cults. Selbst Reformirte klagten über Magerkeit und Objektivitätslosigkeit desselben. Die adäquaten Bezeichnungen dafür durften schwer zu sinden seyn. Da wuste z. B. ein Abendmahls-Formular von keinem andern eucharistischen Dank, als "für die stillen Rührungen, die unser herz durchdrangen". Selbst das "Amen" der Gemeinde war abgefommen: man halt es für etwas Ratholisches. Auch das

<sup>\*)</sup> Berliner Protestant. R.= 3. vom 12. Sept. und 17. Oft. 1857; Rreugzeitung vom 21. April 1857.

Rnien ber Gemeinbe wird ale "tatholifch" verworfen. Richts illuftrirt beutlicher ben gangen Buftanb, ale bie im Referat felbit gegebene Schilberung eines feierlichen Biffratione - Bottesbienftes aus bem 3. 1853. Er begann mit tem Liebe: "Beim hoben Ramen Baterland ermachen frobe Triebe ic.; ich fab mit Eltern mich vereint, und fie und mancher Jugend-Freund verfüßten meine Tage" zc. Es folgte in gang entfprechenbem Tone, vom Brebiger am Altar gefprochen, eines ber fünf Formulare ber Mgenbe. Die Bemeinde fang mice ber: "Wie Biele ftrebten um mich ber, mich Schmachen a verpflegen 20.; hier mar mein Burgerrecht bereit, bier fant ich Ruh und Giderheit im Soupe ber Befege" ac. Cofort Predigt nach bem Tert Ber. 29, 7: "Gudet ber Ctabt Beftes, benn wenn es ihr wohl geht, fo geht es euch auch wohl." Alfo über bie Baterlandeliche; von Chriftus mar babei foviel ju boren, bag er auch fein Baterland geliebt habe. Rach bem allgemeinen Gebet fingt Die Bemeindet "Stete beilig fei ber Borfat mir, bes Landes Ruhm gu grunden" ic., ober: "Ber fich bier ftete im Rechtthun übt

bings halt ein guter Theil der Opposition schon das fur obsolet und nicht mehr zeitgemäß, daß die alten Lieder von Hölle und Teusel sprechen. Aber es fragt sich: ob die Opposition überhaupt nicht doch ein gutes Recht hat, die Sprache und Berse der Resormationszeit als dem Bolke längst nicht mehr geläufig, die der pictistischen Blut und Bunden Sausselei als anstößig und lächerlich zu erklären? Man könnte Folianten mit den Proben aus verschiedenen Gesangbüchern füllen, welche die Parteien im Laufe der Debatte einander höhnisch in's Gesicht geworsen haben. Wir wollen hier nur aus jeder Kategorie Ein Beispiel anführen. Was soll man dazu sagen, wenn ein modernes Gesangbuch der Andacht versammelter Gemeinde solgenden Ausdruck gibt?

"Der Ballfifch und ber Burm, Der Bluthenbuft und Sturm Beugt vom Schopfer". . .

Dbet:

"Eine Blume läßt bie andre An Gestalt und Glanz zurud, Und ber Wurm erscheint als Riese, Bor ber Made trübem Blid."

Bas foll man bagu fagen, wenn ein bekanntes Gellert'iches Lieb über bas Schriftprincip "verbeffert" worben ift, wie folgt:

> "Berehre ftets bie Schrift, Und triffit du Dunkelheiten, So laß durch einen Freund Der heller fieht, dich leiten" \*).

Dber wenn bas befannte Reformationslied folgende mo-

"Erhalt uns herr bei beinem Bort, Den finstern Irrthum treibe fort, Bewahr uns vor Gewissenszwang, So preist Dich unfer Lobgefang!

<sup>\*)</sup> Anftatt: "So lag bich Gottes Beift ju bem Berftanbnig leiten".

Proteftantifche Dovitaten.

Die herrichfucht, bie ben fremben Anecht, Er glaube falfch, er glaube recht, Gewaltsam zieht vor's Richteramt, Bleib' unter unferm Boll verbammt!"

Wird es aber fur bas Boll heutzutage etwa paffenber und erbaulicher fenn, nach bem wirklichen Terte bes Reformators zu fingen:

> "Erhalt uns herr bei beinem Wort, Und fteur' bes Papfts und Türfen Mort, Die Jefum Christum beinen Sohn Sturgen wollen von seinem Thron."

Das neue Osnabruder Gefangbuch hat allerbings fowohl biefes Lied wortlich "reftaurirt", als bas ahnliche guftan abolfische:

> "So mahr GOtt GOtt ift und fein Bort, Muß Papit, Teufel und Sollenpfort Und was ihn' thut anhangen Endlich werben zu Schand und Spott" se.

Dagu noch jener fentimental verschwommene Tropus: "Mein Mund ber fleußt gu jeder Zeit von fußem Canftmutheole"

### VII.

Die Agitation fur Chefcheibunge : Befet : Reform.

Seit ben benkwürdigen Debatten ber zweiten preußischen Rammer über die Chescheidungs Geseh-Resorm hat die Sache nicht geruht, wenn sie auch keineswegs eine besinitive Gestalt angenommen hat. Für's Erste kamen die betreffenden Protosolle der Berliner November. Conserenz an die Deffent-lichkeit. Für's Zweite erfolgte eine provisorische Regulirung von Seite des Berliner Oberkirchenraths. Für's Oritte zog die Eisenacher Conserenz die Frage vor ihr Form. Zum Vierten steht, bestimmten Nachrichten zusolge, in Preußen wesnigstens nach Einer Seite hin eine definitive Entscheidung bevor: die theilweise Einführung der Civilehe. Wersen wir einen summarischen Blick auf sedes dieser Momente!

Die Berliner November-Conferenz schloß mit dem Rath an das Rirchenregiment, "im Anschluß an die ältere und ernstere Praris der evangelischen Kirche nur Ehebruch und bösliche Berlassung als Chescheidungs-Gründe firchlich anzuserkennen", und bezüglich der Wiederverheirathungs Frage zu entscheiden, "nach den von der Kirche sestgestellten Grundsfähen des christlich protestantischen Cherechts, wie solches in dem Worte Gottes begründet ist, und in den älteren protesstantischen Kirchen und firchlichen Cheordnungen besteht."

Sonderbar! gerade die Debatten diefer Conferenz hats ten handgreiflich erwiefen, daß es ein folches chriftlich spros teftantisches Cherecht nirgends gibt. Die biblische Eregese brachte in der Bersammlung eine mahrhaft heillose Berwirrung

au Tage. Alle möglichen Unfichten machten fich geltenb. Db auch nur ber Chebruch vom Banbe icheibe? ob noch bie bosliche Berlaffung? ob bie Borte bes Berrn überhaupt ein bireftes Regulativ fur Die firchliche Braris feien? ob mopreia geiftlich gebeutet merben burfe? mit anbern Worten, ob bie Unalogie überhaupt gulaffig fei? ob man nicht burch fie "in ben Sumpf bes Berberbene und in ein Deer von Billfur" gerathen ? ob nicht burch fie bie burgerliche Befengebung 14 (nach Unbern 15) Cheicheibungegrunde habe , bae Bort Gottes 2? ob nicht bennoch icon ein Sunnius und ein Balthafar Die Analogie jugegeben? ob man nicht anbem falls bem jegigen Gefchlechte etwas zumuthe, "was bie Bervater bes 16ten Jahrhunderte nicht hatten tragen fonnen"? ob nicht icon Luther und Melandthon bie Analogie feftge: halten? wenn aber Analogie, wie weit? Die Che fei fein Saframent, ob fie aber ein bloges Bertrage. Berbaltnig merben burfe? ob und mann bem fculbigen Theil bie Wieberverheirathung ju geftatten fei? Alle biefe Fragen fanben in ber Confereng ihre Opponenten und ihre Defendenten. Es

Rebenbei bemerkt, berief fich bie Minoritat in ber preufischen Rammer auf bie ehegesetliche Festigfeit Englands. Raum fam aber im Dai b. 36. eine Reform ber englischen Chescheidungs Brazis nach ber larern Seite, im Dberhaus jur Berathung, fo ermies fich berfelbe abfolute Mangel eines "driftlicheprotestantischen Cherechte", ja ein taum glaublicher Zwiespalt im oberften Princip. Einerseits sprach der Bischof von Orford die fefte Ueberzeugung aus, daß die Bibel feine zweite Che Befdiebener erlaube; "und wenn die Befehle ber Bibel Manchen etwas Anderes ju befagen fchienen, fo flammere man fich boch nur an ben Wortlaut, und überfehe willfürlich ben Ginn und die Absicht ber Lehre Chrifti." Bischof von London dagegen verfocht aus derselben Bibel die Losbarfeit des Chebandes und die reformatorische Theorie, nur wollte er die Prediger jur Trauung Geschiedener nicht gegwungen miffen. Uebrigens außerte Br. von Berlach über biefe englische Cherechts : Reform nicht mit Unrecht: "waren wir nur erft babin gefommen, wohin bie leichtfertigften eng. lifden Reformer ftreben, wie gereinigt und verjungt mare Breußen" - mit feinen 2000 bis 3000 jahrlichen Chefcheis bungen gegen bie funf englischen bei einer doppelt fo großen protestantischen Bopulation \*)!

Rehren wir zu Breußen zurud! Rachdem der Bersuch mit der Rammer, das staatliche Cherecht selbst zu reformiren, mißlungen war, mußte der Oberkirchenrath nothwendig, wenigstens vorläufig, über das firchliche Gebahren in dieser Berwickelung Bestimmungen geben. "Borläufig": denn so viel ward schon seit dem Nov. 1855 ausgesprochen: daß "die definitive Lösung der großen Frage durch einen dogmantischen Spruch andere Borbedingungen fordere als sie zur Zeit in der Landestirche vorhanden seien", nämlich eine Lan-

<sup>\*)</sup> Rreuzzeitung vom 29. Mai und 9. Juli 1857; vgl. Allgem. Bettung vom 29. August 1857.

besignobe. Der "vorläusige Abschluß" aber ging nun burch allerhöchste Orbre vom 8. Juni b. 36. bahin: bag Dispensationen im Chebruchs Falle fortan aufgehoben seien, baun baß über die Zulässigteit ber Trauung landrechtlich Geschiebener von den Consistorien erfannt werden solle, und zwar "nach den Grundsähen des christlichen Cherechts, wie solches im Worte Gottes begründet ist." Welches sind aber nun diese Grundsähe, durch die demnach der fünstige dogmatische Spruch anticipirt wäre? Die unmittelbar solgenden Eisenacher Conferenzen der deutschen Kirchenregimente bewiesen abermals nur soviel, daß man anderwärts so wenig wie in Berlin darauf Bescheid wisse.

In Eisenach handelte es fich namentlich um brei fices gen: um das Recht der Wiederverheirathung Geschiedener überhaupt, um die Chescheidungsgrunde an fich, um die Stellung der Prediger zu den bestehenden Gesetzebungen. Bezüglich des erstern Punktes wurde die Wiederverheirathung des unschuldigen Theiles als justa traditio der Resormation allaemein anerkannt: für die des schuldigen Theils mollte fr Cherechte, wie es fich geschichtlich entwidelt hat, ber heiligen Schrift nicht widerspricht"\*). Unter diese Formel könnte sich nun allerdings Dr. Schwarz so gut wie Dr. Kliefoth stellen, also die diametralen Gegensäte. Was denn aber das wahre kirchlich-protestantische Cherecht wirklich enthalte? wornach die Resorm sich richten solle? ist hierin wo möglich noch weniger gesagt, als dort in Berlin.

llebrigens zeigte sich bei Gelegenheit der Verhandlungen in Gifenach, bag die Praris ber 22 Scheidungsgrunde ber landrechtlichen Tribunale in Preußen noch lange nicht die unwürdigfte ift. Die jur Borlage gebrachte Statiftit beutscher Chegesetzgebungen wies noch gang andere Spfteme nach. In einer Reihe ron Territorien, namentlich in ben thuringischen, anhaltischen, fachfischen ganbchen, in Reuß, Rurbeffen, Medlenburg, "findet fich bas Surrogat einer Scheidung per rescriptum principis, welche nicht bloß bagu bestimmt ift, folden Chegatten, welche bie Berfolgung eines rechtmäßigen Chescheibungegrundes vor ben orbentlichen Berichten scheuen, auf diesem mit minderm Aufsehen verbundenen Bege gur Erreichung ihres Zieles zu verhelfen, sondern auch ausbrudlich ben 3med hat, Chegatten, welche feinen gesetlich anerfannten Chefcheidungegrund fur fic anguführen vermogen, außerordentlicher Beife bennoch die Scheidung möglich ju machen." In Gotha fonnen fogar Chegatten auch wider ihren Billen von Amtemegen geschieden werben \*\*). In Burtemberg bat eine Annaherung an diese Braris erft noch feit 1855 infoferne ftattgefunden, ale ba burd Gefet bas lanbesberrliche Difpenfationerecht auf feche Kalle ausgebehnt murbe \*\*\*). Auch ift bas Berlangen nach Chegefet Reform bei ben murtember-

<sup>\*)</sup> Protofolle im Stuttgarter Rirchenblatt. 1857. G. 237 ff.

<sup>\*\*)</sup> Protokelle ber Gifenacher Conferenz im Stuttgarter Rirchenblatt M. a. D. G. 298.

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. Allg. Beitung vom 15. Oft. 1857.

gifden Synoben feineswegs ungetheilt; nicht felten verweist man warnend auf die in Preufien eingetretene Bermirrung, bie man fich nicht gleichfalls auf ben Sals gieben moge.

In Gifenach fam auch bie Frage jur Sprache: ob ber Brediger nicht etwa ba, wo nach ber alten Rechtsordnung eine gultige Che nur burd bie firchliche Trauung ju Ctante fommen fann (alfo feine Civilebe befteht), burch Weigerung ben weltlichen Gerichten ftraffallig werbe? Die Frage marb nach einigem Biberfpruch verneint. Dieß ift auch ichnell gethan; aber bie Berneinung hat nicht weniger miftliche Cenfequengen ale ihre Bejahung. Beweis bafur bietet nicht Breugen allein. Auch in Medlenburg fommen Kalle por bağ vom landesherrn rechtefraftig Betrennten Die Ginfegnung ihrer neuen Che von Bredigern und vom Dberfirdenrath verweigert wirb. Sat man ba nicht allerdings ein Recht in fragen : wenn Cheleute rechiefraftig geidieben find und ber Landesfürft ale Dberftbifchof bie Bieberverheirathung bem Ginen ober bem anbern Theile gemabrt, marum bann ber Brediger noch bas Recht ber Bermeigerung baben, marum

bet nun zwar nicht mehr ber Prediger über die Zulässigfeit ber Wiedertrauung, sondern die Consistorien und in letter Instanz der Oberkirchenrath. Aber diese werden das Berstrauen der opponirenden Prediger nur solange haben, als sie gegen das bestehende Chegeset entscheiden. Solange sie aber dieß thun, erklären sie Scheidungen und Wiedertrauunsgen, welche im Namen des Königs von den Gerichten als rechtskräftig und erlaubt sanktionirt worden sind, in Namen desselben Königs sur rechtswidrig und unzulässig Der Staat kann die Kirche etwa bei solchen Protestationen verharren lassen, aber er kann unmöglich umhin, seinen eigenen Urstheilen die Effektuirung zu sichern. Dieß geschieht durch die Civilehe.

Bis jest haben fich in Preußen die betroffenen Brautpaare felbft Auswege gesucht. Es besteht feit 1847 ein fonigliches Batent, welches ben Diffibenten bie burgerliche Trauung gestattet. Jene Baare treten alfo aus ber Landesfirche burch gerichtliche Erflarung aus, laffen fich burgerlich trauen und laffen es barauf antommen, was die Rirche machen wird, wenn fie nach erreichtem 3mede für fich ober ihre Rinber wieber in ben Schoof ber Lanbesfirche gurudtreten wollen. Es foll auch an frechen Demonstrationen bei berartigen Borgangen nicht fehlen. Wo folche Brautpaare an ber Grenze wohnen, ba suchen fle am einfachsten die firchliche Trauung außerhalb Breugens. Befanntlich ift feit einiger Beit Gotha baran, bas norbbeutsche Greina-Green ju merben. Br. Dr. Sowarz läßt im Confiftorium bie gahlreich aus Breußen einlaufenden Trauunge-Gefuche aus "Gottes Wort" prufen, je nach Befund gibt ber Bergog fein rescriptum, und Br. Sowarz vollzieht die Ginfegnung ber bebrangten Befdiebenen, nachbem bie preußischen Berichte biefelbe erlaubt, Die preufifche Landesfirche fie verweigert hatte. Man erinnert fich ber efelhaften Scene, welche bei bem erften Borgange biefer

Art in ber Schloffirche zu Gotha flattgefunden \*). Der preufifche Staat aber muß nothwendig trachten, jene Umschweife und diese Ausfluge in's Ausland abzuschneiben, er muß in dieser Beschränfung wenigstens die Civilebe einführen \*\*).

In der preußischen Kammer wie in der Conferenz mar bei den Confervativen nur Eine Stimme über die hohe Bestenklichfeit eines solchen Schrittes für die Landesfirche und insbesondere für den geistlichen Stand, welcher dadurch seinen letten Zusammenhang mit dem wirklichen Leben verliere. Die Civilehe sei unvermeidlich, "wenn die Kirche nicht segne, we der Staat geschieden habe", aber sie sei "das Unheil der Trennung zwischen Kirche und Staat", sei das Durchstecken des Dammes für die wilden Wasser. Und auch abgeschen davon, jammervoll rief einer der Referenten in der Conferenz aus: "Wie soll die Kirche gegen die Civilehen Geschiedener sich verhalten? sie müßte ja von ihrem einmal angenommenen Standpunkte aus die Civilehe als Concubinat anssehen, sie dürfte also nicht schweigen, sie müßte strenge Kirchenzucht üben, sie müßte Alles versuchen, die doch rechts-

Und was wurde, was mußte ber Staat bagu fagen, gefcmeige bag er, wie Br. von Berlach fo naiv meinte, felbft hulfreiche Sand ju folder Rirchenzucht bote? Freilich ift bie ftrengfte firchliche Bucht icon jest gegen biejenigen berausgeforbert, welche burch bie obengebachten Mittel bas Befet ber Rirche umgehen. Angefichts ber eventuellen Civilebe aber handelt es fich nicht mehr um einzelne Berfonen, fondern um ein Staats-Inftitut felbft. Schon bei ber Confereng betonten eindringliche Stimmen ben von ber Civilehe in Franfreich, am Rhein ac. fpecififch verschiebenen Charafter ber eventuellen protestantischen Civilehe. 3. B. Brafibent Strampff aus Berlin: "Diefe Civil-Rothehe fei nicht ju vergleichen mit ber Civilehe am Rhein; Diefe fei allgemeine Regel und Die Trauung trete hingu; jene murbe aber ale Opposition gegen bie Rirche hingestellt werden." Ebenfo ein rheinischer Guperintendent: "Bo die Civilege bestehe, folge ihr die Trauung; hier murbe es fich aber um eine Civilehe ohne Trauung handeln. Davon muffe bie Rirche ents fcieben abrathen. Benn ber, welcher eine Civilehe eingegangen, von ber Rirche aber für einen Chebrecher gehalten werden muffe, fich jum beiligen Abendmable melde, fo muffe ihn die Rirche gurudweifen, bis er bas fundliche Berhaltnis aufgelost. Es frage fich weiter, ob bie Rirche die Rinber aus folder Che ale eheliche ansehen burfe ? Alle biefe Bes benten brangten babin, ben - Conflitt vermeiben gu helfen burch Festhalten bes Sapes, bag ohne Trauung feine driftliche Ebe beftebe" \*).

Diefer Grundfat aber und bennoch Ehegefet. Reform find bereits unvereinbare Dinge. Dazu die Thatfache genommen, daß ein "chriftlich protestantisches Cherecht" nicht
aufzusinden ift, und man hat die ganze wahrhaft verzweifelte Situation der großen Ehescheldungs Frage vor Augen.

<sup>\*)</sup> Confereng, Protofolle S. 406. 413. 420. 454.

## XLVII.

## Literatur.

Albertus Ragnus. Sein Leben und feine Biffenschaft. Rach ben Quellen bargestellt von Dr. Joachim Sighart, Professor ber Philosophie am Enceum zu Freifing. Regeneburg. Manz 1857. Rit Albertus' Porträt und 2 Kunftblattern. 8. S. VI 386.

Als Referent von dem eben genannten Werfe zuerst Runde erhielt, war er nicht wenig überrascht und verwundert, daß schon so bald und bei noch so geringen Fortschritten unserer Forschung über die mittelalterliche Wissenschaft, die größte und schwierigste Aufgabe berselben ihre Bearbeitung gesunden. Denn in der That, die Schwierigseiten, die eine Monographie über Albertus Magnus, diese großartigste, epochemachende Erscheinung für die mittelalterliche Wissenschaft, zu überwinden hat, sind außerordentlich groß, sowohl wegen der universalen Kenntnisse desselben in allen Gebieten der Wissenschaft, die in mehr als 20 Folianten niedergelegt sind, als auch wegen der Undurchdringlichkeit und mitunter Unerquissichseit vieler und gerade der wichtigsten dieser Werse, der logischen und metaphysischen insbesondere, für welche Discie

plinen er burch seine aristotelischen Studien epochemachen geworden ift. Auch sind bis jest noch wenige Borbedingungen burch genauere Forschungen über die dem Albertus junächst vorangehenden wissenschaftlichen Leistungen erfüllt.

Unter diesen Umftanben nahm Referent bes Grn. Berfaffere Werf mit gespannter Erwartung jur Sand, hoffend über viele ber wichtigften Fragen in Betreff ber Philosophie bes Mittelaltere Aufschluß zu erhalten, und ben Albertus in feiner gangen Bedeutung für die Wiffenschaft fennen ju ler-Leiber fand er fich icon gleich am Unfang in biefer Erwartung einigermaßen getäuscht. Der Berfaffer beginnt bes Albertus Leben und Birfen ohne alle Ginleitung und Borbereitung; er gibt feinem Gemalbe gar feinen Sinter-Richt bag wir eine lange Darftellung etma ber politischen Berhaltniffe jener Beit munichten; mit biefen bat Albertus wenig ober nichts zu thun, und fie haben auf bie Bestrebungen, benen er feinen Namen und feine Grofe perbanft, feinen Ginfluß ausgeubt; aber eine furze Darftellung und Charafterifirung ber allgemeinen Culturverhaltniffe und ber philosophischen und theologischen Bestrebungen, Dethoben und Leiftungen ber vorhergebenben Beriode mar fast unerläglich. Soon eine Monographie über jeden andern bedeutenden Mann verlangt biefes, um fo mehr bie über einen Mann von epochemachender Wirffamfeit. Wie foll man benn verfteben, beurtheilen und würdigen fonnen, wie und wodurch er Epoche gemacht burch feine wiffenschaftlichen Bestrebungen, wenn man nicht weiß, mas vor ihm geleiftet worben, welcher Methoden man fich bedient, aus welchen Quellen man geschöpft, welche Disciplinen man bearbeitet hat? Um feine Bebeutung zu erfennen muß man wiffen, wo er angefnüpft hat mit seinen Korschungen und mas er umgestaltet, muß man erfahren, in welchem Buftand ober Stadium bie Biffenicaft bei feinem Auftreten fich befand und in welchem bei feinem



Lauingen befanntlich daß des Albertus Eli bern bem niederen 2 Graf von Bollsta heißt, fondern nur ein erfte Erziehung und S babei manche Bemerf gebracht. Das zweite birenben an ber Unit feine Rampfe in ber Bi foluß faßte, in den Br auch ausführte. Die fi weitere Ausbildung ale feit als Lehrer und g namentlich Roln, Hilde gensburg; bas Berhal Mquin und feine Lehrif Roln. Dabei finden gu bete und Bredigten befo

Im neunten Kapite philosophischen .....

Charafteristif ber Schriftstellerei Albert's sich zumeist nur auf bas Neußerliche berselben bezieht. Das vorwiegende Interese ift offenbar ben außeren Lebensschicksalen bes Albertus zugewendet und dem Erbaulichen in seinem Leben und Wirken, sowie auch die Reigung zu afthetischen, archaologischen Bemerkungen sich allenthalben, ja überwiegend geletend macht.

Das zehnte und eilfte Kapitel haben die verschiebenen Bolfssagen über Albertus Magnus zum Gegenstand der Unstersuchung. Hierauf wird seine Wirksamseit als Provincial des Prediger Drbens in Deutschland geschildert und seine Betheiligung am Rampse der Bettelorden gegen ihre Gegner, insbesondere gegen Wilhelm von St. Amour. Bom achtzehnten bis zweiundzwanzigsten Kapitel wird sein Leben und Wirken als Bischof von Regensburg dargestellt. Der Berschser weist unter Anderm auch nach, daß Albertus sich feis neswegs als untüchtig für Leitung einer Diöcese erwiesen, daß es ihm keineswegs an praktischem Geschit gesehlt habe, wie schon die rasche Ordnung der gänzlich zerrütteten sinanzziellen Berhältnisse bezeuge.

Bom Rapitel breiundzwanzig bis vierunddreißig wird bas Leben und Wirfen Alberts geschildert von seiner Bersichtleistung auf das Bisthum Regensburg bis zu seinem Tode; seine Thätigseit als Kreuzprediger, als Friedensstifter zwischen Bischösen und Städten, als Klöster-Visitator u. s. w. Ein Kapitel ist dann noch dem Leichnam des Albertus geswidmet, und zwei der Verehrung, die ihm von den Menschen und von der Kirche zu Theil wurde nach seinem Tode. Endlich werden im vorletzen Kapitel des Werfes die Schriften des Albertus, die ächten und unächten, insgesammt ausgezählt. So weit geht also die Darstellung des Lebens des seligen Albertus; erst das letzte Kapitel ist seiner Wissenschaft gewidmet.



mehr Scharfe und ben und Wirken ei barzustellen sei, bavi bilber, ich erinnere geführte Monographurp. Bei unserm gar zu weich, melbet rath schon in ben A gegen alterthumelnde katholischen Wissensch

Bei all' bem fin stellen, daß dieser I teressantes enthalte, Beitrag jur Culturesei und namentlich bu Barme ber Darstellun viel Gutes zu leiften.

Die Darstellung : ber, wie gesagt, nur gewidmet ift . ericheine bem fühnen und scharffinnigen Gilbertus Borretanus, beffen Wert er fogar in einer eigenen Schrift fich beschäftigt hat, horen endlich nichts von bem großen Streit gwischen Nominalismus und Realismus, ben Albertus, wenigftens fur einige Beit, ju fdlichten bestimmt mar. Aber auch die wichtigeren philosophischen Schriften bes Albertus felbft finb sparlich berudsichtigt. Seine Logit wird auf zwei Seiten abgethan, feine Metaphyfit auf funf. Der Berfaffer verweist auf Ariftoteles, beffen Philosophie Albert im Gangen und Großen angenommen habe, und bie in neuerer Zeit burch Ritter, Brandis, Beller u. A. meifterhafte Darftellungen gefunden. Und doch bemerft ber Berfaffer felbft, Albertus gebe einen paraphrafirten, verbefferten, driftianifirten Ariftoteles. Run wohlan, ben wollten wir vor Allem fennen lernen, benn barin besteht vorzüglich bas Berbienft und bie Große bes Albertus! Wie foll gerabe bieß übergangen ober nur furz berührt werden, mas das Wichtigste ift und um beswillen 21/s bert ber "Große" heißt? Alles, was uns sonft von ihm ergablt wird, hat daher fein Sauptintereffe, weil es ben großen wiffenschaftlichen Forscher betrifft. Ein frommes Rlofters Leben haben auch ungablige Andere geführt, treffliche Bifcofe waren auch Andere. Bas barum an Albertus bie Sauptfache ift, woburch alles Andere erft besondere Bebeutung für uns erhalt, bas ift feine miffenschaftliche Thatigfeit und Große, und biefe mußte baher vor Allem ihre ausführliche und einbringende Untersuchung und Darftellung finden in einer Donographie über ihn.

Schon seine Logif und Erkenntnistheorie bote viele Punkte für genauere Erörterung und Beleuchtung, 3. B. in Bezug auf den Streit zwischen Nominalismus und Realismus. Ein neueres französisches Werk "über die scholastische Philosophie" ron Hauréau gewährt eben hierin bedeutende Anregung. (De la philosophie scolastique par B. Hauréau 2 voll. Paris



Nquin, fein Schi habe, was Alberti Albertus angebahi Material gelichtet, verarbeitet hat—ei unfer Berfaffer an gung beiber und a

In Bezug auf einfach auf Ritter, taphyfischen System anerkennens und sind, dieselben mussiend, werden, wie ja an selber zugibt. Von Untersuchung über trüheren metaphysisch Allein über solche Psüchtigen Bemerkunge furz behandelt. Aussi Theologie Albert's, at

redliches Streben in Betreff ber Lebensbeschreibung bes MIbertus absprechen und laugnen, bag bas Buch fur erbauliche 3mede viel Gutes enthalt und in Betreff ber Cultur Berhaltniffe jener Beit reiches Intereffe bietet; aber ben miffenschaftlichen Anforderungen an eine folche Monographie und für unfere Renntniß ber Wiffenschaft bes Mittelaltere ift zu wenig geschehen. Der Berfaffer hat fich mit ber Bahl bes Titele felbft gebunben. Entfprechenber hatte er fein Berf furgmeg eine "Lebensgeschichte bes feligen Albertus Magnus" genannt; verspricht er aber einmal mehr, bann murben wir unserer Wiffenschaft und Rirche folimme Dienste erweisen, wollten mir die nothwendigen Forderungen bei Beurtheilung eines folden Werfes außer Acht laffen. Da ber Br. Berfaffer "Die faft gahllofen Werfe des Albertus größtentheils felbft burchforschte", also umfaffenbe Quellenftubien gemacht hat, fo mare es in ber That Schabe, wenn er bie Resultate nicht in ausführlicher Darftellung befannt machte, und bei einer allenfallfigen zweiten Ausgabe biefer Monographie dem erften Banbe einen zweiten, umfangreicheren folgen ließe, ber ausschließe lich ber einbringenden Untersuchung und Beleuchtung ber Biffenschaft bes Albertus Magnus gewibmet mare.

Saureau widmet besonders bem Albertus Dagnus eine ausführliche Darftellung (Bb. II. S. 1 bis 104), und trop vieler Ginfeitigfeiten und ichiefer Auffaffungen muß man boch gefteben, baß er fich bemuht ihm gerecht zu werben, menigftens die hohe Stellung und Bebeutung in ber Beschichte ber mittelalterlichen Wiffenschaft ihm zu vindiciren, die ihm gebührt; wie er benn namentlich hervorhebt, daß eigentlich Albertus als ber Grunder und das haupt ber fogenannten thomistischen Schule zu betrachten sei, fo bag Thomas von Mquin, fein Schuler, eigentlich hauptfachlich bas gearnbtet habe, mas Albertus gefaet, indem jener in ber Richtung, Die Albertus angebahnt hatte, fortgearbeitet und bas umfaffende Material gelichtet, gereinigt und in's Rurgere und Leichtere verarbeitet hat - ein Berhaltniß zwischen beiben, wie es auch unfer Berfaffer andeutet, ohne aber auf eine tiefere Burdis gung beiber und auf genauere Bergleichung einzugeben.

In Bezug auf die Metaphysik verweist Gr. Sighart einfach auf Ritter, ber eine ausführliche Darftellung bes metaphyfifchen Syftems bes Albertus gegeben habe. anerkennens . und bankenswerth bie Bemuhungen Ritters find, biefelben muffen boch noch gang ungenugend genannt werben, wie ja an einer anbern Stelle ber Br. Berfaffer felber jugibt. Bon hoher Bichtigkeit mare inebefonbere eine Untersuchung über bie Stellung biefer Metaphpfit ju ben fruberen metaphysischen Bestrebungen und jur Theologie. Allein über folche Principienfragen finden fich faum einige flüchtigen Bemerfungen. Auch die Politif und Ethif ift ju furg behandelt. Ausführlicher allerdings bie Physif und bie Theologie Albert's, aber auch hier mehr fragmentarisch und jum Theil anefdotenhaft, fo bag allerdings für bie Lekture manches Intereffante fich ergibt, aber ben Anforderungen bet Biffenschaft nicht genügt ift.

Riemand wird bem Grn. Berfaffer treuen Fleiß und

wollten die Liberalen eine "vollfommene Entwidlung des constitutionellen Systems", d. h. sie wollten noch immer das Schattenbild des Königthums, in' welchem die Macht einer hochmuthigen "Bourgeoisie" (man hatte das französische Bort angenommen) von selbst zusallen sollte. Hatten sie auch das Ihrige gethan, um demofratische Ideen zu verbreiten, so waren dieß nur vorübergehende Zugeständnisse an die Radisfalen, welche sie zu überlisten gedachten, und Schreckbilder, mit welchen die Fürsten eingeschüchtert werden sollten.

Mit ben Bugeftanbniffen, welche bie babifche Regierung am 29. Kebr. 1848 in bie Rammer brachte, maren bie Liberalen vorerst ichon zufrieden gemesen. Die Staatsgemalt war ganz in ihre Hande geworfen, aber ber nächste Erfolg zeigte, daß sie biese Errungenschaft nicht festzuhalten vermochten; ihnen fehlte ber Muth, um fur bie Erhaltung ihrer Stellung in die Schranfen ju ftehen, und boch hatten bie liberalen Minifter nichte Underes erwartet, als fie ben Große herzog Leopold zu biefen Bugestandniffen bestimmten. Führer ber Liberalen benahmen sich mindestens fehr zweideutig, ale am 1. Marg ber Anlauf gegen bas Schloß zu Rarle. ruhe geschah; ben folgenden Tag zeigte fich aber ihre Feigheit, als fie, von bem Befdrei ber Struve'fden Schaar eingeschüchtert, ben Rammerbeschluffen zustimmten, welche viel weiter als bie Beschluffe von Beppenheim gingen. Die befannten zwölf Artifel bildeten bas vorläufige Programm ber Revolution, und burchliefen als foldes gang Deutschland. Mochte man jest auch die Ministerien noch mit Mannern ber liberalen Partei bilben, es half nichts, die Revolution war vorerft gelungen und die Radifalen hatten die Gewalt im erften Unlauf gewonnen \*).

<sup>\*)</sup> Ale die zwolf Artifel burchgegangen waren, brannte bas Sotel bes Minifteriums bes Auswartigen ab, ale Signal, bag bie Resvolution gelungen fei.

## XLVIII.

# Das Wesen und das Wirken der Fortschritts: Partei.

Gebanten und Erinnerungen eines unabhangigen Mannes.

٧.

Die Liberalen in ben revolutionaren Bewegungen ber Jahre 1848 und 1849.

Bermöchten wir ben inneren Wiberwillen zu befiegen, so könnten wir zur Geschichte ber revolutionaren Bewegungen im subwestlichen Deutschland manch erbaulichen Beitrag liefern; für jest mögen die furzen Bemerkungen genügen, mit welchen wir die Stellung ber Liberalen in diefen Bewegungen bezeichnen.

Der schweizerische Sonderbundsfrieg, das Borspiel ber beutschen Bewegung, war der erste große Aft der Radisalen; die Liberalen hatten dazu die Thattraft nicht gehabt, obgleich er ihrer Auffassung der Dinge gar sehr zusagen mußte. Hatten diese doch auf der Bersammlung zu heppenheim ihr Programm zu derselben Zeit versaßt, als man in Bern die Borbereitungen zu dem glorreichen Feldzuge traf \*). Roch immer

<sup>\*)</sup> Die Bersammlung ju heppenheim an ber Bergftrage vom 12. September 1847.

ftand ber Einzelftaaten und die monarchifche Form ber Regierung bereits in Frage gestellt, und jenes Streben jur Bermittelung, jene Luft jum Tranfigiren gezeigt, in welchen nun einmal die eigenthumliche Lebensthatigfeit ber Bartei unter allen Umftanden fich offenbarte. Als aber bie Radifas len und die Rothen die funftige Republif in allen Schenfen und an allen Strafeneden ausschrieen, ba fühlten fie, baß ihre Bedeutung mit der Monardie verloren fei, und fie beschloßen, ein solches Schattenbild zu erhalten, ohne jedoch einer orbentlichen Republif nach ihrem constitutionellen Bufchnitt fich gang und gar unmöglich ju machen. Run galten fie fur bie Schupmehr ber Throne, und je heftiger bie "Manner bes entschiedenen Fortschritts" fie haßten, um fo mehr fclogen wieder die "gitternden Confervativen" (conservateurs trembleurs), die beschränften Ropfe und gemiffe politifche Intriganten, also Sunderttaufende fich ihnen an, und gang gute Leute erwarteten von ihnen eine nationale Geftaltung bes gerriffenen Baterlandes.

Das Frankfurter Parlament war eine Schöpfung ber Liberalen, und wahrlich nicht ihre schlechtefte; mit Entschiestenheit hatten sie gethan, was die Fürsten hätten thun sollen; ihre Stellung war eine sehr günstige, aber sie konnten sie nicht benützen, denn ihnen fehlte der entschiedene Muth, welcher seinen Feinden sich offen als Feind gegenüberstellt. Daß die beste Zeit in doktrinären Diskussionen aufging, haben sie freilich nicht allein verschuldet, aber die Halbheit und die

<sup>&</sup>quot;Einmuthig entschloffen in ber hingebung fur Freiheit, Einheit, Selbstftanbigfeit und Chre ber beutschen Nation, sprachen Alle bie Ueberzeugung aus, baß die herstellung und Bertheldigung biefer höchsten Guter im Zusammenwirfen aller beutschen Bolfsftamme mit ihren Regierungen, so lange auf biefem Bege Retstung noch möglich ift, erstrebt werben muffe."

Bie biefe Erflarung gemeint fei, barüber fonnte Riemand, wels Ger noch ein unbefangenes Urtheil bewahrt hatte, fich taufchen.

Best murbe bas Treiben ber Liberalen erft recht wibermartig, aber um fo bezeichnenber fur bas innere Befen ber Bartei. Ber erinnert fich nicht, wie fie ohne Unterlag fic an bas Reficen ber Gemalt flammerten, von welcher ihnen nur noch ein Schein geblieben, wie fie bie Ginfcuchterungen fürchteten und bennoch hervorriefen, wie fie manches alte Rachegelufte befriedigten, wie fie volfethumliche Cyfteme ber Regierung und ber Bermaltung erfanden, welche bie Ras bifalen verlachten, wie fie im Intereffe ber Freiheit und ber humanitat bas heer bemoralifirten, und ber "Stromung ber Beit ju Befallen" ba und bort ben constitutionellen gurften bie Bezeichnung "von Gottes Onaben" wegbefretirten? Rach ber einen Seite bin zeigten fie noch immer ihre Borliebe für bie constitutionelle Monarchie, nach ber anderen forberten fie fur biefe Die "breitefte bemofratische Bafie"; fie transigirten unaufhörlich mit ben Rabifalen, baufig unterwarfen fie fich mit Demuth bem Willen Diefer Berren, fie thaten wichtig und maren in beständiger Bewegung, um das "lleberfturgen ber Ereigniffe", b. h. um die rafche Auflofung ber Regierungen ju bindern, welche von ihren Unbangern im Sinne und nach bem Willen ber Radifalen geführt murben.

Auch diesen war dieses Ueberstürzen nicht genehm, denn sie waren nun selbst in eine Lage gesommen, dem Berhältniss ähnlich, in welchem zu ihnen die Liberalen gestanden hatten und theilweise noch stunden. Die Masse, welche sie aufgerührt, wollte nichts von ihrer "ehrbaren", sie wollte die "rothe" Republis; diese Masse wurde von den Radisalen aufgeregt und benützt, aber sie wusten ihre Herrschaft sich serne zu halten; sie hatten durch die Fehler der Liberalen etwas gelernt.

Das befannte Manifest ber Liberalen \*) hatte ben Be-

<sup>\*)</sup> Bir meinen bie Erflarung ber 31 Manner, erlaffen in hetbelberg, unterm 8. Marg 1848. Darin fommt bie Stelle vor:

in welcher diese Manner glaubten: der König Friedrich Wilhelm IV. werde alle Bande der Familie und der Bershältniffe mit anderen Mächten zerreißen, um einen Bund mit den Männern der Revolution abzuschließen; er werde sich in surchtbare Kriege stürzen, um den Beschluß einer schwachen Majorität der Paulösirche aufrecht zu erhalten; er werde die Kräste seines Staates opfern, um eine zwerghafte Schöpfung der liberalen Partei zu einem jammervollen furzen Leben zu bringen, und er werde das Herzblut seiner Völker opfern, um der gekrönte Strohmann dieser Partei zu werden. Hätte dem König auch nicht gegraut, auf den Schild der Revolution erhoben zu werden, so war die Zeit dafür vorüber. Ein Jahr früher waren die Umstände viel günstiger gewesen, jest aber war die Schlacht bei Novara geschlagen\*).

Als der König von Preußen die Annahme der Kaiser- Burde entschieden verweigert und badurch so viele Hoffnungen zerstört hatte, da bestunden für die Männer des entschiedenen Fortschrittes keine zureichenden Gründe mehr, um das weitere Borgehen zu hemmen. Bar Italien unterworsen, so konnte Ungarn nicht lange mehr halten, und in Frankreich hatte eine eigenthümliche Reaktion schon Boden gewonnen. Ohne erschütternde Ereignisse mußte die Revolution an Erschöpfung sterben; was noch geschehen konnte, mußte schnell ausgeführt werden. Die Radikalen mußten die kleinen Throne schnell umstürzen; dazu waren die Rothen immer bereit, die Liberalen stunden jest im Preußenhaß diesen nicht nach, und halsen getreulich zum Umsturz; viele wußten es nicht.

<sup>\*)</sup> Die Rreugzeitung, bas Organ bes eigentlichen Preußenthums, bes gelchnete biefe Raiferfrone als "eine Rrone von Goldpapier, mit Blut und Roth befchmutt."

Beilaufig fei hier bemerkt, bag bie Schlacht bei Novara am 23. Marz geschlagen wurde; fie mußte also am Bahltag, ben 28. Marz, in Frankfurt schon bekannt sehn.

Charafterlofigfeit vieler Parlamentsafte zeigt ihr beliebtes 4 Bermitteln zwifchen grundverschiedenen Brincipien, zeigt ben Beift fleinlicher Intrigue in großen Dingen. Bu guter Lett noch haben fich die Liberalen mit ben Rothen verbunden, um bas preußische Raiserthum ju machen, und jebe ber beiben Barteien meinte, Die andere überliftet gu haben. Rothen meinten, fei nur erft einmal die Concentrirung fertig und fei bie Reicheverfaffung im Bollgug, fo wurben fie balb im Stande fenn, ben Schatten Raifer ju befeitigen; fie bats ten bann nur einen einzigen Stoß ju fuhren, ohne biefes Saupt ber beutschen Ration mußten fie in jedem Gingelnftaat eine besondere Ummaljung beforgen. Die Liberalen aber ibrerseits betrachteten ben 28. Darg 1849 ale ben Tag ihres glorreichen Sieges; Die Reichbregierung war ja eine confis tutionelle Monarchie auf breiter bemofratifder Bafis; ihnen mußte die Bertretung, folglich ihnen die Gewalt wie in ben Ginzelftaaten gufallen. Bar nur erft bie Reicheregies rung eingesett und ber Reichstag gebilbet, fo verfügten fie ja gleich jum Unfang über die preußische Dacht, um die renitenten Fürften gur Bernunft gu bringen und Die Rothen, wie all ihre Widersacher bei bem erften Anlaß ju zerschmettern. Mußten auch die Einzelstaaten verschwinden, so war ihnen immer ber Ginfluß im Reich ficher, und maren ihnen bie bochften Staatoftellen gewiß. Db ber Ronig von Preußen annehmen merbe, barüber mar fein 3meifel erlaubt, benn "eine Raiferfrone", meinten fie, "fcblagt man nicht aus".

Das fo gebildete Reich ware ohne natürliche Grenzen, ohne Bertheidigungsfähigfeit, im Inneren zerriffen, eine Beute ber großen Mächte und eine Anstalt ohne Zufunft gewesen. hatten bie Liberalen das eingesehen, so war ihre Baterlandsliebe eine fortgesehte verbrecherische Lüge; waren sie aber im guten Glauben, so haben sie ihren vollfommenen Mangel an staatsmännischer Begabung erwiesen. Rur eine beispiellose Selbfüberschähung konnte die Berblendung erzeugen,

Brovingen bes Konigreichs Breugen, maren bie Berhaltniffe untermublt, aber am weitesten maren die Sachen im Brofherzogthum Baden und in ber bayerifden Rheine Bfalg gediehen; hier und in Sachsen follte ber Aufstand augleich mit einer bemofratischen Bewegung im norboftlichen Die Sache mar nicht fclecht combi-Franfreich beginnen. nirt, aber in Dreeben hatte man viel zu fruh losgeschlagen, und am Oberrhein wurde fie durch die Meuterei ber Truppen überftürzt \*). Als die badifche Regierung geflohen mar, ba ware es eigentlich bie Sache ber Rammer gewesen, fich als Regierungsbehorbe ju conflituiren, aber am Morgen bes 14. Mai famen nur zwei Abgeordnete in's Standehaus. Die Liberalen maren nach allen Richtungen geflohen. Noch jest hatte die Ummalzung fich über eine große Strede von Deutschland verbreiten fonnen, aber unter den Führern der Revolution befand fich fein einziger fähiger Ropf und fein einziger ftarfer Charafter \*\*). Die innere Geschichte ber babischen Re-

<sup>\*)</sup> Der Aufruhr sollte einen Monat später ausbrechen. In ber bayes rischen Rheinpfalz hatte sich allerbings schon am 3. Mai ber Landesverthelbigungs-Ausschuß constituirt und eine allgemeine Beswaffnung verfügt. Die häupter ber Rabifalen wollten aber um so mehr noch zurückhalten, als der Aufstand in Oresben bereits am 9. Mai niedergeschlagen war, und als es einer gewissen Beit bedurfte, um ben Ausbruch in den preußischen Rheinprovinzen zu Stande zu bringen. Der Aufruhr in Straßburg wurde in der Mitte bes Monats Juni auch wirklich versucht, aber im Entstehen gehindert und die socialistischen Bewegungen im Elfaß schnell niesbergeschlagen.

<sup>\*\*)</sup> Brentano war fein schlechter, aber ein fehr eitler Mann. Er war eigentlich weit mehr ein Liberaler, aber mit biesen überworfen. Die Revolution erschreckte ihn, er hatze nur Minister werden wollen, und fand sich in eine Lage geworfen, vor welcher ihm graute. Seine Mäßigung ist bekannt, sie war großentheils eine Wirfung seiner natürlichen Gutmuthigkeit. Sein Charaker war schwach, wie sein Körper es war, er wußte kein Ereigniß zu beherrschen, und

14

i

haßt maren. emfig gear ું befa mit ant Etna' sight \*). ein in der Ze geden Politif ð. geriffen Umftai neemege eine fi rem Charafter 1 rale Partei hatte, land in Bewegu hang ein ungehe bes Bolfes aufg tigt und bie Fein fie hat die bofen die Frantfurti

> man bat gefel ihm heftige (S ber Bene. S ben, in feinem

Brovingen bes Konigreichs Breugen, waren bie Berhaltniffe untermublt, aber am weiteften maren die Sachen im Brogbergogthum Baben und in ber bayerifden Rheine Bfalg gebieben; bier und in Sachsen follte ber Aufstand augleich mit einer bemofratischen Bewegung im norboftlichen Kranfreich beginnen. Die Sache war nicht schlecht combis nirt, aber in Dreeben hatte man viel zu fruh losgeschlagen, und am Oberrhein murbe fie burch Die Meuterei ber Trup-Als die babifche Regierung geflohen mar, ven überfturat \*). ba ware es eigentlich bie Sache ber Rammer gewesen, fich als Regierungsbehörde zu conflituiren, aber am Morgen bes 14. Mai famen nur zwei Abgeordnete in's Standehaus. Die Liberalen waren nach allen Richtungen geflohen. Noch jest batte die Ummaljung fich über eine große Strede von Deutsche land verbreiten fonnen, aber unter ben Suhrern ber Revolution befand fich fein einziger fähiger Ropf und fein einziger ftarter Charafter \*\*). Die innere Befdichte ber babifchen Re-

64

XL.

<sup>\*)</sup> Der Aufruhr sollte einen Monat später ausbrechen. In der bayes rischen Rheinpfalz hatte sich allerdings schon am 3. Mai der Landesvertheidigungs-Ausschuß constituirt und eine allgemeine Beswaffnung verfügt. Die häupter der Radisalen wollten aber um so mehr noch zurückhalten, als der Ausstad in Dresden bereits am 9. Mai niedergeschlagen war, und als es einer gewissen Zeit bedurfte, um den Ausbruch in den preußischen Rheinprovinzen zu Stande zu bringen. Der Aufruhr in Straßburg wurde in der Mitte des Monats Juni auch wirklich versucht, aber im Entstehen gehindert und die socialistischen Bewegungen im Elfaß schnell nies dergeschlagen.

<sup>\*\*)</sup> Brentano war fein schlechter, aber ein sehr eitler Mann. Er war eigentlich weit mehr ein Liberaler, aber mit diesen überworfen. Die Revolution erschreckte ihn, er hatze nur Minister werden wollen, und fand sich in eine Lage geworfen, vor welcher ihm graute. Seine Mäßigung ist befannt, sie war großentheils eine Wirfung seiner natürlichen Gutmuthigkeit. Sein Charaker war schwach, wie sein Körper es war, er wußte kein Ereigniß zu beherrschen, und

volution, von ihrem Siege bis zu ihrem Ende, bietet nur bas widrige Bild bes Gezänkes der Radikalen und der Rosthen um den Besit der Gewalt; zum offenen Kampf der beiden Parteien kam es niemals, denn die eine fürchtete sich vor der andern. Die zuruckgebliebenen Liberalen vermieden es sehr, sich zu zeigen; manche singen an, sich mit der "gemäßigten" Republik zu befreunden, ihr zahlreicher Anhang war gar friedlich, keiner dachte an eine That, um der Jämmerlichkeit ein Ende zu machen, wohl aber ist manches Abstommen von Leuten dieses Anhanges mit den Männern des Umsturzes bekannt, und viel hat man von geheimen Intriguen erzählt \*).

In ber Zeit bes Umfturzes zeigte die Thätigfeit der liberalen Politif jene eigenthümliche Kügsamkeit, welche unter gewissen Umständen recht vortheilhaft seyn kann, aber keis neswegs eine sittliche Strenge der Grundsätze beweist, oder dem Charakter der Handelnden Achtung erwirdt. Die liberale Bartei hatte, im Verein mit den Radikalen, ganz Deutschland in Bewegung geset, sie hatte mit ihrem ganzen Anshang ein ungeheures Freudengeschrei erhoben, wenn die Hese Bolkes aufgerührt war; sie hat den Ausstand gerechtsertigt und die Feindschaft gegen Preußen nach Krästen geschürt; sie hat die bosen Geister herausbeschworen, um ihr Werk, um die Franksurter Reichs-Berkassung zur Anerkennung

man hat gesehen, daß bei einer bebenklichen Krifis feine Aufregung ihm heftige Convulfionen juzog; und biefer Brentano war ned ber Beste. Struve kam nie zur Gewalt, er war in gutem Glausben, in seinem Fanatismus freilich jedes Grauels fahig, einer ber Menschen, wie sie 1793 im Nationals Convent fagen; aber offenbar geistig gestört.

<sup>\*)</sup> he inrich v. Anblaw hat in feiner Schrift über bie Ummaljung in Baben eine folche bezeichnet und ein Dokument barüber mitgetheilt. Er hat die Sache fehr biefret und schonend behandelt, benn er hatte ohne Bweifel viel mehr fagen konnen.

ju bringen, und vier Bochen fpater hat fie ber preußis fchen Aufftellung einer Berfaffung fur Deutschiand jugejubelt, und bas Bunbnig vom 26. Mai gepriefen ale bes Baterlandes Rettung und Beil. Wenn man ihre Organe und beren Rachbeter horte, fo war im preußischen Bunbes. Staat ber Stein ber Beifen gefunden und unfere Bufunft verburgt. Der Großherzog von Baben bilbete in Robleng ein neues Ministerium, welches ben Bunfchen ber liberalen Befenner entsprach; er trat bem ermahnten Bunbnig bei; die Preußen ichlugen den Aufruhr im Großherzogthum nieber, und als fie das Land besetten, ba jogen auch die geflüchteten Großen ber liberalen Bartei im Troß bes Breußenheeres wieder ein. Ihr gewöhnlicher Anhang floß nun in Loyalitats . Berficherungen über, mahrend er fich fur bie Aufhebung ber Souverainetaten begeisterte und fanatifc bie Dberherrichaft bes Preugenthums anrief. In biefer Bolfemehr ber liberalen Bartei ftunden wie bisher bie Staatsbiener in porberfter Reihe.

#### VI.

### Die Aufgabe ber Reaktion.

Der Revolution folgt die Reaktion, und biese kann ausführen, was vor jener der Staatsgewalt unmöglich war. Das ist der Dinge natürlicher Lauf. Je größere Macht und je größere Freiheit in der Berwendung derselben die reaktios näre Regierung besit, um so größer sind auch die Anforderungen, welche das Wohl der Bölfer ihr stellt. Wenn zerstörte Eristenzen ihre gerechten Klagen erheben, und wenn aus den Trümmern gebrochener Berhältnisse der Geist der

Rache emporfteigt, fo bebarf es einer fast übermenschlichen Beisheit, um bie mahren Buftanbe ju erfennen, und nur eine rubige Rraft fann bas neue Staatsleben in feine rechten Die reaftionare Regierung muß verberbliche Bahnen leiten. Uebelftanbe abichaffen, fie muß boje Elemente ausscheiben, aber fie barf nicht Meinungen verfolgen, fie barf nicht wohls erworbene Rechte verlegen, ober geheiligte Ginrichtungen aufbeben. Rechtszuftanbe, welche Die Revolution gerftort bat, muß bie Reaftion wieder aufrichten, aber fie muß ben Digbrauch ber Rechte verhindern; fie muß die erhaltenden Glemente gur Birtfamfeit bringen, aber fie barf bas Schwert nicht in bie Banbe ber Erbitterung legen. Wenn fie ohne Schonung bas lleble megraumt, fo muß fie bas Bute erhalten, meldes die Bewegung hervorgerufen hat. Jebe große Thatfache ubt eine Gewalt aus, welche beren Anerfennung erzwingt, und jebe Ummaljung hat auch gerechte Befdwerden jur Unterlage gehabt. Ift Die Gefellschaft gerruttet, fo fann Die materielle Bewalt nur die außeren Wirfungen ber Rrantheit bebertfchen, die Beilung bewirft nur die Rraft und bie Ginfict ber driftlichen Liebe. Strafen muß die Staatsgewalt, aber nicht alte Unbilben rachen. Bebt fie nicht die Grundurfachen bes Umfturges auf, fo ift bie Reaftion nur eine Segen-Revolution, welche fpater ober fruher eine andere berporruft.

Im Juni des Jahres 1848 war in Frankreich die Anarchie bestegt worden, gerade ein Jahr später wurde die deutsche Revolution im Großherzogthum Baden überwunden, in Italien war sie drei Monate früher niedergeschlagen, und nur wenig später ward sie in Ungarn beendet. Sie hatte in Europa den Boden verloren, und die Reaktion begann nun überall ihr Werk. Waren in den deutschen Staaten die Throne auch nicht umgestürzt worden, so hatten sie boch bedeutend gewankt, so waren doch die Berhältnisse zerrüttet, und die Bewegung der Zeit und die Schwäche der Regie-

13!

rungen hatten Buftanbe hervorgerufen, welche unverträglich waren mit einem geordneten Staatswesen. Alle Regierungen mußten andere Richtungen suchen, in allen Staaten war die Reaktion; hier konnte sie milder verfahren, dort mußte sie schroff senn.

Die Aufgabe ber Reaftion, in ihrer Befenheit fur alle Ranber biefelbe, mar ben beutschen Staaten burch beren befondere Berhaltniffe boch naher bestimmt. In ben beutschen Staaten find Nothwendigfeiten entstanden, welche ben ganbern ber öfterreichifden Monarchie unbefannt find, und ihnen mangelt gerade bas, mas in Kranfreich iedes Elend ber innern Berruttung und bes außeren Unglude übermindet. In ben beutschen Staaten hatte bie lange Bublerei verberbliche Buftanbe geschaffen, aber unter biefen mar auch manches Sute gewachsen, und mancher begrundeten Forberung hat Die Beit ber Bewegung ju ihrem Rechte verholfen. Die Regies rungen fonnten rudmarte geben, aber fie burften boch nicht Die alten Bahnen wieber einhalten. Die Aufgabe ber Reaftion ift leicht auszusprechen und fehr schwer zu lofen, fie wird aber leichter verftanden, wenn man fie in gemiffe Beftandtheile gerlegt.

Waren die Trummer aufgeräumt, die innere Ordnung und ein regelmäßiger Gang der Berwaltung wieder hergesstellt, waren dieser die nothigen Mittel gesichert, so mußten die Regierungen sich die rechten Organe beschaffen, und darum war eine sogenannte Reinigung des Dienstpersonales geboten. Damit war aber immer nur geschehen, was das nächste dringende Bedürfniß verlangte; der Bildung einer besseren Zufunft war damit noch keine Rechnung getragen. Wolte man dieß, so mußte man die Ursachen der Uebel entsernen.

Die Gesetgebung enthielt viele offenbar revolutio- andren Bestimmungen; fie war nicht einsach, fast jebes Gefet

erforberte ein zweites, um bas erfte ausführbar zu machen, und daburch entstund eine Berwirrung, in welcher oft der gewiegte Rechtstundige die giltige Berfügung nicht auffand. Die übertriebene Menge von Gesehen, die große Anzahl derjenigen, welche gar nicht oder nur mit willfürlichen Aenderungen vollzogen wurden, schwächte das Rechtsgefühl und tödtete die Achtung vor dem Geseh. Wolte man gesehlich regieren, so mußte man die Achtung vor dem Geseh wieder herstellen, und das vermag nicht allein die Gewalt.

Waren zwedmäßige Aenderungen ber Gesetzebung nothswendig, um die Stadilität der Staatseinrichtungen zu sichern, und um die Achtung vor dem Gesetze zu heben, so waren sie auch gefordert, um den Gerichten eine Unabhängigleit zu sichern, welche den Glauben an die richterlichen Entscheidungen erzeugt, welche aber auch die Gerichte nicht in nothswendige Opposition gegen die Regierungen stellt.

Die Regierungen waren nicht nur durch die Fehler ber Gesetzebung unmächtig, sie waren es auch durch die über alle Maße ausgedehnte und verwidelte Verwaltung. Daß dieselbe einsacher und natürlicher werden musse, das war längst schon die Meinung aller vernünstigen Leute; aber alle Versuche einer zwedmäßigen Aenderung waren ohne namhaste Ersolge geblieben. Bas man früher gethan, war sein rechter Ernst, in der Zeit der Bewegung war eine besonnene Behandlung unmöglich, jede bedeutende Aenderung hatte zur Ausschung geführt, und so war der Reaktion die Umbildung der Administration zur Ausgabe gestellt.

Wenn irgend eine Anstalt, so war es die Schule, welche die befondere Ausmerksamkeit der wiederhergestellten Staatsgewalt ansprach. Unvollfommene und selbst verfehrte Methoden des Unterrichtes haben oft schon gute Erfolge gewonnen, über die Wahl und über die Zusammenstellung der Lehrgegenstände können sehr verschiedene Meinungen herrschen,

13

unzählige Einrichtungen können gerechtfertiget werben; aber niemals die verderbliche Richtung, welche im südwestlichen Deutschland nicht nur dus der Verschrobenheit der Lehrer, sondern, als natürliche Folge, aus einem grundfalschen Prinscip entsprang. Die Regierungen mochten nun die Organissation des Schulwesens wenig ändern oder viel, so dursten sie den alten Gang nimmer dulben, und sie mußten der Thästigseit der Unterrichts Anstalten ein gesundes Princip unsterlegen.

Die Eruppen waren in unnatürliche Lagen gebracht worden und in diesen hatte fich der innere Bestand gelockert, und der militärische Geist war erlahmt. Konnten die Bande der Disciplin wieder straffer angezogen und die bewassnete Macht in ihr natürliches Berhältniß zurückgestellt werden, so mußte sie bald wieder die gute Wasse der erhaltenden Staatse gewalt werden. Damit hatte die Reastion wenigstens das Rächste gethan. Mehr war den kleinern Staaten vielleicht nicht möglich, denn die eigentliche Heeresbildung ift an grössere Bedingungen geknüpft.

Für die Berbesserung des Staatslebens ift unstreitig schon sehr viel gethan, wenn die Geschäfte der Regierung von Männern besorgt werden, welche die Anforderungen der Zeit erkennen und welche ihre Einsicht geltend und wirksam zu machen verstehen. Eine verhältnismäßig kleine Anzahl solcher Männer kann manches Uebel besiegen und einen guten Geist in der Staatsdienerschaft hervorrusen. Der wohltchtige Einfluß mag diese überleben, aber alles, was sie geschaffen, war von Persönlichkeiten bedingt und ändert sich mit den Bedingungen, wenn die Dauer nicht von sesten Instituten gewährt wird. Gesehe können solche wohl machen, aber sie können beren Wirkung nicht sichern, denn jeder Staatsanstalt sehlt die rechte Lebenskraft, wenn ihr Wesen und ihre Einrichtung nicht in den Verhältnissen der Gesells

schaft ihre Grundlage finden. Bas diefe ausstößt, kann man nicht halten, und was sie nicht aufnimmt, bleibt fremd, kann nicht gedeihen und wachsen. In dieser Gesellschaft aber haben die gleichartigen Elemente keine Massen gebildet, und die ungleichartigen stoßen sich ab; was soll man haltbares in der Zerfahrenheit gründen?

Man foll die gefellschaftlichen Zustände beffern, so fchrie die ganze Gesellschaft in der Furcht und Angst vor dem rothen Gespenste; sie selbst aber hat ihre Zersahrenheit nicht erfannt. Diese vor allem Anderen mußte sie fürchten; aber sie hat nur von der Staatsgewalt die Hilse verlangt. Kann aber die Staatsgewalt die Ursachen der heutigen Zersahrenheit heben?

Die gesellschaftlichen Zustände find großentheils bie nothwendigen Folgen unserer neuern Geschichte; sie find aber unbestimmt und verworren, weil die Entwidelung des modernen Lebens noch lange nicht vollendet ist. Die Geschichte wird einst unsere Zeit als die Beriode des Ueberganges zu neuen artige Maffen bewirfen und die Gefetgebung zur Anerfennung biefer Bolfsgruppen zwingen. Diefem natürlichen Gang fann die Staatsgewalt nicht voreilen. Wer voran läuft, wird zurüdgeworfen, wer aber hindern und aufhalten will, der wird ficher zerdrudt.

Die ungeheure Angahl berjenigen, welchen ihre Arbeitefraft ber einzige Befit ift, sammeln fich immer bichter in eine beftimmte Gruppe. Es ift lacherlich, fie ben vierten Stand au nennen, wo es feine Stande mehr gibt; aber bie Frivolitat ber Reichen fann bas Bestehen biefer Gruppe und beren bestimmtes Interesse nicht mehr laugnen, fie haben beibe gehörig gefürchtet. Die Staatsgewalt aber wird fich ihr gegenüber noch lange Beit in einer zweifelhaften Lage befinben, benn wenn fie einerseits bie Industrie nicht hindern barf, fo fann fie andererfeite einen großen fraftigen Boltetheil nicht einer mobernen Leibeigenschaft überantworten. Diefe Menfchen find die Arbeitofrafte ber Nationen; ihre befonbere Stellung begründet besondere Rechte, aber noch fann bie Gefengebung ihnen biefe Rechte nicht verleihen. baufig meint ber Reiche seine Pflichten vollfommen erfullt gu haben, wenn er bem "Proletarier" ein farglich Stud Brob und vielleicht etwas mehr vornehm hinwirft; bie Gleichheit, welche bie moderne Staatelehre ausspricht, fallt ihm nicht ein, und noch weniger die Bruderlichfeit, welche bas Chriftenthum be-Die Berachtung ber arbeitenben Rlaffe ift gottlos, aber bie fogenannte Organisation ber Arbeit ift ein Unding, folimmer ale bas ärgfte Ugrargefet. Der Staat fann ben Eigennut und bie Frivolitat ber Ginen nicht heben, aber er fann auch nicht ben Unspruchen ber Unberen genügen. Diefe follen mit driftlicher Ergebung ihr hartes Leben tragen, jene aber follen, menichlich fublend, ihren Genuffen bie Mittel abziehen, um die Lage ber ehrlichen Armuth zu beffern; bie Einen follen bie Borguge ber hoberen Bilbung und bes Befibes erfennen, aber bie Anderen sollen in driftlicher Demuth herabsteigen, um ihre weniger gludlichen Brüder auf eine menschlich höhere Stuse zu heben. Diesem Wechselverhältnis ficht nun die Genufsucht und der thörichte Hochmuth einersseits, andererseits aber der Reid und die Bitterfeit entgegen, welche naturgemäß zum glühenden haß anwächst, wenn das erwachte Selbstgefühl die außere Anersennung nicht sindet. Kann die Staatsgewalt nicht die bosen Reigungen und die Leidenschaften in der Brust des Menschen vertilgen, so fann sie die Social Revolution nicht hindern; und diese wird so leicht nicht niedergeschlagen werden, wie der Banerns Krieg vor drei und einem halben Jahrhundert.

Gewiß wird ber lauf ber Begebenheiten ein Berhattuif wieder herstellen, welches in eine fernere Entwicklungsperiode hereinreicht; wird aber Gottes Fügung die neue Gestaltung ohne eine furchtbare Ratastrophe gewähren, wenn unsere Sunden eine solche hervorrufen? Staatsmaßregeln konnen die frivole Berfommenheit ber hoheren und die sittliche Berguisberung ber nieberen Rollsichichten nicht beben micht feben

M3

rungen kann die Regierung durch unmittelbares Einschreiten bewirken, und wenn diese auch nur Berhältnisse bes äußesten Rechtes betreffen, so können sie doch eine neue Gestaltung des inneren Lebens vorbereiten und erleichtern. Könnte man, um ein Beispiel anzuführen, nicht eine Gewerbsordnung auf richtige, bisher verkannte Grundsäte bauen; müßte sie nicht schon auf die Sitten der Handwerfer und ihrer Geshilfen eine gunstige Einwirkung ausüben, und könnte sie nicht ein heilsames Berhältniß zwischen der großen Industrie und dem kleinen Gewerbe anbahnen, ohne die natürliche Entwicklung zu hemmen?

Rann man von der Staatsgewalt forbern, baf fie bie Widerftande bemaltige, welche ben erhaltenden Kraften fich entaegenstellen, fo muß man mit noch viel größerem Rechte verlangen, baß fie nicht felbft beren Thatigfeit hindere, ober bas nicht eine fleinlichte Auffassung biefe Thatigfeit an Bebingungen fnupfe, welche berfelben Raum und Freiheit verfummern; man fann forbern, bag bie Regierungen aufrichtig und recht bie Berhaltniffe annehmen und fougen, welche bie nothwendigen Bedingungen ber Wirffamfeit jener Rrafte bar-Die erhaltenben Rrafte find meistens auch bilbenbe, und fie arbeiten ohne jebes Buthun ber materiellen Gewalt, wenn biefe fich nur bas hindernde Mitregieren verfagt. Unfpruchelofen Anftalten, bestimmt, Die Leiben ber Armen gu milbern, wird wohl feine Regierung ernftliche Sinberniffe bereiten, fie wird folche vielmehr hervorrufen und fcuben, wenn fie einen Rothstand erfennt, fur welchen ber Staat feine Silfe hat. Man tann nicht bie Erfahrung verläugnen, baß die beften Bohlthätigfeits - Anstalten nur vorübergebenbe Silfe gemabrten, und bag ihre Wirfungen nur bann nach. haltig maren, wenn fie auch ben fittlichen Buftanb ber Leibenben heben. Die meiften Berfuche', mit ber Linberung ber Roth auch bie Sitte ju beffern, find unfruchtbar gemefen, und fie find es gewesen, weil diesen menschlichen Einrichtungen die religiose Unterlage fehlte. Menschliches Erbarmen ift noch nicht driftliche Liebe; nur das religiose Princip fann die innere Gesinnung veredlen und die bessere Menschematur zur rechten Wirfsamkeit bringen, und darum liegt
im Christenthum das einzige heilmittel gegen die innere Zerrissenheit der Gesellschaft. Das religiose Princip fann aber
die Staatsgewalt nicht durchführen, sein Regierungsprässent
und sein Oberamtmann fann es handhaben, und es fann
seine segensreichen Folgen nur durch die Anstalt entwickeln,
welche wir als die sichtbare Erscheinung des Christenthums
und als das Organ des Heilandes verehren. Gibt es ein
Mittel, um die menschliche Gesellschaft ohne furchtbare Gräuel
zu ihrer neuen Gestaltung zu sühren, so liegt das Mittel in
der Wirksamkeit der Kirche.

Be reicher ihr Rultus an geiftigen Mitteln, je fefter und geschloffener ihre Berfaffung ift, um fo machtiger wird bie Rirche fur bie Berbefferung ber gefellschaftlichen Buftanbe lische Kirche ift eine ungeheure Körperschaft; über die ganze Erde verbreitet und überall dieselbe, wird ihr Gebiet nirgend von Landesgrenzen beengt; darum fann sie nicht die Suprematie eines einzelnen Staates ertragen, und sie hat ihr eisgenes uraltes Recht. Ihre Stärfe liegt in ihrer Autonomie, ohne diese fann sie ihre Bestimmung nicht erfüllen. Wenn nun die Macht der fatholischen Kirche eine erhaltende Racht ist, warum sollen die wankenden Staaten unserer Zeit nicht ein Recht anerkennen, welches durch fünszehn Jahrhunderte unbestrittener Uebung sich ausgebildet und sestgestellt hat? Sollte die kleinlichte Besorgnis wegen Schmälerung der Hocheitsrechte die Wucht der großen Interessen überwiegen; sollte die Erhaltung der bureaufratischen Staatsomnipotenz höher geachtet werden, als die Vermeidung zerstörender Katasstrophen, höher als die Sicherung unserer Zufunst?

Bas man heutzutage flein anfängt, bas bleibt flein ober geht unter; unfere Beit will Alles in großen Dagen haben. Darüber tann une ber handel und bie Induftrie belehren, und diefe haben vor zwei Jahrzehnten ichon die beutschen Staaten belehrt, daß fie vereinzelte Stellungen nicht ju balten vermogen. Bern ober ungern mußten fie fich einigen, um bem Auslande gegenüber eine beutsche Sanbelsmacht ju bilden; und hatten fie nicht bei ber Bilbung geholfen, fo Die politischen Intereffen mußten fie fich unterwerfen. find nicht minder mächtig als die materiellen. Die außes ren Berhaltniffe ber beutschen Staaten maren fonft burch Familienverbindungen ber Fürstenhäuser bestimmt, von ber Aussicht auf Bortheile, ober von ben Bedürfniffen bes Mugenblides hervorgerufen; jest find bie gegenseitigen Beziehungen biefer Staaten feine auswartigen mehr. Gie mußten bem neuen Berfehr feine Bahnen herftellen, und biefer Berfehr hat die Ibeen ber verschiebenen Stamme gur Uebereinftime mung gebracht und bie Intereffen folibarifch gemacht. Beber Staategwed übergreift bie Grengen bes betreffenben Bebietes, und nicht einmal die innere Politik fann fich ber Ginwirfung von Außen entziehen. Rann ber fleine Staat politifche Grundfate aufftellen, welche andere nicht auch annehe men, fann er Befete erlaffen, welche mit jenen ber Rache barn im Wiberspruch fteben, ift ihm die Bahl ber Regies rungeform thatfachlich frei? Rann Raffau ein eignes Bres Befet und heffen eine befonbere Bechfelordnung burdfubren; fann Baben eine abfolute Monarchie und Burtemberg eine bemofratische Republik fenn? Wenn nun die beutschen Staaten mit raftlofer Mengftlichfeit ihre Couverainetat bemachen, fo brangt bie Beit jur Bereinigung, beren Rothmenbigfeit fich mit jedem Tage mehr in allen ihren Unftalten geltenb macht. Wer nicht burch felbsteigene Rraft fein Befteben zu behaupten vermag, ber fann nur ale Beftanbtheil eines großen machtigen Rorvers feine politische Bedeutung ermerten, und biefe wird ihn hundertfach fur bas Theilchen ber unfruchtbaren Unabhangigfeit entschädigen, welches er bem Bangen abgeben muß. In diesem Rorper nun fonnten fich alle die Unftalten ausbilben, welche ber Gingelftaat mit ben größten Opfern nicht ju Stanbe ju bringen, ober menigftens nicht auf die Sohe ihrer Bestimmung zu heben vermag. Auswärtigen Dachten murbe eine feste Ginigung ber beutschen Staaten freilich unangenehm fenn, aber biefe fanben barin, mas fie bei funftigen Ereigniffen fonft vergeblich fuchen möchten.

Roch einmal war ben beutschen Fürsten die Gelegenheit geboten, die wirklichen Bertreter der nationalen Ideen zu seyn, welche die liberale Partei so schlau ausgebeutet und so rücksichtslos gegen sie benütt hatte. Das Nationalgefühl der Deutschen war aufgeregt worden; schon diese Thatsache ik wichtig genug. Der gefürchtete Geist ist freilich wieder verschwunden, aber er ift nicht gebannt; von Begebenheiten ge-

2

rufen, wird er wieber erscheinen und anbere Greigniffe verfunden. Die Liebe jur Rleinftaaterei ift bei ben beutschen Stämmen nicht gewachsen, wohl aber wird bie allgemeine Abneigung um fo größer, ale bie materiellen Intereffen ber Berfplitterung feind find, und ale ber neue Berfehr mit ben Unterschieben ber Stamme auch beren Anhanglichkeit an bie Ueberlieferungen ihrer Bater vermifcht. Sollten beutsche Staatsmanner Die Bedeutung Diefes Berhaltniffes nicht erfennen, nicht beffen mögliche Kolgen voraussehen; follten bie Regierungen fich nicht gefteben, bag bas beutsche Rational-Gefühl, wenn es wieder erscheint, thatfraftig werden und bie Einzelftaaten ale folche zerftoren, ober fie fougen und heben wird je nach ihrer Stellung? Die reaftionaren Regierungen mußten ben Forderungen bes vaterlandischen Sinnes Rechnung tragen, und mar es auch nur, um einer fünftigen Bewegung die Urfache, bem Aufruhr einen Bormand zu nehmen, Darum haben benn auch die beften Manner in Deutschland eine Ausbildung bes Bundes gehofft, und Jeber hat erwartet, baß gerabe bie fleinen und bie mittleren Staaten mit Ernft arbeiten murben, um aus bem loderen Berbanbe ein fraftiges Inftitut ber Ration, vielleicht aus bem polferrechtlichen Inftitut ein ftaaterechtliches zu machen. Das war bie bochfte Aufgabe ber reaftionaren Regierungen.

## XLIX.

## Wolfgang Menzel und Dr. Krause.

Die noch immer im Wieberaufbau begriffene ebemalige Canct Ricolai-Rirche in Samburg, Die aber jest auch officiell nur noch bie "Nicolai-Rirche" genannt wird, ale ob fie ftatt bes heiligen Nicolaus ben weiland Berliner Jesuitenriecher Friedrich Nicolai jum Patron erhalten hatte, bat im vorigen Jahre einen Junger bes lettern in ber Berfon bes befannten Rationaliften Dr. Rrause aus Breslau jum Sauptpredis ger befommen, und biefer hat foeben im Reuilleton von Num. 262 ber "Hamburger Nachrichten", wo fonft Theater-Recensionen die Sauptrolle spielen, eine geharnischte Bolemit ju Tage geforbert, und zwar gegen niemand anbers, als ben mit bem grundlichften Saffe aller Nachfolger bes jungen Deutschlands fattfam beehrten Bolfgang Mengel, ber ihn Band 2, Seite 86 feiner fürzlich erschienenen "Geschichte ber letten vierzig Jahre" bezüchtigt, in Breslau öffentlich auf ber Rangel bem Chriftenthume abgeschworen zu haben, bei welcher Belegenheit er ihn, allerdings fehr bitter, ale Greis bezeichnet, mahrend boch herr Dr. Rrause bamale erft 38 Jahre alt gemefen fenn will.

Diefer absichtliche ober unabsichtliche Anachronismus ift jeboch nicht ber einzige Grund, weshalb herr Dr. Rraufe bas

Bublifum ber "hamburger Rachrichten" vor biefem "beutichthumelnden Turner", Diefem "Gothefturmer", Diefem "Frangofenfreffer" - wobei er Borne citirt - marnen gu muffen alaubt; er hegt vielmehr bie Beforgniß, gedachtes Bublifum fonnte besagten Wolfgang mit seinem - beilaufig bemerkt auch von und hochgeschätten - Ramensvetter Carl Abolph verwechfeln und fo in ben, freilich nicht fehr mahrscheinlichen, Kall fommen, ein Buch bee Ersteren zu acquiriren, mahrend es eins von letterem ju faufen mabnt. Und das mare ein aroßes Unglud. Denn die "Geschichte ber letten vierzig Jahre", Die herr Dr. Rraufe (mahricheinlich fehr wigig, aber boch etwas unverftanblich) eine "eingemachte Gefdichte" nennt, ift nach feinem Dafurhalten ein ungefundes Bericht, bas aber "für ahnlich organifirte Magen vielleicht piquant" fenn moge, weghalb bie fernere Befürchtung nahe liegt, ein verehrliches Bublifum fonnte fich an diefem ungefunden Berichte allen Appetit ju gemiffen focinianisch-deiftisch-neuproteftantifden Bortragen verberben, ju benen ficherlich vor allen Dingen ein guter Magen gehört.

Verlassen wir jedoch die vom Magen hergenommene Bildersprache bes Herrn Dr. Krause, und fragen wir einfach: was ist es, das berselbe seinem Gegner — abgesehen von dessen schon erwähntem Verstoß gegen die Chronologie in Bezug auf das Alter des Herrn Dr. Krause — zum Borwurf macht? Antwort: Herr Dr. Krause spricht dem Verschsser der "Geschichte der letten vierzig Jahre" nichts Geringeres ab, als "geschichtliche Unbefangenheit und Treue", und citirt als Beleg dafür unter Anderm folgende, Band 2, Seite 77 und 78 besindliche Stelle des Menzel'schen Werkes:

"In benfelben Tagen bes Augusts, in benen bie ärgerlichen Scenen in Rönigsberg vorsielen, ließ Arnoldi in Trier ben heiligen Rod ausstellen, und in einer unermestlichen Wallfahrt ftrömten bie frommen Katholiken bahin, ihn zu sehen und ihm ihre Berehrung zu bezeugen. Ein Fest bes Glaubens an ber französtschen XL.

gegenüber bem bes Unglaubene an ber ruffifchen Grenge. Ge begann am 18. August und mabrte bie gum 7. Oftober, indem taglich neue Schaaren von Ballfahrern anfamen und gingen." -"Täglich jogen bie Bilger vor bem befligen Rod vorüber in einem ununterbrochenen Buge, 1,100,000 Menfchen, alle bemuths. voll und anbachtig. Die Rube und Ordnung wurde feinen Mugenblid geftort, beiliger Friebe rubte auf bem unüberfehlichen Bolfe. 21m Colluffe bielt Bifchof Bilbelm Arnoloi eine ergreifenbe Rebe über bie Ginbelt ber romifchen Rirche, beren er fich in ber That rubmen burfte gegenüber ber entfeplichen Berfahrenbeit auf protestantifchem Gebiete. In Ronigsberg, Berlin, Breelau, Salle laugnete man ben Beift Chrifti, feine Gottlichfeit, feine biftorifche Berfonlichfeit. In Trier beugten fich alle Rnice in De muth vor ber augern Gulle, vor bem blogen Bemanbe bes Seilandes. Belde Robbeit ber fogenannten Bilbung bort, und welche Bartheit ber ungebilbeten Denge bier!"

So weit die von Kraufe citirten Borte Bolfgang Mengels, befanntlich eines Protestanten, ber aber ben unverzeihlichen Fehler befigt, ftatt beim großen Drient ober im Mangel an "geschichtlicher Unbefangenheit und Treue", daß er der Wahrheit gemäß berichtet, es seien wirklich Eine Million einmalhunderttausend Katholisen nach Trier gewallsahrtet, und das ist — im glänzenden Gegensahe dazu — die "geschichtliche Unbefangenheit und Treue", welche Herr Dr. Krause will, und gegen die keine andere aussommen dars, der Wahrheit zuwider mit dreister Stirn zu berichten: ganz Deutschland — als ob die Herren Johannes Ronge, Dr. Krause und Consorten ganz Deutschland wären!! — sei über die Trier'sche "Schaustellung" entrüstet gewesen?

Herr Dr. Krause sagt im Eingange seines in Rebe stehenden Feuilleton - Artifels: "Dissicile est satyram non scribere", und man muß ihm Angesichts der eben citirten Stelle Recht geben, denn er hat in ihr das satyram scribere — und zwar in Bezug auf sich selbst — allerdings nicht völlig zu vermeiden gewußt.

Bemerfenswerth ift auch bie Art und Beife, wie Berr Dr. Krause ben Gegenbeweis gegen bie oben ermähnte Behauptung Mengel's, er habe von ber Rangel bem Chriftenthume abgeschworen, ju führen vermeint. Er zeiht nämlich nicht etwa feinen Gegner ber fcmarzeften Berlaumbung, und forbert ihn nicht etwa auf, nachzuweisen, mann und mo er bie Gottheit Christi jemals in Abrede gestellt habe, nein, er folägt feinen Begner lediglich mit ber Sinweifung auf ben Umftand, daß die preußische Rirchenbehörde ihn nicht nur im Amte eines "Bredigers bes Chriftenthums" belaffen, sondern ihn auch noch ju einem höheren Amte beforbert, und fogar als Mitglied bes Stadtconfiftoriums ju Breslau bestätigt habe. Er hatte auch noch hinzufugen tonnen, baß ihn fchließ. lich sogar ber hochweise Senat ber freien hansestabt hams burg jum Sauptprediger an die "Nicolai-Rirche" berufen, benn bann mare ber Begenbemeis gewiß bis jur Evideng geführt gemefen. Freilich fonnte man auf biefe Beife 3. B. auch jedweden 3meifel an ber Chriftlichfeit bes ehemaligen Baumeisters der Zukunftskirche mit dem bloßen Hinweis auf deffen immer höhere, und bereits bei der Abelsabspiranz ansgelangte Stellung auf die einsachste Art von der Welt aus dem Felde schlagen.

In ber That, es ift nicht leicht, bem fur ihn und feinen "Bartei: Standpunft" fo charafteristischen Feuilleton : Artifel bee herrn Dr. Arause gegenüber, bie erforberliche Ernfthaftigfeit zu bemahren. Brechen wir baber biefe unfere Bemerfungen über benfelben hiemit ab, und überlaffen wir es ben herrn Profeffor Leo und Dr. hengstenberg - melden Lettern Dr. Kraufe einen "Bufenfreund" Mengels nennt fo wie bem Runbichauer ber Rreugeitung, ob fie fich bei Berrn Dr. Rrause fur bie ihnen gewiß nur gur Ehre gereidende Busammenrangirung mit Bolfgang Mengel bebanfen wollen ober nicht. Und mas ben Letteren felbft betrifft, fo wird es das Gerathenfte fenn, die Frage, ob er wirflich, wie Berr Dr. Rrause miffen will, "ftart auf bem Bege nach Rom begriffen" fei, einfach ber gottlichen Gnabe anheimzustellen, wenn gleich menschlichem Urtheile nach herr Dr. Rrause fich mit dieser, ftart nach feinem großen Borbilbe, bem weiland Beren Nicolai, ichmedenben Bebauptung auf einem gang andern Wege, nämlich einem Solzwege, ju befinden fdeint, jumal er für diefelbe feinen weitern Beleg anzuführen meiß, ale ben, bag bie "ultramontanen" Siftorifch politischen Blatter herrn Mengel - man bore und staune! - bereits ben "eblen" genannt.

## Claven, Deutsche und ber römische Stubl.

Drei Jahre nach bem Tobe Raifer Heinrichs II. (III.), unter welchem bas beutsche Reich zu einem Glanze und Anssehen gekommen war, wie später niemals wieder, deutsche Päpste in Rom regierten, die drei Kronen Deutschlands, des arelatischen Königreichs und Italiens, ein triregnum, der Kaiserkrone zur Unterlage dienten, suchte und erlangte Spitehenew II. Herzog von Böhmen 1059 von dem römischen Stuhle gegen die Berheißung eines jährlichen Jinses von 100 Pfund Silber\*) das Recht, eine Mitra zu tragen. Es war dieses ein dem Anscheine nach geringes Borrecht, selbst eine bloße Befriedigung der Eitelteit ohne weitere politische Folgen, wenn die Thatsache vereinzelt dastand und ihre wahre Bedeutung nicht durch parallele Ereignisse erläutert wird. Zu diesen geshört nur die zu einem gewissen Grade die Thatsache, das Bapst

<sup>•)</sup> Item in quodam tomulo lateranensi legitur inter cetera: Spicreneus dux Bohemiae accepit legitimam a P. Nicolao sibi portandi mitram et promisit se daturum omni anno C libras argenti de terra sua sub nomine censum.

Cod. Cencii Camerarii. Ich fann biefe merkwärbige Angabe bei Erben Regesta Bohemiae et Moraviae nicht finden.

Alexander II., Rachfolger bes Papftes Ricolaus II., bem Gerjoge Bratislaus auf beffen Bitte eine Mitra gu tragen geftattete, und gmar wie Alexandere Rachfolger, Bapft Gregor VII., ausbrudlich fdrieb, ale Beiden innigfter Liebe und unter ber Bemerfung, bag eine berartige Mitra gu tragen für einen gaien ungewöhnlich fei\*). Da man weiß, bag Bergog Bratislaus mit feinem Bruber Jaromir, Bifcof von Brag, in Bermurfniffen lebte, bem Brager Biethume gegenüber bie Propfiei bes Biffehrabe und gwar ale Saupt ber gangen Proving begrundete \*\*), liegt bie Bermuthung nabe, bag ber Grund biefer begehrten Muszeichnung in bem Buniche bes Bergoges bestand, burch einen abnlichen Schmud, wie ber Bruber ale Bifchof trug, bem glaubigen Bolle gu imponiren, ibm ben Abgang bee Bifchofes nicht fublen ju laffen und ber weltlichen Gewalt, welche bei ben Glaven Die geiftliche viel eiferfüchtiger bemachte ale bei ben Deutschen, einen befonberen Rimbus ju verleihen. Allein mas in Bohmen por fich ging, ftand bereite nichte meniger ale vereinselt Chan in O con alla materia in his Dale

über einige Zeit hindurch behauptete, die Gewährung bes flavifchen Ritus und eines befonderen Erzbifchofes - mas spater die bohmischen gurften lange Zeit hindurch vergeblich begehren - werden wohl kaum ohne ben Bunfch gebacht were ben tonnen, baß sich zwischen bem byzantinischen und bem beutschen Reiche ein von beiben unabhangiges, bem romifden Stuble, welcher von ben Rarolingen für bie translatio imperii a Graecis ad Francos nicht immer Dank gefunden hatte, besonders verpflichtetes Staaten fye ftem bilden möchte. Das mährische Reich verschwand jeboch wie ein Meteor fast in berfelben Beit, ale bei ben Bulgaren Bogomil und feine Genoffen, Die Stifter ber nache her fo verbreiteten Bogomilensefte, in feierlicher Synobe unter bem Ronige Cimeon verdammt wurden. Als bie Ginführung bes Christenthums bei ben Bulgaren auf Wiberspruch geftogen, hatte ber Ronig alle Bornehmen und Familienbaupter \*) mit ihren Rindern niedermegeln laffen. 15,000 gefangene Bulgaren ichidte fpater ber Autofrator Bafilius, nache bem ihnen die Augen ausgestochen worden, je hundert geführt von einem Ginäugigen, ju Ronig Samuel. Rein gries difcher Bifchof machte bem byjantinischen Raifer Borftellungen in feinem Buthen gegen bie Bulgaren, Die thoricht genug griechische Priefter gegen lateinische vertauscht hatten. Seinfehrend von ber Bermuftung flavifcher Gauen, von ber Berftorung einheimischer Schloffer, ber Erbauung griechischer 3mingburgen feierte ber Autofrator mit bem Beinamen Bulgarentobter ben glanzenbsten Triumph, bas Tuphum (bie gerabestehende Duge) auf bem Saupte, ben Sieg ber Griechen über bie Slaven, bie nun in Betreff ihrer Ras tionalität feben konnten, mas fie von Conftantinopel, mas fie von Rom zu erwarten hatten. Richt lange nachher flehte ber

<sup>\*)</sup> primates atque majores. Baron. 866 n. 4.

griechifa's Erzbischof Theophylatus, welchem bie geiftige Pflege ber Bulgaren anvertraut worden war, die byzantinischen Grossen an, ihn aus der hählichen Staverei, Erzbischof dieses Landes zu seyn, zu besteien \*). Der Untergang der Bulgaren verwickelte auch die nach dem Süden vorgedrungenen Slaven in ein nicht gleiches, aber doch ähnliches Schicfal. Das griechische Land, welches erft slavisch geworden war, wurde jeht romäisch und der Bezwinger der Südssaven Basilius konnte jeht selbst der Mutter Gottes zu Athen — wohl an derselben Stelle, an welcher einst die Hellenen ihre Weihgeschenke für hellenische und persische Siege aufgestellt, die Beihgeschenke des Sieges über die Slaven darbringen \*\*).

Als biefes geschah, war bereits im Ruden bes byjantinischen Reiches bas ungarische burch Papst Splvester II.
jum apostolischen Konigreiche erhoben worben. Bas
in ben Tagen seines faiserlichen Zöglinges Otto' III. Papst
Splvester begründet, erhielt gegen den Andrang seines Blutsverwandten Kaiser Heinrichs II. (III.) ber beutsche Papst
Ren IX und befrostigte menige Jahre frater Rang Gre-

baß bereits im 3. 1075 Ronig Demetrius von Salica und feine Gattin ihr Reich nur als Geschent bes beil. Betrus au betrachten erflarten, es aus ben Sanden Bapft Gregor's Roch beutlicher ftellt fic bie Sache, um mieber empfingen. welche es fich handelte, bei ben Rroaten bar. Die Soffnung ber Claven beruhte bei bem Bertilgungsfampfe ber Bygans tiner mit ben Bulgaren und ber Romaistrung ber nach Griedenland gebrungenen Claven auf ben Rroaten, unter welchen Dircislav, Crefcimir's Sohn, 970 ben foniglichen Titel angenommen hatte. Bulgarifde Flüchtlinge wurden bamals von ben Rroaten aufgenommen und ihnen gestattet, fich aus ben Steinen bes Amphitheaters von Salona eine Rirche ju bauen. Die Kroaten bemachtigten fich ber balmatinischen Infeln, veranlagten aber baburch ben Seezug bes venetianifchen Doge's Orteolo II. Die venetianischen Dogen befleibeten fich mit bem Titel Bergoge von Dalmatien, eines ganbes, in welchem ber lette weströmische Raiser geftorben war und an bas fic alfo Raifertraditionen anknupften. Crescimir II., Rachfolger feines Brubers Dircislav, mußte auf die Berricaft bes Deeres wie Dalmatiens Bergicht leiften, mahrend bas Borfommen bygantinischer Beamten in ben balmatinischen Stäbten zu Anfang und Mitte bes eilften Jahrhunderts beweist, bag bie Byjantiner bie Berrichaft auf ber gesammten thracisch gries difden Salbinfel nicht aufzugeben gewillt waren. 3m 3. 1019 blieb auch ben Rroaten nichts übrig, als fich ben Bygantinern ju ergeben und bie Berpflichtung eines jahrlichen Tributes von 200 Byzantinen auf fich ju nehmen. In biefer Beriobe fceint bas Berhaltnig amifchen Dalmatiern und Rroaten ein befferes geworden ju feyn, fo daß Crefcimir Beter 1052 bis 73 ben Titel eines Ronigs von Rroatien und Dalmatien annehmen fonnte. Un feinen Tob ichließt fich jedoch eine innere Bermirrung an, in welcher bie Benetianer eine gestsetzung ber Rormanen in Dalmatien hindern, endlich 3wonimir (Sonnimir), bem Usurpator Slowig die herrschaft über bie Rroaten entrif.

Diefer mar es \*), melder, nach einftimmiger Babl bes froatis ichen und balmatinischen Bolfes jum beiberfeitigen Ronige, und bei ber Gefahr gracifirt ju werben, ben Benetias nern ober Dormanen ju verfallen, jum Schupe natios naler Unabhängigfeit bie Sulfe bee romifchen Stuhles aufrief. Er erhielt aus ben Banben bes legaten Papit Gregor's VII. Kahne, Schwert, Scepter und Rrone gegen bas Gelöbnig bes Behorfams und ber Treue gegen ben apostolischen Stuhl und ber Beobachtung ber Cabungen driftlicher Rirde gegen Bittmen, Baifen, Arme und Berlaffene. Comit iblog fich bereits im Often bes beutschen Reiches ein Rreis von ganbern, beffen gurften nicht bem beutiden Raifer ihre Rrone verbanften, fonbern im Begenfage gu bem faiferlichen Staatenfufteme einem papftlichen, nach tamaligem Sprachgebrauch apoftolifden Suftem von Staaten angehorig, einen Begenfat ju bem erfteren gu bilben, einer anbern Entwidlung gu bienen beftimmt fdienen. Als nicht ohne Schuld ber Kroaten mahrend bes Investiturftreites und ber wiederholten glucht ber Bapfte

den, nur burch die Gifersucht Ronig Emeriche von Ungarn verhindert, welcher alles aufbot, um die Absendung bes Carbinale ju hintertreiben, ber Stefan die Ronigefrone überbringen follte. Es geftaltete fich dafür die Aussicht, Bosnien burch festere Banbe an bas lateinische Staatenfpftem gu fetten und für die romifche Rirche ju gewinnen. Ralogofannes, Ronig ber Bulgaren und Blachen, empfing im 3. 1204 aus ber Sand papftlicher legaten Rrone, Scepter und Kahne, bas Recht, Mungen mit feinem Ramenszuge zu pragen, fein Reich die nothwendige firchliche Eintheilung. handlungen mit ben Ruffen wurden fortgefest und ehe bas vierte Jahrzehent des breigehnten Jahrhunderts abgelaufen mar, ichien Ungarn mit einem Rrange flavifder Ronige reiche umgeben\*). Gewannen bie flavischen Bolfer einen richtigen Ueberblid ihrer Lage: jest mar ber Beitpunkt eingetreten, in welchem fie die Deutschen, die ihre beste Rraft im Rampfe mit den Bapften vergeudeten, ablosen und die Belt-Beschichte in ihre Sande nehmen tonnten. Ronftantinopel mar von ben Lateinern erobert, die Unterthänigfeit ber Clas ven von Bygang gebrochen, bas beutsche Raiserthum batte endlich burch bas Concil von Lyon 1245 einen tödtlichen Stoß erhalten, bas arpabifche Ronigshaus in Ungarn ging bem Aussterben entgegen. Ungarn felbft mar mohl gehaltlos awischen dem byzantinischen und dem deutschen Reiche binund hergeschwankt und hatte endlich anstatt donauabwärts die Richtung bonauaufmarte genommen; ale aber ber lette Babenberger erschlagen worden, rettete Bremysl Dtafar II. Defterreich vor bem Schidfale, ungarische Proving zu werben Aber felbst als diefer zweiundbreißig Jahre nach bem Tobe Bergog Friedrichs IL bei Brud an ber Leitha, bei Laa ein ähnliches Schickal erlitten, geht für die Slaven

<sup>\*)</sup> Die Beweise bei Rayn. annal. eccl. (Innocentius III.).

die Möglichkeit, Kern eines neuen Staatenspstemes zu werden, nicht völlig unter. Bergeblich hatte biefer die Polen zum Kampfe mit den Deutschen aufgerufen. Erst nach feinem Tode constituirte sich Polen\*) als Ein Reich und ervielt Herzog Przempsl II. von Kalisch durch Papst Bonifacius VIII. die Krone als König von ganz Polen und Herzog von Pommern (1295), vier Jahre früher war der ferbische König Stefan Milutin Urosch unter den Schus des apostolischen Stuhles ausgenommen worden. Schien sich doch damals eine Aussicht zu gestalten, einen serbischen Fürsten auf den Thron von Constantinopel zu erheben.

Um aber die Wichtigfeit der Cache, um welche es fich hier im Often von Europa handelte, vollständig zu wurdigen, muß man fich vergegenwärtigen, baß im Weften ganz ähnliche Anstalten getroffen worden waren. Frühe icon hatten fich die angelfach fif den Fürften zum St. Betereginfe verpflichtet. Papst Allerander II. verlangte benfelben auch von bem normannischen Könige Wilhelm I. 1068; des Letteren fünfter Nachfolger, König Johann, wurde Basall des romi-

brien, Apulien und Sicilien von bem romifchen Stuhle ju Behen nahm, bas Ronigreich beiber Sicilien ein apoftolis fces leben wurde, ift befannt \*). Bertrand, Graf von Provence, übergab burch freie Schanfung 1081 bie Brafschaft bem romischen Stuhle \*\*). Ale Bifaner und Genuefer 1087 unter bem Banner bes heiligen Betrus in Afrifa landeten, zwangen fie ben bestegten faracenischen Ronig, ber Rirche bes beiligen Betrus Tribut ju gablen. Ale Berengar, Graf von Barcelona, Die Stadt Taragona ben Arabern entriffen, ichenfte er fie bem romifden Stuble 1095\*\*\*). In ähnlicher Beise kamen Sarbinien und Corsica an dies Als Portugal selbstständiges herzogthum zu werden trachtete, bestimmte Bergog Alfons bem beiligen Betrus einen jahrlichen Bine; ale Alexander III. bas Bergogthum jum Ronigthume erhob 1179, erhöhte ber neue Ronig ben Bins von vier Ungen Gold auf hundert Bngantiner. Bapft Sabrian IV., ber Englander, übergab Seinrich II. gegen einen fahrlichen Bins von jedem Saufe Irland+), und feinerfeits erkannte ber tropige Ronig bas Recht bes romifchen Stuhles auf England an ++). Beter von Aragonien unterwarf 1203 fein Reich gleichfalls, und erfannte bie Binspflichtigfeit an. Die Infel Man unterwarf 1219 ber eigene Ronig Regi-

<sup>\*)</sup> Bar. 1080. n. 39.

<sup>\*\*)</sup> omnem honorem meum quantum ad me jure parentum pertinet. Bar. 1081. n. 33.

<sup>\*\*\*)</sup> Raynaldi ann. 1200, n. 49. 1204, n. 79. 1207, n. 105.

<sup>†)</sup> Hiberniam et omnes insulas, quibus sol justitiae Christus illuxit et quae documenta fidei christianae coeperunt, ad jus S. Petri et sacrosanctae R. ecclesiae, quod tua et nobilitas recognoscit non est dubium pertinere. Bar. 1159. n. 21. 22.

<sup>††)</sup> Vestrae jurisdictionis, schrieb Heinrich IL an ben Bapst, est regnum Angliae et quantum ad seudatarii juris obligationem vobis duntaxat obnoxius teneor et adstringor. Bar. 1173. n. 10-

nald \*). Die Einwohner von Marfeille entrichteten gleichs falls, um ten wirffamen Schut der Kirche für Erhaltung ihrer Integrität zu gewinnen, jährlichen Bins \*\*). Ueber Lithauen wurde 1254 papftlicher Seits das Recht des Eisgenthums behauptet \*\*\*).

Das päpftliche Staatenspftem, begründet, um dem Schwächeren aber Berechtigten Schutz gegen den lebermächtigen zu verleihen, freiwillig und zur Erhaltung der Rationalitäten eingegangen, umzog allmählig das mitteleuropäische, deutschfaiser liche im weiten Bogen, den Bölfern und Kürsten, welche nicht wie Frankreich den Schwerpunkt in sich sübsten, die Möglichkeit bietend, eine von deutscher liebermacht unabhängige Eristenz zu gewinnen. Man hat es meistend als Ausgeburt clerikalischer Herrschsucht behandelt und furz abgesertigt; man übersah hiebei, daß die meisten dieser Berpstichtungen von den Betheiligten freiwillig übernommen worden waren; daß der Bortheil überwiegend auf ihrer Seite sich besand, und namentlich romanischen und slas

Babrend Bapft Gregor VII. ben fubflavifden Staaten bie Sand bot zu einem fraftigen Aufbau, wenn fie nur felbft auch bas Ihrige thun wollten, ift bas Berfahren bes großen Begnere Ronig Beinrich's IV., Bohmen gegenüber, febr eigenthumlich. Ginerfeite vertheibigte er bie Freiheiten bes Brager Bisthums gegen ben Ergbischof von Maing, ben er nach bem Schreiben an Bergog Bratislaus rom 18. Marg 1074 felbft hart anließ \*); andererseits miderfette er fich ebenfo bem Begehren des bohmischen Abels \*\*), ber Ginführung ber flavis fcben Sprace bei bem Gottesbienfte begehrte; um fo mehr betonte aber ber Bapft ben Schut bes apostolischen Stuhles, in welchem fich ber Bergog befand. Da fich in ben vielfaltigen Schreiben Papft Gregor's feine Rlage über Richtzahlung bes Binfes vorfindet, ift felbst anzunehmen, bag berfelbe regelmäßig entrichtet wurde, fo lange nicht Bratislaus feine verhängnisvolle Parteifdwenfung unternahm \*\*\*). Geinerfeite scheint aber auch Ronig Beinrich IV. Die Befahr, welche dem deutschen Staatenspfteme von einer Begrundung flavifder Macht erwachsen fonnte, wohl erfannt ju haben. Ungludlich in feinem Plane, Die beutschen Bolfer fich tributar ju machen, wie er es mit ben Cachfen versucht, mit Bapern und Franken fortjuführen gebachte, und fo bas Berhaltniß flavifcher Bolter jum Raiferreiche auf bie beutichen überzutragen, suchte er zuerft auf bie Bolen einzuwirfen, und wirklich nahm Bergog Bladislaus, bes bohmifchen Berjoge Comiegersohn, auf Befehl +) bes Berren Raifere und

<sup>\*)</sup> de praesumtione duriter increpavimus. Erben n. 148.

<sup>\*\*)</sup> nobilitas 1. c. n. 162.

<sup>\*\*\*)</sup> Der Gegenpapft Clemens III. beflagt fich (n. 171) über Richts zahlung: rogamus etiam et obsecramus, charitative quoque consulimus ne B. Petri debitam oblationem ulterius retineas. Erben S. 75.

<sup>†)</sup> Ex praecepto domini imperatoris et totius regni consensu et

mit Buftimmung und Beipflichtung bes gangen Reiches, ben Ronigetitel an. Gin Grundftein aus bem flavifchen Unterbau mar bamit herausgenommen, und Bergog Bratislaus übernahm es nun felbft, bie That feines Schwiegerfohns bei bem Gegenpapft zu entschuldigen, welcher, obwohl Gegner Gregor's VII., boch in biefem Gebahren eine Berlegung feiner Rechte erblidte, und bie Abhangigfeit feiner Stellung und Perfon von bem Raifer, ber ihn gehoben, gemahrnehmen fonnte. Das faiferliche Intereffe (utilis est) hatte in Diefer Cache entschieden, und bie Gitelfeit ober Rurgfichtigfeit bes neuen Pelentonigs fich jum Trager beffelben gemacht. Gin Bahr, nachbem biefes gefchehen, begab fich Gribifchof Egilbert von Erier auf Befehl Ronig Beinrich's IV. \*) nach Prag, und fronte bort ben Bergog von Bobmen jum Ronige. Bratislaus hatte fich in bem großen Rir: denftreite jum Parteiganger Beinrich's IV. gemacht, Bobmen an Deutschland gefettet, ben Burf gethan, welder von nun an Bohmens Gefdid bestimmte, als es fic

geführte Senioratserbfolge nach bem Wunsche Bretislav's II. in eine Belehnung Borwoys bei Lebzeiten bes regierenden Herzogs zeitweilig änderte, und ben Bohmen befahl, nach Bretislav's Tode keinen anderen zu ihrem Herzoge zu wähslen \*). Hand in Hand hiemit ging die Umhauung und Berbrennung der heiligen Haine und Bäume, der-Umfturz des slavischen Heidenthums \*\*), jene Beränderung, die Slavor so kummervoll beklagt und die wohl bewirkte, daß die historischen Denkmäler aus Böhmens Borzeit auf ein so Geringes sich reducirten, die die Auffindung der alten Gedichte dieser auf einmal eine so tiese Bedeutung gaben \*\*\*).

Obwohl ber erste König Böhmens seine Burde kaum sechs Jahre genoß, und wie so viele heinrichianer eines rasichen und unvorhergesehenen Todes ftarb, so knüpft sich denn doch mehr als eine erhebliche Beränderung an diese Berleihung der Königskrone als eines deutschen und kaiserlischen Geschenkes\*\*\*). Es liegt in der Natur der Berhältsnisse, daß der Tribut, welchen Böhmen dem deutschen Reiche zu entrichten hatte, in Beisteuer und persönliche hilfe umgewandelt wurde. Hatte schon Boleslav II. den deutschen Abt Lantbert von Altach berusen, und ihm die Abtei Ostrov übergeben (999 †), so wurden in der nachsolgenden Zeit nicht bloß deut sche Mönche von Waldsassen ach Sedlec †) und Osseg, von Steinselden ††) nach dem Strahow †††), von Langheim nach Blac berusen. Das Prager Bisthum stand nicht bloß unter einem deutschen Metropoliten, sondern Bischos Gerhard (Jaromir)

:

<sup>\*)</sup> Balach I, S. 344. 345.

<sup>\*\*)</sup> Cosmas lib. III, ad 1092. Uebrigens eifern bie bieber unbekannsten Synobalacten bes 14. Jahrhunberts noch fehr gegen ben Gesbrauch bes Tobesbilbes (mortis imago.)

<sup>\*\*\*)</sup> Balach Burbigung. S. 22. 23.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Erben n. 47. 76 — 87. Bor alteren Belten Einh. vita Caroli M. †) Brben n. 84. ††) l. c. n. 231. †††) n. 241. ††††) n. 265.

aus bem Gefdlechte bes Prempel weigerte fich fogar bem papftliden Legaten Rebe ju fteben\*), ohne Beifenn bes Mainger Metropoliten. Bar bas Ronigthum im Schiema begründet worden, mar ce von bem beutschen Raifer abbangig; ben Papften fiel nicht ein, an ber firchlichen Berbinbung Bohmens mit Deutschland ju rutteln, mahrend Bratislav und feine Rachfolger bie bobmifden Bifcofe an ben fair ferlichen Sof fandten, fic bort ungeachtet ber ftrengen Riv denverbote bie Inveftitur ertheilen zu laffen. Bas aber mindeftens von chenfo großer Bedeutung mar, mar bie unter bem erften Ronige Bohmens fallende Riederlaffung beutider Raufleute im vicus Teutonicorum bei St. Beter \*) an Poric ju Prag, und bie Berufung beutscher Sandmerfe-Leute, womit Bratislav 1087 gleichfalls ben Unfang machte, ba er einen Bader mit feinem Sandwerfszeuge \*\*\*) von Magteburg nach Prag fommen ließ.

Sechennbfechezig Jahre verfloßen vom Tobe bes erften bohmischen Ronigs bis zur Erhebung bes zweiten (1092 bis

mit Bewerbungen ber Premyeliben überfüllt, bag "nicht weni. ger als gehn Pringen bes alten Berricherhauses ben bei ben beutschen Sobenftaufen oft ju Martte gebrachten, fdmantenben Thron von Bohmen einander ftreitig machen"\*), und biefe Beit als "bie Periode bes tiefften Berfalles ber Brempeliben" bezeichnet werden muß. Aber auch die zweite Rrone mar ein faiferliches Befchent, eine Belohnung fur biejenigen Dienfte, welche Bergog Bladislaus bem hohenstaufischen Rais fer geleiftet hatte. Best erft borte, wie ber Mond von Dratowic \*\*) auf bas Bestimmtefte fich ausbrudt, Bohmen auf eine Broving, b. h. tributar ju fenn, und trat es vollständig in ben Rang ber Ronigreiche ein, vorausgefest, bag ber faiserliche Geber für gut fand, nach dem Tobe feines Schute lings, bes Ronigs Bladislaus, die gleichen Buftande unter beffen Rachfolgern bestehen ju laffen. Ronig Friedrich, melder die beutschen Bergoge mit ben Kahnen belehnte \*\*\*), feste mit eigener Sand bem Bohmenfonige bie Rrone auf, welche er fich von bem Brager Bischofe hatte barreichen laffen +), eine damale gang ungewöhnliche, ja ganglich anomale Ceremonie, ba bie Rronung aller rechtmäßigen Berricher burch bie Rirche und beren Bevollmächtigte geschah, und Die nur an ber Gelbftfronung bes gebannten Friedrichs II. ju Berufalem ihren Begenhalt findet. Die Urfunde, welche ber Rais fer bei diefer Gelegenheit am 18. Januar 1158 ausftellte ++),

<sup>\*)</sup> Borte Balady's Burbigung G. 86.

<sup>\*\*)</sup> Ausbrücklich erzählt ber Monch von Opatowic: imperator devotionem ipsius erga se per omnia promptissimam expertus condignam familiaritati suae remunerationem recompensavit. Bürdigung S. 60.

<sup>\*\*\*)</sup> Auch noch Wladislaus war so von König Konrad accepto vexillo a Rege (Cosmas ad 1140) belehnt worden.

<sup>†)</sup> Burbigung l. c.

<sup>††)</sup> Erben n. 295. Ab Imperatore ac imperii primis ex duce rex creatur. Radewicus de gestis Frid. I. c. 13.

ermahnt, bag er Bladislaus und beffen Rachfolgern fur ewige Beiten Die Infignie ju tragen geftattet habe, burch welche fcbon bes neuen Ronigs Grofvater und feine übrigen Borganger, Die bohmifden Bergoge, burch eine Bobltbat (beneficio) ber faiferlichen Erhabenheit (excellentiae) vor den übrigen Bergogen ausgezeichnet maren. herricht bier eine faliche Auffaffung bohmischer Berbaltniffe vor, ba, wenn auch bes Bladislaus Grofvater in ber ermabnten Beife ausgezeichnet worben mar, bie fruberen Bergoge von dem romischen Stuhle, jedoch nicht von ten Raifern, ihre Infignie (honoris insigne) empfangen batten. hier ift aber jedes Bort von Bebeutung. Benn ber Raifer von einer Wohlthat faiferlicher Erhabenheit (beneficio imperialis excellentiae) spricht, so ruft sowohl dieser Ausbrud, ale ber ber Berleihung ber foniglichen Infignie bie Musbrude jenes papftlichen Schreibens \*) in's Bedachtnis, über welches Friedrich I. fo heftig gurnte, und bas ungeachtet aller Entschuldigungen Abrians IV. erfte Beranlaffung jum Wieberausbruche bes Rirchenftreites murbe. 3ch mochte nicht

Wie biefer ben Gegenpapst Clemens anerkannt, ftimmte Bladislaus Bictor IV. und dem Berfahren zu Bavia bei. burch beffen Daglofigfeit ber 17jahrige Rrieg mit Alexans ber III. entbrannte, und felbft als ber Belfe Seinrich nach ber Bewältigung ber Mailander fich jurudzog, bislaus bem Raifer bis ju bem Grabe anhanglich, bag er, um feinem Sohne Albert bas Erzbisthum Salzburg ju verfchaffen, nicht bloß bem Raifer eine fehr große Summe Belbes versprach, sonbern felbft Burgen zu ftellen versprach, baß Albert bas von bem rechtmäßigen Papfte empfangene Pallium in Gegenwart des Kaifers verbrennen wolle \*). Man hatte bohmischer Seits nicht bloß ben Kreuzzug ber Deutfchen wider die Glaven, durch welchen der rechte Flugel ber flavifchen Bolferstellung abgehauen worden mar, ruhig geschehen laffen, sondern felbst fich hieran betheilis g et \*\*), Bladislaus aber die Krone vorzugeweise megen feiner Berbienfte um Befiegung ber Polen erlangt. Es war gegen bas Ende feiner Tage bahingefommen, bag ber Raifer in feinen Verfügungen fich burch teine Rudficht gegen ibn aufhalten ließ, und wenn er die Augen fcbloß, ber Rampf zwischen seinen eigenen Sohnen und benen Sobieslau's II., bamit bie Berruttung Bohmens ale entschieden angeseben werben mußte. Andererseits trat jest bas politische Princip ber hohenstaufischen Raiser: Biele ichwach, Ginen mächtig und ftart ju machen, in voller Entschiedenheit hervor. Wie bas große welftiche Erbe, Sachfen und Bayern, zertrummert mard, fo gefcah es jest mit Bohmen. Mahren wurde bavon getrennt und zu einer eigenen Markgraffchaft erhoben, bas Prager Bisthum jum Bisthum bes Reiches, und fomit bem Bergogthume gleichgefest, biefes von bem Bladislaus und feinen Rachfolgern zuerkannten Ronigthume auf die Stufe eines fehr

<sup>•)</sup> Erben n. 335.

<sup>\*\*)</sup> Erben n. 270. 272.

geschmälerten Herzogthumes hera ben Grundsat ber Theilung und handhaben, als Friedrich I., wel großen politischen Massen übernor kleinen Bestandtheilen mit großer gegliedert und gesondert hinterlie noch als der Edstein zwischen Ho golten \*), als er das böhmische wohl jener schöne Sang, der der Geschichte bisher unbekannt blieb:

> Der funic fprach ba ; Rubolf bir ift wole fi vmme ben faifer vn v fvenne er trage bie er fo hat er hogezite. fin gezelte bag ift wite an bem velbe vfgeflag bie ime bag fwert fur bag fin ebele vurften man faget loch fvene fo fchente ime ein rich ber ift freftic unb vru ber trage von ime bie fo bienet man ba fcbo: ben armen onb ben ri harte herlichen \*\*).

Jest hatte ber Sang feinen & bie Beit erwarten, wo ein anberer

<sup>\*)</sup> Utriusque sanguinis consors tau que horum parietum dissidentis de gestis Frid. 1. lib. II. c. 3.

<sup>\*\*)</sup> Grave Ruobolf, herausgegeben w 18. Die zweite Auflage ift mir ift um 1170 verfaßt, und ruht au Rronit von ber hilgen Stabt von

rfürften, nachdem er die geiftlichen Aurfürften und ben alantgrave" erwähnt, vom Bohmenfonige fingen murbe:

Dar na rolcht fich wail zu fyn ber funinc van Beme an ber fure bie nobe bes riches reicht verlure\*),

Soweit war es mit Bohmen gekommen, als ber Tob b Bergog Bifchofe Bretielau, Ronig Beinrich's VI., Die abl Daniel's II. jum Landesbifchofe, Die Berftanbigung ter ben Brempoliden und die Bermurfniffe im beutschen iche, erft zur allmähligen Wiedervereinigung Bohmens, ährens und ber weltlichen Gewalt bes nunmehr wieder igegangenen Reichsbisthums Brag, und bann jur Wiedereftellung ber foniglichen Burbe führten. Nachdem Philipp n Staufen, jungfter Cohn Ronig Friedrich's, von ben oftitichen Fürften jum Bertheidiger bes Reiches fur ben jun-1 Friedrich II., feinen Reffen, ermahlt, die Ronigefrone anim \*\*), fah er fich fehr balb genothigt, auf bie gange itere Politif feines Baters Bergicht zu leiften, und nas ntlich in Betreff Bohmens bis jum Jahre 1158 jurudju-Rasch schloß sich Premyel Dtafar I., Herzog von bmen, nachbem er im Innern feines ganbes einen fo

<sup>\*)</sup> Nach orn. Simrod's gutiger Mittheilung: "barnach geziemt es sich, baß ber König von Böhmen an ber Wahl set, wenn bem Rechte bes Reiches keinerlei Eintrag geschehen soll." Diese Stelle ift meisnes Wissens von Allen übersehen worden, welche über bie kursurft: lichen Rechte Böhmens, und beziehungsweise über bas Alter bes Schwabensptegels schrieben, über welches seine Stelle über ben Böhmenkönig mitentscheibet. Uebrigens bekrästigte ber beutsche Kösnig Rubols, 25. September 1290, bem König Wenzel II., baß bas Erzschenenmt und bie Kurstimme Wenzels progenitoribus abavis atavis proavis et avis jure plenissimo competebant. Paslach II. 1. S. 232. n. 292.

Fridericum haeredem imperii quod Philippus non ei servare sed sibi usurpare intendens, fagt ber mohlunterrichtete Gerlacus. Dobner mon. I. S. 129.

Theile ber Reichsfürften und ihrem Dberh nicht anerfannt, endlich bom Bapfte gerabe Coon 1202 fand baber Brempel Dtafar fi Ronig Philipps, für welchen er fich fur Papfte verwendet batte \*\*), ju verlaffen, un ger feines Begnere, Dito's IV., ju begeb einigen Jahren verließ, um Dtto's Begner, juhangen, ein Beifpiel, welches bann auch . ben Wechfelfallen Friedrich's befolgte. Dtaf. burch ben erften Uebertritt foviel, bag, Ronige Bohmens nicht batten erlangen for lice Beftatigung ihrer Burbe, im 3. 1204 noceng III. erfolgte \*\*\*). Die burch Ronig Rronung murbe ale ungultig erachtet, und von einem papftlichen Legaten vollzogene, er Raifern erlangten Privilegien und Freiheiter noceng befräftiget +), jeboch bie Bitte, Bob Begiehung von Deutschland gu trennen, m Sinblide auf bas, was jungft im Betreff t niel geichefen man abaelahnt 11 Man b

t blieb die bohmische Königsfrone bei ben Fürsten dieses indes in ununterbrochener Reihe, und ward ihr der bisheze einseitige Charafter, freilich, nachdem in Betreff der rigen slavischen Länder unterdessen die größten Berändesingen vor sich gegangen, entzogen, zugleich die furfürstliche burde im deutschen Reiche ihr fest und unabänderlich zusstanden.

Unterbeffen hatte fich bereite ein breifacher Bug beutjer Einwanderung in die Clavenlander bemerfbar gemacht. inerfeits mar eine große Ginwanderung von Flamanbern m Beften nach bem Often im Bange. Seit ber erften alfte bes 12ten Jahrhunderts werden fie im Bebiete ber aumburger Rirche angefiebelt, und ben flavifchen Bineleut (slavi censuales) gegenüber 1152 mit Freiheiten ausge-Ret. 1154, 1200, 1219 erscheinen fie im Deigenischen, ibe bes 13. Jahrhunderte in ben Bebieten ber Bergoge von weln und Ratibor. Schon 1223 foll Reiffe flamifches Recht halten haben. Unbererfeite beginnt auch eine oberbeutiche mmanberung - jure francorum, und aus beiden bilbet 5 nun eine auf beutschem Rechte fußende beutsche Bevolleing auf flavifchem Boben. Gie maren nicht als Bettler Er rechtlos gefommen, fonbern untreunbar mit ihrem Rechte, B Sahrniffen und bem Capitale, welches in ihrer Befchide Steit beruhte. Als man ihnen bas fachfifche (magbeburgi-Recht \*) aufbringen wollte, wiberftritten bie Leute, um - altherfommliches Recht zu behaupten, bas, gleichviel ob mifches ober frantisches, burch ben Grundvertrag gefichert Bohl zugleich mit biefer Ginmanderung mar in Bobeine große Beranderung durch die Deutschen angebahnt Auch hier maren fie ale Freie gefommen, und hatnicht erft burch bie Bergoge ihre Freiheit erhalten. Seinen abeleuten galt es, menn Bergog Sobieslav II. in ber be-

Rofler Stabtrechte von Brunn CIX.

rühmten Urfunde ausrief: wiffet, daß die Deutschen frei find ber Ausbrud Freiheit wird noch geschärft, wie in ber U funde bes mahrifden Martgrafen Bladislaus ju Gunfte ber Johanniter, Die, mit beutschem Rechte berufen, fiche Freiheit haben follen, "wie bie Deutschen" \*\*). Augenblide beginnen auch bie Befreiungen flavifde Dorfer burch bie Ronige \*\*\*), wie benn überhaupt bie bobn fchen Ronige ber bohmifchen Bevolferung gegenüber fich an bers benehmen benn ale Bergoge, Blabislaus gleich a eigene Fauft ben italienischen Bug, und Prempel Dtafar ! ben beutschen Bug ju Ronig Philipp unternimmt. Bugleit werben die Berhaltniffe bes Rlerus geordnet. Dem Glare maren Behnten ein Grauel, bei bem Deutschen geborten f bereits zur Sitte \*\*\*\*). Der Clave jog Briefter por bi weltlichen Berichte, feit ber Aufrichtung bes Ronigthum murbe entschieden, baß fie vor geiftliche Berichte gestellt ma ben follten +). Allein gerabe in jenem Bunkte ichien ti fonigliche Macht ungureichenb; Premyel erflarte noch 121 bem Papfte Sonorius ++), er fonne fein Bolf ju bem ihm w gewohnten Behenten nicht zwingen. 216 es in bem baram folgenden Jahre ju ben Unfangen eines Concordates gefem men mar +++), scheiterte diefes baran, baß ber Ronig bie vor bem Bapfte verlangte Bestrafung ber bobmifden Geiftlichleit nicht zugeben wollte; eine formliche Laienberrschaft nat ein ++++), welche mit ben außersten Berationen für ben Ale

<sup>&</sup>quot;) noveritis quod Theutonici homines liberi sunt. 1178.

<sup>\*\*)</sup> vocati jure Theutonicorum. Brben n. 478 habeant in omnibus sicut habent Theutonici securam libertatem.

<sup>\*\*\*)</sup> villas — ab omni servitutis jugo — liberas reddidi fagt \$10 myel Otafar. Erb. n. 460.

<sup>\*\*\*\*)</sup> more tentonico decimas integrales. Erben n. 535.

<sup>†)</sup> Erben n. 578. ††) Erben n. 595. †††) n. 605. ††††) b. 612.

rus verbunden mar, bis endlich am 11. Januar 1221 ein vollständiges Concordat \*) zwischen bem Pragerbischofe, refp. bem romifden Stuhle einerfeits, bem Ronige und ben bob. mifchen Baronen andererfeits abgefchloffen und befannt gemacht murbe, worauf erft bie Scacger Convention Ronig Digfare \*\*) (2. Juli 1221), und enblich ber Brager Bertrag vom 10. Marg 1222 abgefchloffen \*\*\*) murben. Da hieburch, abgefeben von ber Abstellung fo fcbreiender Digbrauche, bag ein Rlerifer breißigmal mehr an Austrittszoll entrichten mußte, ale ein Jube +), ber Schirm ber geiftlichen Guter und Rechte gegen ben Abel (barones vel alii milites-nobiles) und ber geiftlichen Jurisdiftion über die Bauern ++) in bie Banbe bes Ronigs gelegt wurde, biefer in ber That bie Bage bes Rechtes zwischen ben Beiftlichen und Beltlichen hielt, fo war damit dem Konigthume eine ungemeine Rulle von Unfeben jugefommen. Riemals hat ber Rlerus unter . ben Glaven bie politische Bebeutung erlangt, wie unter ben Deutschen; in feinem ihrer gander haben biefe einen fo bebarrlichen unausgesetten Wiberftand gegen ben Rlerus geführt, ale es in flavischen regelmäßig geschah. Es mar, wie wenn ber Clave es bem Beiftlichen niemals verziehen hatte, bag er ben Raden vor einem aus ber Frembe gefommenen Dogma, einem nicht flavischen, sondern allgemeinen Opfer, eis nem allgemeinen Rirchenrechte habe beugen muffen, bag vollende Beiftliche Guter erlangen follten, auf welche ber Ritter einen Anspruch machte, ging ben Slaven gar nicht in ben Sinn. "Bor euch rebe ich, vor Bohmen, fagt Grognata, ber Grunder ber Abtei Tepl, wenn meine Bermanbte wegen ber Guter, Die ich ber Abtei jumanbte, Diefelbe befehben, fo follen, abgefeben von ber Strafe, welcher fie bei bem allmach-

<sup>\*)</sup> n. 639. \*\*) 646. \*\*\*) n. 650. †) Erben S. 303.

<sup>++)</sup> S. de jurisdictione rusticorum. n. 631.

tigen Gotte verfallen, bie ihnen angewiesenen Guter fur immer bem Gebrauche ber Rirche verfallen." Bon Unfang an icheinen die Kamilienverbaltniffe anbere ale bei ben Deutichen gemefen ju fenn, wie benn auch burd bas Unfeben ber Familienalteften nothwendig bie flavifche Familie, flavifche Befchlechter gang anbere untereinander verbunden maren, als bie beutiden, beren Berband meniger auf bem Defühle gemeinfamer Abstammung, ale auf bem gleichen Rechte und ber faframentalen Ginigung (burch bie Che) berubte. Der Ausbrud ungebandigten Sinnes, durae cervicis, fommt nicht bloß bei bem Biographen bes beiligen Abalbert por \*); bie Beschreibung fittlicher Buftanbe, welche er an ber Schwelle bes gehnten Sahrhunderte entwirft \*\*), wird burch biejenige unterftust, welche Coomas von Brag an ber Schwelle bes amolften entwirft \*\*\*). In Die Mitte beffelben (1143) fal-Ien bie Schilberungen ber fittlichen Buftanbe Bobmene aus ber Feber bes Carbinal Buibo, welcher ruhmend bes nache

herigen Konigs Bladislaus gebenft, als beffen, ber ihn in feinen Bemuhungen, unter ben boppelt und breifach Beweibten aufzuraumen, unterftutte \*).

Dan meinte bamale, nur ein heiliger Bernhard vermoge vielleicht bei Bohmen, Polen und Ruffen burchzudringen \*\*). Erft 1197 gelang es, bei ben Beiftlichen ben Colibat einguführen, und ba feste ber Carbinallegat Betrus fein Leben auf bas Spiel. Ale Die Sache in Bang gefommen ju fenn fcbien, zeigte fich erft noch 1216, bag es von alten Beiten ber in Bohmen Sitte gemesen mar, nach Empfang ber nieberen Beihen zu heirathen, und bann fich ausweihen zu laffen \*\*\*). Erinnert man fich, bag in ber vorfoniglichen Zeit Bohmens ein Theil ber Beschichte aus ben blutigen Streitigfeiten ber Wrfowece mit ben regierenben Bergogen, und ein anderer aus ben nicht minder blutigen Streitigfeiten ber verschiedenen Sprößlinge bes herzoglichen Saufes felbst beftand, fo wird man die Nothwendigfeit gewahren, daß Bohmen allmählig ein festgeordneter Staat werden mußte, follte er nicht julett die Beute ber Auslander werben. fonnte er aber nur werben, wenn bie Oberleitung felbft bem bisberigen Schwanken entriffen murbe, und bas gefcah burch Einführung bes Konigthums und ber beutschen Succeffionsordnung (ber Nachfolge bes Erftgebornen), burch Bewinnung eines Begengewichtes gegen bie llebermacht und Wilbheit bes Abels; und ba Konigthum und Abel barin übereinfamen, bag bem Rlerus bie beutschen Standichaftes Rechte nicht zufommen follten, ber Abel felbft noch unter Ros

<sup>\*)</sup> Erben n. 238. 280. 262.

<sup>\*\*)</sup> Schreiben bes Bischofs von Krafau an ben heiligen Bernharb. Ruthenia, heißt es baselbst, quae quasi est alter orbis. Erben n. 281.

<sup>\*\*\*)</sup> wher wohl fich ju verloben. Erben n. 570. 571.

nig Bengel II. bie Begrundung einer Universität gu Brag \*) aus Burcht vor ju großer Bermehrung ber geiftlichen Dacht verhinderte - fo blieb gar nichts anderes übrig, ale auf die Begrundung eines neuen Stanbes ju benfen, beffen große politifde Bebeutung Die bobmifden Ronige in Deutschland, wie in Italien fennen gelernt hatten, und in beffen Bebung bie Fürften allgemein im 13ten Jahrhundert - ftatt ber fru heren Feindschaft \*\*) - ein Bollwerf gegen ben Abel gemahrten. Bog fich ber Bauernftand in Die ummauerten Stabte, ober bemabrte er feine Freiheit unter bem Rrummftabe \*\*\*), jedenfalle marb fein Loos verbeffert; bas Ronigthum ericbien nicht blog ale bie Quelle bee Rechtes, es mar fie, und begrundete fo aus ben Erummern altflavifder Gewohnheiten, mit Singufugung lebensfähiger, lebengebenber Elemente von Außen, einen wirflichen Staat. Die Geltenbemachung bes jus teutonicum +) war in Bohmen eine Reuerung, und bie Urfunden betrachten es auch ebenfo, wie bie beutiche Urt ben Beinftod ju gieben, mas auch mos teulominus helfe Officie his Managemen Catho Catte Co mint Co.

folof fich an bas oberbeutsche Recht an, bas vom Brunner und Iglauer Ctabtrecht bier feinen Rern erhalten hatte. Man ftogt ba nämlich auf ben britten Bug beutscher Ginmanderung, von Defterreich her, mo die Babenberger ihren Städten feit dem 12ten Jahrhundert Rechte ertheilen. Bah. rend ihre Sofe ber Lieblingsaufenthalt beutscher Dichter werben, beutsche Dichtung wohl von da an den Königehof ber Brempeliden bringt, galt im Anfange bee 13ten Jahrhunberte in Wien felbst flamische Sitte ale bie feinfte. Diefe Beit entftanden am Ruge flavifcher Burgen beutiche Une fiebelungen, in Brag und in Brunn, in Olmus, 3naim, Troppau, Lundenburg \*). Gerabe die Abgefchloffenheit gu ben Bewohnern ber Burg veranlagte, bag bie Fremben (advenae, hospites) um fo mehr theils im Busammenhange mit ihren auswärtigen gandeleuten blieben, theile fich fefter an einander ichlogen, fich ale Gilbe (conjuratio), Frembenviertel fühlten \*\*) und benahmen. Kapital und Induftrie fommen mit ihnen in gander, benen beibes fehlt; Beinbau wie befferer Landbau zeichnen ihre Dorfer zum Theile noch heute aus. Als nun ber große Tartareneinfall Bolen mufte legte, bobmifche Diftrifte und Mahren traf, entstanden mehrfach, wo flavifche Statte (Givido und Lifan) gewesen, beutsche Statte. So zahlreich und rafch erhoben fie fich insbesondere feit biefer Beit, bag auch bie großen herren befestigte Marktfleden mit Bemahrung größerer Freiheiten für die dahin giehenden Land. Bewohner anzulegen fur gut fanden \*\*\*). Die geiftlichen Orben, die überhaupt in ben einzelnen gandern nationaler

<sup>\*)</sup> Röfler G. VII.

<sup>\*\*)</sup> Vicus hospitum, teutonicorum, flandrorum, gallicus, latinus, rhenensis etc.

<sup>\*\*\*)</sup> villae forenses quae juxta vulgare nostrum dicuntur eivi-

Abgeschloffenheit gegenüber bas Princip ber Allgemeinheit barftellten, ermirften fur ihre Stadte jumal bie Freiheiten bes beutschen Rechtes, bas von brei Seiten aus fich Bolen auwandte, icon im Ruden Bohmens vordrang und biefes von ben Clavenlandern ju ifoliren begann. Drei Dorfern mit gang polnischen Ramen verlieh icon 1223 ber Bergog von Cujavien\*) bas Privilegium des beutschen Rechtes. Bergog Cafimir bem Propfte von Leslau 1250 bas Recht eine villa (Sobota) mit beutschem Rechte ju errichten, fur Barthor das Recht von Reumarkt \*\*); die civitas teutonicalis am Sgoventka murbe 1255 ber Rirche von Leslau geichenft. Lesto Bergog von Spradien gab 1273 ber Rirche von Leslau die Stadt Bogbor mit funf Dorfern, verlieh diefen bie vollfte Freiheit (plenam et omnimodam libertatem) und bem Bifchofe bas Recht, ber Stadt nach Berufung frember Stammgenoffen bas beutiche Recht zu geben \*\*\*). während erscheint ber Ausbrudt jus teutonicum vel emphytouticum gleichbebeutenb, letteres namentlich nicht als Drud fondern ale Ginführung eines bestimmten - nicht willfurlichen Rechtsverhaltniffes +); als Ronig Cafimir feine Billen beffern wollte, mandelte er bas jus polonicum in bas jus teutonicum, bas flavifche Recht in ein beutsches um. fpricht boch am Rlarften bafur, bag man ju ber Ginführung

<sup>\*)</sup> Bzyzezewski et Murczkowski God. diplom. Poloniae II, 1. p.7. Warsaviae 1848.

<sup>\*\*)</sup> jus et consuetudinem novi fori. p. 41. Cfr. n. 153. 154. n. 106. 144. 256. 271. 274.

<sup>•••)</sup> civitatem cum villis — jure locandi teutonico undecunque et quibuscunque nationibus advocatis.

<sup>†)</sup> Cupientes villas nostri regni meliorare et uberius locare villam nostram dictam Smilovreze (?) de jure polonico in jus teutonicum quod Magdeburgense dicitur, quo civitas Brestensis est locata, transferentes perpetuo duraturum. 1347. Cod. Pol. I. n. 279 S. 275. Siețe auch S. 174. 181. 157. 209. 298. 328. 334.

beutscher Berhaltniffe guten Grund hatte. Daneben erhalten fich aber noch bie agri flamingici, auch flamingiti\*); Grundbefit wird flamanbijch gemacht und gefagt, baß einer nicht mehr als zwei mansos haben folle, bann ift er flamingifirt \*\*); nach einer Urfunde von 1351 \*\*\*) foll ein berartiger Besit nur einen Manfus haben. In bem gleichen Jahre \*\*\*\*) läßt Bifchof Dathias von Ecelau feine villa Lubotina wie es heißt nach flamanbischen Manfen colonisiren, mobei jedoch jedem zwei mansi zu haben gestattet ift. tritt ba ber beutsche scultetus auf, bem mit seinen Rachfommen gewiffe Guter auf ewige Beiten (ratione locacionis) gegeben werben. Die polnischen Rechte, burch welche gewohnlich bie beutschen gerftort werben, werden entfernt, alle Citationen vor polnische Balatine, Castellane, Richter, Unterrichter und ihre Ministerialen in abnlicher Beife wie in Bohmen abgethan und ftatt ihrer ber scultetus ale Richter hingestellt, welcher seinem Herren, ober wenn biefer nachlässig ift in Ausübung ber Rechtspflege (in reddenda justitia), bem Könige verantwortlich ift. Die officiales burfen eine berartige Billa gar nicht betreten +). Gegen bas Enbe bes 14ten Jahrhunderts werben jedoch die Schultheißenamter (sculletiae) verfauft ++); es wird bestimmt +++), daß bie, so in

<sup>\*) ©. 285.</sup> 

<sup>\*\*)</sup> S. 267 ad a. 1342.

<sup>\*\*\*)</sup> S. 293.

<sup>\*\*\*\*)</sup> ad mansos flamingios exposuimus ad locandum jure Magdeburgensi prout in terra Culmensi tenetur sub ea quae sequitur conditione. (©. 296).

<sup>†)</sup> Urf. R. Casimire 1363 sur bie villa Orszewice (n. 308 S. 312): removentes omnia jura polonicalia, modos et consuetadines quae ipsum jus teutonicum perturbare consueverunt.

<sup>††)</sup> n. 319. 1378. n. 338. 1399.

<sup>+++) 1380.</sup> n. 323.

Dorfern mobnen, breimal im Jahre generale colloquium halten mußten. Die alten Privifegien geben burch bie Rriege im Unfange bes 15ten Jahrhunderte verloren; ber Grund-Befit medfelt burch Pfant ober Berfauf und es wird nothmendig, bas privilegium sculteliae einer Reform ju unterwerfen. Da findet man benn in ben alten Urfunden nichts bavon, fondern nur über bie Grundung\*) ber villa. 3m Laufe ber Beit hatte offenbar bie scultetia ihre urfprungliche Bebeutung, Mittelpunft ber Grundung ju fenn, eingebußt; bie Caftellane, Palatine zc. marteten ibre Beit ab; es bauerte nicht lange und ber polnifche Abel verbot bem Bauern, feine Cobne unterrichten gu laffen, um ja in Betreff ber Rirchen-Guter und ber Beiftlichfeit auf feinen unabelichen Wiberftanb ju ftogen. Konig Cafimir aber hatte bereits feine anbere Sulfe fur bie polnifchen Bauern gewußt ale Rnittel und Steine; ale bie beutiden Ginrichtungen mehr und mehr fdmanben, fdmant auch bie Freiheit bes Bolfes und triumphirte berjenige Theil beffelben, welcher fich von nun an bie Nation nannte und allein Rechte bejaß, ber Abel, in ben

## LI.

## Aphorismen über protestantische Novitäten.

## VIII.

Die Generalfpnobe und bie Lohianer in Bayern.

Nachdem Bayern vor Jahr und Tag mit dem großen Ausbruch der Opposition vorangegangen, und die lette Entscheidung
von allen Seiten an die fünftige Generalspnode gefnüpft worden
war, richtete sich die protestantische Ausmerksamkeit natürlich
in reichem Maße auf diese Bertretung der bayerischen Landes,
Rirche, deren Situngen soeben beendet sind. Wir unsererseits
hüten uns billig auch vor dem bloßen Schein, als ob wir
an diesen Borgängen ein anderes als rein historisches Interesse hätten. Ruhige Beobachter, weit entsernt von aller
Parteinahme, wunschen wir im Uedrigen unsern protestantischen Landsleuten eben dasselbe, was wir uns selber wünschen: vollständige Freiheit der Bewegung in ihren firchlichen
Angelegenheiten.

Diese aber hat allerdings einen fehr bedeutenden, wenigstens momentanen Rudschritt gemacht. Nicht nur daß das Bemuhen ber Opposition gegen das Synodal-Wahlgeset von 1853, die Parität zwischen ben geistlichen und weltlichen Synobalen berguftellen, mabrent jest bie geiftlichen eine geborne Majoritat bilben, ganglich icheiterte: fogar bie feit 1849 pereinigte Generalionobe marb nicht mehr geftattet, fonbern ibre Einheit wieber getrennt. Das Wefes von 1845 bejagt namlich blog: bag bie beiben Confifterialbegirfo . Sunoben von Unebach und Bayreuth in eine einzige vereinigt werben fonnen. Dag man fest, barauf geftust, Die Trenmung ber Ennobe und bamit bie Trennung ber eventuellen Oppofition wirflich verfügte, ward balb ber "Aurcht" bee Dundener Dberconfifteriums, balb "Ginfluffen ber ultramentanen Partei" jugefdrieben. Run aber muß fich bas Obercoufifterinn boch zeitig von bem gunftigen, und ficherlich nicht unerwartet gunftigen, Ausfall ber Bablen überzeugt haben, um gegen bie Trennung ber Sonobe bas Möglichfte aufznwenben. Beguglich ber lettern mahrhaft laderlichen Infinuation bingegen fonnte eine Stelle in ber Baprenther Groffnungerete bee Berrn Brafibenten von Sarleg felbft gar leicht migverftanben werben: "Man fann gwat bie Beneralfonobe unferer ganbeefirche theilen, nun und nimmermehr aber innerlich fpal-

"Damals bachten wir, bas Reich Gottes fei nabe": außerte Gr. Barleg ebenda über Die Generalipnobe von 1853. Best war freilich feine Mufion mehr möglich. Nicht jeboch als ob die Opposition in der Synode felbst bedrohlich aufgetreten mare; sie war schwach an Zahl und timid. gahite in Unebach nur vier weltliche Mitglieder ju berfelben. Bu Bapreuth marb in auffallender Beife ein Oppositions. Mitglied unter ben geiftlichen Mitgliedern felbft aufgebedt, indem ein Collega die Frage ftellte, wie es mit ber Unterfuchung gegen Decan B von S. ftebe, ber bei ber Rirchen-Bifitation burch unwurdige Meußerungen über Gefangbuch, Liturgie zc. ben Gemeinden fcmeren Unftoß gegeben, und wie berfelbe es habe magen fonnen, bei ber Spnobe ju erfceinen? 3m Uebrigen ftanden die Beiftlichen compatt fur Die Behorde. Co fonnte es benn auch an ben entschiebenften Bertrauens Boten für biefelbe nicht fehlen. Dber viels mehr fur ben Beren Dirigenten. Denn berfelbe hatte feine Perfonlichkeit ungemein fart vorangestellt: "3ch fürchte mich heute vor falschen Bebanken an mich; benn ich mar ftolz genug ju mahnen, bag bie Erinnerung an meinen Ramen und meine Bergangenheit ausreichen wurde, um jene Dinge unglaublich erscheinen zu laffen, welche man trop meines Ramene glaubhaft ju machen wußte" 2c. \*).

Aus diesen "unerschütterlichen" Bertrauens. Boten, im Namen berselben Städte gegeben, welche die Behörde vor Rurzem noch so furchtbar angetobt hatten, und unter Benen, nung dieser nämlichen Bewegung als "giftiger Rebel" und "höllische Gewalt" — zogen die Oppositionellen freilich nur ben Schluß: wie wenig bei bem bestehenden Wahlgesetz die wahre Stimme der Gemeinde in der Synode zum Ausdruck kommen könne. Das Auffallendste unter diesen Umständen ist aber, daß die Majorität dennoch in einzelnen Fragen von

<sup>\*)</sup> Allg. Zeitung vom 1. Rov. 1857.

ber Behörbe entschieben bivergirte. So z. B. bezüglich bes neuen Katechismus und bes Agendenkerns, von dem nun gleichfalls dispensirt werden soll, wo er in den Gemeinden "Anstoß erregen würde". Ramentlich aber in der Hauptsfrage: wegen bes Synodal Bahlgesets.

Wie vorauszusehen, war bem großen Oppositionsfturm eine Abreffen Bewegung gegen bas Bahlgefet von 1853 gefolgt, bes Inhalte: es fei ben Bahlern gang frei ju ftellen, ob überhaupt und in welcher Anzahl fie Beiftliche zur Spe nobe absenden wollten, ober aber jedenfalls bie Baritat geifte licher und meltlicher Mitglieder herzustellen. Bon Erfterem urtheilte die Confiftorialpartei: "bas mußte ben totalen Umfturg ber Rirche jur Folge haben" \*). Auch Letteres fließ bei ber Synobe auf entschiedenen Widerspruch ber Beborde. Die verlangte Baritat fei weber principiell noch hiftorisch in ber lutherischen Rirche begrundet, wie benn mirflich bis 1823 nur Beiftliche bie Synobe gebilbet hatten; ber Beiftliche fei ftete ber mahre Bertreter ber lutherischen Gemeinde gemesen, überhaupt bie Synobe fein firchlicher ganbtag, bie weltlichen Mitglieder alfo nur gleichsam jum Beirath berufene Rotas beln. Tropdem murde aber ber Antrag auf beiden Synoben mit ftarker Majorität angenommen, nur unter Borausseyung einer Abanderung ber Rirchenvorstands-Wahlordnung, welche bis jest zwar gemeine Berbrecher ausschließt, aber bloß "glaubige und firchlich gefinnte Danner" julagt. Uebri . gens ergab fich hier gleich ein neuer Anftand. Die Synobe verlangte Berpflichtung ber Rirchenvorftanbe auf ben fleinen Ratechismus Luthers, und muß fich jest an die vielen Reformirten und Unirten erinnern laffen, welche g. B. ber Munchener Gemeinde angehören \*\*).

<sup>\*)</sup> Bengstenberg's Evang R.33. vom 1. April 1857.

<sup>\*\*)</sup> Alg. Beltung vom 14. u. 30. Nov. 1857; Freimund vom 5. Nos vember 1857.

Eine eigenthumliche Behandlung fand in Ansbach bie Frage von ber Rirchenzucht. Gin fonigl. Rescript vom 24. August hatte für bie Beschäfteordnung ber Synoben "Umgangnahme von ber Frage über Rirchenzucht" geboten. Freilich auffallend in Anbetracht ber Thatfache, bag bas Rirchenres giment hierin, bem Oppofitionefturm gegenüber, Die Synobe appellirt hatte. Aus ber Ditte feiner Unhanger vernahm man bamals bie Behauptung: Die Opposition gebe damit um, die Frage von der Rirchengucht zc. bei der Genes ralfpnode gar nicht mehr zur Sprache fommen zu laffen, gelinge bieß, bann "muffe bas Rirchenregiment lieber bas Umt nieberlegen, ale bie Rirche neuen Demuthigungen preieges ben" \*). Best erfolgte fobin feine Borlage über Rirchengucht bei ber Synobe. Aber vier Mitglieder ju Ansbach brachten bie Cache in Unregung : baß fie nur aufgeschoben, nicht aufgehoben fei. Beboch mit einer intereffanten Dobififation. Der Brafident felber außerte über bas unglaubliche Digverftandnis bes bekannten Erlaffes vom 2. Juli: man muffe unterscheiden zwischen Amtezucht oder potestas clavium und Bemeinbezucht, hier handle es fich nur um lettere. Go lautete nun auch ber Antrag: "bie Synobe wolle bem Rirchenregiment bas Recht gewahrt wiffen, unter Mitbetheiligung ber Gemeinde auf biese Frage zurudzukommen, sobald bie erforberlichen Bedingungen als gegeben erscheinen." Opposition sieht eine folde Kaffung natürlich für einen großen Sieg ihres Brincipe an \*\*).

Bu Bayreuth ergab fich gleichfalls im Rudblid auf bie Geschide ber firchenregimentlichen Erlaffe vom 2. Juli v. 36. ein anderer Borgang, der sein besonderes Interesse hat, bef. fen Berständniß aber eine Burudbeziehung eben auf jene Erseigniffe nothig macht.

<sup>\*)</sup> Bengftenberg's Evang. R. 3. vom 1. April 1857.

<sup>\*\*)</sup> Berliner Proteft. R. 3. vom 14. Rov. 1857.



Kircenzeitungen über dief lauteten arg \*). Bu verw Fafultat, sonft sehr geneig in den Erlassen vom 2. ; zu weit gegangen sei, gl nicht in der Weise unseres der Mitte der Generalsyno er ihnen seine Sanktion er Machtvollfommenheit wiede

Inzwischen war noch eben den Anlaß bot, weßt dachten Borgang zu Bayrer lich damals, vor Jahr un der Consistorialen in einer der That nur bewies, daß überaus kleine Schaar" sei nahm die Adressen-Bewegur einen Charafter im besten auch bei solchen Demonstrati derstande nicht überall sein wo "die gemasseienen

aus allen brei Rirchen gludlich wieber hinausgebracht, ebenfo wenig bineingingen wie vorher". In Rurnberg namentlich tam es fogar ju thatlichen Erceffen; g. B. ward nach einet Die Intentionen ber oberften Behorbe verthelbigenben Bredigt bas Rirdengelanber eingeriffen. Da erflatte bas f. Stabt-Commiffariat: wenn bie Brediger fortführen, die brennende Frage auf ber Rangel zu behandeln, fo fühle man fich außer Stande, fie zu beschüten. Bald barauf unterfagte auch ein eigener Dberconfiftorial - Erlag ben Beiftlichen, in ihren Brebigten ble firchlichen Fragen, welche nun genugfam erörtert feien, ferner gu berühren. Allerdings eine fcmere Berlegenbeit für die verlassenen Pfarrer; sie maren nun auch mit der Liturgie, welche erft neulich auf hochften Befehl allgemein eingeführt worden mar, auf ihre eigenen Rrafte, gegenübet "bem Billen und ben Bunfchen ber Bemeinde" verwiesen; und bagu mußten fie schweigen, mahrend die Breffe fortfuhr, auf bas Schmählichfte ju reben \*).

Natürlich gab die firchliche Oberbehörde viesen Erlaß, "bei Bermeidung nachdrudlicher Einschreitung jede Erörterung der firchlichen Tagesfragen von den Kanzeln zu unterlassen", nur als Bollzugsorgan des Cultusministeriums, "in Befolgung der höchsten Orts gegebenen Weisung". Daran nun knüpfte Graf von Siech erstens im Allgemeinen seinen Antrag: die höchsten Kirchenstellen möchten kunftig "eine weniger bureaus tratische und, wo es Stoff und Inhalt gestatte, mehr pastorale Schreibart anwenden"; dann aber vorzüglich seine merkwürdige Interpellation: da die Regierung in den innern Kirchenangelegenheiten ohne Mitwirfung des Oberconsissoriums nicht verfügen könne, so frage es sich, ob und wie

<sup>\*)</sup> Rliefoth und Mejer: kirchliche Belifchrift 1857. S. 307 ff.; Henge ftenberg's Evang. K.-J. vom 1. April 1857; Freimund vom 19. Februar 1857.



burje feine Interpellation ber Geschäftsorbnung mi firchlichen Behörde mar je; für den Protest des (gefommene Berbot erhob cher Unmille außerhalb \*\*

Graf Giech zählt zu zu ben Löhianern. Die Synoben gar nichts verlatie, mahrend boch allerding ter ben Mitgliedern saßen, am meisten gewundert. In Predigt bes Prosessor Thou Kirchlickeit Richtung genom bent privatim sehr entschiede schwächere und unselbststänt Worte blindlings schwöre. Synobe keine Spur von ein

<sup>&</sup>quot;) Unter Anberm fagte er: "

ber von Robe noch über Robe. Und boch ware auf oberconssistorialer Seite, außerm Ermeffen nach, fast zwingender Anslaß dazu vorhanden gewesen. Es sind nämlich zwar nicht förmlich, wie vor Aurzem noch gemäßigt oppositionelle Beobsachter der Bewegung hofften, "aus der Zahl der Strenggläusbigen die Fanatifer, Phantasten, Heuchler und Projettenmacher als entlarvte falsche Brüder ausgeschieden" \*): doch haben die Löhe'schen ganz consequent eigenthumliche Schritte gethan, welche sich mit einer Landestirche schlecht vergleichen durften.

Hr. Baftor Löhe felbst entwidelt seinen neulutherischen Rirchen- und Amtobegriff nach wie vor viel mehr praktisch als theoretisch. Ja, sein "Correspondenzblatt" hat den firschenpolitischen Theil seit zwei Jahren ganz aufgegeben, ihn dem neuen Organ des Rördlinger "Freimund" überlassend, und beschäftigt sich seinerseits nur mehr mit den Angelegensheiten der großen Anstalten in dem Dorse Neuendettelsau, die sich neuerdings um ein Institut für blödsinnige Kinder und um eine Knaden-Erziehungs-Anstalt vermehrt haben. Insbesondere veröffentlicht das "Correspondenzblatt" eine sortslausende Chronis des Diaconissenhauses, dem Hr. Löhe vorssteht. Dieselbe ist uns besonders bezeichnend für seinen Standpunkt erschienen, namentlich bezüglich eines Hauptpunktes, in dem ein eigenthümlicher Widerspruch zwischen der Idee Löshe's und dem Thun seiner Diaconissen ausställt.

Am 15. April 1856 hielt er z. B. bei ber "Einfegnung ber in Arbeit tretenden Diaconiffen" eine Anrede über bie Seilige bes Tages: Dipmpias, Diaconiffin bes heiligen Chryfostomus, und zeigte in ihr "ein Borbild in ber Erwählung

<sup>\*)</sup> Allg. Beitung vom 30. September 1857; vgl. Berliner Protestant. R.-B. vom 21. Rov. 1857.



Febr. 1857 fegnete er Di aus: Die lutherische Kirc wie die fatholische; "der halben das lehrende enthi fprach er bei ber Aussegnu jum Diaconiffenamte: "a ber gangen Belt, und er herrn Jesus, beffen Gige funf Tage nachdem für b fter" befchloffen mar, bezeit Tag als ben Tag ber "B gam ber Seelen". Aber at Collegium von Reuenbettel Diaconiffen bas Berfpreche men, wonach biefelben get haltniß ju Mannern ju tre mung ihres Seelforgere ut fenhauses; rechtmäßige Bei verhindert" 2c. \*).

Auch in feiner landesfii

Rirdenguchtsplane ber oberften Beborbe in fo verhangnigvoller Beise scheiterten, griff fr. Lohe ohne weiters auf bie alte Rirchenordnung jurud. Go marb benn jest in Reuenbettelsau ber Ausschluß vom Abendmahl, ober ber fleine Bann gang unabhangig von ber Gemeinde in bie Sanbe bes Pfarrere gelegt ale "Amtebefugniß eines Saushaltere über Die gottlichen Geheimnisse". Rur der Recurs an bas Rirdenregiment blieb beiberfeits vorbehalten. Die brüderliche Bucht ward von biefer amtlichen wohl unterschieden, und bie Rirchenvorsteher als Bertretung ber Gemeinde nur für ben weitern Proceg ber lettern beibehalten. Bas bas firchliche Begrabnig betrifft, fo ward erfannt, bag bie brei Rirchhofe ber Pfarrei Stiftungseigenthum feien, Ercommunicirte alfo nicht einmal Unspruch auf ein Grab hatten; boch wolle man, "um bee Dranges ber Beit willen", von biefer Confequeng abftehen. Ende 1856 murbe ber Frau bes von lohe ercom. municirten Mullers von Neuendetteleau wirflich bie firchliche Begrabniffeier verweigert, die Leiche baber lieber in bem benachbarten Beileronn beigefest. Dhne Zweifel muß alles Dieß, ber eigenmächtigen Berfagung bes Begrabniffes ju gefcweigen, vor bem Forum ber Landesfirche als gefeswidrige Willfür erscheinen, nachdem es durch ausdrückliche Borschrife ten, namentlich noch eine vom 18. Mai 1838, "ben einzels nen Beiftlichen ganglich unterfagt ift, aus beichtvaterlicher Dacht bie Communion zu entziehen", ohne besondere Befehle bes Confiftoriums \*).

Sobald nun aber die oberfte Behörde ihrerfeits mit ben Erlaffen vom 2. Juli ganglich gescheitert, und ihr unverholener Rudzug eine vollendete Thatsache war: da faßte auch

<sup>\*)</sup> Morblinger Correspondenzblatt. 1857. Rum. 3; Berliner Protestant. R. 23. vom 6. Juni 1857.

Br. Lobe feinen entscheibenben Beschluß. Er versammelte am 22. April b. 36. Die Prediger feines Anhanges, und fie erließen folgende Erflarung an bas Dberconfiftorium, beffen Schritte fie mit fo großem Intereffe verfolgt, und beffen Unglud fie nun fo aufrichtig betrauerten. Gie meifen auf ben Sieg ber Opponenten in ber jungften Bewegung, und wie Diefelben fich nun auch in die Stellen der Rirchenvorfteher eingebrängt. "Dbwohl fie fich ale Antichriften fundgegeben, fo ftehen fie boch in Umt und Burben ber lutherischen Rirche, und gehen allenthalben mit uns jum Tifche bes herrn; bamit ift ein Buftanb eingetreten, ber schlimmer ift ale ber pom Jahre 1849; wir aber, die wir mit oft würdigen und frommen Reformirten und Unirten um bes Gemiffens und gottlichen Wortes willen nicht jum Tifche bes herrn geben, ftehen nun in Saframente Bemeinschaft mit offenbaren Kein: Batten fie fich, fahren bie Remonstrirenden fort, um bes geringern Kalles willen in ben Stand ber Brotestation verfest, fo jest um fo mehr; und ba bas f. Dberconsiftorium feinen Rath gegen die Feinde erfunden und gegen ihr Einbringen in's Beiligthum, fo mußten fie fich felber helfen. Ihre Pfarrstellen nun wollen fie nicht verlaffen, "ba fie ber heilige Beift ihnen zu Bischöfen gesett habe"; aber fie wollen mit feiner Gemeinde ber bayerischen gandesfirche, welche jene Bewegung nicht abgeschlagen, mehr Abendmahle: Gemeinschaft halten, und barnach wollen fie auch in ihren eigenen Bemeinden handeln. Dafür aber wollen fie, "was vorausfichtlich viele Roth hervorrufen wird\*, jenen hin und her im Lanbe gerftreuten Laien, "welche gang ihre Grunbfate thei: len, in fteter Gewiffenenoth leben, und vollende in ber neuern Beit ihre Stellung unerträglich finben", ihre Altare Und für biefe Schritte fonnen fie bie fonigliche Behörde nicht einmal um Erlaubniß bitten, sondern sie thun biefelben fraft bee gottlichen Worte, und machen hiemit einfache Anzeige bavon. Ale ihren Infinuatione. Mandatar benennen sie ben Oberappelgerichtsrath Freiherrn von E..... in München \*), welcher hohe Justizbeamte, wie erzählt wird, schon zu ben vorigen Oftern bas Abendmahl nicht in ber Rünchener Kirche nahm, wo auch Reformirte und Unirte communiciren, sondern Herrn Lohe zu diesem Zwede bis aus Franken herbeisommen ließ.

Von bem landeskirchlichen Bescheib auf diese formliche Rundung bes geistlichen Berbandes verlautete bis heute nicht das Geringste, am wenigsten bei den Synoden. Man meint daher, die Sache sei in der Stille und unter der Hand abgemacht worden, um neue Zerwürsnisse zu vermeiden. Aber wie möchte die obengedachte Strenge einer eisersuchtigen "Gesschäftsordnung" dieß ertragen?

<sup>\*)</sup> Berliner Protestant. R.=3. vom 22. Aug. 1857.



Eine in biesem Umfang Rrifts ist in Amerika ausgebi chen über 100 Banken und zur Zahlungseinstellung gezwiallein sollen über 50,000 Arb seyn, und die dortigen Zustän Auflösung gränzenden Berwit Rohprodukte sind rasch ganz u Waaren werden fast verschlet Agio ist auf 10 pCt. gestiegen in Fällen, wo die Gefahr grebewilligt worden 2c.

Solche Buftanbe mußten Rudwirfung auf Europa üben von Berichten über ben Stat Berlegenheiten an fast allen 6

ten fiebe, ftimmen wir vielmehr ber Meinung ber Tagespreffe bei, wenn fie ziemlich allgemein ber hoffnung Raum gibt, bag auch biefe Rrife, wie die vielen fruberen, am Bange ber wirthschaftlichen Dinge, ihrem Befen nach, nichts anbern, und daß, nachdem fie überftanden, in Amerifa wie in Europa fo ziemlich Alles wieder in's alte Geleise zurudfehren werbe.

Bei biefem Einverftandniß mit ber Tagespreffe legen wir gleichwohl ber herrschenden Rrife eine tiefere Bedeutung und eine unendlich größere Tragweite bei, ale die öffente liche Meinung, welche anzunehmen fcheint, daß bie Rrifis, einmal vorüber, auch ohne alle Beitermirfung fur ben Bang bes allgemeinen Beltverfehrs und Wirthschaftslebens fenn merbe.

Die öffentliche Meinung ber Welt heutiger Tage geht bei Betrachtung wirthschaftlicher Dinge von eben benselben naturaliftifden und materialiftifden Grundanschauungen aus, benen unsere Beit, fo weit fie fich bem Chriftenthume entgogen halt, auch in ber Auffaffung bes phyfifchen und pfychis fchen Lebens ber Einzelmenschen folgt. Wie nach biefen Unschauungen die leibliche Krantheit lediglich nichts ift als eine rein natürliche, in ber Ratur bes menschlichen Organismus felbft, b. h. lediglich nur in ber menschlichen Beschränftheit liegende Storung, fo follen auch bie Storungen bes Birth. schaftelebene lediglich nur gang natürliche, aus ber allgemeinen Beschränftheit ber menschlichen Dinge folgende Erscheis nungen fenn. 3m ethischen Gebiete hat man nach biefer materialiftifch = heibnischen Grundanschauung auch bie Gunbe, bas Bofe it. als eine rein natürliche Qualität an ben Dingen erflart u. f. w. Es ift biefem unfere Beit burchbringens ben naturaliftifchen Beifte nur naturlich und folgerecht, bag er auch im focialen Leben ber burgerlichen Gefellichaft bas ethische Moment überfieht, und in ber Spefulationswuth im Bangen und biefer leberfturgung ber Befchafte, bie nur aus ber absoluteften Willfur möglich ift, feine ethisch bofen, sone



..... ou Suvufitie, in de bie lleberfturgung eine Ro: allerdings für die Bufunft wie gewöhnlich gedacht w gefommen, auch im orben ben muffen. 3a, mare bief Bofe, alle Gunbe jum o und bag biefer orbentliche nach in ihm liegenden Gefi und baß biefe inneren Gefi bilben, in bie bas Bofe n auch bie moderne volfswirtl fen ic. nur gang natürliche, verftebende und fich von fel-Db bann burch folche Rrif nen von Menfchen vielleicht ben, moralisch und physisch vollzieht fich in diefem Unter turprozeß, gegen ben ber De fich daher ohne Beiteres erg ben psychologischen Confequer

thums aufammenhangt, ber heute thatfachlich ben größten Theil ber Industriellen in Theorie und Braris burchbringt, ftraubt fich icon bas einfach menichliche Befühl. Daffelbe fagt, daß ber Menfc wahrhaftig nicht bagu bestimmt fei, irgend einem blogen Raturprozeg jum Opfer ju fallen, und baß Einrichtungen und Berhaltniffe, Die periotifche Berwirrungen mit fich fuhren, in benen Taufenbe und Sunderttaufenbe nothwendig ju Grunde geben muffen, eben barum als faliche und unrechte ju erfennen find. Der Menich, ber Berr und Ronig ber Schöpfung, wird nie und nimmermehr juges fteben fonnen, daß er gemiffer Ginrichtungen bes induftriel= len Lebens megen fein Lebenlang mit Recht gur Sflaverei verdammt fenn folle, und bag er ber möglichft größten Erzeugung bes möglichft größten Rationalreichthums halber feine Erifteng aufzuopfern ftete bereit fenn muffe. Mit einem Borte, ber Menfc wird fich nie und nimmer ben ofonomis ichen und induftriellen 3medmäßigfeiten unterordnen mollen und fonnen, und Ginrichtungen und Berhaltniffe, Die burch ihre Natur in ftets wiederfehrenden Berioden ein ungeheures Menschenopfer verlangen, nicht ale vernünftige, rechtliche und sittliche anerkennen fonnen. Und bie hobere Rechtfertis gung biefer menichlichen Opposition gegen ben Beift und bie Einrichtungen, in benen die moderne Industrie in Theorie und Braris getrieben wird, gibt bas Christenthum. fann in schneibenberem Gegensage ju einander fteben, als jene moberne induftrielle und bie driftliche Weltanschauung. Bahrend jene behauptet, bag die Ratur an und fur fich eine harmonie bilde, daß die Industrie insbesondere einen harmonischen Berlauf habe, ber in fich nur scheinbares Uebel erzeuge, aber aus fich felbft auch wieder befeitige, mahrend also bie Industrie auf ihrem Gebiete bie Gunde laugnet, lehrt bas Chriftenthum, bag bie ursprüngliche Ordnung in ber Ratur und allen Gebieten bes Menschemlebens burch bie Sunbe geftort, und bag bie Aufhebung biefer Storung eben ber Zweck ber Erlösung sei. Weil die Sunde allgemein sei, sich mit der ganzen Menscheit auch der Ratur mitgetheilt habe, muffe auch die Erlösung eine allgemeine seyn, das ganze Menschen wie Naturleben sei erlösungsbedurftig, und gelange nur durch den Erlöser in Mitwirkung mit dem freien Willen wieder zu der ihm angebornen, aber wieder eingebüßten Harmonie. Ift diese Lehre von der ErlösungsBedürftigseit aller Creatur und alles Lebens ein wesentlicher Angelpunkt des Christenthums, so ist die entgegengesetze, modern industrielle Ansicht, daß die Industrie in sich, nach harmonischen Gesehen wirke, so wie sie sein, gut sei, daß die öffentlichen Gewalten darum das industrielle Leben nach seinen eigenen Gesehen nur gehen und in sich verlausen zu lassen hätten (laisser saire), geradezu antichristlich zu nennen.

In gleicher Weise antichriftlich ift bie Anficht von ber Unterordnung bes Menschen unter ben vollswirthschaftlichen Naturprozeß und die 3mede ber Industrie, bas irdifche Gut. Das Christenthum ftellt ausbrudlich ben Denichen über bie gange irbifche Ratur. Er ift Ronig und herr, und ale folder ber zweite 3med ber Schöpfung. Den Menfchen gum blogen Mittel ber Erzeugung irbifcher und materieller Guter machen, wie bas die heutige Theorie und Praris thut, heißt also bem Chriftenthum auch im Bebiete ber Induftrie fchnurftrafe miderfprechen. Und endlich gar die Meinung, ber Untergang fo vieler Menfchenwesen nach Geele und Leib fei ein unvermeibliches und barum gleichgültig zu nehmenbes ift im absolutesten Widerspruch gegen ben unendlichen Werth und Burbe, und die ewige Bestimmung, welche die Religion bem Menschen jufchreibt, Die bas Chris ftenthum vor Allem retten will.

Eine Lehre und Ginrichtungen alfo, die bas Unglud, bas lebel, geiftiger und leiblicher Art, nicht allein nicht aufheben ober nicht aufzuheben ftreben, sondern daffelbe gewiffermaßen perennirend bestehen laffen, antinomistisch zur Ord-



nung ber Welt rechnen, und gleichsam in ben Beftand bersfelben mit hineinorganisiren, eine solche Lehre und solche Einstichtungen können nie und nimmer Anspruch machen, baß ber Chrift sie billige, anerkenne ober auch nur bulbe. Das einzig mögliche Berhältniß solcher Dents und Handlungsweissen zum Christenthum ift bas des entschiedensten Kampfes.

Bom driftlichen Standpunkte fann man auch nicht ans bere ale glauben, daß folde Lehren, folde Ginrichtungen erftens wegen ihrer ethischen Schlechtigfeit die Strafe ihrer eigenen Selbstwiderlegung und eigenen Unterganges in fic tragen. Und diefe Unficht findet ihre vollfommenfte Beftatis Inftitutionen menschenfeindlicher gung burch bie Befchichte. Art, wie die heutigen vollewirthschaftlichen, hat es von Unfang ber Welt genug gegeben, fie haben aber auch alle ihr Gericht in fich felbft erlebt, haben bas Ihrige gur Bernichtung ber Staaten und Befellichaften beigetragen. Es ift alfo eine burch und burch ungeschichtliche Unficht, eine Unficht, bie bie Begenwart aus ber Geschichte herausstellt, wenn bie heutige Bolfewirthschaft an ben Lehren berfelben gar fein Beifpiel nimmt, nicht feben will, daß ihre heutigen Ginrichtungen gang benfelben Befegen innerer Bermefung und Gelbfte Auflösung unterworfen find, wie ahnliche, ber Ratur bes Menfchen in gleicher Beise widerftreitende Inftitutionen fruherer Beit.

Aber nicht bloß ethisch unrecht, sondern zweitens auch als physisch durchaus verkehrt, unvernünftig und zwedwidrig erscheint die jetige Einrichtung, und noch viel mehr die Beshauptung derselben als einer normalen, und diese innere Unvernunft offenbart sich eben eclatant in den Krisen. Die Krisen zeigen nicht so sehr an und für sich, als einzelne Besgebenheiten, die innere Unhaltbarkeit der heutigen industriels len Betriebsweisen, als vielmehr zeigen sie diese in den Ursachen, auf welche sie hinweisen, in den dauernden Misvershältnissen, in denen sie bestehen.

Die Krisen haben fast immer ihren letten Grund in bem ungeheuren Difverhaltniß von Broduftion und Rachfrage, ber vorhandenen Mittel jur Produktion und ber Größe und Angahl ber begonnenen Unternehmungen. mentlich ift die jetige Rrife baber entftanden, bag in einem Mafftabe, wie noch nie juvor, Unternehmungen begonnen wurden, ju beren Ausführung Mittel nothig gemefen maren, welche ju ben vorhandenen Gelbfraften wirflich in gar feinem Berhältniß ftanden. Indem bie begonnenen und projeftirten Unternehmungen die wirklichen Rrafte und Werthe verlangten, die für fie nur auf dem Bapier vorhanden, nur fingirt worden waren, fand fich, bag bas Dafenn biefer Dittel ein fingirtes fei, und bie Rothwendigfeit, ber Fiction Realitat ju geben, hatte jene allgemeine Gelbvermirrung jur Folge. Man fließ auf bie Unmöglichfeit, Die papierenen Werthe ju realifiren, und bei biefer Unmöglichfeit mußte von ungabligen Inhabern bie Bahlung eingestellt werben.

Co weit ift ber Berlauf ber Rrifts gang flar. nachften Urfachen liegen fo febr auf ber Sanb, baß in ber gangen Welt wohl nur eine Meinung barüber seyn fann. Steigen wir aber von biefen nachften Urfachen ju ben tiefer liegenden Endursachen herab, so fommen wir auf bie Frage, wie es benn möglich fei, bag ein folches Difverhalmis gwifcen ben Unternehmungen und ben Mitteln entfteben fann? Bie es möglich fei, daß man fo viel unternimmt, wogu bie Mittel fehlen? Co gefaßt wird bie Frage aus einer blof financiellen junachft ju einer pfochologifchen. Indem wit aber bas Broblem pfpchologisch faffen und fragen: wie fommen bie Menfchen baju, folche Dinge ju machen, werben wir einen Theil ber Grunde in ben öffentlichen Berbaltniffen ber Begenwart fuchen muffen, und fo bie Rrage ju einer politifch focialen machen.

Sabsucht und ungeregelter Thatigfeitetrieb, und in Berbindung mit beiden Ehre und Benuffucht, find ohne 3meifel bie psychologischen und moralischen Ursachen zu unzähligen geschäftlichen Unternehmungen. Daß aber Sabsucht und Benuffuct heutzutage fo viel machtiger find und wirfen, als früher auf biefem Bebiete, ift einerseits burch ben allgemeis nen Buftand bes geiftigen Lebens biefer Beit, bie vorherrschend materialiftische Richtung 2c., und andererseits baburch bedingt, daß diese materialiftische Richtung und ber Geift uns ferer Zeit im Allgemeinen bas Staats - und Gefellichaftemes fen in eine Saffung, Saltung und Form gebracht, die bie hab : und genußsüchtigen Reigungen ber Natur forbern und fteigern. Es genügt jur Erflarung ber beutigen Sabe und Genuffucht und ihrer Wirfungen burchaus gar nicht die Berufung auf die Berdorbenheit ber menschlichen Ratur im Allgemeinen: es fragt fich eben, warum biefe Fehler heute fo viel stärker find als früher? Und die Antwort hierauf läßt fich nur in ber Erfenntniß finben, bag bas heutige Staats = und Gefellichaftemefen, vor Allem bas in Amerika, bagu angethan ift, die Richtung bes Menichen auf bas Irbifche, und in berfelben ben Egolomus, und mit ihm Sabe und Benuffucht ju beforbern.

Andererseits ist das Staats und Gesellschaftswesen auch bazu angelegt, den Wirfungen des Egoismus den größten Spielraum zu lassen. Grundsählich ist in allen industriellen Bereichen die Willfür als die einzige Regel für jeden Gesschäftsbetrieb ausgestellt, und die wenigen Schranken, die in den monarchischen Staaten Europas aus auf der Hand liesgenden Rücksichten für das Gemeinwohl noch gezogen sind, sehlen fast ganz in Amerika. Dort kann Jeder spekuliren, wie er will, der Egoismus Aller hat völlig freie Hand, und so ist es denn kein Wunder, wenn aus dem willfürlichen Gesbaren unzähliger Spekulanten endlich ein Zustand gänzlicher Berwirrung hervorgeht. So unzählige Spekulationen und



mowie jagen, rein chin Bufammenhange und ei feine Berbindung mehr fammtziel und ben Beftre planmäßige Richtung ber angebeutet. Wir meinen her ein folder Plan, ein im Bewußtfenn ber Ratie von jest und früher ift . bann und ba, wo das Q ber einzelnen Beftrebung fehlte, biefer Bufammenh ftand. Die Bolfewirthid auch ihre innern thatfach Plan in fich, der ihre Ei Entwidlung bes Individu innewohnende Gefet bes jectiven und innern Plan wirthschaftlichen Bewegui bleiben wollen, richten, ut bestimmte Sphare und ein

gleht fich ber Regel, welche fur feine geschäftliche Sanblungeweise in ber Ratur ber Dinge und feinem Berhaltniß jum Bangen liegt, und indem es feine subjectiviftischen An = und Absichten ebenfo auf bem Bebiet ber Befcafte, ber Religion ac. in ben Borbergrund ftellt, gerath es nothwendig in Biderftreit mit den inneren Befegen bes Bolfele-Daß biefer Widerftreit heute fo allgemein geworben, weil alle ober boch bie meiften Individuen fo fubjectiviftisch verfahren, und bie Regellosigfeit, bie Rraft ber Willfur gu ihrer Regel machen, hat jum großen Theile bie moberne Staatsentwidlung verschuldet. Statt bie innere Ordnung ber Bolfewirthichaft gegen die subjectiven lebergriffe ber Willfur ju fcugen, haben bie mobernen Staaten meift bas individuelle Belieben ale Recht und Regel im Beschäfteleben proflamirt, und bie naturliche Folge bavon ift nun bie, bag Die Willfur Die Gefete bes Wirthschaftslebens und feiner Entwidlung überall verfehrt und untergrabt.

Die Rrifen find junachft Folgen und ein Zeichen von biefer Untergrabung bes gefetmäßigen Laufes ber Dinge. Das Migverhältnig amifchen Broduftion und Bedürfniß. L amischen Unternehmungen und ben vorhandenen Mitteln wird einzig nur burch bie Willfur herbeigeführt, bie nicht barnach fragt, ob biefe Unternehmung jest ein wirkliches Bedurfnig fei, unter gegebenen Umftanben ausgeführt werben fonne, fondern nur barnach fieht, ob bei ihr momentan fur ben Einzelnen, ber fie anfangt, etwas ju verdienen ift. Db bie Besammtheit etwas babei verbient ober geforbert wird, barnach wird nicht gefragt, auch nicht berudfichtigt, ob Unbere Nachtheil und Berluft erleiben. Indem nun ungahlige Inbivibuen fo egoistifch fpetuliren und handeln, besteht febr oft ein wirflicher Widerspruch amischen bem Bortheil ber Befammtheit und ihrer speciellen Unternehmung. Fortidritte werben verfruht, und wo bieg Alles auch nicht ber Sall ift, wird boch burch bie Busammenhangelofigfeit, in

ber die individuelle Spetulation als folde mit bem Bolisteben fteht, die materielle Rraft ber Ration gersplittert. bem bas wirkliche Bermogen, Die wirklich vorhandene Rraft, entweber auf Unmögliches vergeubet, ober boch in taufenb Richtungen gerftreut wird, finden bie wirklichen Bedurfniffe fehr oft nicht bie nothigen Mittel ju ihrer vollfommenen Befriedigung, und mancher Fortschritt, ber wirklich an ber Beit mare, aber ber gewinnsuchtigen Spekulation feine febr verlodenben Aussichten auf einen allernachften Belberfolg bietet, wird verspätet. Co ift g. B. bie Landwirthschaft offenbar nicht in bem Dage fortgefdritten, wie bie Runftprobuftion, b. h. bie Resultate ber Raturwiffenschaften und bie Erfinbungen ber Technif find bei weitem nicht fo fchnell bei bem Betrieb ber Landwirthschaft jur Unwendung gefommen, wie in ber Induftrie, und bas jum Theil mit aus bem Grunde, weil bie Ravitalien fich von ber Landwirthschaft mehr gurudhielten, und fich lieber wegen ber größeren Ausfichten auf mehreren und höheren Gewinn ber Induftrie jumendeten. In ber Induftrie felbft werben manche, und vielfach gerabe auf Befriedigung foliber Beburfniffe gerichteten 3meige meniger cultivirt, ale bie rafcheren Bewinn verheißenben Spetulationen in Unternehmungen, Die entweber überhaupt ober boch in biefer bestimmten Beit noch ju entbehren maren, wie fo manche Gifenbahnen und fo manche fdwindelnde Bergmerts-Unternehmung ze. Beil bergleichen Dinge einen größeren Gewinn als möglich in Aussicht ftellen, als bie gewöhnliden induftriellen Geschäfte, teren Bang burch bie Gemobnbeit und eine größere Concurreng fefter bestimmt ift, und baher einen ficherern und reellern, aber geringern Beminn erwarten läßt, so wendet fich bie auf schnelle Erwerbung großen Reichthums ausgehende Spekulation vorzugemeise jenen auf Billfur beruhenden und bem mahren Befammtwohl unnuten Gefchaften ju. Wird burch biefe Berirrung nun fcon in gewöhnlichen Beiten ber mabre naturgemäße

Sang und die rechte Entwidlung der auf ächte Bedürfnisse gerichteten Industrie und Landwirthschaft verfürzt, so tritt in allen solchen Fällen, wo die Spekulation durch ihre lleberstürzung eine Geldcalamität, d. h. einen Zustand herbeisührt, in dem die Gesammtheit der im Bolke vorhandenen Geldsmittel nicht mehr zur Deckung der begonnenen Unternehsmungen ausreicht, eine dem Gesammtwohl höchst nachtheislige Stockung auch der soliden Industrie ein. Die Krisen erstrecken sich gewöhnlich dis in alle Geschästsbereiche hinein, bringen die Produktion und den Handel auch auf den besrechtigtsten Gebieten in Stillstand und Rückschritt, und tragen dadurch, daß sie die Arbeit aus Zeitenlang verhindern, für die Zusunft nicht wenig zur Theurung aller nöthigen Lebensbesdürfnisse bei. Eine ungeheure Zeit und Arbeitskraft geht ja in solchen Krisen unbenut verloren!

Doch biefer nachtheil fur bie Confumtion ift nur eine Seite und Folge ber Bermirrung. Bahrend bie Confumtion fur bie Bufunft vertheuert wird, leiden bie Broducenten in ber Begenwart an Arbeits - und Erwerbs-Mangel, Ungahlige bufen ihre gange Erifteng, Biele in Sunger und Glend bas Leben ein. Die Sunderttaufende, ja Millionen Arbeiter, bie in ber jegigen Rrife in Amerita und Guropa beschäftigungelos geworben find, haben nicht bloß fur ben Augenblid mit Roth und Rummer ju fampfen, eine ungeheure Bahl von ihnen wird dadurch in ihren wirthschaftlichen Berhaltniffen auch fo heruntergebracht, daß fie fich funftig nicht fo leicht wieber ! erholen fonnen, fondern für immer bem Proletariat verfal-Auch unter ben industriellen Unternehmern und bisherie gen Befigern ber Beschäfte ift ber Bechfel ber Bermogens. Berhaltniffe ein bochft verhangnifvoller. Biele, die beute noch in ben glangenbften Umftanben leben, muffen morgen auf ben Erwerb bes täglichen Brobes bedacht feyn, und werben im beften galle mit ihrer Familie fich in gang ungewohnten und brudenben Lagen finden. Bielleicht bie gefährlichfte

- year a produ



nicht verfehlen, alle biefe bie alle Berhältniffe mit sie fle auf bem puren Zufall !

Sind also die Krisen 3
len Berwirrung, so sind i Berschlimmerung berselben, wirrung und Aussosung der Bebe Krise trägt den Keim wieder zu einer folgenden, als die vorhergehende, und Krisen muß schließlich die A Anarchie seyn, wenn nicht in Ordnung, eine positive Reo Grund der inneren Gesetze

Eine solche Umfehr, ei gewiß vor Allem Amerifa, do schritts. Die Größe und der beweist, wie tief die Verwi haltniffe ift, welche unter ben

nen Principien des volfswirt

geläugnet werben. Wie weit aber biefe Hilfsmittel reichen und ben Effett ber Krifen auszugleichen vermögen, ob auch bahin, baß Amerika noch lange eine große industrielle Welts Stellung, feine jehige Bedeutung für den europäischen Hans bel behaupten kann, ift eine andere Frage.

Jebenfalls hat die jegige amerikanische Rrife auch bas gezeigt, welchen Ginfluß bie bortigen Berhaltniffe bei ber taglich naher werbenden Berbindung affer Bolfer auf die euros paischen Buftande üben fonnen. Je prefarer nun bort bie Lage ber Dinge fcheint, und je abhangiger bie fchnelle Berbreitung und Fortwirfung ber amerifanischen Rrifen burch einen großen Theil Europa's biefes von berartigen Ginfluffen barftellt, um fo fraglicher wirb. es, wie lange hier noch bas moderne Birthichafte - Befen in bem bieberigen Beleife fortgeben fann. Die gewaltige Erschütterung, welche bie gegens wartige Gelbverlegenheit in allen Rreifen bes gewerblichen , Lebens hervorgerufen, zeigt ohnehin, bag bas gange Spftem bis ju einem bedeutenben Grabe innerer Entfraftung gelangt ift, leicht mantt ober aus ben Fugen geht. Natürlich wird sich bie Geschäfte Belt burch folde Zeichen ber Zeit in ihrem Treiben nicht im minbeften ftoren laffen. Ift bie Rrife einmal vorüber, fo benft bald Riemand mehr baran, und wo möglich noch toller wie bisher wird auf bem eingefahrenen Geleife, mit bem vollsten Gefühl ber Sicherheit, fortgearbeis tet bis jum nachften größeren Stoffe. Das Mane Thekel Phares haben ju allen Beiten nur Benige verftanben !

Rufland u

Wer immer in Deuts schichte ber letten vier Ja hat, und jett auf bas zwei rudblickt: bem wird als ein an ber faulenden Gahrung scheinen, welche seit gerau Kreuzzeitung und den herrscht. Jenes Organ hatt "russischen Moniteurs" redlic relang gegen die deutsche Ruunsere eigene Stellung konn als jett die der Kreuzzeitun Einer der beiben Seiten e



ehren kann. Aber eben baburch ift auch biefer Conservatismus auf das Schwerste mitbetheiligt und mit betroffen. Rußland hat sich selbst freithätig alterirt, ber beutsche Conservatismus ist unfreiwillig alterirt worden: in seinen an sich unehrenhaften Sympathien für St. Betersburg auch noch schmählich zurückgestoßen und vor die Thüre gewiesen, ist er einer Blamirung und Enttäuschung unterlegen, welche nothwendig moralische Nachwirfungen der mislichsten Natur hinterlassen muß. Es ist jest nicht die Zeit zur Nache; aber es wird wieder eine Zeit der Nache kommen, und am Tage dieses Weltgerichts werden die Jahre 1854 und 1855 obenan in dem Schuldbuch jener vermeintlich erhaltenden Rächte stehen, welche dem Gewicht der Schuld auch noch die Schande furzsichtigster Verrechnung und Verblendung beigefügt haben.

Wir sagen ba nicht zu viel: dieß beweist ein Blid auf die jesigen Artifel der Kreuzzeitung über und gegen Rußland. Die Kreuzzeitung gegen Rußland! wer hätte das 1854 für möglich gehalten? Wer damals über die russische Politif so zu sprechen wagte, wie dieses Blatt jest selber darüber spricht, und zwar sowohl über das vorige, als über das jesige Spstem, der war sicher von ihm als "Halbmonds-Anbeter" ansgespieen und mit Fußtritten bedient zu werden. Ein solcher Sprung und Selbstwiderspruch in furzen drei Jahren, wie sein und schon "conservativ" ist das, wie empsehlend und Bertrauen erweckend für die, welche es soeben als die "Pflicht jedes Conservativen" ausschreben, ihr projektirtes Staatsserifon zu unterstüßen, wodurch sie die conservative Welt mit sesten staatss und völkerrechtlichen Regeln versorgen wollen!

Es ware auch wirklich vergebliches Bemühen, die Solis darität des sogenannten Conserdatismus im Allgemeinen mit der Kreuzzeitung Termente in wollen. Im Gegentheile ift die Partei der lettern berberhältnismäßig gefundeste Kern des erstern. Preußen har bem ganzen Continent das voraus, daß es einen gebildeten und politisch thatis





mus heute noch nirgends in ren, fondern eher in schlechte nen holge ber gangen "confe von bem grofpolitischen Gefe ner Organs reben.

Much insofern ift bie Gi und jener Richtung vollständi 1854 endlich ein ficheres Rri was benn eigentlich "conferva Pflichtgefühl als ein Unbing eine phantaftifche Idee aburtf Burg ber confervativen Intere Beitung und herrn von Gerle preußischen Bolfes anrief, un Blamage bafür erleibet: ber n beutschen Ratholifen haben befc cifischen Ausnahmen, vor dem I fervatismus zeitlich fich bedant unbetheiligte Bufchauer rufig b fchen Confervatismus mit Ru mehr gerathen mirh

abgesprungen, und so die deutschen Freunde auf dem Trockenen hat siten lassen. Im llebrigen legt sich namentlich die Kreuzzeitung aufs läugnen. Sie bezeichnet ihre Politif im orientalischen Handel neuestens als einen "Schein russischer Interessischen Handel neuestens als einen "Schein russischer Interessischen Bahrheit habe sie "aus tiefinnerlichster Feindschaft gegen den Türkengräuel, ohne Feindschaft, aber auch ohne Freundschaft für Rusland, mit Widerwilslen gegen die Lügen-Agitation der sogenannten westmächtlichen Partei in Deutschland, für Deutschlands wahres Wohl, nämlich die Neutralität Deutschlands während des letzten Krieges, ihr Bokes gethan").

Welche Stirne fest eine solche Ausfage bes Selbstlobs voraus, und welch furges Gebachtniß muthet fie ben Beitgenoffen ju! Gelbft angenommen, baß jene Reutralitat wirflich Deutschlands mahres Bohl bezwedt hatte: wer war benn erbitterter über bas Neutralitate-Brincip, wer forberte lauter und rudhaltelofer felbft, bie birefte Alliang Preußens mit Rufland, ale eben bie Rreuggeitung im Unfang ber Rrifie? Und ale fie endlich widerwillig mit der blogen falfchen Reutralität fich begnugen mußte, ba, fagt fie, fei es "ohne Freundschaft fur Rufland" gemefen! Freilich bezeichnete alle Welt biefes Gebahren bes Blattes nicht bloß als Freund. fchaft, fonbern ale vollfommene 3bentitat mit Rugland, und wirklich fieht die Bartei nach biefer Seite bin beute nicht andere aus, ale mare bie beffere Balfte ihres Selbft von ihr abgeriffen. Die Rreuggeitung fteht jest zu Rugland nicht anbere, ale wie bie weiland Geliebte zu bem Manne, ber fie mit Schande bebedt figen gelaffen, und feine gartlichen Berhaltniffe im Rreife ihrer Tobfeindinen anknupft. Befuhle maren gang bie nämlichen wie vorher, aber mit bem anbern Theile, mit Rugland, ift eine Menberung vor fic

<sup>\*)</sup> Rreugeitung vom 26. 200. 1857.



Mitteln und Kräften erhalten i bitterte Rleinfrieg entsponnen. bei Belegenheit ber belgischen fich jum begeifterten Lobfinger t thaten machte, ju einem bigige außerte bamale: ju ben men Rurgem noch für unmöglich geh "baß es jemals einem ruffische men fonnte, bem ordinarften Ci bas Wort zu reben, und bas reellfte und am wenigsten in Fr monarchische Recht Europa's ju nur le Nord, auch bie in Bete officios befannten ruffifchen Beit eine in Rugland zuvor unerhort nicht mehr bloß Cavour, fonbei Mllem verbaten fie fich alle Gyi und Bubringlichfeiten ber Rreuge als abichredenbe Berirrung, al fation unferer Beit ac. bezeichnet

Ritolaus aufgeführt ober immer neu geftust, finft jest vor unfern Augen zusammen, und zwar, nach bem Urtheil faft aller Ruffen, bie gegenwärtig nach Deutschland fommen, unter faft allgemeiner Buftimmung bes Bolfes". Mit andern Worten: faum borte Die eiserne Kauft Rifolai auf, bie trugerische Dede bes Confervatismus über ber gebilbeteren Schichte feines Bolfes festzuhalten, fo zeigte fich biefelbe in ihrer wahren Geftalt: bem Liberalismus und Rabifalismus innerlich völlig verfallen. Gang richtig folgerte bas Berliner Drgan: "bie Wandelung ber innern Politik muffe mit einer entsprechenden Metamorphofe ber auswärtigen Sand in Sand gehen, und man werde taum einen Fehlichluß machen, wenn man ben Charafter ber einen aus ben Symptomen ber anbern prognosticire; ja, jener icheinbare Syftemmechfel fei nichts Anderes als eine neue Phafe und Korm ber auswärtigen Bolitif Ruglande." Rurg: anftatt ber vermeintlichen Felfenburg bes Confervatismus und ber beiligen Alliang, an welche man fich juvor angelehnt, mußte man jest ben machtigften Keuerberd bes Liberalismus und frangofischer Inclination hinter fic. Go ungeheuer bat fich die Weltlage in ben Spalten ber Rreuzzeitung veranbert!

Sie selber bemerkt ganz richtig: "was das Jahr 1848 für das Innere so vieler Staaten, das war der orientalische Krieg, das war das Jahr 1856 für die auswärtige Politik Europa's, wir haben es zwar überall noch mit denselben Namen, aber mit andern Begriffen zu thun" \*\*). So nennt man insbesondere Rufland noch immer mit dem alten Ramen wie vor drei Jahren, aber es ist um dieses Rufland jest, in den Augen der Kreuzzeitung, etwas ganz Anderes, seitdem man da das System des Kaisers Rikolaus direkt und indirekt mit einer Schärse und Bitterkeit anklagen und vers

Ni

<sup>\*)</sup> Rreuggeitung vom 27. Juni \$657.

<sup>\*\*)</sup> Rreuggeitung vom 23. und 30. Oft. 1857.



talischen Kriege hervorgegang emancipirt und bie tiefinnerli burch eine liberalistrende Press ches um den Beifall des euro. bessen kein hehl hat, daß es entscheidender Stunde den gew bare und zuverlässige zu suche anderes muß der Ausgangspu

Und wie befindet sich Preußens diesem Rußland gen einer französische russische Bolfahrer in Gesahr zwische ben, vorerst in einem Friede diplomatische Krieg, welcher zum Rachtheile Preußens e Stuttgarter Conferenz hat tüber diese unglückliche Situa eine Stimme aus hohen Krizu beruhigen: Rußland und beste Garantie der Ruhe E

Die Angft icarfte auch ihren rudwarts gewandten Blid. Sie, bie unbebingte Anbeterin ber "heiligen Alliang". von Beftern, machte beute ploglich Die überraschenbften Entbedungen in ber Beschichte biefer Alliang. Aus ruffischen Conceptionen und 3meden entstanden, sei die heilige Alliang im Berlauf von Rugland-bahin migverstanden worden, bag es feine Allirten als "feine Bafallen" betrachtet, und die endliche Rundung des ewigen Bundes offenherzig bamit motivirt habe, "baß man fich gerabe im entscheibenben Augenblid in Betreff ber unbedingten Kolgsamfeit seines Allierten geirrt, und bege halb auch auf die Freundschaft im Allgemeinen fein besondes res Gewicht mehr lege." Solche Meußerungen trieb jest Die Angft aus bem Munbe ber Rreugeitung, über bas namliche Berhaltniß Breugens ju Rugland, fur bas fie noch vor wenigen Monaten von Bartlichfeit und Begeisterung überfloß. Ja, jum Beugniß, wie aufrichtig ihre neue Ruffenfurcht fei, rief fie fogar die "Ginigfeit Deutschlands" an, und alebald gab ber Rundichauer bie Barole aus: "Bruch gwifden Breu-Ben und Defterreich mare mit bem Chebruch ju vergleichen!"\*)

Schabe nur, daß diese Einsicht um drei Jahre zu spat, und überhaupt zu spat fommt! Wie lange ist es auch her, daß man die Weisheit der preußischen Politif des puren Gesgentheils bis zum himmel erhob? Zest freilich muß namentslich der Holftein Lauenburgische Handel dazu dienen, über das deutsche Einverständniß schone Worte zu machen. Aber man sehe nur etwas genauer zu, wie schlecht das Berliner Preßbureau beim besten Willen in die neue Rolle sich sindet, wie ihm die Tuden und Niden gegen Desterreich doch immer wieder aus den Poren entsahren: und man wird sich nicht des Gedankens erwehren können, daß die bose Gewohnheit der Lauer-Politif seit 1854 unheilbar geworden. Die Disse mulation des Moments, auch die bestissenste, wird immer

<sup>\*)</sup> Rreuggeltung vom 29. 81. Cft. und 14. Rov. 1857.



Bagichale ber Weltfriss mer materiellen Mittel und ein Fon vorhanden gewesen: aber die seichtfertig verscherzt, und sie ka mals rangen auch diese Bläti Hände nach einheitlicher Meist aber sind schon die objet than, und zwar eben durch die gern Verbrechens, welches sene land begangen hat.

Sie ist es, mas Frankr gemacht, und Rapoleon III. b Hegemonie zurechtgerückt hat; i Gewalt in die heutige Bahn se litik, mit einem Worte: in die perialismus getrieben hat. Di allgemeinen Berderbens, welche lität über die ganze orientalische in den Historisch-politischen Ble worden. In der Weisheit riv

Defterreich jeden Bortbeil abzuschneiben, Die Beftmachte in Schranten zu halten, um jeden Breis aber bie Freundschaft Ruflande nicht zu verscherzen. Der erfte 3med murbe vollftanbig erreicht, die beiden andern aber haben fich in ihr leidiges Gegentheil verkehrt. Ein energisches Salt, vom einis gen Deutschland gesprochen, hatte ben Cgaren Rifolaus nicht noch so weit in fruchtlose Unftrengungen fich verirren laffen, baß er fein Reich bis auf die innerften Tiefen bes Boltsthums erregte, und felbft jene allgemeine Bewaffnung ber "Reichswehr" in's Beld ftellte, welche unter allen Umftanben ber Untergang feines Syftems feyn mußte. Bare nicht ber Tob ihm gnabig gewesen, so hatte er noch mit eigener Sanb jene bedenklichen Erperimente innerer Politif in's Werf richten muffen, welche jest bie gefährliche Erbschaft Alexanbere II. bilden. Ebenso hatte auch er felbst ben Krieben nach Außen mit Franfreich verhandeln muffen, und Unnaberung an Navoleon III. mare für ihn nicht weniger bie natürliche Confequeng bavon und ein Gebot ber Umftande gewesen, als jest für seinen Sohn und Rachfolger, auch abgesehen von beffen perfonlichen Inclinationen.

Seitbem die Reigung Rußlands zum Liberalismus im Innern und zum napoleonischen Imperialismus nach Außen eine vollendete Thatsache ift, hat die Weltanschauung der Rreuzzeitung einen solchen Grad von Unbefangenheit gewonnen, daß sie heutzutage beide russischen Systeme verurtheilt: das alte des Czaren Rifolaus, wie das neue Alexanders II. Zenes habe mit den bloßen Witteln moderner Civilisation und bureaufratischer Centralisation ein unisormes Russenhum angestrebt; dieses suche die Mängel des vorigen durch den Liberalismus, diesen scrophulösen Zwillingsbruder des Bureaufratismus zu heilen, durch eine Bermählung des Russenthums mit Romanenthum statt mit Germanenthum. "Eine wahre russische Bildung wird erst möglich werden, wenn die vielsach zurückgedrängte eigene Rationalität als die

fich entwidelnde Substanz selbst hervortritt, wenn bie geiftige Entwidlung Rußlands bei feiner Rirde anhebt".
Wie fcon und mahr! Aber in welcher erbarmungswürdigen Gestalt hat sich jenes Germanenthum als Bildungsmuster
für den Often überhaupt seit Generationen vorgestellt, und
welche flägliche Rolle spielte es eben jüngst vor den Augen
ber flavischen Welt, in dem großen Moment, wo die welthistorische Wendung mit Rußland vor sich gehen mußte?

Allerdings hatte Deutschland eine Mission fur Rußland, aber es hat sie nicht nur nie in Angriff genommen, fondern es hat das Berhältniß auch noch umgekehrt und in dem entischeidenden Jahre 1854 definitiv abdicirt. Wenn die großen Dinge, welche jeht mit Rußland vorgehen und bevorstehen, einen verhängnisvollen Berlauf nehmen sollten, so hat die beutsche Haltung, oder vielmehr Nichthaltung, im Jahre 1854 dazu den Grund gelegt: das Unglud ift dann großentheils Deutschlands Schuld, eine Schuld, welche die Strafe unmittelbar in sich selber trägt und ausgebähren wird.



jüngsten Orfan, trägt der große Ocean der modernen Gesschiede alle Andern als Wrake oder mit klassenden Leden; nur Rußland ist eben erst daran, sich einzuschiffen. In sosserne betitelt der liefländische Edelmann Freiherr von Rolden seine einschlägige Schrift nicht ohne Grund: "Rußland hat allein noch die Wahl!"

## LIV.

## Literatur.

Schiller im Berhaltniß zu Gothe und zur Gegenwart, bes trachtet von Medicinalrath Dr. A. Clemens. Frankfurt, Debler 1857.

Chafespeare und fein Enbe! rief einft Bothe über bie Britanniens großen Dichter übermuchernbe fritische und commentatorische Literatur aus. Als batte er bamit fich felbft beschricen, muß ber beutsche Dichter bas unversehene Wort nun bugen, und feufit allbereits unter einem eigenen Aften-Stoß von guten und schlechten Schriften, Die fich von Jahr ju Jahr neu gebaren, fo daß es bald Duhe halt, vor lauter Eregese jum Dichter felbft hindurchzugelangen. Gin fruchtbarer Anlaß war neuerdings der Karl-Augustag in Weimar, ber eine Bibliothef von Kestschriften, iconwiffenschaftlichen Untersuchungen und mittelmäßigen Bersen über ben Beimarer Dichterhof hervorrief; und ber Aft ber Festfeier felbst hat obendrein auch noch feinen Untheil an beschreibenden und erbauenben Brofduren nachträglich erzeugt. Go feben wir's in's Endlose machfen und thurmen, und bie Betrachtung Diefer Borgange hat une recht lebhaft an ein anderes Wort

bes geseierten Dichterheroen erinnert. Gothe schrieb einmal an Zelter: "Die jetige Zeit ist eigentlich enkomiastisch; sie will Etwas vorstellen, indem sie das Bergangene seiert; daher die Monumente, die säkularen Lobreden und bas ewige Ergo bibamus, weil es einmal tüchtige Menschen gegeben hat."

Indeß ift biefe beforative Beschäftigfeit immerbin ein Beleg für bie noch lebendige Pietat gegen bas Berbienft und Sie Achtung vor ber Autoritat, die man in andern Dingen fo gerne über ben Saufen werfen mochte. Wir heben barum aus ber Reihe der Festschriften, welche über "bie luftige Beit in Weimar" an bas Tageslicht traten, eine fleine lefenswerthe Abhandlung von Medicinalrath Dr. Clemens heraus, ber fich burch feine anthropologischen und flimatologie fchen Studien feit lange in ber Biffenschaft einen geachteten Namen geschaffen hat \*). Die Schrift über Schiller's Berbaltniß ju Bothe und jur Begenwart entsprang bem ausgesprochenen Streben, ber Verfleinerungefucht unserer Ration, bie einen Liebling nur burch bie einseitige Erhebung auf Ros ften eines Bleichberechtigten murbig ehren ju fonnen glaubt, burch ein billig juftirtes Dag im Urtheil entgegenzuarbeiten. Bir erfahren gmar nichts Neues aber bie beiden Berfonlich. feiten, wir befommen jebot bas Befannte in einer angenehe men Stoffvertheilung und einer gefcmeidigen Form. ber ihm eigenen Milbe bes Urtheils weiß ber Br. Berfaffer von jeder Berfonlichkeit die iconen und loblichen Gigenftaf. ten hervorzugiehen, über bie Unvollfommenheiten liebevoll hinmegzugleiten, und burch eine geschmadvolle artige Gruppirung auch ben Lefer in die freundliche Stimmung gu verfegen, die er fur feine Lieblinge mitbringt. Rach einer ungezwungenen, wenn auch etwas bequemen Manier laft er bie Dichter fich burch fich felbft fcilbern, und ihre Burbi.

<sup>\*)</sup> Reuerdings erschien von ihm: "Das Ferngefühl nach Zeit und Raum, betrachtet von Dr. A. Clemens;" ferner: "Die Renolustionen in ihrem Einfluffe auf Rorper, Geift und Gemath ber Boller."



gung durch ihre gegenseitigen Urtheile bemeffen; so erhalten wir eine turze Beleuchtung ihrer politischen und religiösen Gefinnung, ihrer afthetischen und socialen Bedeutung. 3war verläugnet der Hr. Berfaffer, der schon über "Gothe als Nasturforscher", sowie über "Gothes Ariftokratismus" geschrieben, den alten Enthusiasmus für seinen Landsmann im engsten Sinn nicht, doch ift er hier bemuht, auf eine verstänsdige Weise auch dem eigenthumlichen Werthe Schillers gesrecht zu werden.

Der Borrang übrigens, ben bie Reugeit Schillern einraumt, icheint bem orn. Berfaffer einen minber erfreulichen Grund ju haben. "Er liegt", fagt er, "in ber anmagenben Subjeftivitat unferes Beitalters, mo jeder feiner Cohne fein werthes Gelbft gur Evideng bringen, und unter ber Dasfe bes Gemeinwohls ben Ronig ber Gegenwart, ben Egoiomus, verbergen will. Auf Gothe'iche Ruhe und Objeftivitat wird unfer auf Gifenbahnen nach materiellen Benuffen bahinbraufenbes Zeitalter mohl Bergicht leiften muffen. . . Inftinftartig nabert fich biefe franthafte Richtung bes Beitgeiftes ber Schiller'ichen Boefie, bie ftatt objeftiv mahrer Charaftere nur Bilder ber eigenen Phantaste producirt." In seinen Dichtungen gwischen bem Wirflichen, bas ihn nicht befriedigt, und bem Idealen, bas er nicht erreichen fann, fcwebend, ift Schiller "ber mahre bichterische Apostel ber Unterbrudten, Leidenden, Ungufriedenen." Darum gefällt er fo febr ber Jugend, jener gludlichen Beriobe ber Ercentricitat, Die fo vornehm fed und ftudentenmäßig die liebe Welt nach unbegrengten Utopien umgestalten mochte. Darum ift Schiller ber Gott der Frauen, die sich lieber eine eigene ideale Welt schaffen, welche fie in bie mahre hinübertragen, ale baß fie biefe in fich aufnehmen follten. Darum endlich fagt Schiller besonders einer Zeit zu, beren pathologischer Grundzug Unzufriedenheit, beren Endziel Emancipation, beren Rennzeichen anmagende Subjeftivitat ift. Rein Tabel, fügt Dr. Clemens bei, trifft hier ben Dichter, wohl aber bie Beit, wo Entfagung bes eigenen Ichs zum Ammenmärchen geworben, und eine spottsuchtige Regation alle frühere Bietat in Rirche und Staat verbrangt hat.

Allein auch die luftige Zeit von Beimar felbst hat ihre tiefer wirfenden Schaden und Schattenfeiten gehabt, und jo beherzigenswerth die angeführten Bemerfungen fur bie Begenwart find, auch ein beleuchtender Rudblid auf jene muß für unsere sociale Selbsterkenntniß forderlich fenn. Alle jene Schriften, welche unter bem Ramen von Feit-Grußen, Festwortragen, Erinnerungen zc. Die September-Oftave ju feiern bestimmt maren, hatten in ihrer fonntagliden Stimmung feinen Raum fur Die Betrachtung ber Rebrfeite alles Lebens, und mahrend bie gefammte Tagespreffe von dem Jubilus widerhallte, murbe nur eine einzige Stimme laut, welche ihr nuchternes Urtheil mitten in ben begeifterten Chorus ertonen lief. Der geiftvolle Rritifer ber "Grenge Boten" hatte ben Muth, bei aller refervirten Berehrung por ber großen Beriobe unferer Literatur an ber Bende bes Jahrhunderts, auf die Berirrungen hinzuweisen, in die auch ihre Führer verfallen waren. Er fagt es gerade heraus, bas, wie poetisch ber Nimbus fenn mag, mit bem man bie luftige Beit von Weimar umgibt, fie boch in ihrem innerften Rern, im fittlichen und nationalen, nicht gefund war. Der Brief. wechsel mit Rlopftod mache gwar einen febr lacherlichen Ginbrud, aber Rlopftod habe beghalb nicht unrecht gehabt, weil er fich pedantisch ausbrudte. Die geniale Regel - und Gefetlofigfeit im Brivatleben, die in boberem ober geringerem Grade auch anderwärts vorfommt, war hier ein um fo einfcneidenderer Schaben, weil Diefe Berhaltniffe in Beimar ein Begenstand ber Deffentlichfeit waren. Auch nach bem funft. lerifchen Gesichtepunft halt berfelbe Rritifer feine Ruge ge-gen Gothe nicht gurud, und betont mit nadten Worten bie Berschwendung seiner poetischen Kraft an frivole 3mede. Diefe Cape haben ihren Berth eben in bem Zeitpunft und Anlag, bei bem fie ausgesprochen worden find, und mit ftimmen mit bem Manne, bem fie angehoren, gerne barin überein, baß es fur bie Entwiflung unferes Rationalgefühls von Wichtigfeit fei, die Verirrungen fener Beriode au erfennen und ale folche zu bezeichnen.



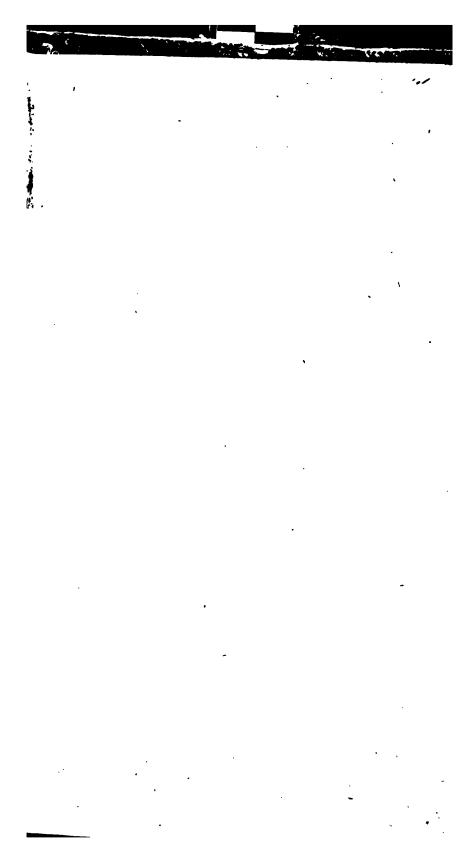

